

Bavarieum pag . 7590. Schwabische Rovinsen. Augestung .

- 1. Com pec. ??1

Ø

eduby Google

# Geschichte

adelichen Geschlechter

in der fregen Neichs-Stadt Augsburg

fowohl in Anfehung ihres befondern Standes als auch in Anfehung einer jeden einzlen

## Familie

beschrieben und aus bemahrten Geschicht: Schreibern und Urfunden gegogen

burd

Paul von Stetten, junger.





Mit 228. in Rupfergestochenen Wappen und Siglen berfeben.

Augsburg, auf Koften Johann Jacob Said, Malern und Kunftverlegers,

BIBT PRIMECA
HAIGIA
MANACENSIS.





## Vorrede.

Ich wage es hiermit der Welt ein Werk vor Augen zu legen, von welchem ich noch fehr zweifelhaft bin wie es wird aufgenommen und angesehen werden.

Es betrift die Geschichte eines besondern Standes des Abels, nemlich der adelichen Geschlechter in Städten, besonders in der Reichs. Stadt Augsburg. Ein angebohrner Trieb hat mich von Jugend auf zu der Geschichte dieser Stadt, als meines Was

)( 2

terlandes geneigt gemacht. Ich habe die vortreflichste Gelegensheiten gehabt, darinn herum zu wandern und befunden daß unsere fleißige Worfahren fast keinen Theil derfelben unerläutert gelassen haben, obwohlen nicht aller Bemühungen der Welt genug bekannt worden sind. Die politische, die Regiments, die Kirchen, die gelehrte Historie haben ihre Freunde gefunden, welche sie ausgearbeitet haben. Wiele haben sich um die Stammenegister und Wappen der Augsburgischen abelichen Geschlechter verdient gesmacht, indem wir nicht nur geschriebene, sondern auch gedruckte Sammlungen davon besitzen.

Eben zu solchen Untersuchungen habe ich eine besondere Neisgung gefühlet, jedoch so, daß ich damit stets die Geschichte verbunden, und dadurch das gar zu trockne, welches sonst diesen Wissenschaften anzuhängen pfleget, zu verbessern gesucht habe. Daben aber gieng meine Bemuhung nicht nur dahin, einzle Familien, ihrem Perkommen, Flor und Absterben nach zu betrachten, sondern vielmehr den ganzen Stand der Geschlechter mein Ausgenmerk seyn zu lassen.

Indeffen habe ich fehr wenig gefunden welches mir hierinn ein Gennge gethan hatte. Gelehrte, welche vom deutschen Abel geschrieben, haben dieselbe, ohne Zweisel aus Mangel gebührender Nachrichten, kaum berühret. Undere welche von den Geschleche

tern

#### Dorrebe.

tern insbesondere gehandelt, sind theils zu furz, theils unrichtig, oder machen keinen besondern Unterschied unter ben Geschlechtern ber größern und kleinern Städte, oder sie handlen die Materie mehr nach der Rechtsgelehrsamkeit und den Römischen, als nach den beutschen Rechten ab, oder sie haben nicht genugsame Erkenntsnus der deutschen Alterthumer, und schreiben daher manche fasbelhafte Muthmaßungen welche nicht erwiesen werden können.

Ich hatte bemnach ben Entschluß gefaßt, berfelben Nacherichten, nach ben beutschen Alterthumern, Geschichten und Recheten ber Stabte, und ben Urfunden, als ben besten Beweißen ber Historischen Wahrheiten zu prufen, und alsbann mein eigenes Systema, von dem Justand der Burger in den deutschen Stadten in den altesten und mittlern Zeiten, und von dem Herfommen der Geschlechter mir heraus zu ziehen.

Zwar was die alteste Zeiten anbetrift welche bis auf das groffe Interregnum gerechnet zu werden pflegen, so läßt sich in dens selben nicht viel aus Urkunden erweisen, weilen sie eines theils nicht so häussig ausgesertigt worden, oder auch nur sehr selten bis auf unsere Zeiten gekommen sind. Ich habe mich demnach auf die allgemeine Geschichte beruffen, und den Entwurf vom Zustanz de der Städte und Burger nur daraus ziehen und erläutern müßen. Von einzelnen burgerlichen Familien aber hat sich um so wes

)(3

niger

niger etwas richtiges ober auch nur wahrscheinliches vor dieser Zeit, ober wenigstens vor Anfang des XIII. Jahrhunderts gedenken lassen, weilen sich die Familien noch nicht durch Namen oder Wappen zu unterscheiden angefangen haben, und kann ich demnach nicht umhin dasjenige was von ältern Zeiten angegeben wird, wo nicht für Erdichtungen, jedoch für unerwiesene Muthmaßungen anzusehen, geset auch ich hätte selbst derzleichen, aus besondern leicht einzusehenden Ursachen, angeführt, weswegen mich aber unsparthenische Leser entschuldigen werden.

Während dem Interregno nehmen die schriftliche Urkunden zu; Man findet Namen, Sigel, Wappen, Grabsteine u. d. g. und kann dadurch der Geschichte ein größeres Licht ertheilen. Ich habe Gelegenheit gehabt allen Vorrath von Urkunden, welcher sich ben hiesiger Stadt, sowohl in dem gemeinen Archiv als auch ben den uralten Stiftungen, besindet, durch zu gehen und mich derselben zu bedienen. Diesenige welche mir dieser Geschichte ein besonderes Licht zu geben geschienen, und von welchen ich gezlaubt habe daß sie auch ben Abhandlungen anderer Materien nüslich senn konnten, habe ich ben gesüget, und mich in der Geschichte darauf bezogen, besonders aber aus denselben zu erweisen gesucht, daß die Burger oder wie wir sie jeso zu nennen pflegen die Geschlechter oder Patricii, weilen sie mit den Vorsahren des jesigen Land-Adels einers

#### Porrede.

Ten Rechte ausgeübet, eben so wohl als jene eines militarischen Berkommens, nemlich von den Ingenuis der alten Deutschen muß sem gewesen senn.

Nach dieser Untersuchung von dem Herkommen der Geschlechter in Augsburg und von ihrem Zustand in den Zeiten vor und nach dem Interregno, habe ich denselben in verschiedenen untergessschobenen Abtheilungen versolget, und ihn aus den besten Gesschichtschreibern, mit bengefügten urfundlichen Beweißen abgesschildert und beschrieben, nach den verschiedenen Weränderungen, welche theils die ganze Stadt, theils den GeschlechtersStand insebesondere, bis auf unsere Zeiten betroffen haben.

In Beschreibung ber Familien selbst suchte ich fie folgender Bestadt zu betrachten.

Erstens in Ansehung ihres herkommens, ihrer Fortpflanzung, ihres Absterbens ober Abnahme.

Man wird hieben finden daß sie entweber eines uralten fregen herkommens sind, entweber aus der Stadt, oder vom Land oder aus andern benachbarten Städten, oder daß sie erst in neuern Zeiten wegen verschiedener Werdienste in den Abelstand erhoben, und alsbann zu Geschlechtern aufgenommen worden sind.

In der Genealogischen Beschreibung habe ich nicht alle und jede Personen angesühret, sondern nur diejenige, welche das Geschlecht sortgeführet und neue Linien gestiftet haben, weil ich niemalen wil lens gewesen bin eine blos Genealogische Beschreibung davon zu geben. Ben den, vorlängst ausgestorbenen Familien aber wird man mir nicht verdenken wann ich diesen Punct völlig überzgangen habe, indem die Unmöglichkeit eine solche Untersuchung zu bewerkstelligen, gar zu clar am Tage ligt.

Was von den beschriebenen Familien nicht noch florieret, ift entweder abgestorben, oder in eine andere Stadt gezogen, oder hat sich in einen hohern Stand geschwungen, oder ist in Abnahme gefommen, und hat sich unter dem gemeinen Wolf verlohren.

Ich habe ben ben erstern die Zeit des Absterdens zu bestimmen gesucht, ben den zwenten die Zeit der Aufgabe des Burgers Rechts. Indessen bin ich nicht daben stehen geblieben, sondern habe die Geschichte so weit als nothig und möglich fortgesetzet.

Ben ben britten aber, wann sie völlig aufgehört haben, unster abeliche Geschlechter gerechnet zu werben, habe ich es nicht ber Mühe werth geachtet, es ware bann, baß sich erst nach ber Zeit widerum jemand baraus hervor gethan hatte.

Das

Das zwente Sauptstud welches ich an ben Familien Betrachs tungswürdig gefunden habe, sind ihre Verdienste und zwar im weltlichen und geistlichen Stande.

Weil ich sie hauptsichlich als Geschlechter und Burger in Städten ansehe, so habe ich auch zu erst ihre Verdienste im Negioment berfelben, so wohl der hiesigen als anderer beschrieben, zwens ihre Verdienste an Hofen, als Soldaten und als Gelehrte.

Im geistlichen Stande aber habe ich die Erlangung hoher Wurden, die Stiftungen von Kirchen, Klöstern und Capellen auch milben Geschäften, als Werdienste angeprießen, und übrigens auch nicht unterlassen anzurühmen, wann sich jemand durch eine andere löbliche That, bekannt zu machen das Glück gehabt hat, gleich wie ich auch hin und wider dassenige, was eben nicht zu grosser Ehre gereichet, anzusühren nicht versäumet habe.

Man wird aber auch finden, daß ich mich vor allen unnothis gen Lobsprüchen und Schmeichelegen forgfältig gehütet habe, und blos ben der unparthenischen historischen Wahrheit geblieben bin,

Das britte Sauptstud betrift die Worzuge ber Familien. Nun find zwar, so lange sie das Burger: Recht behalten alle und jede Familien, so bald sie in den Geschlechter: Stand aufgenommen worden, einander gleich und haben vollsommen einerlen Rechte, in:

)()(

beffen

bessen ist boch eine vor ber andern mit besondern Raiserlichen Freyheiten begnadiget worden, deren sie sich, zumalen in Ansehung ihrer Guter zc. zu bedienen befugt sind. Dahin gehoren die Standesserhöhungen, und man wird hier finden, daß verschiedene Grasbe des Abels gar wohl neben dem Geschlechter: Stand bestehen tonnen, wie sich dann nicht nur verschiedene Freys Derren, sonbern auch gar Grafen, noch lange Zeit, nachdem sie in diesen Stand erhoben worden sind, unter der Gesellschaft der Geschlechster befunden haben. Ich übergehe hier andere Worzüge, welche sich in den Beschreibungen, da und dorten genugsam zeigen werden.

- Das lezte Hauptstud betrift ihre Vermögens Umstände: Dier habe ich mich hauptsächlich bemuhet ausfindig zu machen, was für Guter, Oorfer, Schlößer 2c. 2c. zu verschiedenen Zeiten ben Familien gehöret, wie sie an dieselbe, und wie sie widerum von ihnen gekommen sind.
- Endlich habe ich noch der Wappen zu gedenken. Die alkeste, welche zu der vierden Abtheilung gehören, sind größten theils aus Siglen genommen, und ich habe lieber gar keine als falsche ankungen wollen. Die zu der fünften und achten Abtheilung sind aus den schon vor mehr als 200. Jahren heraus gesommenen Augsburgischen Wappen-Büchern, an deren Glaubwürdigkeit ich nicht zweissen will. Die vermehrte Wappen aber sind entweder

aus Wappen Briefen ober andern glaubwurdigen Monumenten genommen, und eben daraus habe ich auch die Wappen der neuern Geschlechter gezogen.

Um aber auch Rechenschaft zu geben wie ich zu so vielen bes sondern Familien. Nachrichten gekommen, so kann ich nicht umbin an zu rühmen, daß ich ausser dem erlaubten Gebrauch offentlicher Urkunden, auch das Glück gehabt habe, fast in allen Familien Gowner meiner Arbeit zu sinden, welche mir nicht nur die beste Nachstrichten von ihren Geschlechten, ihre Ehren. Stamms und Hochszeit. Bücher, sondern auch wohl, ihre Original-Frenheits: Briefe und andere Urkunden gütigst anzuvertrauen die Gewogenheit geschabt haben, welchen ich dafür hiemit offentlich meine Danksaung will abgestattet haben.

Ich habe mich auch eines auswartigen Briefwechsels mit vors nehmen und gelehrten Personen in andern Reichs Stadten und andern Orten bedienet, wo ich es für nothig erachtet habe, um die Geschichte dieser oder jener Familien, welche entweder von ans dern Orten hieher gekommen, oder von hieraus an andere Orte gezogen sind, zu erläutern, und bin auch daben so glücklich gewesen, Gönner meiner Arbeit zu sinden, welche mir mit möglichsten Krästen an die Hand zu gehen, sich haben ein Vergnügen senn lassen.

Und

und endlich habe ich auch an Mannlich, Stribbeck u. a. schon gute Worganger gehabt, welche mir die beste Hulfe geleistet haben.

Ich wurde übrigens nicht baran gebacht haben burch biese Arbeit die Anzahl ber Bucher zu vermehren, wie ich es dann auch gar nicht in dieser Absicht angesangen habe. Dasjenige aber was ich nunmehr beswegen melben werde nebst dem Zureden gedachter hohen Gönner und Freunde macht mir Hofnung daß es nicht ganz lich als überstüßig werde angesehen werden.

Es gibt in der That viele Leute, welche fich faum von einem Geschlechter einen Begrif machen können, sie wissen weber von iher Derkommen, noch von der Ursache der Nechte und Worzüge welche ihnen zustehen. Diese aber sind ohne Zweisel durch diese Arzbeit für Gelchrte und ungelehrte, und zwar auf solche Art, daß sie sich für alle und jede Städte in welchen sich Geschlechter befinden, voer sonst befunden haben, gebrauchen lassen, genugsam erläutert.

Es sind in diesem Werke viele Familien beschrieben, welche sich nach der Zeit anders wohin gewendet haben, und ich hoffe, es werde sowohl diesen als ihren verschwägerten oder sonst bekannten nicht unangenehm sehn ihre Geschichte zu lesen.

So haben sich auch viele Augsburgische Geschlechter in mancherlen Ständen berühmt gemacht, und werden es auch, so GOtt will

#### Dorreda

will noch ferner thun. Wer ist nun nicht begierig von den Familien berühmter Leute Nachricht zu erhalten?

Ich will nichts von demjenigen Vergnügen gedenken, welches ein jeder Liebhaber der Geschichte empfindet, und welches ich selbst ben dieser Arbeit empfunden habe, nemlich die Einsicht in die versschiedene Veränderungen des politischen Zustands, der Sitten, Gebräuche und Gewohnheiten, in die Urfachen der Aussund Absnahm der Familien, in die Güte der Vorsicht, welche oft in den betrübtesten Umständen Männer erwecket hat, die durch Fleiß und Ersahrung das Vaterland daraus gerißen, und den Nachsommen löbliche Venspiele zur Nachsolge gelassen haben.

Eben burch Anzeigung berfelben hoffe ich, ben ben noch florierenben hochabelichen Familien mir einige Berbienste erwors ben zu haben, welche biese Borsicht, die über ihren Borfahren gewachet, biß auf bie spateste Zeiten im Seegen erhalten wolle.



Ents



## Entwurf der Geschichte der Augsburgischen Geschlechter.

#### I. Abtheilung.

Bon bem Urfprung ber Befchlechter, berfelben Buftand und Berechtigfeiten in ben alten Zeiten, auch ihrer Gleichheit mit ben Ebelleuten auf bem Land.

#### II. Abtheilung.

Don ber alteften Gefchichte ber Gefchlechter, bis auf bas Jahr 1368.

#### III. Abtheilung.

Bon Errichtung ber Befchlechter . Befellfchaft, ben Belegenheit ber Einfuh. rung Des gunftifden Regimente 21. 1368.

#### IV. Abtheilung.

Befchreibung etlicher befannten Familien, welche bor Menderuung bes Regimente entweder ausgestorben find, ober ben biefer Belegenheit Die Stadt bers laffen, ober fich unter Die Bunfte begeben haben. V. 206;

#### 왕 🕸 왕

#### V. Abtheilung.

Befdreibung berjenigen Gefdlechter, welche nach Einfahrung bes junftis ichen Regimente fich ben ihrem Bertommen erhalten haben.

#### VI. Abtheilung.

Won bem Buftand ber Gefchlechter unter bem gunftifchen Regiment.

#### VII. Abtheilung.

Won ber A. 1478. gefuchten, und A. 1538. ine Wert gebrachten Vermehrung ber Gefchlechter.

#### VIII. Abtheilung.

Befdreibung ber Befdlechter welche 21. 1538. aufgenommen worben find.

#### IX. Abtheilung.

Von der dreymaligen Beranderung des Regiments zu Augsburg A. 1548. und 52. nebst dem mas sich vorher, daben, und hernach, in Ansehung der Gesschlechter ereignet hat.

#### X. Abtheilung.

Bon dem Zustand ber Geschlechter nach geandertem Regiment, bis auf bas Jahr 1628, und der indessen vorgefallenen Bermehrung derfelben mit dren neuen Jamilien.

#### XI. Abtheilung.

Von der A. 1628. durch Kaifer Ferdinand ben II. vorgenommenen Vers mehrung ber Gefchlechter.

### XII. Abtheilung.

Befchreibung ber Gefchlechter, welche A. 1628. bon Raifer Berbinand II. baju ernennet worben find.

#### XIII. Abtheilung.

Won dem Buftand ber Augeburgifchen Gefchlechter vom Sahr 1629. bif

#### SK8 \* SK3

#### XIV. Abtheilung.

Befdreibung ber Ebangelifden fogenannten Schwebifden Befdlechter bom Jahr 1632.

#### XV. Abtheilung.

Wom Zustand der Geschlechter mahrend des drengigjahrigen Rrieges, und von berselben Vermehrung ben der Execution des Westphalischen Friedens von A. 1635 . 1648.

#### XVI. Abtheilung.

Befdreibung ber Befdlechter, welche 21. 1649. aufgenommen worden.

#### XVII. Abtheilung.

Don dem Zustand der Geschlechter vom Jahr 1649, bif 1700, und der unter dieser Zeit vorgefallenen Vermehrung mit der Roch von Rauner, und von Sollinischen Kamilie.

#### XVIII. Abtheilung.

Bon dem Zustand ber Geschlechter vom Jahr 1700, bif auf Das Jahr 1717, und ber unter Dieser Zeit vorgefallenen Bermehrung derselben durch die Familien von Schnurbein, Schanternell und von Goldbach.

#### XIX. Abtheilung.

Won der Kaiferlichen Local- Commission in Regiments & Sachen 21. 1717, und ben darauf ergangenen Rescripten.

#### XX. Abtheilung.

Sec. 1.

Vom Zustand der Geschlechter seit A. 1731. und den unter dieser Zeit ers haltenen Freiheiten, auch vorgefallenen Vermehrungen mit den von Munch, von Sepda, von Pflummern, von Rufini, von Scheidlin und von Kuen.



Geschichte



## Geschichte der Beschlechter.

### Die Erfte Abtheilung.

Bon bem Ursprung ber Geschlechter, berfelben Buftand und Gerechtigkeiten in ben alten Zeiten, auch ihrer Gleichheit mit ben Ebel- leuthen auf bem Lande.

#### §. I.

ist eine allgemeine bekannte Sache, daß die uralte, grosse und machtige Ursprung der Reichs-Stadt Augsburg, von den altesten Zeiten her, dald mehr dalb mehr bald weni. Geschlechter. ger unter dem Regiment gewisser und Ehrenftellen ihres Barerlandes zugestangen, erblich gehabt, und wieder auf ihre Nachstommen gebracht, und welche man zum Unterschied von denjenigen Burgern und Innwohnern, welche biese Recht nicht ge-

#### S. 2

Mugeburg unter ben Nomern.

Es braucht feines Beweifes , bag die Deutsche in ben alten Zeiten wenig, mo nicht gar feine Stabte gehabt, fondern die Beife in Stabten und befestigten Orten ju mohnen, jum Theil von ben Romern, welche in Deutschland bin und wieder ihre Colonien angeleget, gelernet baben, jum Theil aber aus Doth, um fich por feindlichen Anfallen zu bewahren, gezwungen worden find, fich zusammen zu rotten, und ihre Wohnplage mit Mauren zu umgeben. Augsburg ift bekannter maffen eine Romifche Colonie gewefen, Die von Raifer Augusto erbauet worden ift, und ben Namen betommen bat. Er bat Præfides und andere Obrigfeiten babin gefchicket, eine Befabung Dariun gehalten, und von biefen Zeiten an, ift die Romifche Pflang. Ctabt Augusta Vindelicorum gegen 400. Jahr unter ber Romer Bottmäßigfeit gestanben. biefen Umftanben ift nun leicht ju vermuthen, bag bie Binbelicier berfelben gang gewohnt worben fenen, baber faft nicht ju zweifeln, bag man fie nicht auch ju Berwaltung bes Regiments in Diefer Pflang-Stadt werbe gebrauchet haben. Nachbem bie Bothen um bas Jahr 376, Diefe Romifche Colonie vertrieben, und fich felbft in Bin-Delicien und Ratien gefeget, fo bat gwar Teoborich ber Bothen Konig Die Berfaffung auf eben biefem Buß gelaffen, jeboch die Obrigfeitliche Stellen mit Wothen und Deutfchen befest; biefe find anjanglich von ben Allemannen und Bojen bart geplaget, und endlich von ben Franken gar vertrieben worben, welche fich bes gangen Rations, mitbin auch Binbeliciens und ber Ctabe Augsburg bemachtiget. (b) Es ift uns aber von diefen unruhigen Zeiten nur fo viel befaunt, baf bie Ctatt Augeburg barinn fait wollig gerftoret und jum Steinhauffen gemacht, und erft unter bein frankifchen Ronig Theodobert mieber zu erbauen angefangen worben ift. (c).

§. 3.

<sup>(</sup>a) v. M. J. C. Gatterer in Historia storie der St. A. p. 8, gentis Hozichuerianse P. 1. C. 1. (b) S. David Langenmantels Regim, His

#### Won bem Urfprung ber Gefchlechter, berfelben Buftanb ic. ic. 3

§. 3

Ben biefen Zeiten lagt fich noch ichwehrlich an bie Geschlechter gebenten, wohl Unter ben aber nachbem bie Stadt unter ben Franken mit neuen Innwohnern befeget morben, Franken. Die Franken, als ein beutsches Bolt, machten eine gleiche Gintheilung unter fich, wie alle andere beutsche Bolfer gethan haben; Gie theilten fich nemlich in Nobiles, Ingenuos, und fervos, welches bon andern genugfam erwiefen worben ift. Unter bie Nobiles rechnete man nach bem Ronig bie Bergoge und Grafen, und alle biejenige, welche bie Ronige ju boben Ctaats und andere Bebienungen gebrauchten. Bleichwie aber bon biefen bie Bergogthumer, Bauen, Bogtenen ic. nicht erblich verwaltet morben find, fo war auch ber Abel nicht erblich, fonbern bie Nobiles murben aus ben machtigften und reichften ber Ingenuorum genommen, baber auch einige feinen Unterschied inter Nobiles & Ingenuos ben bamaligen Zeiten jugeben wollen. (d) nun die Franken ihr Ronigreich in Bergogthumer, Bauen zc. eingetheilet, fo find über Diefeibe Bergoge und Grafen gefestet worben. Edmaben aber, obwohlen es in Bauen mag gertheilet gemefen fenn, ift nicht burch Bergoge, fonbern burch Stadthalter und camera nuncios, fomobl unter ben Meropingifchen Rouigen, als unter ben Carolingifchen Raifern vermaltet morben, (e) Uber Die Bauen murben Judices gefeßet, welche in ben Stadten, mo bergleichen erbauet maren, fich aufgehalten, und barinn nebft ben ihnen zugegebenen Schopfen bie Berechtigfeit gehandhabt, und auch in Rriegs Beiten, Die ihnen Untergebene angeführet haben. (f) Diefe Judices find nach ber Beit Advocati und Bogte genennet worben , und haben in ben Stadten vieles zu fagen gehabt. Die Ingenui maren folche Leute, welche von Bater und Mutter frengebohrne gewesen, (g) biefe murben in ben alten Beiten plebs Ingenua genennet, und maren biejenige, welche gwar im Rrieg gemeine Golbaten maren, boch ben Borgug batten, bag nur ein Ingenuus, und fein frengelaffener, noch Rnecht in ben Rrieg gieben tonnte, auch baß nur fie ben Berichten figen, und im Gotteebienft ju geifflichen Berrichtungen und Bedienungen gebrauchet werben fonnten. Diefe Ingenui batten meiftens eigene liegenbe Buter und Rnechte, von welchen fie fich erhielten. Gie maren fur fich Colbaten , fo bald fie frengebohrne maren, fie giengen ju Buß und ju Pferd in ben Rrieg, baber murben fie auch Milires genannt, boch blieb biefer name in ben folgenden Zeiten allein benjenigen, welche von ben Ronigen und andern vornehmen Rittern, mit bem eingulo Militari beehret, und zu Rittern gefchlagen worben finb. Von biefen Ingenuis ftammet ber niebere Abel in Deutschland, wie foldes von vielen aussubrlich bewiesen worben Den Buftand ber beutschen Rnechte fan man fich leicht vorstellen : fie mußten bie Buter ihrer Berren bauen, fie mit Kleidern und was fonften gur Leibes - Rabrung geborte, weil fonft feine Sandwerter in Deutschland üblich maren, verforgen, fie tonn-21 2 ten

<sup>(</sup>d) Riccius bom Landss. Abel. P. I. (f) Hamii resp. Ubio Agripp. S. 41-47. c. 3. S. 1. (e) Köhlers Reichs: Hist. P. II. n. 2. & (g) Riccius I. c. p. 15. 16. A. G. I. 34.

ten aber fo wenig als frengelaffene in ben Reieg gieben, ben Berichten als Schopfen Recht sprechen, noch zu geistlichen Aburben gelangen.

#### S. 4

Ingenui.

Co mar ungefahr ber Buftand ber Franten, als fie fich Comabens bemadftigten, deffen Innwohner gewiß eine gleiche Gintheilung und Berfaffung unter fich gehabt baben. Daß bie Ingenui bamalen auf ihren Gutern auf bem tanbe gewohnet baben, ift febr mabricheinlich, weil bamals bie Ctabte in Deutschland in febr geringer Ungabl gewesen find. Dun aber fommt es barauf an , zu zeigen, zu welchem Stande Die Innwohner ber bamals vorhandenen Ctabte, besonders ber neu bevolferten Ctabt Angsburg ju gehlen gemefen. Man fann bier entweber behaupten, baf bie alte Jumobner, welche burch bie Rriegs-Unruben gerftreuet worben, fich mieberum gefammlet, und nebft Bugiebung anderer, in biefer Wegend mobnender, Die Stadt mieberum erbauet, ober baft felbit bie Rranfifche Ronige ben Ort wegen feiner Lage fur tuchtig angefeben, eine Grang-Festung gegen die Bojen abzugeben, und einiges Rriegs-Bolf ju beffen Bewach und Bertherdigung babin geschicket haben. Dann fo viel ift gewiß, daß Mugsburg fchon ju biefer Zeit eine Beftung ober Burg gewefen. nun Diefes, fo konnte Diefer Ort nicht mit Leibeigenen befeget fenn, fondern Die rechte Bewohner beffelben find gang gewiß frene teute gewesen, welche nicht nur in ben Rrieg zu ziehen fahig waren, und also die Stadt gegen die feindliche Unfalle vertheidigen tonnten, fondern welche auch aller ubrigen Grenbeiten , Die von ber freven Beburt abgehangen, fo wie biejenige Ingenui, welche auf bem tante geblieben, theilhaftig gewefen find. Ohne Zweifel haben auch biefe Ingenui liegende Buter auf bem tanbe gehabt, Diefelbe burch ihre Leibeigene bauen laffen, und fich bavon allein genahret, ohne mit Bandlung und Band. Arbeit fich abgegeben zu haben, auch felbft in ber Ctabt, ibre Rnechte gum Theil um fich behalten. (b) Bie aber bamalen biefer in ber Stadt mohnende plebs Ingenua beherrichet morben, ob die Ronige befondre Beante barinn gehabt ze. wird babin gestellt, und ift bier nicht zu untersuchen.

#### S. 5

Buffand ber Es wird nötsig sen ben fernern Justand, dieser in der State Augsburg mosse une nenden fremen Leute, und der aus ihnen entstandenen Beschlechter noch serner unter ter den Carben verschiedenen Beränderungen des deutschen Meldes und den jenigen, die mit dem kolgendens Aufern.

Kaisen.

Kaisen.

Der deut den Vollegenus herfommenden deutschen niedern Abel, sich ereignet haben, zu folgenders Kaisen.

Der deutsche Wolfer in Nobles, Ingenus Kervos, doch sien glein zu damaligen Zeiten ber mittel Stand der Frengelassen an sehr fart zu werden, weil nicht nur die

<sup>(</sup>h) Buder Differt. de operis Burg. S. 18. & Lehmann in Chr. Spir. L. IV. c. 22.

#### Won bem Urfprung ber Gefchlechter, berfelben Buftand zc. zc. 5

Die Bifchoffe und Stifter, fonbern auch bie Eblen, nach und nach, aus gottefürchtigen Urfachen, ihre Leibeigne, unter gemiffen Bedingungen ber Leibeigenschaft entlaffen, welche fich fobann meift in Die Stabte begeben, und in benfelben mit Sandlung und Sand Arbeit ihr Leben gewonnen haben, ohne jeboch, ber Rechte ber Frengebohrnen bie in ben Stabten wohnten, ju genießen. Bingegen aber fiengen bie Ingenui an, fich in Dienste ber Bifchoffe und Eblen gu begeben, und ihre Dienft . teute gu merben, baber ber Stand ber Ministerialium entstanden, welcher jeboch bamals nicht erblich gemefen ift. (i) Ben ben Ingenuis in ben Stadten, wird mohl alles im alten geblice ben fenn, boch tann es auch fenn, bag auch bamals zu Augsburg einige ber Ronige und bes Bifchofs Ministeriales geworben , wie aus neuern Zeiten viele Benfpiele Davon vorhanden find , weilen aber Die Frengelaffene, Die fich in Die Stadte gemacht, boch feiner volligen Frenheit und bes Rechts ber frenen Beburt theilhaftig morben find, fo glaube ich auch nicht, bag ein anderer Unterschied unter ben Innwohnern ber Crabte gemacht worden ift, und daß die Eintheilung in frengebohrne und eigene leute geblieben, ben Frengelaffenen aber, Die zu diesen gerechnet worden find, zu ihrer 2Bob. nung , Die Borftabte angewiesen worben fenen , wie biefes von ber Statt Ulm befannt ift. (k) Einige glauben, es mare leicht zu beweifen, bag ichon zu ben Zeiten ber Carolingen Confules, Senatores & Sc bini, mar nicht a populo, both ex populo nema lich Ingenuo erwahlet, auch bagu nur bie vornehmfte Burger genommen, bingegen Die Bandwerks leute und ihres gleichen ausgeschloffen worben fenen. (1) Rach ben Zeis ten ber Carolingen baben fich mit ben Ingennis groffe Beranberungen ereignet. murben bamals Milires und Siellires genannt, weil bie gange Macht bes beutschen Rriegs-Beers aus Ingenuis bestunde, welche auch burch Tapjerfeit zu boben Ehren aelangen fonnten. Diefen tapfern Rriegs . Leuten murben bamals von ben Raifern an Coldes fatt leben gegeben, Die anfangs nur auf eine gewiffe Zeit, fo bann auf lebenslang und endlich erblich ertheilet worden find. Diefe Milites maren entweber Agrarii Jene mobnten auf ihren tand. und teben. Butern, Diefe aber in ben Ctabten : boch ift befannt, baf bie Agriru unter Henrico Aucupe angehalten worben find, die Städte zu beziehen, (m) welches besonders von den neu angelegten Stadten Aus diefer Anordnung wollen vicle ben Urfprung ber Bein Sachfen zu verfteben ift. Schlechter in ben Stadten berleiten, es ift auch gegen diefe Mennung, fo lange fie nur bie in Sachsen, gegen die hunnische Ginfalle erbaute Ctabte und Burgen, g. E. als Luneburg, Braunfchmeig, Nordhaufen, betrift nichts einzuwenden, bag aber Mugeburg fchon lange vor Beinrich bem Bogler von Ingenuis bewohnet gemefen fene, ift bereits Es maren aber biefe Ginmohner ber Ctabt nichts anders, als folbemerfet morben. che Milires Burgenfes ober Burger, welcher name lange Zeit, ben Gefchlechtern indbefondere eigen geblieben ift, fo bag ber Rame Burger und Befdlechter vollia einerlen gemefen, wovon auch einige noch beutiges Tages übliche Rebens-Arten Zeugnuß geben

<sup>(</sup>i) S. Riccius I. c. C. IV. S. 9.

<sup>(1)</sup> Conring. de urb. Germ. S. 20.

<sup>(</sup>k) de Herrenstein spec. Hist. patr. de Ulma &c. p. 7. Lehm, in Chr. Spir. L. I. & IV.

<sup>(</sup>m) Witichindus L. I. p. 639-

fonnen. 21s Milites aber, bie bie Baffen fubren, und bie Stadt vertheibigen follten. mußten fie de genere Militari fenn. (n) Undere Ingenui aber lebten nach Sof-Recht. welches unter biefen Zeiten immer mehr gewohnlich worben, fie wurden Ministeriales ber Burften, Bifchoffe u. f. m. Und bergleichen Ministeriales gab es auch unter ben Burgenfibus. Diefe Ministeriales befamen ju Belohnung leben, viele Milites und Burger aber haben ihre vorher eigene Buter, um biefe Zeiten ben Bifchoffen gu beben angebotten, um unter ben Schus ber Rirchen mehrerer Sicherheit zu genieffen. Bu biefen Beiten, murben befonders viele Ruechte frengelaffen, burch welche Die Stadte fehr vergrof. fert worben find. Man follte auch fast auf bie Bebanten gerathen, es maren bie Rrengela fine fcon um bie Zeiten ber Ottonum in ben Rrieg mitgenommen worden, marn man in alten Augsburgifchen Befchicht. Schreibern findet, bag bie Augsburgifche Beber, mit in bem Ereffen gewefen, meldes Un. 955. Raifer Otto ber Brofe ben Bunnen auf bem Lechfeld geliefert, und dag fie barinn von einem hunnifchen gurften ein Schild erbeutet. welches ihnen Raifer Otto jum Bappen gegeben haben folle. Allein fowohl biefes, als auch, baf ben biefem Ereffen ein Enbot Stolsbirfch ter Stadt Pannier geführet, ift ohne Beweiß. Daß aber Die Milites Burgentes baben gute Dienfte mogen geleiftet haben, ift leicht zu glauben. (o) Da übrigens nicht zu zweiflen, weilen Raifer Otto ber Große, ichon Reichs . Tage in ber Stadt Augsburg gehalten hat, welches nur in ben villis regalibus gefcheben, baf auch biefe Ctabt barunter gerechnet morben, und Da fonft auch bekannt ift, bag biefer Raifer ben Stabten anfehnliche Freiheiten verlieben, barunter auch Die Freiheit einer felbft zu ermablenben Dbrigfeit gerechnet wird : Co wollen baber einige fchlieffen, bag auch bie Ctabt Mugsburg bergleichen Freiheit erhalten, und fich fcon bamalen einen Rath und Burgermeifter gefebet, welche bas Regiment ber Stadt beforget. (p) Bas und wie viel aber bieben ber land = Bogt mit feinem Untervogt, als Raiferlicher Beamte ju fagen gehabt, geboret feinesmegs hieber, und mare ju weitlauftig ju untersuchen, jumalen, ba wir von biefen Beiten nicht die geringste Urfunde ausweifen tounen, big gegen Ende bes eilften ober Unfang bes gwolften Sec. ba nemlich Beinrich ber IV. ober V. (9) worüber man nicht einig werben tonnen, ber Ctabt eine Urfunde ertheilet, in welcher bie Rechte bes Bogts , bes Burg - Grafens und anderer Koniglichen Beamten , auch ber Rathgeben, und ber Burger guseinander gesetset worben find, und welche Un. 1156. Raifer Briberich I. bestättiget bat. In Diefer Urfunde merben bie Rathgeben Ministeriales Urbani genennet. Dhne Zweifel hatten fie in Civil-Cachen die Gerechtigfelt, und bas . Policen Wefen, und alles mas gu ber Stadt Beften gereichen fonnte gu beforgen. biefen Zeiten murbe Augsburg eine machtige und reiche Ctabt, und ihre Borttabte maren mit einer Menge Einwohner, Die größten theils aus Frengelaffenen entstanden maren, bevolfert. Diefe tamen gwar nach und nach zu volliger Freiheit, boch behielten bie alte freigebohrne Burger, fowohl im Regiment, als im Rrieg und ben andern Belegen: beiten

<sup>(#)</sup> Riccius l. c. V. I. 3.

<sup>(</sup>p) Langenm. Reg. Siftorie p. II. n. k.

<sup>(0) 21. 6. 1. 40.</sup> 

#### Won bem Urfprung ber Geschlechter, berfelben Buftanb zc. zc. 7

beiten ibre Borguge. Man findet auch fcon A. 1070. einige Damen alter Befchlechter, als ber Portner und Welfer, und A. 1189. Die Bermart und Ilfung, (r) bie Ramen aber Augsburgifcher Reginients Perfonentonnen erft von 1241, angegeben merben, indem es an altern Documenten burchgebends mangelt. (i) 3m brengebenden Jahrhundert fieng man an bie Milites Agrarios, nachbem auch bie vom Stante ber Frengelaffenen in ben Rrieg gelaffen worben , Equites zu nennen , befonders aber Diejenige , welche mit bem Cingulo Militari beehret worben maren; und biefes mar auch ben ben Burgern ublich, wann fie ju folchen Ehren gelangten. Balb barauf aber, jumal im vierzebenben Nahrhundert eigneten fich die Agrarii ben Ramen ber Eblen gu, woburch in Deutschland ber Unterfchied mifchen bem hoben und niebern Abel entstanden ift. Ben benen in Ctabten lebenben Militibus aber findet man bergleichen Benennung noch nicht, fonbern noch lange Zeit waren fie nicht anderst, als unter bem Ramen ber Burger befannt, boch behielten fie beständig ihre Borrechte vor benen aus freigelaffenen entstandenen Pialburgern, bie nach und nach auch Burger genannt worden find, und endlich gar bie alte frengebohrne Burger, von ihren Rediten ju verbringen gesucht, welches fie nach ben Beiten bes Interregni, in welchem ihre Ungabl überaus angewachsen ift, verschiebene mal versucht haben, big es ihnen endlich 2. 1368. gum Theil gelungen ift. Diefe Beranberung, fo bart fie auch fur bie Fren Burger gemefen, ift ber Befchlechter Stand in feine Korm gebracht worben. Dann bamals haben fich viele Familien, Die bem Abel vollig gleich gehalten worden find, und bie mit Bunften, Sandlung und Santhierungen nichts ju thun haben wollten , von ber übrigen Burgerichaft abgefenbert. und fich Gefchlechter genennet, welche Benennung ihnen big auf ben beutigen Lag geblieben ift.

#### 5. 6.

Es kommen also die Beschlecher, so wohl als der übrige niedere deutsche Abel Milites durden Ingenus und Aichiedus her, und sind die akteste Lewohner der Stadt, seit dem Kenkes, sie unter die Gwalt der Franklichen Könige gekommen, gewesen. Sie sind allein Burger genennet worden, und haben eben die Kichte gestadt die die Militidus Agrazis eigen gewesen sind, daben aber haben sie seit der Arien des Regiment in der Etadt verwaltet, dis sie von denen aus frengelassenen nichten Bussien dawen zum Heil verwaltet, die sie von denen aus frengelassenen nichten der Militidus in der Stadt verwaltet, die sie der Auflich der Burgern, haben sich von Zeit zu Zeit, zumal aber währenden Unruhen tes Interiegni, viele auf dem kand wohnende Ette und Mire- begeben, und das Burger- Kieft, welches ihnen an üben Nichten ganz unschädtlich aewesen, theils sür sich wie Kadssommen, theils nur auf gewisse Zeit, (welche daher Pact Lunger, gleichwie jene durch sischer Burger genennet werden sind,) angenommen, wodurch sie das Nicht alter Lunger erlanget haben, will sie denschen an Etand und Kertemmen gleich gewesen sind, auch sich efferes mit ihnen verheiten

ehet haben. Daher ist leicht zu behaupten, daß vor der Aenderung des Regiments die Angals der alten Burger, mit welchen nicht nur der kleine, sondern auch der grosse Rati allein bestgt gewesten ist, aus ungleich mehr als 51. Jamilien bestanden spec. Wie es sich dann auch zeigen wird, wie viele, über dieser Veränderung die Stadt verlassen, oder sich unter die Jünste begeben haben, oder ausgestreben sind, und wie viele zu verschiedenen Zeiten das Burger-Recht angenommen haben. Nachben aber die Gesellschaft der alten Burger nach der Regiments-Aenderung auf 51. Familien eingestöräuft worden, und diese nach und nach ausgestorben sind, ist man durch die angenommen Regiments-Form gezwungen worden, neue Geschlechter zu erwählen, und densselben die Rechte der Alten mitzuschielten.

#### §. 7.

Bu Erlauterung beffen , mas von bem Urfprung ber Befchlechter von Ingenuis Erläuterung eines Priv. und Militibus gemelbet morben ift, mird nicht undienlich senn, bas berrliche Privilevon Raifer gium, welches R. Lubwig ber IV. ben Burgern gu Mugeburg gegeben bat, nebft ben Ludwig IV. Anmerkungen bes um die Augsburgifche Alterthumer ungemein verdienten Beren Steur-Meisters Bermart fel, welche er, in feiner Erflarung Augsburgifcher Urfunden fchrifts lich binterlaffen, bier eingurucken. Es lauten aber bie Worte Diefes Privilegii in bem vortrefflichen Frenheits - Briefe, welchen biefer Ranfer, ber von ihm febr boch gehaltenen Ctabt Augsburg, über mehrere Frenheiten ju Ingolftabt V. Idus Januar. A. D. 1346. ertheilet, und von ben Churfurften bat bestättigen laffen, alfo : Item cum fecundum fanciones legitimas, a juris exercitio & profecutione, persone quedam tanquam indigne & inhabiles tantummodo excludantur, volumus ut prefati cives Augustenses, qui discreti probantur & idonei, tanquam alii fideles & Ministeriales regni, in quovis Confistorio Jurisdiccionis temporalis, valeant sententias five jus dicere, cum aliis nobilibus & vafallis, contradiccione quorumlibet non obstante. Es lagt fich aber, nach Berrn Berwarts Unmertung, bas frene Bertomauen ber Angeburgifden Wefchlechter burd nichts beffer als burch biefen Brief beweifen. Es redet zwar ber Ranfer febr allgemein von civibus, allein es ift fein Zweifel. Daff unter biefem Wort nicht alle und jebe Burger, fonbern allein bie cives primarii, bie man beut ju Tag Patritios, Gefdlechter, Die von herren nennet, gemeinet Dann biefe biefen eigentlich Burger nicht nur in Mugsburg, fonbern bamals in allen Stabten , weil fie in ber Burg oder Stade bas grofte Anfeben hatten, bes gemetnen Befens Befchäffte und Angelegenheiten beforgten, mit einem Wort, bas Regiment führten , und guten Theils von folden berfamen , bie es fcon verwaltet batten , und bas Recht bagu wieder auf ihre Rachtommen brachten. Mit biefem Ramen murbe per Ulters hauptfuchlich ber Unterfchied gemacht , sowohl in Briefen als in gemeinen Reben, ja noch beut ju Lag haben wir bergleichen Unsbrude in Augsburg , mann wir fagen : Die Burger . Etube , und barunter Die Befchlechter . Ctube verfteben , ein Burgers. Sauf , ift fo viel als eine Wefchlechter . Familie , eine Burgers. Mago , bie ben einem Patritio in Dieuften ift. In ben Briefen aber findet man offt ; bie Burger

#### Won bem Urfprung ber Gefchlechter, berfelben Buftand zc. zc. 9

ger haben geseht ze, wodurch nichts anders zu verstehen, als der groffe Rath, welcher allein aus Burgern bestunde; mann aber die Gemeinde gefraget murbe , wie nach Ginführung ber Bunfte offt gefcheben, fo beift es: Die Burger baben gefest mit bem Rath und ber Bemeinde. Bieraus erbellet, bag Rr. Ludwig biefe eigentliche Burger für schoppenbar erklaret und nicht alle, bann nach ben beutschen Rechten, murben nur nobiles & ingenui pro dignis & habilibus ad jus dicendum gehalten, und mer ein Schoppe fenn wollte, mußte vier Uhnen erweifen. Ungeachtet es nun gar feinen Unfant batte, bag biefe Burger nicht follten in Mugsburg ichoppenbar gemefen fenn, baft fie alfo biefer Ranferl, Frenheit bagu benothiget gemefen maren, fo mar biefe Berlenbung bennoch bargu gut, bag nachbem bie Burbe folcher Mugeburgifchen Burger von bem Ranfer anerkanne worben, ein jeber, wo er im gangen Reich binkam, fur fchop= penbar fren gehalten merben mußte, fo balb von ibm befannt mar, bag er ein Augsburgifcher Befchlechter fene. Go weit Berr von Berwart. Meines Erachtens enthalt Diefes Privilegium nicht fowohl etwas neues, ale vielmehr nur die Bestättigung bes alten Rechts ber Echoppenbarfeit , jumal ben ben lebenhofen und ben Judiciis nobilium, welches ben militibus und frengebobrnen gutam, und vielleicht bamals nicht allenthalben anerkannt werben wollte , bann es zeiget fich febr beutlich , bag biefe Burger teine geringe leuthe muffen gewesen fenn, manu es in biefem Privilegio beiget, tanquam alii fideles & ministeriales regni, und ferner, cum aliis nobilibus & vafallis, Die Reichs . Leben. und Dienstleuthe aber, hatten zu den Zeiten Ludwigs IV. Die Benennung ber Eblen bereits angenommen, und biefen werden burch bas Bortlein alii, die Burger nicht erft gleich gemacht, sondern schon gleich geachtet, und chen baraus zeigt fich, baf fie fcon por Erlangung biefes Frenheitbriefs fideles & nobiles, b. i. discreti & idonei ad jus dicendum , jum Theil auch vosalli & ministeriales gewesen. Dbgebachter Berr von Bermart fchreibt ben Erlauterung einer anbern Urfunde von A. 1275. von bem Urfprung bes Worts Burger : Es mare baber gefommen , weil ben Erbauung ober Befestigung ber Ctabte in Deutschland biejenige , welche von bem Land berein gezogen , und benen bie Burg zu beforgen und zu vertheibigen gegeben worden, ministeriales und ingenui gewesen, die ihre Rnechte und Leute ben fich in ber Ctabe gehabt, welche und ihres gleichen (nemlich bie Frengelagene) mit ber Zeit, ba bie Stabte großer, und jum Sandel und Bandel gerichtet worben, ben größten Theil ber Innwohner ausmachten, und wegen bes Orts ihres Aufenthalts bernach auch Burger genennt murben, obwohlen bie eigentliche Burger, Die Caftrenfes ober Burgenfes, benen von Unfang bie Burg als Beamten anvertraut worben, einen porguglichen Unterfchied bebielten.

#### §. 8.

So wahrscheinlich es an sich selbst ift , baß die erfte Innwohner alter Stabte, Rechte ber besonders der Stadt Augsburg ingenui & milites gewesen sind, so kann es boch durch Milit. Agrar. nichte mehr, als badurch bewiesen werden, daß biese Burger aller berjenigen Rechte, beren sich die milites agrarii, oder nachherige kand Ebelleuthe angemaßt haben, theil.

bafftig gewefen finb. Dann als milites batten fie naturlicher Beife bas Recht in ben Rrieg ju gieben , mithin auch fowohl ben Ritterftand und die bamit vertnupfte Bortheile an Tituln , Ehren Borten zc. ju erhalten , als auch ju benen Ritterlichen Ubungen in ben Baffen ben Turnieren zugelaffen zu werben , und an tohnsftatt teben gu erlangen. Gerner Bappen gu fubren und biefelbe auf Baffen, Giglen und Begrabnuffen ju gebrauchen. In Die Dochftiffter und geiftliche Mitter Drben aufgenommen zu werben, ben allen Berichten zu figen , und Echoppen abzugeben , Sof Dienfte ju nehmen, und im übrigen bem land - Abel gleich gehalten zu werben, mithin mit, neben, bon und fur benfelben Beug. und Burgfchafft zu geben und zu nehmen, nicht weniger auch , fich unter benfelben zu verbenrathen. Daß nun die Augsburgische Be-Schlechter alle biefe Rechte gehabt , foll burch bie Befchichte und briefliche Urtunden. ben welchen mir jeboch ber Mangel verbietet über bas 13. Sec. hingus ju geben , genugfam erwiefen merben.

Recht in ben ben.

Es ift gwar ausgemacht, bag noch zu ben Zeiten ber Carolinger und auch noch Rieg gu gies fpater, blog allein bie Ingenui in bem Rrieg gebraucht worden find, und barinn fich gu Buff und zu Pferd haben gebrauchen laffen , baber biejenige, welche auf bem tante gewohnet, ben namen ber Militum agreriorum, biejenige aber melche in ben Stabten fich aufgehalten, ben namen ber Militum Burgenfium & Caffrenfium erhalten baben. Allein, ba von biefen Zeiten bie Augsburgifche Befchichtfchreiber febr wenig melben, fo ift es auch nur zu vermuthen, baff es in Augsburg eben fo gehalten morben fene, und bag nur Die eigentliche alte und frengebohrne Burger anfanglich gur Bertheibigung ber Ctabt bie Baffen geführet haben. Die Mugsburgifche Gefchichte lebret . bag fie febr oft bagu genothiget worben , indem fie theils von ben Bunnen , theils von ben Welphen, theils von ben Raifern felbit, und von ben eigenen Bifchoffen, beren Parthen fie nicht gehalten, ofters feindlich angegriffen worden find. Daß aber auch balb bas gemeine Bolt angefangen mit ihnen auszuziehen, ift, wann man auch bie Beschichte von ber Schlache auf bem Lechfelt in Zweifel gieben wollte, febr mahrscheinlich. brauchten aber Die Befchlechter Diefes Recht bauptfachlich jur Berthendigung ihres Ia. terlandes, boch ohne fich blog hinter bie Mauren ju ftecken, fonbern fie jogen auch mit Bu Belbe, mann fie entweber von ihren beben Derren baju geforbert morben finb, ober mann fie von ber Ctabt bem Raifer, ober einem andern Berrn ober Ctabt, ju Bulfe gefchitt wurden, ober es geschah auch aus eigenem Trieb ben ben Raif, ober anderer Stante Rriegs. Beeren. Co wenig mir Erempel vorgetommen find, bag Befdlechter von ihren Leben-Berrn jur Beer-Bolge aufgeforbert worden, fowenig wird man baran zweifeln, wann in folgendem bie leben Sabigteit berfelben wird bewiesen worden fenn. Daß aber die Augsburgische Burger in ben Rriegen, melde bie Raifer geführt, gar oft mit gewesen, babon werben viele Erempel gefunden. Go ift befannt, bag in ben Rriegen, welche Raifer Otto ber Undere, gegen ble Frangofen in ben Dieberlanden, und gegen Die Briechen in Calabria geführet, viele Mugsburger mit gemefen. (t) Rerner mirb gemelbet. baf ben beuen Ereuz-

(t) Gaffar ad A. 974.

#### Won dem Urfprung ber Gefchlechter, berfelben Zuftand zc. zc. 11

Creug-Bugen in bas gelobte land, welche verschiebene Raifer in ben Jahren 1096. 1147. 1189. und 1228. angestellet, viele Augeburger jederzeit mit gezogen, auch zu bem legtern als Bilfs-Bolfer von ber Ctabt mitgefchicket worben find. (u) Dan will Dachricht haben, bag ben einem ber altesten ein Unton Rem, Ritter bes beil, Brabs, gemefen, und die Remifche Familie besiget noch einen Schild und Speer, Die von benfelben, follen geführt worben fenn. Done Zweifel haben fie aus ihren eignen Mittlen, über bergleichen Mannfchaft Unführer und Same. Leute gefeget, wie man bann findet bas vor Un. 1074. Octavian Welfer , ber Ctabt Augeburg Bauptmann foll gemefen fenn. (x) Beil aber bie Angahl ber ftreitbaren Burgerichaft nicht allegeit binreis chend genug mar, mann bie Ctabt entweber felbft Rrieg ju fubren batte, ober anberen Bulfe jufchitte, fo mar es ben ben Ctabten, befonders auch ju Augeburg, febr gewohnlich, mit ben benachbarten Ebel - Leuten nicht nur Bundnuße zu schlieffen, fondern auch gar biefelbe in ben Golb zu nehmen, welche fich alsbenn gegen biefelbe verfchreiben muften, ihnen fowohl vor fich felbft, als auch mit mehr Pferben ju bienen, und ber Ctadt ibre Burgen und Schlößer zu offnen. Die Stadt Augeburg ift im Ctante , aus ihren Archiven verschiedene bergleichen Reverse aufzuweisen, in welchen sich die machtigste benachbarte Ebelleute verschrieben, ihr mit bren, big achtzeben Belmen gu bienen. Befonters aber ift es, baf unter folden Ebelleuten, auch ofters Befchlechter gefunden merben, wovon ich bermalen nur zwen Erempel anführen will. - 215 21. 1365, ber Brittannifche Brenbeuther, ber Ergriefter genannt; ber Ctabt Strafburg febr befftig gufeste : fo nahm ber Rath 100. Ebelleute mit gefronten Belmen in Bestallung, beren ein jeber amen andere, mol berait und gewappnet ben fich batte, und fchicte fie biefer Ctatt gu Bulfe. Bon biefem Rriegs-Bolt mar ber Unfuhrer Conrad von Burgau, mit einem Gold von 100. Pfund Saller, (y) Sauptleute aber Sans Marfchalf von Borberg, Bartmann von Burgau, und Sans Rem. Und einem folchen gehelmten Ritter mit feinen groenen Leuten, murbe gu lohn monatlich 50. Pfund Saller gegeben. Diefer Sans Rem aber, ift eben berjenige ber bamalen Befchlechter gewefen ift, 2. 1368. aber fich unter Die Bunfte begeben bat, und bernach etliche mal Burgermeifter worben ift. als folder in bem Rrieg, welchen bie Stadt 21. 1375. mit einigen benachbarten Ebelleuten geführet, als ein tapferer Officier fich aufgeführet bat, (2) unter biefen 100. Belmen aber maren 44. aus ben Befchlechtern. (a) Durch eine andere Berfchreibung vom Sabr A. 1367. verpflichten fich Berbegen von Ratenftein, Bilbelm von Eglingen, Pauls ber Pfettner , und Beinrich ber Pfettner fein Bruber , nebft ihren Gefellen ber überall funfzig erber, mit Degelhuben gemefen, ber jeglicher jum minften einen Schuben und einen Knecht gehabt, ber Ctabt als Bulfs Bolter fur Graf Cberharb von Burtemberg, gegen ben von Eberftein zu bienen. (b) Diefe Pfettner aber waren Burger , und Paulus Pfettner , mar erft bas Jahr vorher Ctabt . Pfleger, er murbe auch, nebft Berbegen von Rabenftein, von ber Ctabt jum Saupt.

<sup>(</sup>u) id. ad An. 1096. 1147. 1189. & 21. 6. 1, 62.

<sup>(</sup>x) 2t. 63. 1. 55. (y) C. D. p. 44.

<sup>(</sup>x) M. G. 1. 122.
(a) heet. Mayers Chronick, ad h. a. wo ihre Ramen aufgezeichnet find.
(b) C. D. n. 45.

Befehbuns

mann biefes Bolfes beftellet. Darunter maren neben ben vornehmiten Chelleuten auch 33. Befchlechter, und bie um bie Ctabt gelegene Dorfer mußten benbemal mit Bagen batu bienen. (c) Es ift ferners merkwurdig, ban bie Burger, melthe Land. Biter befagen, fich fo gut bes Juris Manuarii ober bes Fauft Rechts, gegen ibre Rachbarn, von welchen fie belendiget worden, bedienet haben, als immer andere Evelleute. 3ch finde gwar vor 21. 1368. fo viele Benfpicle nicht bavon, als erft bernach, ba megen ber Regiments- Beranberung viele angesehene Burger, aus Berbruß bie Ctabt verlaffen, und auch biefelbe fogar befehbet haben. Es find unter Diefen ausgetrettenen Burgern befonders befannt, Ug Pfettner von Rauchenlechsberg , und Jacob Buttrich von Reichertshaußen, welche fogar Die benachbarte Ebelleute gegen Die Stadt aufgewiegelt, und ihr allen möglichen Schaben zugefüger haben. (d) Alpishofer und die von Argon aber, haben fich erft in noch neuern Zeiten burch ibre Befehdungen berühmt gemacht. (e) Cebr mertwurdig find Die Kriege und Befeb. bungen, welche Jacob Buttrich von Reichertshaußen, und hartmann Onfora von Bellenburg, in ben Jahren 1395, und 1396, gegühret, Die bende gebohrne Burger von Augsburg gewesen find, und von welchen jener, Bergog Johannes in Bavern, biefer aber Bergog Stephan, und Friederich bes Bergog Johannis Feinde, nebit bem Brafen von Burtemberg ju Schus Derrn und Selfern gehabt haben, und in welchem Rrieg auch bie Stadt Augsburg von ber Parthen bes Onforgs nicht wenig gelitten bat, wovon aber in ber Befchichte bes Onforgifchen Befchledits ein mehreres ju reben fenn wird (f).

#### §. 10.

Mitterftand.

Es ift fcon gezeiget worben, bag bie Burger Milites gemefen, und unter bem Mamen ber Militum Burgenfium erftlich befannt morben fenen. Das Recht in ben Rrieg ju gieben, bat ben Ingenuis biefen Ramen gegeben, weil nur ingenui allein militas fenn konnten. Weil aber auch oft Burften und herrn zu ben militibus mitgerechnet worden find, fo wurden biefe ofters burch bie Benennung ber Militum majorum, ober primorum, welche bie Unführer maren, und bie vexilla fuhrten, unterfchieben. Rach ber Zeit wurden nicht mehr alle Gole und Frene, bie ben bem Beer maren Milites genannt, fonbern nur Diejenige, Die mit befonberen Colennitaten burch ben Ronig, ober fonft einen, welcher es thun fonnte, ju Rittern gefchlagen worben find. Es mar aber biefes eine Chre ju melder nur frengebohrne, und bie ex genere militari entiproffen waren, gelangen konnten, mitbin ift bie Erlangung ber ritterlichen Burbe allerdings ein Zeichen, bag ein Befchlecht von foldem Bertommen fene, mann fich unter beffen Borfahren Ritter befinden. (g) 3th tonnte bier aus Documenten und Befdichten gar viele Augeburgifde Befdlechter, aus theils noch florierenben Familien anführen, welche mit ber ritterl. Wurde gezieret gewesen find : weil aber Die aus Documenten

<sup>(</sup>c) h. Maners Chronid ad h. a.

<sup>(</sup>d) Gaffar ad a. 1369. & 1370.

<sup>(</sup>e) id. ad 1447. & 1471.

<sup>(</sup>f) Chr. Mpt. eines vornehmen Befchlechs ters und Rathes Freunds ze, worinn biefe Behde febr weitlauftig befchrieben.

#### Won dem Urfprung der Geschlechter, berfelben Zustand zc. zc. 12

cumenten gezogene Erempel jum Theil in folgenbem, jum Theil ben ber Befchreibung ber Familien felbft, vortommen werben, fo will ich bier nur biefes melben, bag Un. 1302. Raifer Abolph eine gange Befellichaft Augsburgische Beschlechter , von welchen noch bie Damen Beinrich Guelmans , Beinrich Pfettners und Sans Langenmantels bekannt find, ju Rittern gefchlagen babe. (6)- Durch bicfe Burbe erhielten bie Rit. ter verschiebene Bortheile und Ehrens Bezeugungen. Gie murben Berren genannt, und waren mit vornehmern Tituln verfeben, bedienten fich auch in ben Wappen und Waffen besonderer Bierben, nemlich ber golbenen Gporn, golbenen Arm und Bein - Chienen, und bes golbenen Degens. Das Wort herr murbe anfangs allein von bem beut ju Tag fo genannten boben Abel gebrauchet, erft in bem brengebenben Sec. murbe baffelbe auch ben militibus und ministerialibus bengeleget. (i) Es ift mir ein Brief befannt vom Jahr 1241. in welchem ichon Friberich Ilfung tiefes Ehren Wert bergeleget worben, (k) In einem andern Brief vom Rahr 1260, wird bas Ehren-Bort Dominus folgenden Burgern, Die barinn als Zeugen vortommen , gegeben Dominus Ulricus Fundanus (Bend.) Dominus Sibotocervus (Ctelsbirfch) & duo fratres ipfius Dominus Conradus & Dominus Henricus, Dominus Volckwinus, Dominus Barba. (1) In andern Briefen wird biefe Benennung nicht allen ohne Unterfdieb gegeben. 215 2. 1346, bren Portner bem Rlofter ju Ct. Martin einen Sof ju Tafertingen übergeben, fo fangt biefer Brief an : 3ch Beinrich Portner, Burger Ju Mugsburg und Berr Deter, Ritter, fein Cobn, und Beinrich fein Cobn, (m) baraus aber ift beutlich , baf ber Litul Berr , welchen bier ein Bater feinem Cobn gegeben bat , eigentlich fur bie Ritter geboret, eben baraus aber erhellet , wie viele Ditter fich bamals in Augsburg befunden haben muffen , weil fast feine Urfunde gu finden ift, in welcher nicht einige Burger, Die als Zeugen barinn vortommen, mit Diefem Chren : Borte prangen. (n) Uber biefes erhiclten bie Ritter auch befondere Litul, Titul. Infonderheit mar ihnen ber Titul veft, geftreng, ftrenuus eigen, fo mird in vorgebach. tem Brief ber Ilfung : ber Befte Berr Friberich Ilfung von Mohringen genannt, . ingleichem fommt 21. 1329., por ber Beftrenge Ritter Berr Bans langenmantel. (0) A. 1346, der veste Nitter Herr Peter der Portner, (p) nicht weniger A. 1352, der fromme Hans der Langenniantel, (g) und A. 1346, findet man Strenuus miles di-Llus jum heiligen Grabe. (r) Ubrigens aber wurden in dem 13, 14. und 15. Jahr. bunbert bem niebern Abel von Grafen und Berren, Die Litul Erbar und Erfam, be-

(h) Gaffar ad h. a.

(i) Riccius 1. 41. 1.

Martin d. Camftay nach Unf. F. Tag ba fic

(n) Scheibe Dachrichten bom boben und nibern Abel in Deutschland P. I. S. 10.

(0) C. D. n. 34.

(p) C. D. n. 30. 6. weiler von Otto und Ulrich ben Bettern Burs gern ju Werth, an ben Abbt Conrad gu Ct. Ulrich d. Frentag nach Pfingften, 1352.

(r) Burgerbuch ad h. a.

<sup>(</sup> k ) G. Extr. Raufbriefe bon Deter Riebes res Rinder Pflegern an Reinhard Ilfung über einen Sof ju Menchingen ad 1241. poft affumpt. Mariæ.

<sup>(1)</sup> Bertrag swiften Gt. Peter Stift und ber Ctabt de a. 1260.

<sup>(</sup>m) Der Portner Ubergabs Brief eines Sofe ju Tafertingen , an bas Rlofter St.

fcheiben, gute, u. f. w. bengeleget, (s) und gleiche Litul erhielten auch bie Burger, wovon ich nur etwas meniges anfuhren will : 2. 1272. gibt Bergog tubmig in Bapern ben Burgern zu Mugeburg ben Titul honorandi Cives de Augusta fideles noftri, (t) woraus abzunehmen, bag ber Titul: fideles, welcher auch manchmalen von ben Bischöffen gebrauchet worden ift, nichts wenigers als eine Unterwurfigfeit anzeige, indem Mugsburg biefem Bergog es nicht im geringften gewefen. 2. 1284. geben Werner und Engelschalf von Wildenrobe ihnen Die Bencunung : Die erbar und befcheiben Liute, unfer liebe freunde Burger gu Mugsburg, (u) bas Dom-Capitul ertheilt ihnen Un. 1295. ben Titul, ber erfamen, ber meifen Manne, (x) Peter von Sobenet 2. 1326. bie erbare und mifen Luiten, (y) Eben bergleichen Titul findet man ben einzeln Perfouen. Co nennet bas land Bericht in Schwaben 2. 1394. hartmann Onforg ben Erfamen, (2) Un. 1329. fommt vor ber beschalben Mann Friepolt Bolfbart, Burger ju Mugsburg. (a) Das Dom. Capitul nennet M. 1361. Rubiger Onforgen ben erbarn Mann. (b) Eben fo befommt 2. 1330. Conrab ber Onforg ben Litul ber erbare Mann, herr Conrad ber Onforg, von benen von Pferfen, (c) und 2. 1368. befommt Unna Minnerin ben Titul Die erbare Frau, (d) 2. 1374. tommt bor ber beschaibene Mann Beinrich ber Indeler, (e) und bergleichen Erempel gibt es noch viel mehr. Der Titul Erbar fcheint befonders in Achtung gewesen gu fenn, (f) und fo viel als jego Ebel bedeutet gu haben, weil er in Hugsburg hauptfachlich nur ben Be-Schlechtern bengeleget worden ift, welche burch bie Benennung ber Erbaren und ber Erbarfeit, unter Der Zeit ber Bunftischen Regierung, von ber Gemein unterschieden morben find. Bas bie Ritter fonft in ihren Bappen und Sigillen fur Bortbeile gebabt , wird fich in folgendem zeigen.

#### S. 11.

Turnier.

Der Stand eines Militis gab den Burgern auch das Recht, ben den Turnieren, welche dazu verordnet waren den Abel in den Wassen, zu erheienen und zu stechen. Es ist bekannt, daß ben denselben niemand zugelassen worden, der nicht seine 4. Turniermäßige Ahnen beweisen konnen, es ist auch genug von andern beschrieben, voie es daden gehalten worden seine. Ohngeachtet nun Rurner und andere Turnier-Bucher von den Burgern und beren Zulassung ben den Turnieren nichts gedenken, so

2bend 1361.

(s) Riccius I. c. (t) Bergog Ludwigs in Banren Schirms brief ad XVI. Kal. Nov. 1272.

(u) C. D. n. 14. (x) Des Domiscapitels ju Angeburg Bes fattigung des Bertr. zwischen Bilchof Wolfsbard und ber Stadt ad. St. Thom. Tag 1396.

(y) Peters von Sohened Bestallunge Revers gegen bie Ctabt ad. nach Ct. Martin 1326. (z) C. D. n. 51.

(a) Raufbrief uber einen Sof ju Dens

Minnerin. dd. Ct. Gertrub. 1368. (e) C. D. n. 47. (f) Echeib I. c. Mantiffa Doc. p. 17. (g) Befold. T. P. pon Erbar.

chingen , bon Beinr. bem Guelmann an Kries

(c) C. D. n. 35. (d) Raufbrief uber ein Gut ju Comabs

Menchingen, von Beinrich Bach, an Unna

polt Bolfhart ad Ct. Cathar. Abend 1329. (b) Binnes Leben Drief ad. Gt. Georgen

Digitized by Google

#### Won bem Urfprung ber Gefchlechter, berfelben Buftanb 2c. 2c. 15

ift boch baraus nicht zu Chlieffen, bag fie nicht bagu genommen worben fenen. Dann Rurner rebet blog von ben groffen Turnier Befellichaften ber vier tanbe, und biejenige welche er nennet, fcheinen fast von bem beut zu Lag fogenannten boben Abel, und ben militibus majoribus gemefen ju fenn, (obwohlen burchgebends bemfelben und feinem Borgeben nicht befonders zu trauen fenn mochte; ) mithin konnte er ber Burger nicht mobl gebenten. Daß mir aber auch fonft fo menig nadricht von ben Burgern haben, welche fich barinn geubet, baran ift bie Nachläßigfeit ber alten Zeiten fchulb, welche bergleichen Borfallenheiten nicht bemertet hat. Uberhaupts fann man muthmailen. baff alle, welche bie ritterliche Burbe erlanget, fich barinn bervor gethan baben. Und eben biefes beweifet auch ein alter obwohl fur uns auslandifcher Befchicht . Schreiber mit biefen Borten: bewile batte ber Rapfer (Beinrich ber Rinfler) Torner pnb fledespel in ben Steben, upp bat fich be lube in ben Steben in ben Wappen fuft beb menten und teren tonten, mann fe och te ftribe follten, unte gaff fe fri und ebbel bat fe Borger fcholben betten , ban von find be fchlechte in ben Steben gefommen , be fich in buffem Studen meift bewiseben in Reuten und in ftriben bat belten bo por rittermatiche Manne unde betten be ebblinge ber Burger. (b) Diefes mas bier uberbaupts von ben Befchlechtern gemelbet wirb, wird ohne anders aud von benen gu Mugeburg zu versteben fenn , von welchen es ohne bis auch baber mabricheinlich ift , meilen fie in neuern Zeiten gar oft bie Ehre gehabt, mit Rurften, Grafen und Berren ju ftechen, wovon in folgendem ein mehrers, mit ordentlichen Beweifen, vortommen wird.

#### J. 12.

Das frene Bertommen machte ferner auch bie Burger lebenfabig , und Diefe geben. Gigenfchaft wird in ben Worten bes oben angeführten Privilegii, genug angezeiget, mann fie ben fidelibus & ministerialibus und ben nobilibus & vafallis barinn verglichen merben. Es mirb faft burchgebends behauptet, bag ben ben alten Deutschen gands Guter bie Ingenui ihre eigene Buter gehabt haben, welche fie burch ihre Rnechte bauen und ber Ingebestellen laffen. Diese Guter aber find noch nicht in gangen Dorfern und Berrichaf Rnechte. ten fondern in einzelnen hubis und Sofen bestanden, und vielmehr febr gerftreuet gelegen. Ohne allen Zweifel find auch die Frege in ben Stadten mit bergleichen Gutern, welche theils nabe, theils entfernet von ber Ctabt gelegen, verfeben gewesen, und baben fowohl auf benfelben, als auch in ber Ctabt, ihre Rnechte gehabt, wels the fie baben unterhalten muffen, beren Ungabl nicht geringe gewesen sein mag, que malen ba ber Bifchof, bie Geiftlichkeit und andere Frene, bie in ber Stadt gewoh-net aleichfalls beraleichen mogen um fich gehabt haben. Durch beren Frenfaffung net, gleichfalls bergleichen mogen um fich gehabt baben. ift nicht nur bie Gemeinbe, welche bernach Die alte Burger übermachtet, entftanben, fenbern ohne anders ift auch barinn ber Urfprung fo vieler noch beut ju Lag in Augsburg üblicher Rechte, als ber Grund Zinje, Gottes Pfenning x. in fuchen. Es find Cives fervil. aber Cives fervilis conditionis noch 2. 1251. in Augeburg gewesen, wie biefes aus condit.

(h) Botho in Chron. Sax. apud Leibniz in Script. Brunsvic. T. III. p. 305.

bem in biefem Jahr VII. Id. Maii gefchloffenen Bergleich, gwifchen B. Bermann und ber Ctabt, genugfam erhellet. In bemfelben find folgende 2Borce, welche von bem Unterschied berer, Die Augsburg bewohnet, jeugen, merfwurdig : Ad hæc circa conditiones civium id volumus & promittimus firmiter observare, ut si quis ex civibus fervilis conditionis exfliterit, domino suo non amplius quam duodecim denarios Augustenses, vel valentiam corum, annuatim solvere teneatur. Quod si servus fuerit in foedum datus, ipsi seudatario non amplius quam quatuor potus medonis præstabit pro obsequio annuatim &c. Circa ministeriales & liberas personas hæc volumus observari &c. Circa elericos & milites in civitate Augustana residentes, de quibus nihil ad cives pertinet &c. Diefem Bertrag, aus welchem ich nur Die Borte angeführet, welche von bem Unterichied ber Innwohner zeugen, erhellet bemnach, bag in Mugeburg unter ben Burgern gewefen ministeriales, worunter besonders bie Bogte, Burggrafen, Minger, Boller, Portner , Bofmener , und andere fomobl Kanferl, als Bifchoft, Dof-Bebiente, und vielleicht auch die bamalige Rathgeben verstanden merben, Libera persona, die frene Burger, clerici & milites, de quibus nihil ad cives pertinuit, nemlich bie Bi-Schofliche Bafallen vom Land und endlich Cives ferviles conditionis, melde aber nicht mit Recht Burger geneunet werben, fondern nur wegen ihres Aufenthalts in ber Stadt biefe Benennung erhalten haben, (i) Ben ben Ruechten auf ben land . Butern bat nicht nur die Frenfaffung berfelben Abagben an Gulten u. f. m. verurfachet, fonbern es find auch badurch die Dorfer entstanden , ju welchen auch die Ginfuhrung bes Bottes-Dienste auf bem fande vieles bengetragen bat, indem baburch bie fand beute bewogen worben find, fich einen beständigen Gib in ber Rabe ber Rirche zu errich. Batte nun ein Frener fo viel Leibeigene, ober nach Aufbebung ber Leibeigenschaft, viele ibm unterthane Frengelaffene b. i. Bauren und Golbner, und nabe bepfammen gelegene Buter, fo murben biefelbe jufammen in ein Dorf ober aber einen Wenter Bar er aber nicht fo reich, fo tamen oft in ein Dorf verschiebener Berren, welcher Buter benachbart maren, Rnechte und Bauren gufammen. Daber es bann fommt , bag fo viele Dorfer vielerlen Berrichaften gufteben, welche gum Theil nicht nur Die Bulten ihrer Bauren genieffen, fonbern auch mohl gar Die niebere Berichtbarfeit barinn ausüben. (k) Eben fo verhielt es fich mahricheinlicher weise um Die Begend von Mugsburg , und mit ben Rnechten ber Burger. Dann Diefes ift gang gewifi, bag bie Burger, fo weit als man in ber Befchichte und in alten Urfunden Die Cathe untersuchen fann, allgeit nicht nur einzelne Guter und Sofe, fonbern auch Dorfer, ja mohl gar Berrichaften befeffen haben, und eben von den Rnechten ber nicht befonders reichen Burger mogen die nabe um die Ctabt liegende Dorfer, Die oft vieterten Berrichaften unterworffen gewefen, und jum Theil noch find, bergleichen Ta. fertingen, Burblingen, Deufaß, Rriegsbaber, Inningen, Bobingen, nebft vielen anbern, ihren Urfprung genommen haben. Bingegen gibt es andere Dorfichaften, welche

Dorfer.

<sup>(</sup>i) Stadtb. f. 23. 3uf.

<sup>(</sup>k) Stiffers Ginleitung jur fande Birtfchaft ber Deutschen, c. XII. & XIII.

#### Won dem Urfprung ber Gefchlechter, derfelben Buftand zc. zc. 17

von ben altesten Zeiten ber in ben Sanden Mugsburgifcher Burger gewesen find, unter welche Borgau, welches vor Alters ben Langen geboret, Ginhofen, Unried und Ettels rieb, welches bie Portner befegen, Beftheim Eichstetten und andere mit Grunde ju reche Enipolo Stolzbirfd befaß vor 2. 1260. gmen Bofe (curias) in Dberhauffen als Bifchoffl. Augsburgifche leben. (1) Beinrich Portner befag bas Dorf Bericht ju Tafertingen als ein leben von Raifer Rubolph und bem Reich. (m) Um aber von biefer Ausschweiffung, vom Befig eigener Buter auf Die Leben zu tommen, fo ift es gar leicht zu beweifen, bag bie Burger, von ben Furften, und Berren besonbers aber von ben Bifchoffen viele Leben befeffen haben. Es mangelt mir gwar ein Borrath von Documenten um mit tebens Brieffen biefes Borgeben beweifen gu tonnen , boch mirb es mit folgendem genug bewiesen werben. In. 1329, taufte Friipolt Bolfart, von Beinrich Suelman einen Sof zu Schwab-Menchengen, als ein rechtes leben vom Bischof zu Mugsburg, (n) 21, 1330, erfaufte Conrad ber Onforg bas Dorf Pferfen von benen von Pferfen, welches jur Belfte teben mar, von bem Bifchof, und jur Belfte von ben Mar-Schalten von Borberg, Dberndorf und Magenfies, nebft einigen Grunden, Die von ben Cammerern von Wellenburg ju teben rubrten. (0) 2. 1348. belehnte Arnold ber Cammerer von Bellenburg, Joh. und Jos die Portner mit bem Dorf Ginhofen. (p) 21. 1361. belehnte Bifchof Marquard, Beinrich ben Guelmann mit einem Gut zu Malans ben Sall im Junthal. (9) Bas aber um biefe Zeiten bie reichere Burger, Die Langenmantel, Portner, Onforgen, Ilfung, herwart zc. fur fchone Buter befeffen haben, morunter nicht wenige leben gewesen find, wird ben Beschreibung biefer Familien vortommen. Rur bicfes babe ich noch anmerten wollen, bag, ba bie Bifchofliche teben faft burchgebends für feuda oblata angesehen werben, ohne Zweifel biejenige, bie von ben Beren Bifchoffen gu Mugeburg zu leben gerubret , befonders biejenige, welche in der Ctabt und beren Etter gelegen find , auch fur folde auguseben fenn merben. Es belehnten aber Ministeria. Die Bijdhoffe bie Burger nicht nur mit liegenden Butern, fondern auch mit gewißen Rechten, welche fie in und ben ber Stadt auszuuben, und movon fie etwas zu empfangen batten. Co befaft Bartmann Onforg ben Rachbann, welches eine gewiffe Bulte gewefen, welche die Bein und Bierschenten bem Bifchof geben muffen, und verkaufte benfelben 21. 1375, an Beinrich ben Enbeler. (r) Gine gleiche Urt von leben mar auch ber Burgfriebe, welches vor Alters die Bogelin gehabt haben, von welchen es an bie Lieber und endlich an die von Argon gekommen ift. (s) Auffer biefen belehnten die Bifchoffe berfchiebene Burger mit ben Sof- Memtern, woraus zu erfeben ift, bag bie Burger fowohl als bie Milites Agrarii bas Recht gehabt baben, fich in Dienerschaft zu begeben. Unter biefe Memter geboret, bas Ruchelmeifter-Amt, welches fcon in ben alteften Urfunden perfomme ba man A. 1237, einen Ulricum Magistrum coquinæ, und A. 1246, einen Lupoldum Magistrum coquine de Rotenburg finbet. (t) 2. 1324. haben es bie Ctol;

```
(1) C. D. n. 7.
(m) C. D. n. 33.
(n) Sauffer. dd. Et. Eathar. Abend 1329.
(o) C. D. n. 35.
(p) Lehenbitef dd. 1348.
```

birfchen, fo bann bie Bolfwein, bie Bager bie Rieberer, bie Riebler und von A. 1457. bif 1662. Die Balter von ben Bifchoffen ju leben getragen, (u) von welchen es auf bie Frenherren Bech von Deubach gekommen ift. Das Unterichenten ober Butigler. Amt, welches vor Un. 1500. Die Remen, hernach die Regel und die Imhof zu Das Portner : 2mt, welches noch por furgem bie Berrn Leben getragen baben. Remen und gwar feit bren hundert Jahren ber gehabt haben, bas Tribel- Umt melches noch bermalen bie Berren Gulger gu teben tragen; bas Speifig Meifter : Umt . welches vor A. 1405. Die Dettlinger, fodann Die Mangmeifter, Meuting, Remen, Langemmantel, Imbef, und Baumgartner getragen haben, von welchen es 2. 1570. an bas Bofpital gefommen ift. (x) Es baben aber alle Diefe Hemter gewiffe Ginfunfte, nemlich Bulten , Bebenben , Grund-Binge u. b. g. bas Speife Amt bat biefes befonbers, baf wann ein Pralat und Aebbriffin ermablt, und von bem Bifchof zu Augsburg bestättiget worden, diefelbe ein halb Mark Gilber, ein Probst halb so viel, ber Dom- Custos an Lichtmeß : Lag eine Chor . herrn Rergen, und ein Bicarier eine Rergen in bas Sofpital lieffern mußen, bas Portner- Umt aber ist barinn bestanden, bag ber Portner ben ber ieweiligen Bifchofswahl im Barnifd mit bem Spief vor bem Babl- Zimmer aufwarten muffen, nachdem ihme fogleich nach erfolgtem Todsfall eines Bilchoffen die Schluffel zur Capitel. Stuben baben ausgefolget werben muffen, welche er auch bif zu murflich erfolgter Babl in feiner Bermahrung behalten, und binnen biejer Zeit auf Roften bes Capituls auf ber Dials gegebret. Eben fo begaben fich auch manche Burger in anderer Berren, befonders in Barrifchen, Burtenbergifchen z. Diensten. Wir haben Davon Erempel an dem Jacob Buttrich Berzogs Johann in Bayren Diener, und an Bartmann Onforgen, ber Anjangs in bes Grafen von Belfenftein Dienerfchaft gewesen, bernach aber fich in bes Grafen von Burtenberg Dienfte begeben, (y) und bergleichen eine Menge anbere. Es ift aber verordnet gewesen, daß ein folder Ministerial ober Diener eines Berrn nicht in bem fleinen Rath fenn borfe, mann es heiffet : es foll ein Rathgeb niemands Mintmann fenn. (2) Es haben auch Burger Reiches leben von Uralten Zeiten ber befeffen : ba Ronig Conrad von Sicilien, als ihn ber Bifchof Un. 1266, mit ber ibm angebottnen land . Bogten belehnet , bemfelben unter anderm verfprechen muffen , biefe Land Bogten an feine Burger ju verauffern, (a) und weilen auch ber Rath 21. 1303. ausbrutlich verbotten, bag tein Burger fuchen foll Bogt zu werben, auch biefe Erfandtnuß bem Stadtbuch einverleiben laffen, (b) fo wird baraus gefchloffen, bag ein Burger leicht feinem Stande nach, batte mit ber land. Bogten belebuct merten fonnen, mie Dann nicht nur einige alte Bergeichnufe ber land Bogte 2. 1263. Genfrib Belfer als Land Bogt angeben. Beinrich Portner aber ift M. 1393. Land ober Obervogt gewesen, nach. bem ibm land-Graf G. von leuchtenberg biefe land Bogten übergeben. (c) Durch bie Landvogte aber find von Zeit zu Zeit verschiedene Burger mit ber Unter- ober Ctabt . Bog.

(u) Balterl, CtammBuch.

(x) Lebenbr, im Sofpital, Arch.

(y) Chron. eines vornehmen Befchlechts und Rathe Freunds.

(z) C. D. n. 13.

(a) Ethens Revers ad 1266,

(b) C. D. n. 13. (c) C. D. 50.

## Won bem Urfprung ber Beschlechter, berfelben Buftand zc. zc. 19

ten belehnet worden. Die älteste die davon bekannt sind, und auch aus Documenten erwiesen werden können, waren vor A. 1266. Luipold Scolssifich Advocatus civit. Aug. und Sidot A. 1263, in gleicher Würde gestanden, und serner Vto Diene von Ulm ver vor A. 1286. Bogt gewesen. (a) Heinrich Herwart ben Graf kudwig von Ortingen als Land-Noger 1359, dazu angenommen. (c) Es konnten ader die Burger nicht nur tehne empfahen, sondern auch mit ihren eignen Gietern andere beschnen. Man sinder ein Erennpel davon der einem Hof zu Menchingen, wolchen Un. 1241. Peter Riederers Kinder Pfleger an Reinhart Issing versauft haben, der kehen was, von dem vesten herre Irieberich Issing versauft daben, der kehen was, von dem vesten herre Irieberich Issingen. (f)

### §. 13.

Die Ebelleute haben auch noch beut zu Tage, einen boch gefchazten außerlichen Mapren. Borgug, in bem Rechte ber Wappen. Das Alterthum ber erblichen Wappen ben bem niebern Abel gebet nicht über bas Interregnum, und es fcheinet bas Recht fie gu führen anfänglich nur ben Ronigen, Fürsten und Gemeinden eigen gewesen zu senn, und ben ben Creuggugen feinen murtlichen Unfang genommen zu baben, mo fich burch bie Bappen, ober burch die garben und Bilber auf gabnen Schilben und Belmen, Die berfchiebene Bolferichaften und beren Auführer zu unterscheiben gesucht haben, barauf bann and die Milites, biese Art sich kenntlich zu machen, zumal in ben Turnieren bequem gefunden haben. Gie haben aber besmegen einen Borgug barinn gefunden, weil nur frengebohrne fich bes Rechts Bappen zu führen gebrauchen konnen. Dieses Recht nun. hatten bie Burger auch, und fie maren fo mohl zu Schilb und Belm gebohren, als bie Milites Agrarii, gebrauchten fich auch beffelben auf gleiche Weife, wie jene. Es maren aber in ben alteften Zeiten Die Wappen nicht erblich, fonbern murben von einem jeben, ber Bappen fabig mar, nach eigenem Belieben erbacht. (g) Daber tommt es, baß man oft ben einem Beschlechte verschiedene Wappen findet, wie biefes ben Beschreibung ber Ramilien felbit ofters wird gezeiget werben. Es ift befannt baf bie langenmantel und Bermart, jedes brenerlen Wappen und Die Boffenbrot zwenerlen geführet baben, bapon feines bie geringfte Achnlichfeit mit bem andern gehabt bat. Bingegen baben bie Mbelinger, Dillinger, Schongauer zc. ihre Wappen nur in fleinen Bujagen geanbert. Daber bat man auch Erempel bag bie Wappen find verschentet worden, bergleichen ben ber Buntifchen Ramilie vorkommen wird, welche ihr Bappen, von ben zu ben Brubern, welche es porher geführet . erhalten bat. (b) Diefe Wappen aber find von febr menigen Linien und Figuren gewefen, fo baß auch baraus auf beren Alterthum ein richtisger Schluß zu machen ift. Dann bie quabrierte Schilbe und ofne helme waren sowohl ben bem gangen beutschen Abel, als ben ben Burgern, vor Ranser Maximilians Zeiten Bingegen trift man auch unter ben Wappen ter Burger rebenbe ganglich unbefannt. Bappen

<sup>(</sup>d) C. D. n. 7.'8. 16.

<sup>(</sup>g) Rinck de Galea II. 3,

<sup>(</sup>f) v. Extr. Raufbrief dd. 1241. post af-

<sup>(</sup>h) C. D. n. 49.

Wappen an. Ich rechne darunter die Wappen der uralten Geschlechte, der Stolzshiche wolche sich anfangs nur Hirsche (cervus) genannt, der Aungenobr, der Bögelin, der Navensburger, der Goldschsen und Keinen, der Keilen, der Kruipen, der Modyforp, Muhleisen und Eulenthaler. Ferner zeiget sich auch ein Annts-Wappen an dem Wappen der Portner, welche Portner an dem Königs Lyor gewosen sind. Den Ursprung aber der übrigen Wappen zu untersuchen, wirde eine sehr unnusse Arbeit senn, indem die meiste auf der blosen Willstüßer, der ersten welche sie geführer, beruster haden. Nach und nach aber sind die Wappen erblich werden, und vom Vater auf dem Sohn, und von diesem auf das Geschlecht gedracht worden, ind vom Water auf dem Sohn, und von diesen auf das Geschlecht gedracht worden, so daß man angesangen hat, sie zu Unterscheidung der Kamissen zu gedrauchen.

#### S. 14

Waffen,

Der Bebrauch ber Wappen mar mohl anfänglich zu nichts anders bestimmet als gu Mustierung ber Waffen, baber fie auch fowohl im beutschen als in ber lateinischen Sprathe ben Damen erhalten haben, und um baburch fich in Rriegen und Turnieren bou anbern Rittern zu unterscheiben. Die Remische Samilie besitzet noch bent zu Zag ein fchag. bares Alterthum eines Schildes, welder einem ihrer Borfahren eigen gewefen, und auf welchem bas Remifche Wappen beutlich zu feben ift. Ben eben biefem Wefchlecht findet man auch ein Benfpiel, welches biefes beweitet. In bem 2. 1416. auf bem Fronhof gehaltenen Turnier, bat fich befonders Weorg Dem fo berver gethan, bag er bie Bewinderung eines Bergogs von Banren fich zugezogen, welcher baber gefagt, wer bann biefer mit Der fchwarten Rub mare, woraus ju erieben, baf er im Turnier fich burch fein Bappen feuntlich gemachet bat. (i) Nachgebends pflegte man auch Gebaube, um ein Gigenthum ober Reche baburch angubeuten, mit ben Wappen gu bezeichnen. Die Bermart vor undenflichen Jahren ihr Bappen an ihr Sauf an bem Raugen Baglein, welches von bem Bappen Diefen Ramen bif auf ben beutigen Lag behalten bat. (k) Ein foldes Dentmal bat auch Die Gulgerische Ramilie zu Rauf beuren gehabt, wo an bem Rirch Thurn, ju beffen Erbauung fie vielleicht vieles bengetragen haben, ihr 2Bappen mit ber Jahrgahl 1163. ju feben gewesen; (1) und eben so sabe man vor bicfem bas Imhofifche Bappen an bem Sof. Thurn zu laugingen, welche Stadt ichen bor febr langer Zeit von ben Imbofen verlaffen worden ift. (m) Sauptfachlich aber wurden fie auch zu Bezeichnung ber Begrabnufe in ben Rirchen gebrauchet. Das Richt aber Begrabnuße in ben Kirchen, ober wohl gar eigene Begrabnuß. Capellen gu haben, ift feit uralten Zeiten ein Borrecht bes Abels gewesen, und bienet mit jum Beweiß beffelben. (n) Diefes Recht nun, haben auch bie Burger von Mugeburg aflegeit gehabt, jumal in ber zu ber Dom. Rirche gehörigen fogenannten finftern Grabb. In berfelben find febr alte Grabsteine unter welchen fich auch Conrat Bermarts befindet, ber ungerabr um die Belfte bes 13. Jahrhunderts gestorben, und auf welchen noch bas Bermartische Bappen

Begrabs nuße.

<sup>(</sup>i) Bilhelm Neme Chronif f. 52. (k Cl. Jagere Berthendigung bee Rhes lingischen Geschlechte.

<sup>(1)</sup> Gen. Sulzerianam. (m) Gen. Imhofianam. (n) Riccius I. c. I. 33.

## Won dem Urfprung der Gefchlechter, berfelben Buftand zc. zc. 21

Bappen febr beutlich zu erkennen ift. Doch geboret Diefes Erempel nicht hicher, indem Diefer Bermart ein geiftlicher und Dom . Berr ju Mugsburg gemefen ift. Grabfteine findet man in ben von Burgern gestifteten Rloftern und Carellen. Zweifel haben die Portner, welche A. 1070. St. Martins Klofter gestiftet, in bemfelben ihre Begrabnuße gehabt. (0) Die Ilfung, aus welchen Gigfried Die Et. Ottmars. Capelle gestiftet, batten in berfelben uralte Begrabnufe, welche aber nach ber Zeit in Die bren Ronigs-Capelle, Die Diefem Befchlecht noch zu ftebet, gebracht worben. Darmi. unter lautet die alteste Grabschrift A. D. MCCLIX obiit Hainricus. Des, Illung XIIII. Kl. Febr. (p) Die von Argon, ober bie Beilig. Braber, ftifteten A. 1236. Die beil. Brabs- Capelle. (9) Reinhart Ilfung ftiftete Die Et. Leonhards. Capelle in ber Juben-Bafe, und ohne Zweifel haben Diefe Befchlechte ihre Begrabnufe barinn gehabt. Unter Bifchof Gigfried bem IV. ftiftete Berchtold Bitfchlin Die allerheiligen Capell ben St. Ulrich, in welche er mit ber Brabfchrift begraben morben; ber Bitfchlin ftarb an biefem Lag, ba ber Ronig vor Burgau lag. A. MCCCXXIV. welcher Stein noch bafelbft zu finden. (r) 2. 1329. ftiftete Sans Langenmantel Die St. Chriftophs Capelle auf bem Fronhof, in welche er auch begraben worden. (5) In ber von ber Burger-schaft Un. 1321. erbauten Kirche ben St. Unna ist Un. 1362. Berchtold Bach begraben worben, beffen Grabftein mit bem Wappen auch noch barinn zu feben. Und endlich bat 21. 1367. Conrad Minner ober Better Die beil, bren Ronigs - Capelle erbauen laffen . in welche er auch in gebachtem Jahr ift begraben worben. (t) Uberhaupt ift aus ben in ben Rirchen und Rloftern befindlichen alten Begrabnuffen gu fchlieffen, bag bie barinn begrabene, 2Boltbater berfelben gemefen fenen.

### S. 15.

Auffer biefem angeführten, wurden auch hauptfachlich bie Bappen auf ben Gig. Siegel. Ien gebrauchet. Das Recht zu figlen aber, mar gleichfalls ein Borrecht bes Abels, baber bas Wort figelmafig nicht geringes bebeutet. Allein, fo alt auch ber Bebrauch ber Sigel ift, fo wurden boch bicfelbe anfanglich nur von benen Fürsten, herren und Bifchoffen, wie auch von Bemeinden b. i. Stiftern, Rloftern und Stadten gebrauchet, boch maren in benfelben teine Wappen gu finden, fondern die weltliche bedienten fich ber Bilbnußen geharnifdter Reuter , Die geiftliche aber ber Bilber von Beiligen , und f. m. gu Anfang bes 13. Sac. ift ben ben Gurften ber Webrauch aufgefommen, fich ber 2Bappen in ben Giglen gu bebienen , (u) ben bem niebern Abel aber , ober ben ben Militibus ift überhaupts ber Bebrauch ber Gigel noch neuer, und erft in gebachtem 13. Jahrbundert eingeführet worben. Borber wurden die Urfunden, welche die Milites ausstell-Œ 3 ten,

(o) 21. 3. I. 66.

(p) Kham, Hierarch, Aug. IV. 391. Pra-fchii Epith. Aug. I. 3. & 66.

(q) Gaffar ad h. a. 21. 6. 1. 70. (r) hermarte Erlauterung Augeburg Urs funden, ad a. 1325.

(s) C. D. n. 34.

(t) 21. 6. I. 112. Prafch. I. 8.

(w) du Fresne v. Sigillum.

ten, meiftens bon ben Bifchoffen ober Rurften gefigelt. (x) Die Milites felbft aber unterfchrieben nur ihren Namen mit bem Zeichen bes Creuges ober ihrer Sand Zeichen, wovon ben andern gar viele Benfpiele zu finden, ja auch unter ben Mugsb. Documenten nicht felten find, boch babe ich von Burgern noch feines auftreiben tonnen. nun die Milites fich des Rechtes zu figlen angemaffet haben, fo murben bie Gigel ju mehrerer Befraftigung brieflicher Urfunden , fo wie noch heut ju Lag gebrauchet. Raufbriefe bangten ihre Gigel, Die Bertauffer ober Bertaufferinnen, ingleichem Die Burgen, an Schenfungs-Briefe, Die Boblthater, an Reverfe, Die verfprechenbe, und eben biefer Bebrauch mar auch ben ben Burgern. Die Materie ber burgerlichen, und aller alten Sigel ift Bachs, bon gelber und in neuern Zeiten bes funfgeben Jahrhunbert von gruner Farbe, boch finde ich bag 21. 1378. Ulrich Ilfung fcon mit rotem 2Bache gefigelt bat. (y) Die Beftalt mar rund, und manchmal brenedicht in berfelben, bas Wappen nebit ber Umfdrift bes Damens, auch manchmalen bes Stanbes. alteften Sigeln findet man nur ben Schild, und gwar von einer brenedichten Sigur. Die altefte aber welche ich bier noch gefunden babe, find die Gigel Comad Poreners, Beinrich Schongauers, und Conrad Burlochers, vom Jahr 1295, von biefen find zwen rund, bas Schongauerl. aber ift von brepecfichter Beftalt, und von biefen Beftalten findet man bie meifte. (2) Bon A. 1357. aber habe ich eines von Conrad Minner gefunden, in welchem die blofie Rigur bes Wappens, ohne bas Schild in ber runden Ginfaffing bes Gigels jum erfeben. (a) Radbem ber bobe Abel angefangen, fich bes Belms in in ben Gigeln zu bedienen , fo ift auch bald barauf eben biefes ben bem niebern Abel ge-Scheben, und qualeich auch ben ben Burgern üblich worben, und gwar anfangs nur ber Belm ohne Schild. Unter biefen finde ich bas Acttefte 2. 1346. von Peter Portner, und bann M. 1376. von Bans Bogelin. (b) Gleichwie aber bas Schild ein Zeichen bes Abels war, fo mar ber Belm ein Zeichen ber ritterlichen Wurde in ben Gigillen. (c) Endlich hat man gar angefangen Schild und Belin zufammen gu fegen, und von biefer Art ift bas Meltefte und fchonfte, welches mir noch zu Beficht gefommen , bas Gigel Sanfen langenmantels vom Sparren vom Jahr 1396. (d) Es baben aber nicht nur Perfonen månnlichen Befchleches, fondern auch Frauen, befonders Wittfrauen fich des Rechts zu figlen bebienet, Gie fiegelten aber nicht mit bem angebeuratheten, fonbern mit bem angebohrnen Bappen, ober mit berben jugleich, von ber erftern Urt ift mir eines vorgetommen, von Manes Morblingerin vom Jahr 1381. in begen Schild aber, fich nicht bas Morblingerifche, fonbern bas Priolifche Bappen befindet. (e) Bon ber anbern Urt aber babe ich von 21. 1391, eines bemertet von Anna ber Rotin, Jofen bes Rothens Bittwe, gefeffen zu Bainhofen, in welchem bie neben einander ftebende Rothifche und Portne-

rieb, bon Conr. bon Solgheim an Bercht, ben alteren Salbheren, dd. b. vor Lichtmeß 1357.

<sup>(</sup>x) Heineccius de Sigillis P. I. c. XV.

<sup>(</sup>y) Raufbrief uber einen Behenden gu Gogs gingen von Ulr. bem Jiffung an C. ben Gwers ich dd. C. Gertr, Sag.

<sup>(</sup>z) Sig. n 1. 2. 3.

<sup>(</sup>a) Raufbrief uber einen Sof gu Doffens

<sup>(</sup>b) Sig. n. 4. 5. a. b. (c) Rinck de Galea c. II. S. 5.

<sup>(</sup>e) Sig. n. 7

### Won dem Ursprung ber Geschlechter, berfelben Zustand zc. 2c. 23

rifche Bappen gar beutlich zu erfennen find. Ben bem baben bangenbes Sigill ihrer Schwester Margareth, Conrad bes Lechsbergers Wittib ift noch foviel zu erkennen, baf bie Rigur eines Engels zwen Schilbe gehalten, welche aber gerbrochen find. (f) Umfdriften ber Sigille hatten in ben alten Zeiten bas Zeichen bes Erenges, welches ohne Zweifel von ber obangeführten aften Gewohnheit, feinen Urfprung genommen. (g) Dach biefem Zeichen kommt bas S. welches Signum ober Sigillum bebeutet, wie bann auch manchmalen bas gange Wort ausgebrucket ift, und barauf findet fich ber Name. In ben alteften Sigeln vom 13. und ber Selfte bes 14. Sæc. ift fowohl Bort als Buch. ftabe tateinifch, und nach bem Bornamen wird bas Wort dietus gefunden. 3. G. S. Petri deli Portner, S. Agnes dela Nærdlingerin. In ben neuern Zeiten findet man beutsche Worte und Buchstaben, bas Zeichen bes Ereuges wird ausgelaffen, und bie Umfdrift gar oft in einem fliegenden Band um den Helm angetroffen. Manchmalen ift auch ben ber Umfchrift bie Burbe bemertet, wie in bem oben angeführten Gigel Conrab Burlochers ben meldem Die Umidrift beiffet : Cunradi de Hurloch Burggra, in Augusta. Es ift noch biefes bierben anzumerten , bag man nicht allezeit Bappen , fonbern auch mandymal eine Art von Bandgeichen, ober Monogrammatibus in ben Giglen, findet, von welchen manchmalen die Bappen ihren Urfprung befommen haben. Einen folden bat ohne Zweifel bas langenmantlifche, bas alte Bermartifche bas alte Bokenbrotische mit bem T. von welchen ich aber feine Sigille gefunden habe. Eben fo find die Sigilla Hr. Badrians, Sibot Swelhingers, und Joh. von Schonet, an einem Brief vom Jahr 1310. (b) Berner ist anzumerten, daß der hintere Theil der Sigille meiftens erhaben, und mit zwen, auch bren Ginschnitten verseben ift, welche von einigen Contrafigilla genennt merben. Conft aber wird biefe Benennung gebraucht, mann ein anderes Sigillum auf ben Ruden gebruft ift. Dergleichen ift Rubiger Langenmantels, auf bem Sigillo ber Ctabt an einem Brief vom Jahr 1303. (1)

§. 16.

Diese Abhanblung von den Wappen der Burger, verleitet mich auf eine Ausschweis Namen. fung vom Ursprung der Zunamen derselben, ben welchen einige diese besondere finden wollen, daß sich die Burger nicht so häufig wie die dand. Sebelleute des Wortes von dedienet haben, welches heut zu Tag, für ein sast untrigdares Kennzeichen des Abels gehalten wird. In Deutschland wurden anfangs die Leute nur durch einzele Namen unterschieben, und diese Gewohnseit war noch in dem eisste aus diese Auszuschaben die Fürsten, und nach diesen die Grasen und herren angelangen, sich nach ihren Jürstenstimmen, Graf- und Derrschaften zu nennen, oder sie sund wielmest von andern darnach genennet worden. Im 12. See, ein welchem eben auch die Wappen so gemein unter den Militidus worden sind, hat man auch angesangen, dies durch Bennamen zu unterscheiden, welche aber zu erst eben so wenig erblich waren, als die Wappen.

<sup>(</sup>f) Sig. n. 8. (g) Heinnec, l. c. I. VIII. 9.

<sup>(</sup>h) Sig. n. 9. 10. 11. (i) A. G. 1. 71.

ben Militibus welche auf ihren Gutern fagen, mar es bie leichtefte Urt fie nachbenfelben ju benennen, und die Befiger von Rhelingen, Schongau, Surlach, Die von Rhelingen, bon Schongau, von Surlach zu beiffen. Allein anders verhielte es fich mit benen, melche in Cradten mobnten, zu beren Unterscheidung man mehrere Runft vonnothen hatte. Es zeiget fich aber, bag man bie Bennamen bergenommen , von perfonlichen Gigenfchaften j. E. lang, Sangenohr, Barth, Onforg, Luithold, Rarg : von befondern Rleibungs-Arten, Langenmantel, Breitschub, von ben Wappen, bergleichen oben von ben rebenden Bappen gedacht morden, bann ohne Zweifel find bie rebende Bappen und bie Bunamen ber Perfonen, welche fie geführet haben, ju gleicher Zeit entstanden. Bon ben eriten Orten bes Auffenthalts, Ravenfpurger, Morblinger ze, von den Memtern und Be-Dienungen, Amman, Sofmair, Portner; von befeffenen Gutern, Rhelinger, Schongauer, Pfettner, Burlocher; von ben erften alten Ramen, Bolfmein, Rappolt, Bolfart u. a. m. Diefe Ramen nun find balb von bem Bater auf ben Cobn , und bie übrige Nachkommen gebracht worden, zumalen da auch die Wappen erblich worden fund. (k) In ber Befchichte find bie altefte Ramen von Burgern, Die Ramen ber Portner und Welfer. (1) In Urfunden aber tommt 21. 1125. Das erstemal (m) und Un. 1235, junt andernmal ber Rame lang vor, mit bem Zusa; civis Augustanus, (n) vor Diefern aber finde feinen Mamen eines Burgers, bag aber Die Burger bas Wortlein von nicht vor ihre Ramen gesehet, kommt ohne Zweisel baber weil biefes Wort in ben alten Zeiten nicht bas geringfte Zeichen eines frenen und militarifden Berfommens gewefen ift, und es vielmehr thoricht murbe gewesen seyn, mann einer, ber wegen feiner Broge Lang, ober einer, ber megen feines Umtes Portner genennet worben ift, fich batte von lang ober von Portner ichreiben wollen. Zumalen ba es auch unter bem land Abel gar viele gegeben bat, welche fich nicht von ihren Butern gefchrieben, fonbern einen gleichgultigen Ramen geführer baben, wie Ilfung, Edprager zc. bag aber biejenige Burger, welche vor Unnehmung bes Burger - Rechts auf bem Land gewohnet, und fich von ihren Butern genennet baben, j. Er. von Rhelingen, von Pfetten, von Schongau zc. fich nach Annehmung Des Burger - Rechts nicht mehr fo, fondern nur Rhelinger, Pfettner, Schonganer ze. geschrieben; bavon wird mohl Die Urfache fenn, weil fie fich nicht mehr Darauf aufgebalten. ober biefelbe nicht mehr befeffen, meil es ber gemeine Dann fur bequemet gehalten, und bie andere Burger Die vor ihnen vom land in bie Ctabt gefontmen , es auch fo gehalten, und endlich , weil fie gang naturlicher Beife in Diefem Worte nicht bas geringfte Rennzeichen bes Abels gefunden haben, welches man auch faft bif in Die Mitte bes vorigen Jahrhunderts nicht barinn gefuchet, auch in ben meiften Abelsbriefen nicht einmal bengeleget bat. (0)

5. 17.

<sup>(</sup> k) Mabillon de re dipl. L. II. c. V. 2. feqq. v. Heumann. de re dipl. Imp. T. 1. c. I. S. 21. Dettere Berfuch einer Gefch. ber Burggr. ju Rurnb. III. Berfuch. I. Sauptit. S. 15. (1) A. G. I. 55.

<sup>(</sup>m) B. hermanne Urfunde über einen von Bruno, Eblen von Eberffall gum Altar U. L. Frauen übergebenen Clerif 1125. it. (n) C. D. h. 3.

<sup>(</sup>o) Burgermeifter in Th. Jur. Eq. T. I. p. 170.

## Won bein Ursprung ber Geschlechter, berfelben Buftand tc. tc. 25

Ich fonnne von biefer Ausschweiffung wiederum auf Die Rechte des Abels gurud, un Sochfifter. ter welchen eines ber hauptfachlichften ift, bas Recht in Die bobe Stifter aufgenommen ju merben. Bon ben alteften Zeiten ber ift es ben ben Deutschen, nachbem unter ihnen Die Chriftliche Religion eingeführt, und Bifthumer und Stifter errichtet morben , Die Bemobnbeit gemefen, in Diefelbe frene Leute aufzunehmen, welche fich, um biefe Ehre, als um Mittel zur Seeligkeit zu gelangen enfrig beworben, und nachdem durch die Frenlage fung ber Rnechte auch ber Stand ber Frengelaffenen, und burch biefen ber Stand ber gemeinen Burger entstanden, fo haben both die von ben Frenen entstandene Milices ibr bergebrachtes Recht ju ben Stiftern, gegen bie gemeine Burger heftig vertheibiget, und nicht leicht einen in ihre Befellschaft aufgenommen, ber nicht feine Berfunft ex antiquo ftemmate, & ex urroque parente nobili beweifen fonnen, bif burch bas Concilium Conftantienfe bie Ahnen Probe eingeführet worden, wogu vor Altere nur vier nothig gewefen , big beren Ungahl ben einigen Stiftern auf 32, geftiegen ift. Diefes Rechts in Die Sochstifter ju tommen, find auch die Burger von Augsburg fabig gemefen. Es merben ben ben Befchreibungen ber Ramilien felbit, umal aber ben ber Wefchichte bes 2Belferifchen Befchlechts, genug Benfpiele von Burgern vorfommen, melde Canonici ausmartiger Bochftifter gemefen, bier aber will ich nur berjenigen Burger gebenten, welche ver A. 1400. in bas Dom- Capitul zu Augsburg aufgenommen worben find. Bon biefen ift ber altefte, ber mit Damen befannt ift, Courab Bermart. Er lebte 2. 1251. und tomme in bicfem Jahr in einer Urfunde unter ben Dom Berren als Benge vor, (p) liegt aud unter benfelben im Creuggang ber Dom. Rirche begraben, welches beffen noch wohl erhaltener Grabstein zeiget. Es bat auch bas Dom Capitul ber Berwartischen Samilie ein Atteftat gegeben, bag biefer Bermart, als einer von Abel, in bem Bochftift gemefen fene. (4) Diefem folget hartman langenmantel vom Eparren 21. 1274. (7) auf biefen tommt A. 1277. Lubwig Dilinger ober von Dillingen. Den zwar Rham nicht anführt , ber aber wohl in einer Urfunde biefes Jahrs unter ben Dom Berrn gu finben ift, und auch Archidiaconus majoris Ecclefiæ Augustens, gewesen senn foll. (s) Burfard Bach mar Canonicus M. 1321. Johannes Rieberer , ber jugleich Dom- Berr ju Regenspurg gewesen, A. 1371. (t) und endlich Johannes Rhelinger A. 1376. (u) Dem ungeachtet aber bat bas Dom. Capitul, ben bem in bem 15. Sec. entflandenen Berbruff, megen Ausschliefung ber Burgers. Cobne aus bem Sochftift, behauptet, baff fchon A. 1200. ein Statutum besmegen gemacht , baffelbe aber Un. 1290. wieber aufgehoben worben fene, welches man A. 1322. abermals erneuert und beschworen, ba boch nach bem Zeugnuß bes Dom Capitule felbit, und nach bem Zeugnuß verschiedener Urfunben

<sup>(</sup>p) C. D. n. 5.

<sup>(</sup>q) Atteft. Cap. Aug. dd. 18. Mart. 1647.

<sup>(</sup>r) Kham Hierarch. Aug. I. c. X. d. 2. te an Die Ctadt dd. VI. Kal. Maii 1277. Dans geit; Buch. Ms.

liche Mugeb. Ctamm Buch, in bem Gefchl. Regifter ber Dillinger, Ms.

<sup>(1)</sup> Kham. l. c. (u) Das Rhelinger, Ctamms und Sochs

Mitter : Drs ben.

funden und Rhams, unter biefer Zeit verschiedene Burgers. Cohne fich barinn befunden haben. Ben biefer Belegenheit fan ich nicht umbin, auch ber geiftlichen Ritter : Orben su debenfen, welche nur Derfonen von altem und bewährtem Abel erhalten, und barunter besondere bes deutschen Ordens, unter welchem auch einige Burger ju finden find. Dag biefer geiftliche Ritter : Orben, ben Belegenheit bes von ben Chriften eroberten getobten tandes entstanden , ift bekannt. Bleichwie fich nun ben ben babin angestellten Ereus Bugen viele Burger von Mugsburg, militarifchen Bertommens, befunden, fo ift nicht zu zweiflen, bag nicht auch verschiedene, gleich anfangs unter biefen ober andere bergleichen Orden gekommen, wie bann auch Anton Rem als Ritter bes beil, Brabs und ber beil. Catharina bekannt ift. Machbem fich aber biefer Orben wieber in Deutschland gefebet bat, fo ift Julius Belfer, ben A. 1225. Raifer Briberich II. jum Ritter gefchlagen, 2. 1243, von dem tand : Grafen ju Begen, als Grofmeiftern des beutschen Drs bens barein aufgenommen worben. Gein Orbens. Schilb mit ber Jahrzahl 1250. flebet noch in ber Ct. Jacobs Capelle ju Murnberg und anderer Orten. (x) Diefem folgen amen Erempel neuerer Zeiten von zwenen Burgern, Die gwar nicht Wefchlechter, aber boch militarifchen herkommens gewesen find, und beren Kamilien vor A. 1368. unter Die alte Burger gehoret haben, und 21. 1538. unter Die Befchlechter aufgenommen worden find. Es find aber biefelbe Georg Peutinger, ber ju Unfang bes 15. Sæc. Deutsch - Orbens Commenthur gewesen, (y) und ber unglutlichen Bittel Bruber, ber in gleichen Ehren 21. 1477, in Deltreich gelebet bat. (2) Bie viele Burger ju ben bochiten Ebren in Collegiar Stiftern und Ribftern, ju ben alten Zeiten auch gestiegen, wird fich ben Befcreibung ber Kamilien mit mehrerem geigen.

### §. 18.

Schoppens barfeit. Es gehöret auch unter die hauptschilchfte Rechte der Militum das Archt der Schopenbarteit oder das Recht Schöpen abzugeben, und mit den Comatidus Uttefal zu sprechen. Die Deutschen hatten nemisch von Alters her die Oewohnheit, zu Schöpiung und Sprechung der Uttfeil, welches die Verrichtung der Grafen und Schöpien gereefen ist, keine stengelassen, sondern nur frengebohrne und Milites zu nehmen, die von frenen und schöpendahren Stern nur frengebohrne und Milites zu nehmen, die von frenen und schöpendahren Stern frengebommen. Es konnte auch zu dieser Wirte nicht allegeit ein Ministerialis gelangen, wohl aber die erbare Burger und die Milites, die auf den Auflicht ein beten. (a) Dietes Roche Uttefal zu frenchen haben ohne Zweisel die Burger von Augsdurg allegeit auch gehabt, und eben diese sist ihnen in dem oben angesühre, ten Privilegio Kaiser kudwigs des IV. bestättiget worden. Daß sie in Augsdurg swohl werden die eine Freibeit schöpendang gwesesen. Daß sie in Augsdurg swohl werden werden zweisen, daran wirb wohl niemand zweisen, den schopen und Richtern genommen worden, und daßer fommt es, daß sich manche Augusturg einem Ramilien

<sup>(</sup>x) Arnold in vita M. Velseri p. 29.
(y) Lotteri Diss. de vita Conr. Peutingeri Tab. Gen. L

(z) Bot
Orstreicher.
(a) Rice

<sup>(</sup>z) Borbereitung des Rathogegen Georg Deftreicher.
(a) Riccius L. c. L. XXXV. 1.

### Won dem Ursprung der Beschlechter, berfelben Buftand 2c. 2c. 27

Familien in fo verfchiebenen Reichs-Stabten ausgebreitet haben; und fo viele Augsburaifche Befchlechter in benfelben in Rath und Bericht ermablet worben find, gleichwie auch bier in Diefen alten Zeiten, wovon Die Rebe ift, manche Burger anderer Ctabte, und manche Land. Ebelleute, welche fchoppenbar maren, mann fie bas Burger Recht angenommen haben, barein ermablet worden find, wie wir bavon genug Erempel haben, an Sibot Mungmeifter von Berd, ber 2. 1360. Burger und 2. 1362. Stadt Pfleger morben, an Otto Rraft von Ulm ber M. 1303. Stadt Dileger gewefen, an Beinrich Schongauer, ber 21. 1245, und alfo fast in eben biefem Jahr, in welchem er Burger morten ift, ju gleicher Chre gelanget ift , und an mehreren. Mus biefer Gigenschaft ber Burger flief Chiebes fet auch die Ehre, welche ihnen ofters wieberfahren, bag fie von ber Ctabt ju Schiebe Richter. Richtern erfießt, und von ben Benachbarten, Bifchof, Dom. Capitul ober Bergogen in Barren bafür angenemmen worden find. Dergleichen Erempel findet man A. 1254. ba in tem Saupt Bergleich, welchen Die Ctabt mit Bijdof Bartman errichtet, ju Schiebs-Richtern, von bem Bifchof, ludwig, und Gifrid von Donnersperg', und bon ber Ctabt Beinrich Schongauer, und Conrad Barth, beebe Burger, jum Obmann aber Boltmar von Romenat, um bie funftig zwischen beiben Theilen entftebenbe Strittigfeiten gu fchlichten, ernennet und angenommen worden find. (b) Eben fo wurden 2. 1269. Beinrid) Schongauer, Ulrich Feut, Bolfwein, Berchtolb Belman, Luipold Schroter und Conrad Soll, neben feche Dom Berren und einem Obmann zu Arbitris zwifchen gebach. tem Bifchof und der Stadt, gefest und angenommen. (c) 218 2. 1297. Bifch. Bolfart bie von feinen Borfahren mit ber Stadt getroffene Bergleiche bestättiget, jo maren Die Traftatores concordiæ von Geiten ber Ctabt: Beinrich Schongauer, Meifter Conrab von Schonet, Marquard von laugingen, und Dtto Burlocher. (d) Ben Errichtung bes Bertrags swifthen B. Bolfart, Bergog tubwig in Bayren, Marggraf Beinrich von Burgau , und ber Stadt maren bie Tabinger von Geiten Diefer , Beinrich ber Schongauer, und Otto Burlocher, (e) 2. 1296, murben mifchen Bifchof Bolfart und der Stadt in ihren Strittigkeiten, von Seiten der Stadt zu Schieds. Richtern ermablet, Berr Gibot ber Stolibirich, Br. Beinrich ber Schongauer, Berr Bartmann ber Langenmantel, und Br. Bermann ber Solle. (f) 216 2. 1308. bas Dom Capitul und bie Stadt mit ben Bergogen Rubolph und Lubwig in Bapren, eine Ginigung fchlof. fen, murben, ju Benlegung ber in ber Zeit ber Ginigung vorfallenden Irrimgen acht Mann eruennet, nemlich von Geiten jener, Sr. Conr. ber Burggraf, Br. Beinrich ber Portner , Br. Conr. ber Ulenthaler , und Br. Conr. ber Minor. Bon Geiten biefer aber ber eble Mann Br. Beinrich von Ceevelt, und die Ersamen Manne, Br. Berm. von Rohrbach, herr Albrecht ber Jubenman, ber Marschalt und herr Berchtold von Ehrlingen (credo Rehlingen.) (g) Dieses Schiebs Richter Amt aber gereichet benen D 2 Burgern

(b) C. D. n. 6.

(d) B. Bolf. Beffattigung dd. VII. Id.

<sup>(</sup>c) Bertrag gwifthen B. Sartm. und ber Ctabt, megen ber Land : Bogten dd. IX. Kal.

Nov. 1269.

Apr. 1297. (e) C. D. n. 18. (f) C. D. n. 20. (g) C. D. n. 20.

Burgern zu besonderer Spre, und dienet so wie alles andere, mas biffer von ihren Borgigen genelder worden ist, zu einer unverwerslichen Probe ihres militarischen Gerkommens. (b)

#### S. 19.

Minifte-

Es ift oben ichon von bem Recht gerebet worben, welches bie Burger gleichwie auch bie Ebelleute gehabt haben, fich in ber Bifchoffe ober anderer Burften und herren Dienerichaft zu begeben , boch nur in fo weit als beben bamit verknupft gewefen. Dier iff noch etwas von einigen Diensten zu gebenten, welche ofters von Burgern, ber ben Bifchoffen verwaltet worben find, und zwar erftlich von bem Burggrafen. Diefen fegte ber Bifchof. Dbwohlen nun in bem Stadtbuch verbotten ift, baf ein Burger fich um biefes Amt bewerben folle, (i) fo findet man beren boch verschiebene. Es ift ju vermitthen daß das alte Befchlecht ber Burggrafen, welches ehemals bier gewefen, bas Burggrafen - Amt ofters verwaltet, und baber ben Ramen erhalten babe. (k) 2. 1276. foll ber Bifchof Beinrich Schongauern jum Burggrafen gemacht haben, (1) welches gleichmohl noch von einigen in Zweifel gezogen wirb. Diefes aber erhellet beutlich aus einem oben & 15. angeführten Gigill , bag In. 1295. Comrad Burlocher Burggraf gewesen ift. Bielleicht ift baraus zu schlieffen, bag bas Geseg, bag tein Burger Burggraf werben solle, welches in einem Zusag im Stadt Buch ftebet, erst nach ber Zeit gegeben worden. Bleichmie ber Bifchof einen Burgarafen bestellet, alfo feste auch eben berfelbe einen Munier , ber Munier aber hatte feine Saufgenoffen. Diefer aber ift eine Derfon gemefen, welche die Aufficht über die Munge gehabt, und über die Baufigenoffen eine Art Es find grar bie Mamen ber Munger und Baufieiner Berichtsbarteit ausgeübet bat. genoffen ber alten Zeiten gan; unbefannt , boch findet man ichon Spuren von ihrem Umte 2. 1070. Da bie gwolf Saufigenoffen bas Portal an ber Dom - Rirche auf ihre Untoften bauen laffen. (m) Das Recht und Mag Raifer Friberichs bes 1. von 2. 1156. melbet gleichfals bavon, und biefes wird burch bas Stadtbuch bestättiget. (n) Somohl aus Diefem als aus Begeneinanderhaltung beffelben, mit bem mas ben anbern Stabten bemertet worben , ift zu ertennen , bag biefe Munger und Baufigenoffen , von ben besten Beschlechtern ber Burger genommen worden, und ihr Umt als leben- ober Dienstleute, bon benen, welche bas Recht zu mungen gehabt baben, getragen baben. Der Baufigenoffen aber maren gwolfe, welche Ungabl auch in anbern Reichs . Ctabten angetroffen mirb. (0) Dieber geboret auch bas Amt ber Portner an bem alten ober Ronigs. Thor. welches an bem Ronigl. Sof, wo vor Alters Die land. Bogte wohnten, und auf beffen Play bas Eggenbergerifche jego Imhofifche Sauf gebauet ift, gemefen, und welches Umt vor biefem bas alte Befchlecht ber Portner, bas endlich in Befig bes Ronigs Sof gefommen au fenn icheinet, verwaltet haben folle. Allein bas Alterthum und ber Mangel an Documenten

<sup>(</sup>h) Riccins l. c. L. XIX. 1. Scheibl. l.

e. P. I. S. 16. (i) ibid. f. 49. (k) Dr. herwarts Erlauterung, Augsb. Urtunben ad a. 1283. a.

<sup>(1)</sup> id. ad a. 1274. & Gassar ad a. 1276. (m) 21. 3. I. 67.

<sup>(</sup>n) Stadt: Bud) f. 2. feqq. (o) Buderi dissert, de Monetariis dictie Saufigenoffen.

## Won bem Ursprung ber Geschlechter, berselben Zustand 2c. 2c. 29

cumenten berbieten, von biefem Umte mehrers zu reben, boch machen Mamen, Wappen und eine Urfunde von 2. 1246, in welcher von benen de Porta, welches mahricheinlicher Beife biefe Portner fint, als Befigern biefes Sofes vortommt, es febr mabrfcheinlich. (p) Bu Staats Bebienungen, zu welchen Wiffenschaften und Beschiftlich. feit in ber Reber geborte, murben bie Burger fo felten als andere Milites gebrauchet. Sie maren Rriegsleute und befummerten fich wenig um Die Belehrfamteit, welche ohne big in ben mittlern Zeiten auf febr fchmachen Rugen ftunde, und ben gar menigen Beite lichen gefunden murbe, welchen man befregen bie Cangler Burbe , ju welcher Belebrte erfordert murben, allein anvertrauet. Allein auch von biefer Art mangelt es nicht an Erempeln von Burgern, welche biefer Burbe vorgestanden. Dann es ift befannt, baf Uls rich aus bem Befchlecht ber Luitholdgen, genannt Sangenohr biefer Ehrenftelle ben Raifer Lubwig bem IV. mit vielem Ruhme vorgeftanden. (4) Ben eben biefem Raifer mar auch Ulrich hofmenr Schreiber. In neueren Zeiten aber werben mehr bergleichen Benfpiele gefunden, welche ben Befchreibung ber gamilien vortommen werben. (r) Doch tann ich nicht umbin hier anzumerken. Daß ungeachtes zu diesen Zeiten noch an keinen Alor ber Biffenfchaften zu gebenten ift, es boch auch unter ben fregen Burgern, muffe einige gegeben baben, welche fid) auf biefelbe befliffen, und fich es fur eine Chre muffen gehalten haben, einen Gradum barinn zu erlangen. 3ch fchlieffe es baraus, weil einige unter Graduierte. benfelben Magiftri ober Meifter genennet werben, welche Benennung bamals allen Racultaten gemein , und fo viel als beut zu Lag Doctor gewesen ift. Co findet man Magifter Albertus Phylicus (bas vielleicht fo viel als ber Befchlechts : Dame Urst fenn foll, von bem ber Stammi. Bater ohne Zweifel ein Argnen. Belehrter gemefen, melthe Biffenschaft auch von leuten ex genere Militari gelernet worben) Maifter Cunrat von Schonecte, welcher Un. 1282. im Rath gewefen. Maifter Otto ber Bache, (s) Magister Ritschardus. (t) Maifter Calomon melder 21. 1292, bon ber Ctabt bem Bergog in Bapren jum Burgen gefeget worden ift, und bes Luitfribs Bruber genennet wird. Diefe find ohne Zweifel Magistri Juris gewesen, welches Studium bamals in Deutschland schon ziemlich bekannt morben ift. Daf aber jemand gesucht babe, fich in Schriften bervor ju thun, lagt fich nicht bebaupten. (u)

### 6. 20.

Es ift befannt, baf bie Begenwart ber Militum und Ministerialium ben wichtigen Zeugen. Banblungen ein befonderes Anfeben gegeben babe, und bag bie Ramen beren, Die baben gegenwartig gemefen, ben baruber ausgefertigten Briefen einverleibet morben fepen. Eben fo bat man es auch mit ben Burgern zu Augsburg gehalten, man findet baber faft frine

<sup>(</sup>p) C. D. n. 4. (q) Wenckeri Collecta, Arch. & Can- tung & Pfund Golde in Die Bech ju Ct. Moria cell. jura p. 362.

<sup>(</sup>t) C. D. n. 18. Ulr. bes Bachen Stif dd. Ct. Math. Abend 1282.

<sup>(</sup>r) C. D. n. 37. (s) C. D. num. 4. Bergleich megen ber (u) Steurb. a. 1307. Corand dd. 23. Nov.

feine alte Urfunde, fie mag in offentlichen ober besondern Ungelegenheiten ausgestellet fenn, ben welcher nicht, sowohl land-Edelleute als Burger, als Zeugen vorkommen. Daber es auch im Stadtbuch beiffet, mann einer ber Stadt Brief begehrt, fo follen ber Rathgeben gwen ober bren gu Brugen baran fteben, neben andern Biberben leigen. (x) Wann baber einer unter folden Zeugen vorfonmt, fo ift richtig baraus zu fchlieffen, bag berfelbe aud von ben alten Burgern, und gwar nicht von ben gevingften gewesen fene. Da bergleichen Erempel nun ungablich vortommen, fo will ich hier nur folche anfuhren, mo Ebelleute und Burger mit unter einander fteben , weil baraus zugleich mahrgunehmen ift, bag in ben alten Zeiten, Die Land . Goelleute Die Burger nicht geringer, ale fich felbft geachtet haben. Ben Wernhers von Mendichingen Ubergab eines Bofs gur Cufteren bes Doins 2. 1237. find Zeugen : Hermannus Scholasticus, Heinricus Cellarius, Ulricus plebanus, Richardus Archi - Diaconus, Otto de Baldern Canonicus, Ulricus Magister coquine, Longus Lang, dictus civis Augustensis (y). Ben ber Belehnung Otto Bogners, Burgers von Mugsburg, mit einem Plag benm alten Thor dafelbft, vom Gottfried von Sobenlob, tommen folgende viele Zeugen por : Comes Fridericus de Zolr, Comes Ludewicus de Spurenberg, Dominus Eberardus de Eberstain, Dominus Hainricus de Nifen, Dominus Ulricus de Gundolfingen, Dominus Craft de Bockesberg, Dominus Wolframus de Kruthain, Dominus Conradus Kroph, Dominus Waltherus pincerna de Cimpurch, Dominus Conradus pincerna de Klingenburch, Dominus Lupoldus Magister coquine de Rotenpurch, Dominus Hauusrdus, Dominus Fridericus de Rindesmul, Dominus Siboto Tanhuser, Dominus Engelhardus Tapham, Dominus Hainricus Gula, Advocatus Augustensis, Dominus Ulricus de Zusemegge, Dominus Eberhardus de Richen, Dominus Berchtoldus de Bobingen, Dominus Albertus de Mendechingen, Dominus Oswaldus, Dominus Hainricus Notarius de Hohen-Magister Albertus Physicus & Cunradus filius suus, Conradus Cervus, (Stolibirfd) Siboto Cervus, Liupoldus Cervus, Wernherus Cancellarius, Hainricus Schongowen, Conradus Barba, Ulricus filius suus, Hainricus de Wilham, Hainricus Norkopf, Berchtoldus Valman, Berchtoldus Sparrarius, (langengenmantel bom () Wernherus Bruwe, & Berchtoldus filius fuus, Conradus Sparrarius, Herboldus Spehenmugge, Sifridus Surdus, Heinricus Wirrenhonner, Rudolfus Hirnlinus, Conradus Hirnlinus, Hainricus de Wizzenburch, Cunradus Nagelin, (Motnagel) Ulricus Hottinger, Eberhardus filius suus, Hainricus Welfer, Albertus Zulmehuler, Hermannus Tuchelinus, Hainricus Notisen, Liupoldus Schroter, & alii quam pluces. (2) Db nun dicfe aber, die unter ben Burgern fteben, auch Burger ober fonft Milites und Ministeriales gewesen, ift mir unbekannt. Da bie .. in Bilbenrobe ber Ctabt verfprochen, Die Beffung Ottmarsbauffen nicht mehr zu bauen, welches A. 1284. gefcheben, maren gegenwärtig : Ber Beinrich Legan ivon Binchel, Ber Beinrich von Dufpurch, Ber Bunrad von Phlaundorf,

<sup>(</sup>x) Ctabt:Buch, f. 89.

<sup>(</sup>y) C. D. n. 3.

<sup>(</sup>z) C. D. n. 4.

## Won bem Urfprung ber Geschlechter, berfelben Buftanb zc. zc. 31

ber Eglof von Baibelfirchen, Bernber ber Suelman, Otte von Gruenbartshofen, Ber Ulrich Sundan, Ber Luipold ber alte Schroter, Ber Dite ber Burlocher, Ber Chunrat ber Bulenthaler, Ber Marquart von Launfinge, Ber Chunrat ber Lans ge. (a) 218 2. 1276. Genfried und Beinrich Truchfegen von Donnersberg, einen Dof ju Artolfingen, an Spfriden von Algishaußen vertauft, maren baben: Ulricus Custos, Marquart Scholasticus, Wolfardus de Rote, Wernherus de Seevelt, Hainrieus dictus Kropf, Ulricus Mareschalkius, Hermannus de porta. Augustenses: Hildebrandus de Voheburg dictus Diezer, Rudigerus de Ehingen milites, Ebo, Hainricus, Siboto & Johannes Schongauer, Siboto curialis cerwas, Volckwinus, Hainricus Vogelinus eives Augustenses. (b) Ben Bertauffung bes Guts Pliensbach, von Ulrich von Zufamegg, an hartmann ben Langenmantel, M. 1284. find bie Zeugen: Ber Rubolph von Bornheim, Dechant ju Mugsburg, Ber Degenbard von Bellenftein, Probft gu St. Morigen , Meifter Crafft ber Schulmeifter , gu 11. Fr. in Mugeburg, Ber Beinrich ber Schongauer, und Ber Berchtolb ber Birfche lin, Die do der Stadt-Offeger maren zu Augsburg, Ber Otto von Gi enhofen, Ber Conrad von Berge, Ulrich von Borberg, Sibot und Johannes Schongauer. Sibot ber Stolzbirfch, Otto ber Bullocher, Ulrich ber Piaffe von Pliensbach, Conrad von Lierheim, Ulrich von Reichen. (c) Ben ber Cammerer von Bollenburg Ubergab bes Manrhofs ju Tafertingen, an bas Rlofter Belmatshofen, A. 1322, find bie Zeugen: Ber Bermann ber Cammerer von Bollenburg, Chor - Berr ju Augsburg, Berr Beinrich ber Suelmann, Berr Beinrich ber Marfchalt von Bochsberg, Berr Johanns ber Langenmantel, Ritter, Hainrich und Conrad die Portner, Eunrad der Beger. (d) Enblich ba bie von Pferfen bas Dorf Pferfen an Conr. ben Onforg, 21. 1330. vertauft, waren, gegenwartig Bartel ber Welfer, vnb Berr Conr. ber Berbort, bie bo Burgermeifter waren ju Augsburg, Br. Rubiger ber Langenmantel, Berr Beinrich, Br. Johann und Berr Courad bie Portner, Berr Conrad ber Lang, Berr Bans ber Sers bort, Rubiger ber jung Langenmantel, Peter ber Minner, Johann ber Schons gauer Burger ju Mugeburg, ond Conrad Der Buriger, Egilolf ber Schrag, teimlin ber Schrag, Sainrich ber Benliggraber, Conrad von Drienhaußen , und ander erbarn Lemt genug. (e) Co viel wird auch hinreichend fenn, bas Riecht ber Burger mit und unter andern Ebelleuten, Beugschaft zu leiften, zu beweifen.

### §. 21.

Ber ben Bifchoffen und Fürsten war es sehr gewohnlich, baß sie ihre Leheuleute Burgen, und Diener, ben errichteten Berträgen ju Burgen sezten, und baß biese die Burgschaft übernommen. Was aber die Burgschaft mit sich gebracht, und wie die Burgen im Fall nicht geschehener Genugthuung sich in einem Gasthof stellen mussen, bis das alles zur Richtiakeit

<sup>(</sup>a) C. D. n. 14. (d) Ubergabes Brief, dd. 1322. an St. Bes (b) S. Extr. Raufbrief, XIV. Kal. Febr. nebicten Zag.

<sup>1276.</sup> (c) G, Extr. Raufbrief edd. 1284. (e) C. D. n. 35.

Nichtigkeit gefommen, ift befannt genug. (f) Eben fo bat bie Ctate Augeburg ibre Burger ben errichteten Sandlungen ju Burgen gefeget. Da 2. 1292. B. Bolfart von I., Bergog tudwig in Bapren , Marggraf Beinrich von Burgau , und bie Stadt fich mit einander vertragen, fo feste, wie biefes auch von bem Bifchof mit fechs feiner Dienstleute gefcheben, Die Ctabt bem Bergog ju Burgen, Sartmann ben Langens mantel, Conrad ben Burggraven, Johan ben Schongauer, Luitfriden Maifter Calomons Bruber, Cebaftian, Beinrichen ben Langenmantel, Chunrad Beinbo. ten, und Chunraben ben Langenmantel, melde gehalten maren, im Rall bie Ctabt bem Bergog ihr Berfprechen nicht erfullen murbe, in ber Vorftabt zu leiften, b. i. auf ber Stadt Roften, barinn fo lange in einem Birthebaufe zu verbleiben, bif bemfelben ein Benuge gescheben. Bingegen feste ber Bergog ber Stadt gu Burgen, Eberhard von Breiffenberg, Conrad von Salbenberg, und Conrad ben Stumpf, welche in ber Stadt Mugsburg leiften follten. (g) Ein berühmtes Ecempel einer folchen Burgfchaft finbet man Un. 1373, ba bie Stadt bem Raifer Carl bem IV. eine groffe Schabung von fl. 37000. berfprechen, und beswegen Burgen ftellen muffen. Es maren aber biefe Burgen folgende reiche Burger : Beinrich Bogelin, Bans hermart, Paul Pfettner, hartmann Onforg, Bartolme Rieberer, Sans Gogenbrot, Ulrich Ilfung auf bem Stein, Johann Langenmantel, Johann Dache, Conrad Bitichlin, Sans Bogelin, Ulrich Sofment, Carl Gollenhofer, Deter Langenmantel, Marquard Sangenobr, Deter tuitfrib, Bans Belfer, Beinrich Bermart, Marquard Echrent, Conrad Ravenfpurger, Ulrich Birfchlin, Beinrich Fibeler, Jos Glaner, Conrad Abelinger, Ber-man Morblinger, Bans Rembot, Beinrich Erang, nebft etlichen ber Stadt Solbs nern , welche fich alle zu Rirchbeim fellen und verburgen muffen. (b) Diefe Birgschaften aber maren nicht nur in folden wichtigen Ungelegenheiten febr gewöhnlich, fonbern auch ben Rauf. und Berkauffung ber Bitter, von einem Ebelmann ober Burger an ben andern, bavon ich auch einige Erempel anführen will. Da 21. 1320. Billiprant ber Suelmann einen Sof zu Schwabmenchingen, an Friipolt Wolfbart Burger zu Mugeburg verkauft, feste er bem Rauffer, megen bem mas er ihm nach tem Rauffe zu leiften verfprochen, ju Burgen ben Erbarn Ritter Bern Sainrich ben Guelman feinen Bruber, Bainrichen von Aufpurd, ber gu Cenfribfperg gefeffen ift, und Johansen von Fretenoipe, pnb Gaeloffen ben Schragen, meldes lauter Ebelleute gewesen, Die an einen Burger ju Augsburg verburget worben find. (i) Ben Berfauffung bes Dorfs Dierfen M. 1330. festen Die Bertauffer, Bermann und Prantchoch von Pferfen, bem Rauffer, Conrad bem Onforgen . Burgern gu Mugsburg folgenbe, meiftens machrige Ebelleute ju Burgen , nemlich , Die erbarn veften Ritter , heren hainrichen ben alten von Gumpenberg, Beren Burcharten ben jungen von Erlinbach, Beren Gifriben ben Truchfay gen von Rulenthal, Beren Bainrichen von Agenwand, und Beren Johansen von Chingen, bie alle Ritter fint, ond bargu Ulrichen von Berna, Olimann ben Schragen, Gie friben

<sup>(</sup>f) Chron. Bened. Buran. II. 50. Ctabts buch f. 50. Ccheidt, l. c. S. 19.

<sup>(</sup>g) C. D. n. 18.

<sup>(</sup>h) Des Nathe Borber, gegen B. Defte reicher in Mpt. & 21. 3. I. 120,

<sup>(</sup>i) Raufbr. dd. Ct. Cath. Abend 1329.

## Won bem Urfprung ber Gefchlechter, berfelben Buffanb zt. zc. 33

friben von Gerna, Conrad ben Grieghern, Gotfriben von Burtenbach, Grimolben von Pferfe, ihren Bruber und Jacoben von Gabelbach. (k) 218 21, 1374. Die Baden von Augsburg, ben Bleden Busmarshaußen an bie Swelher von Bolfsberg vertauft, maren bie Burgen lauter Burger von Augeburg, nemlich Sainrich ber elter Herwort, gesessen ben St. Martin, Johanns der Langenmantel, der Anna (Bachin, nemlich der Berkausserinn) Bruder, Peter der Riederer ihr Schweber, Johanns der Bossenbert, und Johanns der Ram, beib ihre Tochtermanner. (1) hingegen ben folgenben find fowohl tanb-Ebelleute als Burger unter einander Burgen. Da Un. 1285. Sibot ber Schongauer eine Bulte von vier Pfund Belbes aus ber Bertachbrut an Sarts mann, Conrad und Beinrich die Langenmantel, und Marquard von Laugingen vertauft, fo feste er ihnen ju Burgen , Ber Ulrich ben Chamerer von Wellenburch , Sainrich ben Schongauer feinen Bruber, und Ulrich Fundan feinen geschwai. (m) Und eben fo ba Conrad von Bolgbeim, Berchtolben bem eltern Balpbern, 2. 1357. einen Bof ju Doffenried, tauflich überlaffen, verburgten fich Der Conrad ber Minner, Ber Chunrad ber Better von Berd Burger je Aufpurch, Sainrich ber Burggraf von Debingen, vnb Jos ber Portner. (n) Gleichwie nun bieraus ju feben ift, baß fich bie Ebelleute mit ben Burgern gu Burgen fegen laffen, fo ift es auch gang richtig, baß fie fich nichts baraus gemacht, ihre Eigel neben bie Eigel ber Burger gu fegen, indem es gewohnlich mar , bag bie Burgen bie ausgestellte Briefe besiegelten , wie folches bie julest angeführte Erempel augenscheinlich bemeifen.

### §. 22.

Michte ift mehr übrig . als noch etwas von ben Beurathen ber alten Beschlechter zu Beurathen. gebenfen. Da in ben alten Zeiten in ber That groffe Straffen barauf gefetet worben find, mann ein Frener eine Leibeigene gebeurathet bat, und ba bingegen Diejenige, welche ibre vier Uhnen aus militarischen Befchlechtern beweifen tonnen, fo groffe Bortheile batten, baß fie Ritter und Schoppen abgeben, teben empfangen, in Sochstifter tommen tonnen u. f. w. fo wird niemand zweiflen , bag nicht bie alte Burger auch febr barauf gefeben, bergleichen Rechte nicht zu verlieren. Daß fie fich aber meiftens an Burgers-Tochter verheurathet, ift gang naturlich , weilen fie am leichteften Belegenheit gehabt Inbeffen baben bie lanb. baben, mit ihnen und ihren Eltern befannt ju merben. Ebelleute ihre Bermanbichaft gar nicht ausgeschlagen , und fich gar vielfaltig in Blutsfreund . und Schmagerichaft mit ihnen eingelaffen. Die Beiten find fur mich, Da ich mit bergleichen Urfunden nicht verfeben bin , ju entfernet, um die in ben Benealogien ber alten Beschlechter vortommenbe Erempel mit tuchtigen Beweisen unterftu-Ben gu tonnen, an welchen es jeboch unter ben Documenten biefer Kamilien nicht ermang-

<sup>(</sup>k) C. D. n. 35.
(1) Extract. Kaufbriefs in einer Camms lung vieler extrahierter, meistens Dom Cas pitulifcher Documenten in Mpt. 1374.

<sup>(</sup>m) C. D. n. 15.

<sup>(</sup>n) Raufbrief dd. Samftag vor Lichtmeß.

Ien wirb. Doch ift genugfam erwiefen, bag Conrab Portners Mutter eine von Tettinaen. Bernhards von Tettingen Chor Berrn zu Mugsburg Schwefter gemefen, (o) bag Anna Min. nerinn, Deters Tochter an einen von Welben verheurathet gewesen: (p) Dag Die Portner, besonders Jos ber Portner mit ben Burggrafen von Ehingen febr nabe verschwagert gemefen, (q) fo wie bie Boltwein mit ben von Pappenheim. (r) Go viel aber zeiget fich aus ben Befchlechts-Regiftern, bag in bem 13. und 14. Sæc. Die Belfer g. E. mit benen von Bilbet, von Eggenberg, von Bartenfee, Speten, von Eberhartweiler, Wilbbergern, von Blindheim, von Echernberg, von Echembach, von Richtenburg, von Mogau, von Schare fenberg, von Rotenegg und ben Calmannen, Die Bermart mit benen von Cansheim, von Robrbach, von Berne und von 2Babl, welche Chen in bem herwartischen Chrenbuch ans bem Libro oblaiorum ben ber Dom - Rirche richtig bewiesen find, Die Langenmantel vom aber mit benen von Robrbach zc. fich befreundet haben. Go gewiß es aber ift, bag ju ben Zeiten jumal bes vierzehenben Jahrhunberts, auch Beurathsbriefe errichtet worden find, fo babe ich boch nicht mehr als wen betommen tonnen, nemlich Beinrich bes lecters, Burgers gu Mugsburg, mit Frau Jugen Geigen von Truifibeim, fel. Bittiben, von Un, 1331, (s) und Manes ber Bangenobrin, mit Bainrich bem Burnaus, von A. 1339. (t) aus welchen ju erfeben, bag bie Pacta in Begenwart ber Ctabte Pfleger und anderer Rathe Berren gemacht worben find.

## §. 23.

Da nun aus allem, was bighero von ben Rechten, welche bie alte Burger, aus welchen ber Stand ber Befchlechter entstanden, gehabt baben, gefaget morben ift, genugfam erhellet, baf biefelbe mit ben Militibus Agrariis und Ministerialibus vollig einerlen Rechte und Borguge genoffen, fo ift baraus leicht ber Schluß zu machen, bag fie auch fo wie biefe, von ben Ingenuis ber alten Deutschen und Franken, ihren Ursprung gehabt haben, und biefes bienet also jum fraftigsten Beweiß, alles beffen, mas gleich Anfangs von bem Ursprung bes Weschlechter Standes, und ber Beschlechter Familien behauptet worden ift. Gleichwie nun daraus gang flar ift, daß die Geschlechter tein geringeres herkommen, als ber beut ju Lag fo genannte niebere Abel haben, alfo ift auch unwidersprechlich, daß dieselbe in Ansehung ihres Berkommens nicht im geringsten schlech. Bie fie fich aber ben biefen Rechten, und ben ber Bleichheit mit ter zu achten find. bem tand - Abel, ungeachtet fie von ber gemeinen Burgerschaft ben nabe von benfelben maren verbrungen worden, bennoch zu erhalten gefucht haben, wie fie fich zu bem Enbe in eine eingeschräufte Besellschaft zu begeben, wie fie, ba biefelbe meistens abgestorben, wiederum mit neuen Befchlechten vermehrt, wie fie endlich gur Berwaltung bes ihnen genommenen Regiments wieder gefommen, und fich bif auf ben beutigen Lag barinn erhalten

<sup>(</sup>o) Raufbrief über die Portnerifche Guter gu Pliensbach 1365.

<sup>(</sup>p) Achtbuch ad a. 1365.

<sup>(</sup>r) ibid. ad a. 1362,

<sup>(</sup>s) heurathebrief, dd. ben nachsten Lag nach Lichtmeß. 1331.

<sup>(</sup>t) heurathebrief, dd. an St. Urbanes Tag 1339.

## Won bem Urfprung ber Geschlechter, berfelben Zustand zc. zc. 35

erhalten haben; blefes aussubstich zu zeigen, und zugleich eine Geschichte aller bekannten, um Augsburg wohlverdienten Patriciats Familien zu liefern, ist die Absicht bieser Arbeit, und wird in solgendem mit mehrerem erläutert werden.



# Die Zwepte Abtheilung.

Won ber altesten Geschichte ber Geschlechter, bif auf bas Jahr 1368.

### S. I

be Befchlecher Statute Beitpunkt zu bestimmen, mit welchem die Geschichte Neltesse Gebes Geschlechter Standes anzusangen ist. Dann was bisspero in den ersten S. S. schichte der ber vorigen Abtheilung davon gemeldet worden ist, betrift sie, da sie als Milites Geschlechtee.

Burgenfes angufeben, und ber einige Stand gewefen find, von welchem man etwas gewußt bat, weilen alle übrige Innwohner ber Stadt, theils nur aus leibeigenen, theils aus Frengelaffenen bestanden bat. Wann aber eigentlich biefe zu mehrerer Frenheit, und jum Burger-Recht gefommen find, auch mann bie Trennung ber alten Burger, ober; wie fie auch genennt merben, ber Civium nobiliorum vel potiorum, von ber Bemeinb, vorgegangen ift, biefes ift unbekannt. Uberhaupts kann man fich leicht vorstellen, bag noch gar teine rechte Trennung vorgegangen fenn muffe, fonbern, bag jumal nach bem Interregno ber gange Unterfchieb, in ben in voriger Abtheilung angeführten militarifchen Rechten bestanden fene, und bag vermog bes alten Berfommens, nicht leicht einer, melcher nicht im Befig biefer Rechte gemefen ift, alfo auch teiner, ber entweber felbft ein Frengelaffiner, ober beffen Eltern bergleichen gewefen, jum Regiment ober in ben Rath genommen worden. Dann biefes war ber herrlichfte Borgug ber Burger, bie eines militarifden Bertommens gewesen, bag fie allein, nicht nur ben fleinen, fonbern auch ben groffen Rath befebet, fo baß, wenigstens in ben alteften Zeiten, bas Ctabt. Regiment vollig von ihnen abbangig gewesen ift. Daber bangt bie Befchichte ber Beschlechter mit ber Regiments Siftorie ber Ctabt Augsburg genau zufammen, und fo meit als biefe betannt ift, fo weit ift auch von jener etwas ju gebenten, obwohl vieles mehr auf Muthmaßungen als Bewißbeiten beruhet.

### §. 2.

Ich übergese die in biesem Stud vollig ungewisse Zeiten der Carolingen, in wel-Aelteste Residen die Burger höchstens als Judices und Scabini oder Nagedunger, benen kandigimentes Boger

Berfaffung von Auges burg.

Boaten mit Rath und That mogen bengestanden fenn. (a) Daß aber Otto ber Broffe ber Ctabt Die Frenheit ertheilet habe, fich einen Rath zu ermahlen, bavon ift Die Babr-Scheinlichteit bereits gezeiget morben. Gie wird baburch bestartet, weil bereits 2. 1156. ber Ministerialium Urbanorum gebacht wird, welche gewiß nichts anders als die Rathgeben gewefen find. A. 1241, werben ju erft bie Damen ber Ctabt-Pfleger und Burgermeister gefunden, bavon bie erftere Samibrand Rullenbach, und Richart Onforg gemefen. (b) Diefe Ctatt Dileger und Rathgeben aber, haben allem Anfeben nach ihr Confulat im Namen bes Raifers von bem land. Bogt empfangen, und find bamit belehnet worden. Es ift diefes aus ben Borten Raifer Friberichs zu fchlieffen : In fingulis civitatibus confules constituentur a nuncio nostro, qui fit in civitate vel in episcopatu, & investiturem recipient, (c) in welchen gwar wohl eigentlich von Stalianifchen Stabten bie Rebe ift, boch ift auch baraus auf Die Deutsche ein Schluß zu machen, jumalen, wenn man obangeführte Benennung ber Ministerialium bagu nimmt, und betraditet, bag noch von Conradino A. 1266, Die Rathgeben Regis Confules genennet worden find. (d) Es ift aber allerbings zu muthmagen, bag allezeit bie neue Raths-Berren von ben alten gewählt, und fobann bem Ronig ober feinem Gefandten, bas ift, bem land. Bogt gur Belenbung vorgestellt worden find. Diefe Belenbung und Borffellung aber, bat in bem Interregno mit Conradino als bem lexten Bogt aus bem mache tigen Schmabifchen Saufe aufgehort; und in bem Stadtbud, welches Raifer Rubolph I. bestättiget , ift bavon nicht bas geringfte mehr ju finden , fondern die Wahl ber neuen Rathgeben wird barinn ganglich ben alten überlaffen. Dag aber erft Conradinus ber Ctabe bie Frenheit gegeben haben foll, fich felbft einen Rath gu fegen , ift nicht mobl ju vertbenbigen. (e)

S. 3.

Nach dem In bem Stadt, Buch nun lauten die Worte also: Man sol auch wiggen, daz die Interreguo. si Stat ze Auspurch, ze allen ziren einen gesworn Nat sol haben, won zwolf erbanen mannen, der bestehen wie der wizzigsten die zie sin, der fol haben, won zwolf erbanen mannen, der bestehen der nach guetem Rate, und sol der kainer ainem andern Nat gesworen haben, wond hol auch niemandes Antennan son. (1) Dieraus ist so wie zu ersem, daß der Rath aus zwolf Personen bestanden haben, daß die eren Manner mitsen gwoese fon, das Wort erbar aber zeiget den Militar Stand an, und endlich daß sie keine Ministeriales anderer Herren sehen deren wiede unter Amtennan verstanden werden, baurstächlich aber wurde auch ersordert, daß sie mit der Stadt sieden und legen mußten. (2) Sonst ist aber

(a) Lehmanne Spenrifche Chronif II. 22.

(b) Extr. Rausbriefs über einen hof zu Schoerers Schwab: Mengingen, von Peter Rieberers Kinders Pfleger an Richart ben Iffings, dd. poft allumpt. B. V. in welchem die Stadts Pfleger und Nathgeben als Zeugen vorfoms men.

(c) Constitutio Friderici de pase Confrantize compos, verbis. Privilegia &c.

(d) Lebens Revers über die Lands Bogten an Bischof hartmann ausgestellt, dd. 1266. V. Non. Oct.

(e) Gaffar ad a. 1355. (f) C. D. n. 13. (g) ib. in bem gangen Befegbuch nicht bas geringfte von bem Borgug ber Befchlechter bor anbern Burgern ju finden, als blos burch bas Wort erbar. Die Raths Berren murben um lichemes ermablet, und niemand burfte fich ber Babl miberfegen , boch fonnte man fich mit Erlegung to. Pfund an ben Graben , (b. i. ju Beveftigung ber Grabt) lebig machen. (b) Der Rath murbe alle Dienstag, und Camitag gehalten. tamen alle Bochen an bem Montag und Frentag jufammen, und berathfchlagten, mas im Rath vorzutragen. Darunter find ohne Zweifel beebe Stadt-Pfleger gemefen, fo baß biefe vier gleichsam bas Directorium genennt werben fonnten. 2Ber aber ausblieb murbe um Gelb geftraft. (i) Rach ber Zeit nemlich A. 1340. ift bie Zahl ber zwolf Raths Berren auf 24. vermehret worben, (k) doch fcheint es, die wolf altere Raths herren haben bie bochfte Inftang ausgemacht, und fenen boch mit unter ben vier und mangig begriffen gewefen. Uberhaupt scheint bas Augsburgische Regiment folgende Inftangen gehabt zu haben : bie Pfleger, bie vierer, bie vier und zwanziger und bie gwolffer. Unter ben vier und zwanzigern maren auch bie Bau- und Steur Meifter . mas aber ber hauptmeister gewesen, ift mir unbefannt. (1) Rerner erhellet aus alten Urfunben, in welchen bie Rathe Berren als Zeugen genennet fint, bag gar mobl gwen und bren eines namens und Beschlechts, auch Bater und Cobn, Schweber und Eibam, Bruber und Schwager neben einander im Rath fenn fonnen. Doch ift A. 1342. bie Berordnung gemachet worben, bag nicht mehr zwen Bruber ober Bater und Cobn mit einander im fleinen Rath fenn mogen. (m) Bas aber bie gemeine Rathgeben fir ihre Bemubungen gehabt, bavon finde ich nichts, bod mar bas Rathichag nehmen, b. i. fich bestechen laffen ben fchwerer Straffe verbotten. Gine besondere Befchwerde hingegen, mar es, bag mann bie Stadt jemand verschiden wollte, mechfelmeiß bie Rathgeben ihre Roft bagu berlevben mußten. (n) Die Steurmeifter aber befamen gwen Dfund Pfenning und nicht mehr, und ihre Bahl gefchah burch Rugeln ober Zettul. (0) Es maren ihrer bren, welche allezeit acht Lag por Michaelis ermablt murben, Gie hatten aber auch brev Socios de majori Confilio, bas ift vom groffen Rath, welche-nicht von Burgern maren. (p) Die zween Bau Meifter aber, murben alle Jahr um Ct. Beorgen erwählt. Sowohl biefe als jene wechseiten alle Jahr ab, und wer ein Jahr Steursober Bau-Meister gewesen, war in ben nachsten bren Jahren von biefer Burbe fren. (9) Bu bewundern ift , bag in bem gangen Stadtbuch gar nichts von bem Berichte gedacht wird. In bemfelben faß ber Bogt und ber Burggraf , und in bes erftern Ramen murben Die Urthelsbriefe ausgefertiget. Die Richter aber icheinen Raths - Berrn gewesen gu Im Jahr 1295, maren Richter Berr Rembot ber junge, Berr Friberich ber fenn. Stolsbirfch, Die bo ber Stadt Pfleger maren, Berr Gibot ber Stolsbirfch, Berr Bart. mann ber langenmantel, herr Dite ber Burloder, herr Chunrab ber Ulenthaler, Berr Dainrich

(h) ib.

(i) ib. (k) A. G. I. 98. Langenmantlifche Regis

menterhistorie p. 7.

(1) C. D. n. 12.

(m) ib.

(n) ib. (o) ib.

(p) ef. bie alte SteuerBucher,

(9) C. D. n. 13.

Bainrich von Bugin, bie an bem Berichte maren. (r) Eben fo wenig finbet man von bem groffen Rath, welcher fo mobl in bem Stadtbuch, als in ben Documenten unter bem Bort Burger ju verfteben , mann es ofters beiffet , Die Burger haben gefegt ic. Derfelbe ift in ben alteften Zeiten blos mit alten Burgern, ober Befchlechtern befest gewesen, nach ber Sand aber und vielleicht fchon um ben Unfang bes 14. Sæc. find auch teute von ber Gemein barein genommen worben. (s) Ubrigens tommt groar in ben alteften Briefen. besonders in bem oft angeführten von 2. 1241, ber Rame Stadt Dfleger vor, nach ber Reit aber biff I. 1200, wird ber Rame Magifter Civium ober Burgermeifter, ben vornehmifen bes Raths bengeleget. Bon 1290, bif 1295, aber trift man nur von ben Rathgeben , Burgern und ber Gemeind an, und A. 1295, findet man in erft angeführten Ge richtsbrief zum erstenmal wiber ben Damen ber Ctabt-Dileger. Der Rath bat auch In. 1303. verbotten , bag niemand trachten foll Burgermeifter zu werben. (t) Auffer bie fen vorgefallenen Beranberungen, fcheinet es auch noch andere gegeben ju haben, bie aber von feiner Bichtigfeit gewesen find, mann anderft bas Borgeben gegrundet ift, baf 2. 1246. Seinrich Belfer, A. 1264. Sifrib Belfer, und A. 1276. Sibot Stolzbirft. alleine Stabt. Pfleger gemefen fenn follen. (u) Enblich mar auch ben bem Regiment. ber Stabtichreiber feine geringe Perfon. Er fommt oft ben Documenten unter ben 2. 1246, findet man einen Wernherum Cancellarium, unter benfelben 2. 1260, aber einen Dominum Cancellarium. 2. 1281. aber finbet man Conradum Notarium Civitatis. Das Stadtbuch gibt auch von ibm und feinen Berrichtungen et nige Nachrichten.

5. 4

Såndel ber Stolzhirs

Hingeacheet nun unter der Regierung der alten Burger, die Sadt in sehr gesosse Ausnehmen gekommen ist, und durch die Handlung die von je her dasslicht storierer hat, so wohl an Neichthum als an Größe und Angahl der Bürgerschaft zugenommen hat, auch von Kasser und Königen mit herrlichen Frenheiten begadet worden ist, durch welche sie von Tag zu Tag zu größerm Ansehen und Gewalt gestiegen ist; so ist doch nicht zu leugnen, daß es auch unruhige keute gezeben habe, die theils aus Neib und Missaust, febil aus Herschlicht, sich unterfangen haben, die Nule dieser Negiments-Kornt, und damit des gemeinen Wesens zu siehen. Unter diese Edvere der gemeinen Ruhe, gehdern haupesächlich die Stelshirsche, welche zwar selbsten unter die Cives nobiliores gerechnet werden, jedoch aber aus eigennüßigen Absichten gegen ihre Mischurger Unruhen angesangen haben, und diese geschabe im Jahr 2032. Das Jaupt diese Unternehmung war Sidel Scholzhirsch. Diese unterstunde sich, da Conrad Lang, und Heinrich Priol Stadt-Psteger waren, nach dem Burgermeister Mmt zu trachten, woraus vor einiger Zeit die Lauben der der Ausgerneister und kein der der einiger Zeit die Lauben der

(r) Des Bogte Syfrid von Phalheim Ges richtsbrief, bag heinrich des Spulen Kinder an die von ihrem Bater vertaufte haufer tein nen Anfpruch machen follen. dd. 1295. an St. Dionoffen Lag.

- (s) G. Die alte SteureBuchen,
- (t) C. D. n. 24.
- (w) Gaffar. ad h. a.

bes-Berweifung gefeßet worben mar. Bager balt gwar bafur es fene blefer Titul, weil er ben Schein einer Eprannen gehabt , bem gemeinen Bolt zu wieber gewesen , allein zu ben Beiten biefer Unrube, fcheinet es fast bas Gegentheil zu fenn, indem ohne 3meifel unter bem Burgermeifter bas Saupt ber Bemeinde verstanden wird, welche auch an bem Regiment Theil nehmen wollen. Diefer bat Gibot Stolzbirfch ohne Zweifel zu werben gefuchet, und fich bagu allerlen Runftgriffe bebienet, um fich fowohl unter ber vornehmen als geringen Burgerichaft, einen Unbang ju machen. Es maren auf feiner Geite fein Sohn Sibot, Luipolt Stolzbirfth, Johannes und Sibot die Schongauer, Luipolt der Schroter, Conrad und Albrecht die Scolzbirfchen. Bon der Gemeinde aber ift nur befannt einer, Damens Zwaintircher, ber vielleicht barunter ber vornehmfte gewesen ift. Der Stolzbirfch verfalfchte bes Stadt. Pfleger Langens Infigel, richtete auch fcon in ber Ctabt Unruhen an, und fuchte bie vornehmfte Burger und Rathgeben auf mancherlen Allein biefe rubeten auch nicht. Gie luben ben alten Stolzbirfchen für ben land-Bogt Beinrich von Battenberg, und fur bas Bericht, und fobald alles flar und beutlich mar, fo murbe furger Procef gemacht; ber alte Gibot und fein Cobn, nebft Luipolt bem Stolzbirfchen, und Beinrich bem 3mainfircher, murben ber Ctabt verwiefen ; ihr Bermogen eingezogen auch eine gleiche Straffe gegen alle Unhanger und Freunde ber Stolzbirfchen erfannt, (x) Die obgenannte Schongauer, Schroter und Stolzbirfche aber mußten zu ber Ctabt Cicherheit einen Revers ausstellen, bag fie in ber Ctabt feinen Barnifch tragen , und feinen Mundmann balten wollten. (y) Der Raifer 211brecht mar auch über biefes Unternehmen ber Stolgbiriche fo erbittert, bag er benen von Mugsburg erlaubte, fie mo fie fie betommen zu behalten, big fie ihnen genug gethan batten. (2) Der folgende Bogt Graf Ulrich von Belffenstein, fchafte auch bes alten Gibots Bauffrau Richenga, welche gleiche uble Gefinnungen mit ihrem Manne gehabt baben mag, aus ber Ctabt, (a) und nicht einmal ju Friedberg murde biefes Befchlecht gebultet, indem fich die Bergogin in Bapern, fcbriftlich gegen bie Ctabt entschulbiget, baß es wiber ihr Biffen geftheben fene, mann fich ber alte Stolzbirfch bafelbft aufgehalten babe. (b)

### S. 5.

Hierauf war es wiederum eine Zeitlang ruhig, die Burger erhielten auch A. 1316. Priv. für die den Kalfer tudwig das dortressische Privilegium wegen der Schöppenbarkeit, welches Burger von schon in der ersten Abtheilung angeführet worden ist, (c) und A. 1340. ereignet sich die Kalfer Luds gleichfalls schon gemelte Beränderung im Rath, daß nemlich an statt zwölf, vier und zwannig IV. sig Raths herren ernennet worden. (d) Zwölf Jahr darauf aber ereignete sich aber. Jacobiten. walen eine kleine Unruhe, welche der Regierungs-Form drobete. Dann einige unruhige

- (x) C. D. n. 24.
- (y) ib. n. 25.
- (z) ib. n. 26.
- (a) ib. n. 27.

- (b) ib. n. 28. Des Rathe Borbereitung gegen G. Deftreichere Antlag.
  - (c) 21. G. I.
  - (d) 21. 6. I. 97.



# Die Dritte Abtheilung.

Won Errichtung der Geschlechter Gesellschaft, ben Gelegenheit ber Einführung des Zunftischen Regiments 21. 1368.

§. I

Emführung ber Bunfte.

s ware viel zu weitläuftig, und sehr überssüssig, die ganze Geschichte von Abäntberung des vorbeschriebenen Regiments, in welchem die alte Burger die messter, won nicht alle, Gewalt gehabt haben, hier einzurüden, da dieselbe in allen Augsburgssichen Geschichts. Duchern meistens sehr umständlich beschrieben ist. Dann da ich bier nur auf dazienige zu sehen habe, was eigentlich den Stand der Geschlechter berrift, so wird alles übrige bier unnachtig senn, was damit keinen Zusammenhang hat. Die Beränderung ereignete sich A. 1368. da Keinrich Herwart und Conrad Beischlin, Stadt Phsegre waren. Die Junste, die aus Kauf- und Handwerte-keuten bestunden, wolche von streygelassenen Knechten neistens bergekommen, obwohlen auch manche in Armuch gerachene streygebohrne, die sich mit ihnen befreundet, und dadurch ihre vier Ahnen, die zum Genuß verschiedener militarischer Frenzeien notigis waren, verlohen haben, sich mid genachen darunter befunden haben, erregten an dem Sonntag nach Galli Abend gedachten Jahrs einen Aussaus.

<sup>(</sup>e) Rathe Erfanntnuß dd. Et. Laur. Ab. (f) El. Jagers Chronif. ad a. 1360.

und biefer lieffe fich auch , nach einigem vergeblich gemachten Wieberfpruch babin bemegen, ba er mohl gefeben, bag wieder die Bewalt ber Bunfte, ober ber febr jablreichen gemeinen Burgerfchaft , nichts auszurichten fenn murbe. . Dehr bas Erempel anberer Stabte, als gegrundete Rlagen , über bie fchlechte Bermaltung bes Regiments batte gu biefem Auflauf Belegenheit gegeben, wie bann auch über bie fchlechte Saufibaltung feine Rlage fonnte geführet merben, indem ber gemeine Schat weit mehr baares Belb als Schulben batte. (a) Es wollten zwar Unfangs bie Bunfte ben Befchlechtern zumuthen, fich burchgebends auch unter Die Bunfte gu begeben, und ihrem auten Berfommen abgufagen. Diefe aber ftellten ihnen vor: bag fie und ihre Eltern nie in einer Bunft gewefen , folglich fie mit bem Bunftischen Befen nichts verwandt fepen, auch mit feinem Sandwert ihrer Nahrung halber etwas zu thun gehabt batten. Gie verhoften bie Bemeinbe werbe in Anfebung ibres alten Berfommens, und weil fie fich meiftens von ihren Renten und Bulten nahreten und behulfen, auch mit ben Sandwertern nichts zu ichaffen batten, nicht weniger weil fie fich in Ubergebung und Bewilligung ber Zunftlichen Regierung freundlich gehalten, fie ben ihrem alten Berfommen verbleiben laffen, und erbotten fich bem Baterland, fonften nach Moglichkeit zu bienen. Muf biefe Borftellungen baben auch bie Bunfte befchloffen, fie nicht weiter ju zwingen, fonbern vielmehr, weilen fie vorber bas Regiment in Banden gehabt, und bamit man nicht fagen konnte, Die Stabt Mugsburg merbe blos burch ben gemeinen Mann regiert, burch eine gunftliche Orbnung an ben Rath zu ermablen, wie fie es von andern Stabten gelernet batten, mo bie Bunftifche Regierung eingeführet morben mar. Derfelben Unsahl murbe auf funfreben gefe-Bet, und verorbnet, bag allegeit einer bavon Burgermeifter, neben bem von Bunften fenn follte. (b)

### §. 2.

Weil aber ein und andere, welche damals unter die alte Burger gerechnet wurden, Geschlechter sich enrichlossen hatten, sich unter die Zünste zu begeben, um durch Handlung und Kauss Gescülschaftmannschaft sich besser ernähren zu können, oder vielleicht auch, um unter denselben, leichter als unter den Beschlechtern, zu gedsserer Gewolt und Ansehen zu sonmert, und weil
auch manche, aus Berdruß über diese neue Anordnung Wissens waren, ihr BurgerRecht gar aufzugeben, und die Stadt zu verlassen: so wurden, um zu ersahren, welche
ond ben alten Burgern gesinnet waren, ber ihrem herfommen und Sitten zu verbleiben,
und nicht unter die Zünste sich zu begeben, achtzehen Personen aus den Zünsten verordnet, ben welchen sich alle die, welche Beschlechter son, und sich in keine Zunst bezehen
wollten, anzeigen und von ihnen ausserusen werden, das alle die, die Geschlechter son,
und in keine Zunst beweisen werden, baß alle die, die Geschlechter son,
und in keine Zunst fonunen wollen, sich morgens zu siehen horn auf das Dint Dauss
(Rach-

<sup>(</sup>a) Borber, gegen Georg Destreicher. mas Tag 1368, in der Langenmantl. Regint. (b) Zunftbrief dd. Samftag vor St. Thos Historie P. I.

(Rath Sauf) verfügen, und vor ben Berordneten bes Raths als Wefchlechter ju fenn anzeigen und fich beschreiben laffen follen. Und biefes ift benn auch von einigen gescheben , befonders von benen, melche bamals im Rath gewesen find, bif auf Die Remen und Dachfen, welche fich ben Bunften haben einverleiben laffen. Es fcheinet aber, es fene bie Befellichaft ber Befchlechter lange Zeit in feine rechte Ordnung gefommen, und einige Beit nur aus wenigen gamilien bestanden, bavon einige bie Ungahl auf zwen und brenf. fig , andere nur auf vier und gwangig fegen , (c) andere aber , Die Ungahl ber Be-Schlechter auf 51. bestimmen. (d) Denen welche bie Angahl auf 24. und 51. fegen , ift von ben Brimolt , Remen, Buttrich , Reicher , Lauginger , Billenbach , Drechfell , und Echrenfen nichts bewußt, und ich fann auch nicht leugnen, bag mir niemand aus bie fen Familien befannt ift, ber nach 1368. als Weschlechter im Rath gewesen mare, es mußte bann Albrecht von Fullenbach ein Wefchlechter gewesen fenn, ber 2. 1397. Baumeifter mar, wiewohl ich eber geneigt bin ju glauben, baß er unter ben Bunften gemefen fene. Die Remen und Lauginger findet man auch unter ben Bunften, von ben übrigen aber ift mir gar nichts bewußt. Ohne Zweifel haben fich ale bamals nur 24, in bie Wefell-Schaft begeben, over es ift die 21cht übrige wieberum eine Reue angefommen, fo baß fie Die Befchlechter verlaffen, und ihren Ctand unter ben Bunften genommen haben, wie auch von einer nicht geringen Angabl anderer geschehen ift, Davon bas Burgermeifter Cbrenbuch allein 34. angibt, (e) obwohl gar leicht zu behaupten mare, bag noch meit mehrere Burger bie militarifden Bertommens gewofen find, einen gleichen Entschluß gefaßt haben.

S. 3

Schliefung der Gefelle Schaft.

Diefe Burger nun, welche fich unter eine Befellichaft begeben, fich von ben Bunften abgefondert und Geschlichter genennet haben, und damals aus 24. Kamilien bestanben fenn mogen, hielten ihre Wefellfchaften und Bechen, nach uralter Bewohnheit bamals auf dem Rath Baufe, und schloffen von denselben Diejenige nicht aus, welche mit ihnen gleiches Berfommens gemefen find , hernach aber fich unter bie Bunfte begeben batten, und welche großten theils ihre Unverwandten gewefen find. Es ereignete fich aber baben bie Ungelegenheit, baff nicht nur biefe Unpermanbte ber Gefdelechter, fonbern auch fonft allerlen leute aus ben Bunften , welche nun auch zu bem Rath bang gleiches Recht zu baben glaubten, fich in biefe Wefellfchaft einmifden wollten. Die Befchlechter fuchten baber Belegenheit, fich berfelben zu entschlagen. Als bennach bie Bunftmelfter 21. 1383. bamit umgiengen, ihre Bunfte gu fchlieffen : fo faften bie Wefchlechter auch ben Entfchluß, mit ihrer Wejellichaft ein gleiches zu thun, und machten murflich bie Berordnung: bag ben ihren Tangen, Stechen, Bechen und Rurgweil, niemand follte gelitten werben, er fen bann von Abel, ober von ben alten Wefchlechtern ber Stabte Strafburg, Murnberg und Ulin, ober ein erbarer Mann biefiger Burgerfchaft, ber ben Befchlechtern nabe permanct

<sup>(</sup>c) Burgermeister Ehren:Buch, und tans genm. Negim. Siftorie p. 37. herwartisches Stamm:Buch.

<sup>(</sup>d) Gaffar. ad 1368. u. a.

<sup>(</sup>e) Langenmant, Regim, Diftorie p. 38.

verwandt seine. Und ben dieser Gelegenheit hat sich erst die Anzahl der Geschlechter auf 51. vermehret, welche diejenige sind, die man den Gassarn und in den gedruften Geschlechter Bücheren sindet. (1) Daben aber ist auch zu bemerken, daß sich nicht allegiet ein ganzes Geschlecht, sondern oft nur einer und der andere davon, unter die Geschlechter oder unter der antere davon, unter die Geschlechter oder unter der Zunfte begeden, wie mir bermalen derzleichen Erempel aus der Familien der Fibeler, Fenden und Brenschuft benfallen.

## §. 4.

Bleichwie es nun offenbar ift , bag viele ber alten Burger, die vor Ginfubrung ber Biele Burger Bunfte allein Des gemeinen Befens Gefchafte beforget, fich unter Die Bunfte begeben ba begeben fich ben: Go ift es auch gang richtig, baf viele aus Berbruß barüber, bas Burger - Reche unter Die vollig aufgefagt, fich aus ber Ctabt, jumalen in bas Banrifche gefeget, und bie Gtabt Bunfte. feindlich angegriffen haben, bergleichen Erempel an Uz Pfettner, Jacob Buttrich und mehr andern vorhanden find. Diejenige aber, welche bas Zunft Recht angenommen, haben fich meistens unter die Zünfte ber Rauffeute, Eramer, Salzfertiger, auch ber Weber und Megger begeben. Es scheinet aber, baß biejenige welche fich baben ber gemeinen Santhierungen enthalten, und fich nicht mit ben gemeinen Burgern, fonbern nur mit militarifchen Befchlechtern befreundet, beswegen ihrem Abel, jumal auswartig, fo wenig Rachtheil jugezogen, daß fie vielmehr alle Bortheile beffelben gleich ben Befchlech. tern genoffen baben. Man fiebet biefes an ben Remen, Enborffern, Pfiftern, Gulgern , Beutingern , Bitteln , Bonolben u. a. Die alle von militarifchen Befchlechten berftammen, und fich unter ble Bunfte begeben haben, bem ungeachtet aber, ben Turnieren gewefen find, abeliche Buter befeffen, Bebienungen an Sofen verwaltet, und fonft alle Borrechte genoffen haben, welche benen ex genere militari entsproffenen, jugeftanben find. Daber fommt es auch, bag nicht nur Befchlechter aus ben Stabten Murnberg . Ulm, Frankfurt, Die Imbof, Baumgartner und Ulftatt, Die Roten , Deibhart, Ctamm. ler und lieber, und die von Stetten zc. fonbern auch Ebelleute vom land, wie bie Eggenberger. Die Erlinger, Engelschalt von Murnau , Die Beller von Raltenberg und Epfach, Die von Aislingen, Die Bolfen von Bolfsthal, Die von der Rofen, Die Benfcher, bie Beden von Bedenftein, (g) fein Bebenten getragen haben, fich barunter ju begeben , nachbem fie bas Burger Recht angenommen haben. Diefen ju gefallen, ift nach ber Beit ber Stand ber mehrern Befellichaft errichtet worben, von welchem in folgenbem ein mehreres porfommen wird.

### §. 5

Beilen unter benjenigen Jamilien, welche fich unter bie Zunfte, ober aus ber Stade begeben haben., gar viele vorkommen, welche fich theils vor ber Regiments Aenderung als alte Burger, theils nach berfelben unter ben Zunften, um das gemeine Be-

(f) Borbereitung des Naths gegen Georg Deftreicher. herwartisches Ehren Buch. (g) Mannlichs, Augsburgisches Stamme

fen sehr verdient gemacht, so habe ich mir vorgesest, den angesehenen Familien, welche vor An. 1368, entwoder ausgesstorben sind, oder in viesem Jahr das Burger. Necht ausgesigt, oder sich unter die Justife begeben haben, die solgende Abtheilung zu wödemen, mit Ausschluß derzeinigen, welche A. 1538. wieder Geschlechter worden sind, nach diesem aber die ein und funfzig Familien, welche sich A. 1383. in eine geschlossene Geschlechter worden sind, nach diesem aber die ein und funfzig Familien, welche sich A. 1383. in eine geschlossene Geschlechter worden, und von welchen noch dermalen sich fünf in Augsburg in bestem Ansehen, zu dessyndere der

## propressore of the series of t

# Die vierte Abtheilung.

Befchreibung eflicher bekannten Familien, welche vor Aenderung des Regiments, entweder abgestorben find, oder ben diefer Gelegenheit Die Stadt verlassen, oder sich unter die Junfte begeben haben.

5. 1.

# Bon Gullenbach.

Wappen T. II. n. 1.

Von Gul-

as Geschlecht der von Villibach, welches sich also von einem unsern Augeburg gelegenen Schlese bieses Namens geschrieden hat, ist vor Alters in Schwaden seiner Schlese Namens deschrieden sich von Auflerbach in Schwaden seines Killenbacher oder von Füllenbach welche sich lange Zeit in Augsburg bestwicht deben. Bon denselben war A. 1241. Hamibrand Füllenbach, der erste Stadt-Psieger, der mit Namen bekannt ist, und zu gleicher Zeit war auch sein Verwert big om Natz. (a) Muzden urecksieden in Augsburg gelebet haben, doch sehen es auch, es haben bald darauf einige die Stadt verlassen, (b) A. 1309. lebten ein Albrecht von Villenbach, nebst seinen Sohnen Wisgam, Albrecht, heinrich und Nicolaus, ob sie aber Qurger gewesen, sit mit unbekannt. (c) Im Nath aber werden ausser der Eurger gewesen, sit mit unbekannt. (c) Im Nath aber werden ausser der Eurger gewesen, sit mit unbekannt. (c) Im Nath aber werden ausser der Stillenbach, zwar ansänglich unter die Geschlechter gesteller, bald darauf aber, unter die Zünste begeben haben. Bon den Zünsten war An. 1391. Albrecht von Hüllenbach,

(b) Cteur. Buch h. a. (c) Bergichtbr. Albrecht von Fullenbache, auf das von seinem Sohn Witgaw, an St. Margar. Rioster verfaufte Gutlein, dd. St. Vites Abend 1309. (d) Langenmantel, Reg. Diff, p. 38.

<sup>(</sup>a) El. Jagers Bertheid, bes Rhelingeris

bach, im Rath und Bofpital Pfleger , und 21. 1397. mar er Bau. Meifter. Er hatte in Diefem Jahr bas Unglud, nebft feinem Amts . Benoffen Sans Alpershofer, wegen eines ungludlich geführten Baues feiner Memter entfeget zu werben. (e) Rach biefen finde ich, bağ A. 1422. Ulrich von Kullenbach, Burger gu Augsburg, und Ursula von Krenberg, beffen Chewurtin , ben Berichts . 3mang , Bogten ic. ju Bell an ber Bufem , Saufen , Riebsend, Bettlingen, Wenhenberg, und bie Muble ben Schwangau an bas Dom-Capitul vertaufet haben. (f) 2. 1452, mar Albrecht von Fullenbach , Dom . Berr gu Mugsburg. Er und feine Bruber Beorg und Bigo, vertauften eine Mu ben Dberhauffen , an Andreas Frifinger. (g) Db biefe noch Burger gewesen , zweifle ich , indem ich viel mehr glaube, bag bie Billenbacher in Augsburg fcon eber ausgestorben find, obwohlen noch 2. 1445. Peter Fullenbach aus ber Bunft ber Schufter , im Rath gemefen ift, (b) an beffen Bermanbichaft mit biefem Befchlecht ich aber gleichfals Zweifel trage. A. 1430, follen auch einige biefes Weschlechts zu Ulm unter ben Weschlechtern gewefen fenn. (i) Muf bem Lanbe aber, hat lange ein Befchlecht biefes Damens florieret. Bon biefem maren A. 1350. Claus Albrecht und Conrad Die Billenbacher , von Beginbach, ber Stadt Beinde. Die Stadt gerftorte ihnen beswegen mit ihren Goldnern, und mit Bulfe anderer Ctabte 2. 1351. ibr Cchloß Billenbach, (k) und verbot 2. 1361. ben Burgern teine Bemeinschaft mit ihnen zu haben. (1) Gie brachte auch Bergog Lubmigen in Bapren gegen fie auf, ber feinen Amtleuten befohlen, ihnen nachzustellen. (m) Bald barauf famen fie in ber Ctabt Banbe, fie murben aber nachdem fie fich verpflichtet die Befangenschaft nicht zu rachen wiederum losgelaffen, und mit ihnen Friede gefchloffen. (n). Noch A. 1429. hatten Sans und Bilhelm von Billenbach, einige Ber-Drieslichkeiten mit ber Stadt, Die aber von Bergog Johannes in Banren bengeleget morben find. (0) Bon ben übrigen Umftanben biefes Beschlechts ift mir fonft nichts befannt.

### §. 2.

## Ritschard ober Ulfchard.

Wappen T. II. n. 2. ex Sig.

Der altefte, ben ich bon biefem Geschlecht finde, ift Beinrich Nitschehart, ber A. 1297. Ritschart. Stadt Pfleger gewesen ift. (p) A. 1305. war auch einer biefes Namens Stadt. Pfle.

(e) 21. 6. 1. 136. Gaffar ad h. a.

- (f) Extr. Raufbrief in Dome Capitul
- (g) Mannliche Augeburgifches Stamme
  - (h) Rathe Protoc. ad a. 1445.
  - (i) Braun de Patr. p. 67.

- (k) A. G. I. 104.
- (1) Ctabtbuch. Or. f. 119.
- (m) C.D. n. 43.
  (n) Revers de non vindic. carc. dd. Mittwoch nach St. Georgen 2ag. 1362.
  - (o) C. D. n. 56.
  - (p) Gaffar ad h. a.

ger. (9) 2. 1317. aber trug Ulrich Ritichard biefe Burbe. (7) war A. 1313. Sofpital-Pfleger, nebft Rubiger Langenmantel. Mach biefen finbe ich teinen mehr, als herrn Martin Ritfchard, ber 21. 1361. Chor . Berr ben Gt. Morig gemefen ift. (s) Dach ber Regiments-Menberung bat fich biefe Ramilie aus ber Stadt begeben. (t)

# Bon Rufen.

## Wapper Tab. II. n. 3.

Bon biefem Befchlecht ift nichts zu bemerten , als bag 2. 1295. Beinrich von Fugen Won Rus am Bericht, (u) und M. 1299. im Rath gewesen. (x) Befonders aber, bag A. 1301. Berman von Fugen, Die Stadt-Pfleger : Burbe befleibet. Einige wollen gar zweiflen, ob biefes ein Rame eines befondern Gefchlechts gewesen. ( y ) Daber ift auch das von Berr Langenmantel in ber Reg. Biftorie angegebene Bappen febr greifelhaft.

# S. 4. Rraft.

#### Wappen Tab. II. n. 4.

Kraft:

fen.

Obwohlen dieses Beschlecht seit mehr als einem Jahrhundert, unter ben Ulmischen eines ber berühmteften gewesen, fo ift es boch in Mugeburg eines berjenigen, von melden febr wenig zu melben ift. Der Rame Kraft oder Crafto wird zwar in febr alten Documenten gefunden, und es bat nicht nur in Augsburg Dom- herren biefes Mamens gegeben, fonbern es foll auch H. 1280, ein Crafto Abt zu Birichau gewesen fenn. berichtet aber von bem Bertommen Diefer Familie, baf fie vor Zeiten ben Damen von Semita gefibret, insgemein aber von Steeg genannt worben fen, in bem fie Befiger bes Rleden Scharrenhaufens und bes baju gehörigen Edyloges ber Streg genannt gemefen fenen. Als aber biefes Schlof und Dorf in Rriegs - Zeiten verwuftet worben, baben fie fich in die Stadt Ulm begeben. Den Mamen Rraft follen fie burch folgende Begebenbeit erhalten haben. Gin Ebelmann, beifen Bappen bem von Steegischen gleich gemefen, habe nicht leiben wollen, baf biefe fich beffelben bebienten, und baber baffelbe, mo er es gefunden beschimpfer und entebret baben. Die von Steeg haben fich baruber ben bem Rai-

(t) Gaffar ad h. a.

(u) Ctabtger. Brief wegen ber Ctuble fchen Saufer dd. Ct. Dionpfien : Lag 1295. (x) Urfunden iber Bernbers bes Gollen hofres Stiftung eines Jahrt, im Spital da Ct. Marg. Tag. 1299.

<sup>(</sup>q) Bergleich ber Burgerichaft in ben Bors flabten mit Conrad Lang, megen ber Biebe menbe. dd. St. Jacob Abend 1305.

<sup>(</sup>r) Gaffar ad h. a. (s) Leibgebing Brief, vom Cap. ju Ct. Moris über einen Garten, an Rud, ben Ons

<sup>(</sup>y) Rhemifche Chronit. forg. dd. Ct. Georgen Abend 1461.

fer beflagt, und ben Ausspruch erhalten, bag bie Cache burch einen Zwenfampf ausgemacht werben folle. Ju biefem Wefecht babe ber von Steeg fich immer mit ben Worten bie Rraft, ba Rraft ermuntert ; und nachdem er feinen Wegner überwunden, ben Damen Rraft auf feine Nachtommen gebracht. (2) Muffer bem ift ihnen auch ber Name Scriba (Echreiber) von einem ehemahls getragenen Amt ber, eigen gewofen. 3ch finde ichon 21. 1239. einen Conradum de Ulma aulæ nostræ (nemlich Raifer Conrads IV.) Notarium, (a) boch nach bem Zeugnuß ber Benealogischen Urfunden, ift ber alteste, ber fur ben Stamm-Bater biefes Befchlechts angegeben wird, Dominicus, Er mar Raifer Albrechts bes I. Cangler und Stifter bes Prebiger Rlofters ju Ulm, in welchem er auch begraben liegt. (b) Gein febr altes mit bem Rraftifchen Wappen gegiertes Epithaphium, bat bie Aufschrift A. D. 1298. in die Epiphanie obiit, Dominus Crafto antiquus Scribe fundator nofter. (c) Diefer Dominici Cobn Otto Rraft, mar Burger ju Hugsburg. Meiner Mennung nach ift er U. 1286. Ctabt. Bogt, unter bem Namen Otto Diener von Ulm gemefen. Diefer Otto Diener, ober wie es ohne Zweifel im lateinischen beiffet Minister, bat in gebachtem Jahr biefe Wurde aufgegeben, (d) und barauf ift A. 1306. ein Otto Rraft Stadt-Pfleger gewefen. (e) Er beiffet auch in einer Urfunde von A. 1289. Otto auf bem Steeg, ba bingegen ein anderer unter bem Ramen Rraft von Ulm barinn vortonunt, ber vielleicht fein Bater ober fein Bruber Bermann gemefen ift. (f) Er führte auch ben Namen Otto ber Schreiber von Ulm, von feinem Bater Crafrone antiquo Scriba. Daß aber Dito ber Schreiber von Ulm, und Dito Rraft vollig einerlen fenen, beweifet nicht nur febr beutlich ein Sigillum Ottonis Schreibers von Ulm, welches mit ben andern Rraftifchen Monumentis und Sigillis , jumal mit obangeführten Grab Stein vollig überein fommt, (g) sondern auch altere Documenta zeigen, baß schon vorher die vom Steeg unter diesem Ramen bekannt gewesen, in bem in einer Urfunde von 2. 1294, ein Otto Minister, in einer von 2. 1292. Otto de Semita Minifter in Ulma, A. 1287. aber ein Otte am Steege, Bogt zu Ulme (b) vorfommt. Es haben auch einige ber Radtemmen bes alten Schreibers, ber 2. 1298. gefterben, und feines Cohns Ottonis ben Damen Chreiber benbehalten, wie bann auch eines Deter Rrafts, bes jungen Schreibers gebacht, und überhaupt angemerket wird, bag ber Rame Rraft erft ju Unfang bes 14. Sæc. als ein Beschlechts Dame gebrauchet worben, und jum Unterfchied bemfelben noch verschiebene Bennamen bengeleget worben find, wie bann unfers Ottonis Cobns Johannes Rraft, am Rornmartt, und beffen Cobn Ludwig ber Burger-

(z) Crufii Annal. Suev. II. p. 89. ber beutschen Ubersetung.

(a) Raiser Conrad Privilegium welches er dem Rioster Et. Damiani den Ulm ertheis let, in Nov. 1239. in der Widerlegung der Dettingischen Deduct. contra Reresheim Doc. n. 73.

- (b) Eraun de Patr.
- (c) Cruf. l.c.
- (d) C. D. n. 16.

- (e) Gaffar ad h. a.
- (f) Bertrag zwischen Raif, Rudolphe leus ten und Marggraf heine, von Burgau, dd. 1289.
  - (g) Sig. n. 12.
- (h) S. Graf Ulrich von helffenstein, Rankbrief ver halben zu Bernaringen, an bis Kloster Geflingen in ber Widerlegung der Detz tingischen Deo contra Neresbeim. 2. 1287.

meifter in Ulm gewefen , und A. 1377. ben erften Grundftein am Munfter geleget, Rraft an ber Berdbruden, Ottonis jungerer Cobn aber gleiches Ramens 2. 1372. Der lange Rraft genennet worben ift. (i) Diefer Otto Rraft batte Glifabetha Langenmantin jur Che, und mar ber einige, ber fich in Augsburg aufgehalten bat , bann feine Gobne Tobannes und Otto, begaben fich wiederum nach Ulm, und von jenem ftammet bas gange Beschlecht ber Beren Rraften ber, welches fich theils in ber Ctabt Ulm viele Berbienfte gemacht, theils auf bem tanbe fich aufgehalten, und ofters burch Beurathen mit In dem Regiment ber Stadt Ulm Mugsburgifchen Befchlechtern fich befreundet bat. find fieben zu ber bochften Ehre ber Raths Meltern, und fechgeben gur Burgermeifter-Burbe gestiegen. Im geistlichen Stande finde ich Daulum Abt zu Elchingen A. 1498. Egibius mar Deutsch. Orbens Berr, Catharina und Glifabetha mar Mebtifin gu Geftingen, Catharina mar Priorin ju Medlingen. Ulrich mar M. 1668. Probft ben ben Bengen. Ulrich mar Canonicus ju Augsburg und Coftang, ein Bater ber Armen 1486. Ein Johannes Rraft mar Ritter, Jacob mar Un. 1473. Bergog Sigmunds von Deftreich Gefandter am Raiferl. Sof, Frobinius war 21. 1666. Beifenburgifcher leben-Richter. Johann Conrad aber, Berzoglicher Burtenbergischer Dber - Rath und Sof-Berichts Affeffor. Leo Rraft bat 21. 1325, Die beil. Creug : Rirche botieren belfen. buj am Rornmarkt und feine bren Bruber haben A. 1355, Die beil. 3. Ronigs Capelle er-Beinrich hat Un. 1398, bas Dorf Machtelsheim bem Rlofter Blaubeuren ge-Urfula bat 2. 1438. bem Ulnifchen Stift zwen Buter zu Bettingen vermacht. Ulrich bat 2. 1516. einen Fundum gum Bebuf ber ftubierenden Kraften errichtet. Um bas Jahr 1370. ift ein Rraft in Wefellichaft ber beil. Brigitta nach bem gelobten tant gereifet, und 3. Jahr in Tripolis gefangen gelegen. In Rriegs. Diensten baben fich gleichfalls viele hervor gethan. Befonders ift berjenige mertwurdig, ber im Sugiten-Rrieg 2. 1436. aus eigenem Bermogen eine giemliche Angabl Raifiger angeworben, und bem R. Gigmund ju Bulf gefchitt bat. Raymund , ber erft 2. 1729. geftorben, bat fich burch feine De lehrfamfeit und Reigung gegen bie Belehrte einen Ramen erworben , auch auffer ber Rraftischen Kamilien Bibliothet, eine vortrefliche Cammlung von Buchern fich angefchaft. Durch die Gobne obgebachten Johannis, Ludwig und Peter, bat fich bas Befchlecht in zwen Linien getheilt , welche benbe fich ftets in Illm aufgehalten haben. viel mir befannt ift, find auch bende tinien noch im Flor. (k) Die Buter welche fie befeffen baben, und theils noch befigen, maren Bannnerfdmang, Delmefingen, von welchem fie fich noch fchreiben, Balgheim, Difchingen, Brandenburg, Umhofen, Bis bergell, herbishofen, Dietenheim, Au, Stocklinsweiler, Weichen Bell, Dorborf, Erningen, Arnet und Bettingen. (1) Ausser biesen aber, haben fie bas besondere Recht ben Tobten. Braber ju Ulm ju beftellen, auch hatten fie vor biefem bafelbft ben Behen-

<sup>(</sup>i) Observ. de Jure advocat. Ulmens. in Senckenbergii Meditat. p. 384. Nachtrichten von dem Prediger Roster in Ulm, in dem nuglichen Arbeiten der Gel, im Neich IV. Et. p. 346.

<sup>(</sup>k) Bucelinus Germ. Topo-Geo-Stemmato graphica. T. II. L. K.

<sup>(1)</sup> Braun I. c.

Bebenben, Die Beerbbrude und ben Boll baben, wie auch in ihren bren Capellen, ju ben bren Ronigen, jum beil. Blut, und ju St. Urfula einen Meg.Pfaffen zu bestellen. (m)

S. 5.

## Appothecer.

Wannen T. II. n. c.

In einer Urkunde vom Jahr 1283. wird Luitfrib der Appotheter gefunden, (n) und Appothe in einer anbern vom Jahr 1304. findet man Luitfrid in ber Appotheck. (0) Rach bie cher. fen fommt ber einige merfrourbige aus blefem Befchlecht, nemlich Sans ber Apenteder, ber A. 1317. Stadt Pfleger gewesen. (p) Sonft findet man auch ben Namen Mapr-schopf in der Apotheck, (q) auch wird der Name unter ben Costangischen Geschlechtern angetroffen. (r)

### Rloder.

Wappen T. II. n. 6.

Conrad Campamator, (Rloder,) ber altefte, ben ich M. 1299. als Burgen für einen Rloder. neuen Burger, (s) von biefem Befchlechte finde, wird mohl eben berjenige fenn, welcher in ben Jahren 1332. und 1337. Stadt. Pfleger gewefen. (t) Auffer biefem finde ich noch einen Ulrid) Rloder 1328. ( w) und einen Conrad A. 1342, und biefe find alle, welche mir aus biefer Ramilie befannt worben finb. (x)

S. 7.

### Bolfarth.

Wappen T. II. n. 7.

Bon biefem Gefchlecht ift mir auch fehr wenig befannt. Im Jahr 1329. hat ber Bolfarth. beschaiben Dann Friipolt ber Wolfart , ju Mugsburg von Siliprand bem Guelmann , einen

(m) Rurge Machricht von ber Rraftifchen Ramilie in Mpto.

(n) C. D. n. 12. (o) Bergleich ber Burgerschaft in ben Borftabten mit Conr. Lang, wegen ber Biebe wend dd. Ct. Jacobe Abend 1304.

(p) Gaffar, ad h. a.

Chronict. (r) Braun de Patr.

(s) Burgerbuch ad h. a.

(t) Gaffar ad h. a. Raufbrief bon Abelb. Seinr. Des Rlauburgere Bittibin, an Die Dfles ger bes von ihrem ersten Mann Deinrich bem Gailen gestifteten Seel Ger. dd. Freytag nach St. 30d. Lag ger Sonnen Weinben 1138.

(a) Raufor. Ulrich bes Kloders und Ote

tilia feiner Burthin , an Barthol, den Belfer dd. 1329. ben D. Mohner.

(x) Raifer Lubwig, Unweifung ber Reiches Cteur, an Conr. ber Rloder zc. dd. Munchen, Mittwoch por bem Conmende Tag 1342,

nen von dem Bischof zu Augsburg, lebenbaren Hof zu Menchingen gekauft; (y) und  $\mathbb{Z}_1$  zizz. ist deutoft Welfarth Stade Pfleger gewesen. (z) Es scheint es habe sind die se Geschlicht nachgeshwed von and Menmingen gesteger, wosselbst ein Geschlicht diese Ramens und Wappens gewesen ist, aus welchem erst  $\mathbb{Z}_1$ . 1586. Marr Welsfarth, Euphemia Hermarthin geheurather hat. (a) Doch gehet basselbe mit seinem Stamm-Register nicht sweit zu welchen.

# §. 8. Dachs.

### Wappen T. II. n. 8.

Dachs.

Unter ben ersten bekannten Rathgeben zu Augsburg, vom Jahr 1242. wird auch Heinrich Dachs gesenden. (c) Rach diesem sinde ich erst A. 1343, wiederum Contad Dachs, und A. 1355, und 1365. Hans Dachs, welch bede in gedachten Jahren Statt Pfleger gewesen sind. (d) Dieser und sein Sohn gleiches Namens, waren auch nech A. 1358, im Nath, (e) und haben den ersten Junistberie besiget. Nach der Rechnberung des Regiments haben sie sich unter die Junist der Kausseute begeben, (f) unter verlicher Junist, und zugleich auch unter der mehrern Gesellschaft sie noch lange Zeit in Ansehm gelebet haben; daher war auch A. 1440. Johannes Dachs, Probst den heil. Creuk, (g) und noch A. 1318. heuralytet Heinrich Dachs, Felicitas, aus dem damals sehr reich en Geschetch der Jugger vom Red. (d) Da er aber ohne mannliche Erben gestorden, so ist mit sime dieses ausschliche Geschlecht erschieden Geschlecht erschen Geschlecht erschen gestorden, so ist mit sime dieses ausschliche Geschlecht erschieden Geschlecht erschieden Geschlecht erschles der Stager vom Red. (d) Da er aber ohne mannliche Erben gestorden, so ist mit sime dieses ausschliche Geschlecht erschieden.

## S. 9. Münzmeister. Wappen Tab. II. n. 9.

Mungmeis

Die Müngmeister sind ein Donawertisches Geschlecht, welches sich Monerarii ges schrieben, und in alten Zeiten die vornesmiste Wutren des Regiments, und ohne Zwelfel auch das Müngmeister. Amt bekleibet hat. Friderich der Müngmeister lebte daselbst, A. 1228.

- (y) Raufbr. dd. Ct. Cathar. Abend 1329.
- (z) Gastar ad h. a. (a) hochseit: Buch, ad h. a. & Geneal. Herwart.
- (b) Schorere. Probat. Geneal. Der Mems mingifchen Geschlechter.
- (c) Extr. Raufbrief über einen hof gu Echwabi Menchingen von Peter Rieber, Rins ber Pfleger an Nichart Ilfung, auf bem Stein dd. poft. aff.
- (d) Gaffar, ad h. a. Extr. Raufbr, über ein Gut vor Strabinger: Thor, von herm, bem kadmetinger, an heinr, den Merbot dd. St. Mathis Abend 1343.
  - (e) Bunftbr. dd. Ct. Cath. Abend 1368.
  - (f) Rhemische Chronid. (g) Stengel. Mantifs. c. L. n. 25.
  - (h) Sochieit Buch ad h. a.
  - (h) Hochzeitwuch ad h. a.

A. 1328. Sibot mar A. 1343. Ammann bafelbst. (i) 3m Jahr 1360. wurde Siboto Minmeister de Werden Burger ju Augeburg , und ift ohne Zweifel eben berjenige ber 2. 1362. (k) Ctabt . Pfleger worben ift. (1) Conft ift mir aus biefem Befchlecht in Augsburg niemand bekannt. Dann man findet gwar , baf A. 1396. ein Sans Mungmeifter, Burgermeifter von ber Bunft ber Raufleute gewesen ift, (m.) allein biefer bat ein gang anberes Bappen geführet. In ber Laugenmantlifchen Regiments - Siftorie wird gwar bem Ctabt. Pfleger Cibot Mungmeifter ein Bappen bengeleget, welche mit bem Bappen bes Murnbergifthen Befchlechts ber Saller, genannt Mungmeifter, überein fommt , ba ich aber , aller Bemuhungen ohngeachtet teine Bermanbtichaft mit biefen Sallern finden konnen, fo habe ich basjenige Bappen, welches ich an alten Donamerrifden Urtunden in Giglen gefunden, vorziehen wollen.

10.

Beifinger.

Wappen T. II. n. 10. vac.

Bon biefem Gefchlecht ift gang und gar nichts zu melben, als bag A. 1299. Bein Weifine rich ber Beifinger, und Biginger, neben Bercht. Belman, Ctabt. Pfleger gewefen, ger. (n) Bielleicht ift Berlach von Beißingen, ber 21. 1363. nebst andern Ebelleuten, ber Stadt Stragburg, von ber Stadt Augeburg ju Gulfe gefchitt worben, von biefem Befchlecht gemefen. (0)

S. 11.

Melman.

Wappen- T. II. n. 11. vac.

Diefes Befchlecht bat fich gleichfalls nicht berubmt gemacht. Es ift mir aus bem Delman. felben als Wefchlechter niemand befannt als Berchtold, melder mie erft gemelbet worden, A. 1299. Stadt. Pfleger gewesen. (p) Ohne Zweifel bat fich biefe Familie unter bie Bunfte begeben, bann A. 1443. mar Sans Belman im Rath von Bebern, (9) und A. 1494. wur Loreng Belman von Augeburg Drobit ben St. Georgen. (r)

12.

(i) Raufbr. uber bae Einfommen aus bers fchiebenen Gutern, von Conr. bem Ummann, an Fr. Mege bie Bierabendin, dd. Ct. Mans gen: Tag 1328. it. über ein Mederlein, von Marq. von Sochstetten, an Eberh. ben Rus lich, dd. Frentag vor St. Matth. Zag 1343. Sig. n. 14. (k) Burgers Buch, ad h. a.

(1) Gaffar. ad h. a.

(m) id. ad h. a. (n) Urfund über Bernher, bes Gollenhos fere Stiftung eines ewigen Jahr: Tage im Des spital, dd. St. Marg. Lag. 1299.

(p) fupra S. 10.

(9) Rathe Bettul ad h. a. (r) Guerliche Chronit p. 245.

## §. 12. Schonecter.

## Wappen T. II. n. 12. ex Sig.

Schones der. Sone Zweifel sind die Schönecker oder von Schoneck, welche sich zu Augsburg besinden haben, gleiches Herkommens mit dem Abelichen Geschlechte, welches sich in Bayren besunden hat, und auch in der Augsburgsschen Geschlichte östers vorkommt. Johannes der Schönegger, war An. 1308. Stadt Pfleger. (\*) Ausser diesen ader, werden auch gesunden: Meister Connat von Schöneck Anno 1281. (\*) Nach ihme Gerung von Schöneck Chor. Hert zu St. Moriz, Anno 1303. und Anno 1361. Ule rich der Schöneck, als Dechant dasselbst. (\*) Jur Zeit der Regiments Werdinderung war noch Wernher der Schönecker im Nach, und hat den ersten Zunsstreif besigelt. (\*) Er hat sich unter die Zinstre despen, (\*\*) von seinen Nachkommen aber sind zwar wohl noch An. 1404. einige mit Namen, von ihren Umständen aber ist nichts (\*\*) zu sinden. Aus was sir Ursachen einige des Schöslicht der Klocker und Schonecker sür eines halten, (\*\*) dem ich nicht einige des Schöslicht der Klocker und Schonecker sür eines halten, (\*\*\*) dem ich nicht einige des Schöslicht der Klocker und Schonecker sür eines halten, (\*\*\*\*)

# §. 13. Hotter.

### Wappen T. II. n. 13.

Potter.

Ich finde diesen Namen ben Leiner andern Gelegenseit in Augsburg, als den einem Eriftungs-Brief eines ewigen Lichts der St. Moriz, von Ultich Mauch, welchen A. 1339. neben Conrad Scolzssifth, Dieterich Hotter besigelt, und (b) ben der Unterschrist der erlen Junst: Briefe, wo Martin Hotter, der lezte der Nachs-Hern ist, welche denstellen besigelt haben. (c) Er sell sich anfangs unter die Jünste bezehen, seine Nachkommen aber sich auf das Land gesesch haben. (d) Mau setz hinzu daß die Wöhlin von Friskenhaussen das Warpen der Hotter dem lirigen bezogeszt haben, weil Leonhart Wöhlin, die leze diese Geschlichten Warzerschaft hat. (e) Ubrigens sinder man auch A. 1409. Pueter zu Memminigen, welche ohne Zweisel eben diese Weichlechts Warden sowiese sind. (d)

(s) Urfunde uber Die Einigung des Doms (Capitule und der Stadt, mit ben Bergogen in Banren. dd. Tags vor Pfingften 1308.

in Bayren. dd. Tags vor Pffingfen 1308.

(t) Bergleich wegen des Schrand. Baues, dd. St. Lag 1282, ingleichem dd. St. Urs bans: Tag. 1303.

(u) Leibgebinges Brief vom Capitul ju St. Morig, fur Rubiger Onforg über einen Gars ten, dd. St. Georgen Abend 1361.

(x) Zunftbrief, dd. Ct. Cath. Abend 1368.

(y) Gaffar. ad a. 1368.

(a) Mannlich im Augsburgifchen Stamms

(b) Doc. dd. 1339. (c) Zunftbrief, dd. St. Cath. Ub. 1368. (d) Gassar. ad a. 1368. Wannlich L.c.

(e) Bucel. in Gen. Vochlin. T. II. l. V. (f) Schorers Memmingische Chronick.

## 14. Alpishofer.

#### Mappen Tab. II. n. 14.

Diefes Befchlecht foll fich in ben alten Zeiten von Alpishofen gefchrieben haben , Alpishos und vom land in die Stadt gejogen fenn. (g) 3ch finde aber teine altere als A. 1324, fer. Conrad Alpershofer, und A. 1336. Marquard. (b) Diefe Familie aber hat fich nach ber Regiments- Henberung unter bie Bunfte begeben, baber mar auch Sans Alpishofer, 2. 1390. und 1395. Burgermeifter von ber Bunft ber Raufleute, (i) 2. 1397. aber mar er neben Albrecht von Fullenbach, Baumeifter. Beil fie ohne Borwiffen bes Rathe eis nen Graben geführt, und baburch vieler Burger-Barten verberbet, fo verfielen fie in eine fchwere Berantwortung, und murben beebe bes Raths und ihrer Memter entfeget. (k) Roch unglutlicher mar Bilg Alpishofer, bes vorigen Gohn. Diefer batte aus Derbruß, vielleicht über feines Baters Schicffal, fein Burger-Recht aufgegeben, und fich an einen machtigen Ebelman , Diclas tangeler , fonft Rlinghammer genannt , gehanget, melther ber Stadt Reind mar, und ihr gewaltig jufeste. Da nun 2. 1457, ber Rath wieber biefe geinbe, ben Stadt-Sauptmann Thomas Chem, mit einigen Golbnern ausgeschift, fo bekamen biefelbe ben Alpishofer zu Ravenfpurg gefangen, und brachten ihn nach Augsburg. Ohngeachtet er nun bafelbit mit vielen vornehmen gamilien verwandt gewefen , fo murbe er boch ohne Bnabe mit bem Schwerd bingerichtet. Nach biefem find nicht viel mehr von biefem Befchlecht zu finden. (1) Done Zweifel bat es bie Ctabt verlaffen, indem M. 1487. Joas Alpershofer, Pfleger ju Steußberg ben Storzingen gewesen ift, (m) ober es ift in Abnahm gefommen, bann um gleiche Zeit finde ich einen biefes Damens im Rath von ber Bunft ber Bierpreuen. (n)

# S. 15. Burgarafen. Wappen T. II. n. 15.

Es scheinet, es habe vor Alters bieses Beschlecht bas Bischofliche Burggrafen . Umt Burggras erblich gehabt , und baber ben Damen erhalten. (0) Es foll 2. 1270. Kon. Conras fen. bin von Sicilien , nachbem er bie Reichs Bogten über bas Bochftift von bem Bifchof , au leben genommen, Friberich Burggraffen zu feinem Untervogt gemacht baben, welcher, nachdem Ronig Conradin nach Italien gereifet , Die Beiftlichkeit febr verfolget , mogu ihm auch ber Rath Benftand geleiftet haben foll. Machbem fie aber bie Reue barüber O 3 anactom-

(g) Mannliche Augfpurgifches Ctamm; Buch.

(h) Burger : Buch ad h. s.

i) Burgermeifter Chren: Buch ad h. a. (k) Mugfp. Gefch. I. 136.

(1) ibid. 180.

(m) Mannlich I. c. (n) RatherZettul ad a. 1487. (o) hermarts Erlauterung ber Mugeburs gifchen Urfund, ad a. 1283. a. cf. C. D. n. 11.

angekommen, sellen sie den Altar des heil. Gregorii in der Dom. Kirche gestiftet haben. (p) Als nach Contadini Tod, die Stadt und der Bischof mit den Herzogen in Bapren in einer Feste geschanden, so haben sich einige Burger, und darunter auch Friederich und Johannes die Burggrafen, gegen die Stadt an die Herzoge in Bapren gehänget. Es wurden ihnen deswegen ihre Güter genommen, jedoch aber nach dem An. 1270. erfolgten Frieden wieder zugeschlesst, ab wieder Johannes und Friederich Soch it ubwig lebten noch A. 1283. (r) Nach diesen sinder nach nichts mehr von diesem Erschlecht dis An. 1365. (s) in welchem Jahr D. Agneta relikla Andree Burggrassi, das Burggrafich angenommen. Es sis daber eben so ungewiss, ob diese nich von vorgen verwandt gewesen, als es ungewiß ist, wohin diese Familie gekommen sen. Am wahrscheinlichsten ist es, daß sie noch vor der Aenderung des Regiments das Burger-Necht ausgegeben, sich auf das Land zeseschaft, und eben diese Beschlechts sepen, welches sich nach der Zeit Burggrafen von Giörr, und des der Gelsechte baben,

## §. 16.

### Suelman.

### Mappen T. II. n. 16. vac.

#### Guelman.

Bon biefem Weichtecht, welches auch Suelman und Seelman geschieben wied, und von welchem behaupter wird, daß es sich im Burger-Recht befauben (e), kommen verschiebene in alten Urfunden vor. Der bekannteste daraus sis Heinrich Suelman, der A. 1322 den Kaifer Albrecht, nebst andern Burgern von Augeburg um Ritter geschlagen worden ist. (u) Er und sein Bruder Hilberan bespähen Witter geschlagen worden ist. (u) Er und sein Bruder Hilberan bespähen Witter zu Schwab-Menchingen, welche sie A. 1329, an Frispelt Wolfart verkauft, (x) Heinrich Suelman, wor An. 1340. Burggraf zu Augeburg. (y) Im Jahr 1361, wurde Heinrich Suelman, wielleiche eben diese, von Mische Marquard, mit einem Gut zu Malans belehnet. (z) Diese sit alles, was mit von biesem Geschaut ist.

J. 17.

- (p) Pappus in ber Widerlegung bes Di-fcours von Reiche Bogtenen p. 116.
  - (q) C. D. n. 10.
  - (r) ib. n. 12.
  - (5) Burgerb, ad h. a.
- (t) Gaffar, ad a. 1368. Langenmantlifche Regim. hiftorie p. 38. & alii.
- (#) Gaffar. ad h. a.
- (x) Raufbrief dd. St. Cath. Abend 1329.
- (y) Burger Buch ad h. a. Stiftung eines ewigen Lichte gu Ct. Moris; von Conr. dem Alpershofer. dd. St. Franc. Lag.
- (z) Lebenbrief dd. Mittmoch por Ct. Ges orgen, 1361.

### §. 17. Reinbot.

### Wappen T. II. n. 17.

Man findet Un. 1326. einen Rembott dietus Gail de Dylingen, woraus man Reinhot. fchlieffen tonnte, bag biefes Befchlecht von Dillingen gewefen, (a) 2. 1275. lebte Conrab Reinbott, er mar im Rath, und wird in verschiedenen Documenten um Diese Zeit gefunden. (b) Rach ber Regiments-Menderung bat fich biefe Familie unter bie Bunft ber Raufleute begeben, von welcher A. 1399. Bans Reinbot Burgermeifter worben ift. (c) Nach ibm ift nichts mehr von biefem Befchlecht in Augsburg befannt. fid) ohne Zweifel, auch nach taugingen ober Donauwerth gefeset, wofelbst vor 2. 1400. ein Rembott von Wembingen und (d) A. 1353. Margaretha Rembotin, Michael Imbofs Bittme gelebet, Ricolaus Rembot aber, mar zu eben biefer Zeit Pfarrer zu Edmenningen, und ein Oswald Rembot, mar Burger zu laugingen. (e)

### 6. 18. Buttrich.

Wappen T. II. n. 18. A. B. C.

- A. Wappen ber Buttrich in Munchen.
- B. Wappen ber Puttrich in Mugsburg.
- C. Warpen Sieron, und Sacob Buttrichs au Steenen und Stoffen.

Diefes Banrifche abeliche Befchlecht, bat fich in ben alteften Zeiten zu Rain auf Butfrich. gehalten , mober es fich unter Raifer Lubmig , bem vierten, nach Munchen , und von bort nach Mugsburg begeben, als mofelbft fich fchon um bas Jahr 1330. Buttrich, ober Pfuttrich aufgehalten baben. Der altefte mir bekannte aber ift ludwig Buttrich, ber Un. 1347, gelebet. (f) Conrat, fein Cobn bat jur Beit ber Regiments. Menberung in Mugs. burg gelebet, (g) und fich zwar anfänglich zu den Befchlechtern gehalten, hernach aber allem Unsehen nach, sich nach Reichertshausen, welches ihm zugehöret hat, gesehet. (b) Ihm folgte auch fein Cobn Jacob, welcher nicht nur bas Burger Recht aufgegeben, fondern auch die Ctadt auf alle Beise zu befehden gesuchet. Er batte so gar 21. 1370.

(a) Burger: Buch ad h. a. (b) Rathe Berordnung, die Rechte bes

Calphanbele betref. dd. Dienftag nach Et. Signes 1275. 16.

(c) Burgermeifter Ehren: Buch. (d) C. D. n. 53.

(e) Abtheilunge: Brief, swiften Michael rie. p. 38.

Imhofe Bittwe und Rinbern, dd. Camftag nach f. Erfindenng 1453.

(f) Wig. Hundii Bapr. Ctamm: Buch,
T. III. Mpt. E. B.

(g) Burger: Buch, ad a. 1366.

bie Bermegenheit fich beimlich in bie Ctabt ju fchleichen , und zwen Burger , Ramens Peter Conzelmann, und Tomas Rappolt, als fie bie Bache auf einem Thurn in ber Stadt batten, auf bemfelben gefangen zu nehmen, und aus ber Ctabt zu fuhren. 21 lein Peter Langenmantel, und Sans Broß, ergrieffen ibn noch in ber Ctabt, und nachbem er vermundet morden, nabinen fie ibn gefangen. Er fam aber burd Beftechung ber Bachter beimlich los , und fieng barauf feine Beinbfeligfeiten von neuem an. (1) Er begab fich auch in Befellichaft mit Rraft Ballern, und anbern Banrifchen Ebelleuten, welche ber Ctabt Reinde maren, und feste ihr bergeftalt ju, bag ber Rath bemienigen, welcher ibn lebendig ober tob bringen murbe , eine groffe Belohnung verfprochen bat. (k) Ein anderer Diefes Befchlechts, ber ohne Zweifel bes vorigen Cobn gewesen ift, und ber auch ben Ramen Jacob geführet bat, machte ber Ctabt nicht weniger Berbrieflichteis ten. Es fcheinet, er habe nach gefchehener Musfohnung mit ber Stadt bas Burger-Recht wieber angenommen , und fich unter bie Bunfte begeben, baber auch unter bem Bergeich. nufi ber Ramilien aus ber mehrern Befellichaft , Die Buttrich ju finden find , und baber er auch bon ben Beschichtschreibern Burger genennt mirb. Diefer batte an Sartman Onforg von Bellenburg, eine Forderung von fl. 400. und verflagte ibn baruber ben dem Rath. Beil aber biefer nicht nach feiner Mennung gesprochen, feste er fich auf fein But Reichartshaußen, und begab fich in Berg. Johannis in Banren Edug. murtte ben bem tand Bericht einen Achtbrief aus, gegen ibn und alle bie ibn Baufen und hofen murben. (1) Darüber entstunden die Sandel, welche ben Befchreibung bes Befchlechts ber Onforgen weitlauftiger vortommen werben, und welche fich im Jahr 1396. ereignet baben. (m) Um eben biefe Beit lebte Bilbelm Buttrich ju Munchen, (n) wohin fich endlich bas gange Befchlecht wieberum gezogen bat. Ubrigens bat biefes Befchlecht noch bif gegen Enbe bes 16. Sæc. in Banren floriert. Gie baben viel fchone Buter am Burmfee gehabt, befonbers Stegen und Stoffen, ingleichem Bafung, Fuefperg und Deutenhofen. . Bu Munchen haben fie bas Monnen Rlofter , bas Buttrid Regel Sauf genannt, gestiftet, und find mit vielen vornehmen abelichen Familien, gumal auch ben von Rechberg, und Bumpenberg verschwagert gewesen. Roch 2. 1593. mar Sieron, Duttrich . ju Stegen und Stoffen, tanbrichter zu Berchtolegaben.

§. 19.

<sup>(</sup>i) Gastar. ad a. 1370. Shronick eines (m) Chronick eines bornehmen Geschlechte, und Nathel-Freunds und Nathel-Freunds. Gastar. ad h. a. in Mot.

<sup>(</sup>k) Gaffar, ad a. 1375. (l) C. D. n. 51.

<sup>(</sup>n) Praschii. Ep. Aug. I. 194.

### Won Argon.

Wappen Tab. II. n. 19. A. B.

A. Das alte Wappen ber Egen. B. Wappen ber bon Argon.

Das Gefchlecht ber Egen, ober von Argon ift bas berühnitefte von allen, welche Jon Are fich unter bie Bunfte begeben haben. Woher es eigentlich gefommen, ift mir unbefannt; gon. gwar bat Un. 889. Raifer Ludwig bas Rind, als er fich ju Regenfpurg aufgehalten , einen, namens Anno, mit einigen Butern in pago Arragove in villa Augusta belehnet, (o) welchen man fur einen Stamm-Bater Diefes Beichlechts halten wollen. Allein ich finde bag A. 1302. Johannes von Argon bas Burger-Recht angenommen. hat Albrecht von Argon bas Burger-Recht erlangt, und um eben biefe Zeit, bat Berman von Argon bier gelebet. (p) Wer nun eigentlich ber rechte Stamm Bater bes Befchlechts gewesen, ift nicht wohl zu bestimmen. Es wird von biefem Befchlecht geruhmet , bag es 2. 1336, Die beil, Grabs Capelle gestiftet babe , boch fommen bamit nicht alle Rachrichten überein. (9) Bilgens von Argon Gobn Peter, bat nach einer in ben alten Zeiten nicht ungewöhnlichen Weise ben Ramen Egen angenommen, (r) welchen feine Rachtommen zum Theil big in bas britte Blied zum Theil noch langer geführet baben, boch fann ich auch nicht leugnen, bag ber Rame Egen, ichon A. 1304. in Mugeburg nicht unbefannt gemefen ift, indem bamals bafelbft foren, und Bartolme bie Egen, beren Mutter eine vom Befchlecht ber Dachsen gewesen ift, gelebet baben. (s) Bielleicht find bie alte Egen ein anderes Befchlecht gewefen, bon welchem fich einer um einen von Argon fo verbient gemacht , bag er fich entichloffen bat , aus Erkenntlichkeit beffen Mamen anzunehmen. Peters Bruber haben ben Namen von Argon ben behalten, find aber ohne maunliche Nachfommen gestorben. Diefer Deter Egen bat fich nach ber Regigiments Beranderung unter bie Bunft ber Raufleute begeben, und ift aus berfelben in Den Jahren 1373. 78. 83. und 91. Burgermeifter gewesen. 3hm folgte fein Cohn toreng in eben biefer Burbe in ben Jahren 1401, 1404, 1409, 11, 13, und 15. (1) Diefer febr reiche Mann ftiftete A. 1410. Die Ct. Untons Pfrund fur gwolf arme Manner, nebft ber Capelle, in welcher er und feine nachfommen ihr Begrabnuß gehabt. (u) Auf feinem noch ftebenben Grabftein beißt er toreng von Argon, ben man nennet Egen. (x) Bur Che batte er Dorothea Balbstromerin von Rurnberg, und hernach Margares

(o) Hergott in Originib. Habspurgens. T. II. p. 56. (p) Burger: Buch ad h. a. (q) Stengel II. 42. 8. (r) Manulich. l. c.

(s) Eteur: Buch ad a. 1306. (t) Burgermeifter Ebrenbuch.

(u) 21. 3. 1. 240.

(x) Praschii Epitaph, Aug. I. 200.

Margaretha Dachfin von Mugeburg. (y) Mach ihm tam abermals fein Cohn Peter Egen. Er ftunde bem Burgermeifter- Amt bor, in ben Jahren 1437. 39. 42. 44. 47. und 50. (2) Diefer mar ein besonders reicher Mann, ber an Renten und liegenden Butern , jahrlich 2600. Bulben Ginfommen gehabt, welches bamals faum ben manchem reichen Grafen zu finden gewesen. (a) Es geborte ibm bas Schlog Baumgarten , melches er ju einem Fibeicommiß fur feine mannliche Erben, nebst ben übrigen Leben gemachet bat , (b) ingleichem auch ber Bann von ben Bein und Bier Birthen , (c) nebst bem Burgfrieben. (d) Er hatte bas Blud bag A. 1431. Raifer Sigmund in feinem Sauf einfehrte, und ihm 21. 1432. als er eben bafcibft wohnte, ein Rind aus ber Zauffe gehoben. (e) Im Jahr 1442. aber erwics ihm eben biefer Raifer , bie Gnabe in feinem Saufe fich beherbergen gu laffen, und ihm nebft mehreren abelichen Frenheiten, und einem neuen Bappen Die Erlaubnuß zu ertheilen, fich wie feine Borfahren von Argon fchreiben zu borffen. (f) Geine Better aber haben big an ihr Abfterben , melches balb barauf erfolget ift, ben Ramen Egen benbehalten. Diefer Peter von Argon, verbefferte bie von feinem Bater gestiftete Ct. Antons Pfrund, um ein ansehnliches im Jahr 1445. (g) Bren Jahre barauf nemlich 2. 1447. murbe er von ben in Streit verwidelten Burchern und Schweigern jum Schieds - Richter ernennet. (b) biefem Jahr kaufte er fur fich und feine dren Sohne Unton, Sigmund und Jacob, bem hiefigen Bifchof und Cardinal Peter, die Mung und Bag auf lebenslang ab, und verlegte bie Munge in fein Sauf auf bem Bein-Martt; mo noch beut zu Lag Die Wifthoffiche Wag flebet. (i) Darüber aber verfiel er in eine gewaltige Berbrieslichkeit mit ber Ctabt, welche felbst lieber biefen Rauf gemacht batte. Diefe batte im Jahr 1445. ihren Unfang. Dann ba er mit bem Rath, besonders mit bem andern Burgermeifter Beinrich Langenmantel, nicht wohl auskommen konnte, weil man ihm nicht in allem zu Billen mar , er aber megen feines Unfebens ben Bieberfpruch nicht mohl ertragen tonnte, fo gerieth er in diefem Jahr, nach einem, mit feinem Amts-Benogen gehabten Wort-Wechfel in einen folden Born , bag er fich in aller Gile nach Ulm begab , und von bort aus fein Burger-Recht fcbriftlich auffagte. Beboch bie Cchmabifche Ritterfchaft , und einige Bunft. Meifter, fohnten ibn wieder mit dem Rath aus, mit den Bedingungen: daß ibm jebergeit frey fteben folle, fein Burger-Recht gegen Erlag brener Nachfteuren aufzugeben, in biefem Fall aber, feine in ber Ctatt habende liegende Burer boch zu behalten, auch nicht gezwungen gu merben, fich in eine Bunft zu begeben, ober ein Amt angunebmen. (k) Dem ungeachtet aber nahm er noch in Diefem Jahr bas Burgermeifter-Umt mieber

(y) C. D. n. 56 b.

(a) Borbereitung gegen Georg Deftreicher

Or. f. 56. (b) Stift uber St. Unt. Pfrund.

(c) Stadtbuch 3uf. f. penult. (d) C. D. n. 57 58.

(e) Gassar ad h. a. (f) id. ad h. a. (g) Peter bon Argons Ctiftbrief uber Ct.

(h) Stumpfe Schweizer. Chronif. LXIII. c. XIV. p. 692. b.

(i) A. G. I. 196. it. gegen Georg Deftr. (k) Bergleich zwischen dem Nath und Peter von Argon, dd. Dienstag vor Antonien Tag. 1445.

wieber an. Er kam aber bald wieder auf die vorige Bedanken, und begab sich nach Ulin: man fuchte abermals einen Bergleich zu machen, es wurde aber nichts daraus, vielmehr verklagte er bie Stadt ben bem Land-Bericht zu Anspach, welche fich aber vermog ihrer Frenheiten nicht ftellte, fonbern an ben Raifer provocierte. Gie erhielte ben bemfelben nichts, fonbern murbe an bas tand. Bericht gewiefen, ben welchem ber von Argon einen Acht-Brief gegen fie ausgewurtet batte. Er erlebte ben Musgang biefes Procepes nicht, fondern murbe gu Bien , wie man glaubt , auf Unftalt ber heimlichen Behm = Richter erwurget gefunden, und fein Leichnam von feiner Bittwe Die von Befchlecht eine Gwerlichen mar, und von obgedachten Gobnen, nach Augsburg gebracht, und in St. Antoni Capelle begraben. (1) Inbeffen mar bie Stadt megen ihres Berfahrens mit dem von Argon ben bem Raifer nicht menig in Ungnabe verfallen, und mußte bie lossprechung burch eine anfehnliche Summe Belbes erkauffen , welche fie A. 1456. erhalten bat. (m) Ben bem land Bericht murbe bie Sache babin verglichen, bag bie Stadt ben Argonischen 20000. Bold Bulben bezahlte, und bagegen alle Feindfeeligkeiten aufgehoben murben. (n) Diefe bren Cohne bes von Argon gaben alle bas Burger Recht auf. Jacob und Sigmund fchlugen fich zu bem Bergog Ludwig in Banren, mit welchem eben ber Raifer und bie Stabte in Rrieg verwickelt gewesen find. Unton ber alteste Bruber, feste fich anfangs nach Laugingen, nahm aber bald barauf bas Burger-Recht zu Augeburg wieder an. Begen biefes Bergebens ber beeben jungern Bruber fchifte ber Raifer 1462. Commiffarien nach Mugeburg, welche bie Argonische Buter fequestrierten, (b) worüber aber bie Stadt noch manchen Berbrug von ihnen erleiben muffen. Gigmund, ber überall berum gefchmarmet, fchliech fich A. 1471. in die Stadt, und in feines Brubers Untons Sauf. Dafelbit übte er groffe Bewaltthatigfeiten aus, und murbe felbft feinen Bruber umgebracht haben, wann man ihm nicht zu Bulfe gefommen ware, und ihn in Arreft genommen batte. Es war ichon an bem, bag man ihn an bem teben ftrafen wollte, es wurde ihm aber gescheuft, weil nicht nur bie Bergoge in Banren, und andere groffe Berren, fonbern auch felbit fein belendigter Bruber für ihn gebeten. (4) Daber murbe er auf fremen Ruf geftellt, ift aber balb barauf im großten Glend geftorben. Der britte Bruber Jacob fuchte gleichfalls ber Stadt alle mogliche Reinbfeeligfeiten zu erweifen, baber wurde er fcon A. 1466. nebft ben mit ibm verbundenen Ebelleuten, Burfart von Rnoringen, und hans von Rennach von Raifer Friberich in bie Acht erklart. (r) nahm A. 1473. ben Zeibelbach Beinrich Langenmantel gefangen, nach bem er feinen Rnecht umgebracht batte, und führte ibn über bas Bobmifche Geburge. (s) Er begieng auch noch andere Befehdungen gegen bie Stadt, bif enblich beffen Strittigkeiten A. 1483. burch Bermittlung Bergog Beorgens in Banren, und bes Rathe ju Murnberg verglichen morben find, (t) Es icheint fo gar, er fene barauf 2. 1485, miber Burger morben, indem \$ 2

(1) 2. G. I. 172. Borber, gegen Georg

Deftreicher. (m) C. D. n. 59.

(g) Gassar ad a. 1471. (r) C. D. n. 61. (s) Gassar ad a. 1473. (t) 21. 63. I. 223.

<sup>(</sup>n) ib. n. 60. (o) Antons von Argon, Bergleich megen Der Machfteur, dd. Camftag por Jubilate 1481.

<sup>(</sup>p) Gaffar ad a. 1462.

ich finde, daß in gedachtem Jahr, Samstag nach Martin, Jacob Winter von Pfasstubesen, den man nennt Jacob von Argon, das Burger-Recht erkauset fabe. (u) Wie er aber zu dem ersten Namen gekommen, ist mir gänzlich unbekannt. Von diesen wirden Namen gekommen, ist mir gänzlich unbekannt. Von diesen von Verdern, hat nur Anton männliche Erben hinterlassen. Sein Sohn Georg war in dem Schwädissen Bund, (x) allein er kam um sein ganzes Vermögen, und stadd 1.532. im größten Elend, und mit ihm erlost dieses mächtige und reiche Geschlecht gänzlich. (y) Ausser den diesen dutern, gehörte Jacob von Argon das Schloß Wasserburg, weil er es aber den Räubern zum Aussenthalt eingeräumer, (z) (a) wurde dasselbe A. 1466. auf Besehl des Kaisers, den welchem die Stadt darum gebeten, von dem Cardinal Peter von Augsburg zerlöret. (b) Georg von Argon besät der und von dem Cardinal Peter von Augsburg zerlöret. (b) Georg von Argon besät des Gustersburg der Schatte auch diese Geschlecht, vermög der Vererdnung des Stifters die Verwaltung der St. Antons Pfründ, nach dem aber Georg gestorben, wurde diesel de von dem Rath an sich zu sich an sich zu sich an sich zu sich an sich an sich zu sich an sich den von den Rath an sich zu sich an sich den den der Georg gestorben, wurde diesel der von dem Rath an sich zu sich an sich zu das dem aber Georg gestorben, wurde diesel

§. 20.

## Begisbrunner.

### Wappen T. II. n. 20. ex Sig.

We his. Bon diesem Geschlecht wird durchgehends behauptet, daß es vor der Regiments brunner. Aenderung unter die alte Vurger gerechnet worden spen. (d) Ich sinds praat keinen dieses Namens der dem Regiment, wohl aber, daß schon A. 1306. viele Westelbrunner in Augsdung gelebet haben, von welchen jedoch nichts als der bloß Name bekannt ist.

(e) Nach der Regiments Beranderung hat sich das Geschlecht unter die Zünste begeben, und gelich A. 1368. ist Hans Wesselbrunner der erste Vurgermeister von der Aunst der Kaufteute worden. (f) Nam wesselbrunner der sich durch Errichtung einer milben Stiftung um die Armuth verdient gemacht, welche aber schon vor vielen Jahren sich verlohren hat. Nach A. 1404. saben verschieden dieses Namens sich in Augsburg defunden, (g) von welchen auch nur die Namen bekannt sind, wo sie aber alsdenn hingerathen, ist unbekannt.

S. 21. Denbrich.

## Wappen Tab. II. n. 21.

Dendrich. Diese Geschlecht welches sich A. 1368. unter bie Zunfte begeben, hat sich auch erfl unter benfelben bekannt gemacht. (6) Es befand sich unter ber Zunft der Eramer. In Rabr

(\*\*) Burgerbuch ad a. 1485. (\*\*) Dundos Briefe, de Ais 1512. umd 1522. (\*\*) A. G. 1. 209. & 331. (\*\*) D. n. 63. (\*\*) lid. n. 63. (\*\*) N. G. 1. 331. (\*\*) N. G. 1. 331.

Digitized by Google

Jahr 1371, war Ulrich Dendrich der Eradt Kriegs-Obrifter, (i) und zugleich aus der gedachten Junit Burgermeister, welchem Amt er auch in den Jahren 1474. 79. 84, und 189, vorgesstanden ist. (k) Im Jahr 1374, machte der kand. Wegt Graf Courad den Ottingen, Hansen Dendrich zum Stade Wogt. (/) Georg Oendrich, war Wurgermeister aus der Cramer-Zunft A. 1427, und 1429, und nach ihm kam noch aus eben dieser Junit Ulrich Dendrich, 1437, und 1467, (m) Es hatte diese letzete das betrübte Schiefal, daß er, weil er der Stadt viel Geld abgetragen unehrlich gemacht, und aus der Stadt geschaft wurde. Sein Sohn Ambrosius war A. 1504. Psieger zu Anried, und dieses Geschiefers der lezte. (n)

## §. 22.

### Mordlinger.

#### Wappen Tab. II. n. 22.

Die befannte Norblingerische Familie foll fich in ben alten Zeiten, von Norblin- Norbline gen geschrieben haben. Gie ift schon M. 1306. In Augsburg gemefen , wo ich einen Sans ger. Mordinger nebft andern biefes Damens gefunden habe. (0) 2. 1321. aber bat ein Conrad Morblinger bas Burger-Recht angenommen. (p) Geine Tochter hatte einen aus bem Weschlecht ber Bittel jur Che, (4) Sans Nordlinger, ber vielleicht ein Cohn eines ber obgenannten gewesen, mar an Agnes Priolin verheurathet. (r) Ben ber Beranberung bes Regiments bat fich biefes Befchlecht unter bie Bunfte begeben. (s) 3m Jahr 1371. wurde Bermann, ein Cohn Conrabs jum Rriegs-Dbriften in bem Rrieg mit bem Berzogen in Bapren ernennet. (t) Das Jahr barauf wurde er Burgermeister von der Zunft der Kausseute, (u) und in eben diesem 1372. Jahr erkauste er bas Dorf Lechhausfen von ben Onforgen. (x) 36m folgte in ber Burbe bes Burgermeifter . Ames fein Cobn gleiches Mamens, welcher biefelbe in ben Jahren 1418. 21. 26. 28. 30. und 33. betleibet. (y) Geine Cobne Ulrich und Sans Die Mordlinger, haben bie Berrichaft Bolfsberg in Banren befeffen. (2) Beil nun biefes Befchlecht in groffem Unfeben geftanden ift, und überdie fich in beftandiger Bermandtichaft mit ben Befchlechtern erbalten bat, fo murbe bemfelben 2. 1479. als Die Befchlechter, beren Angabl giemlich flein worben, Billens gewefen, ihre Befellichaft zu verftarten, Die Ehre angebotten, barein au tretten, welche fie aber, fo wie bie andere benen es anerbotten worben, befcheiben ab-\$ 3 gefchla-

(i) Gaffar. ad h. a.

(1) Land Bogtenbuch ad h. a. A. G. I, 122. (m) Burgermeifter Chrenbuch. Elem. 36

- gere Chronicf. ad h. a. (n) Mannlich, Augeburgifches Stamms
- Buch.
  (0) Steurb. ad h. a.
- (p) Manulich im Augeburgifchen Stamms
  - (q) Burgerbuch ad a. 1321. & 1341.
- (r) Sigillum an einem Raufbr. über eineu Hof zu Tafertingen, von Ugnes, hans bes Morblingers Wittwe, an hans Alexshofer, dd. 1381. Freptag nach St. Martins' Tag.
- (s) Langenmantlische Reg. Sift. p. 38. (t) 91. G. I. 118.
- (#) Burgermeifter Chrenbuch.
- (y) Burgermeifter Chrenbuch.
- (z) Mannlich 1. c.

gefchlagen haben. (a) 3m Jahr 1521, haben noch Jacob und Unton bie Morblinger ju Augsburg gelebt. (b) Mach Diefen aber ift mir niemand mehr von biefem Gefchlecht befannt morben.

### S. 23.

Unbere nicht Burger.

Diefes find nun biejenige Befchlechter, welche fich vor Menberung bes Regiments, viel befannte ben bemfelben, ober burch andere michtige handlungen befannt gemachet haben, bernach aber entweber gar nicht mehr , ober unter ben Bunften, ober unter bem land-Abel gefunben werben. Es gibt ihrer aber noch viel mehrere, von welchen viele unten vortommen werben, weil fie Un. 1539, wiederum mit bem Befchlechter Stand beebret worben find, nemlich die Remen, Schmuder, Gulger, Pfifter, Brenfchub, Argt, Lauginger, Meiting, Bittel, Peutinger und Sunold. Es gibt noch andere, von welchen von ben Beschichtsschreibern blos bie Ramen genennet werden. Sieber geboren bie Brimolt, Reicher und Drechsler, welche fich fogar anfangs zu ben Befchlechtern gehalten, und erft nachgebends unter Die Bunfte begeben baben follen. Ferner geboren bieber Die Rogler, Greibufcher , Sorner , Barthen, Brundler , Motnagel , Bambrecht , Plogen , Wieland, Rechstab, Bittolf, Transmair, Eringer, Bottmann, Winter, Meuchinger, Boll-ramer, von welchen Familien sich einige im Zunfrischen Regiment gezeiget haben, auch bie meifte in ber mehrern Befellichaft gemefen finb. (c) Einige gebenten auch ber Eramer am Bagle, ber Echmibichigen und ber Bachtle, (d) ingleichem ber von Mu, von Benler, von Agamang, von Giffenhofen, ber Barthen, ber Schrenfen, ber Schreit ber und anderer, (e) von welchem mir jeboch nichts besonders bekannt ift. Indessen will ich bie Ramen ber unberühmten Geschlechter benfugen, welche ich unter andern Ge fchlechtern in alten Urfunden gefunden babe. 3m Jahr 1251. (f) findet fich Octo Bogenarius, Cunradus Barba & Ulricus filius fuus, Hainricus de Wilhaim, Hainricus Notkoff. Wernherus Bruwe & Berchtoldus filius fuus, Herboldus Spehenmugge, Sifridus Surdus, Hainricus Wirrenhorner, Rudolfus Hirnlinus, Conradus Hirnlinus, Hainricus Hirnlinus, Hainricus de Wintzenburg, Cunradus Nagelin, Ulricus Hottinger, Eberhardus filius suus, Albertus Zusmehuser, Hermannus Tuchelinus, Hainricus Notisen. Daf aber alle biefe Burger ober Befchlechter gewesen, ift febr mahrscheinlich, weil vor, nach und unter benfelben andere von febr bekannten Familien zu finden find. Ben bem legeren Befchlecht fan ich nicht umbin anzuführen, bag noch mehrere aus bemfelben bekannt find. Es lebten nemlich 21. 1263. Hiltebraud, Rudolf und Luipold Noteisen und ihre Schwestern, Abelbeib, Agnes, Bilbegund und Diemund. Diefen und feiner Bruder Tochtern , Mgnes , Abelheib, Diemund und Elifabeth, bat Luipold Moteifen Sacerdos, fein Saus ben St. Martin, burch ein Testament mit Diesem Beding vermacht: (g) bag fie in pace & unione religionis

> (a) 21. 6. I. 220. (b) Raths: Protocoll ad h. a. (c) Langenmantlifche Regimente Siftorie P. 38.

(d) Mhemifche Chronid. (e) A. G. I. 116. (f) C. D. n. 4. (g) C. D. n. 77.

bas Sauf in folidum befigen follen. Diefe haben bernach noch mehrere Confortes git fich genommen, und baraus ift bas Beginen Rlofter ben Ct. Martin entstanden. (b) In eben biefem Jahr (i) fommt unter ben Civibus Augustensibus ver, Conradus Barba, Hainricus de Wilhaim, Hainricus de Wizenhorn, Hartmannus Nothöf, Hainricus Moringensis, welcher jeboch Zweifels ohne ein Iffung ift, und biefe find in biefem Jahr Rathgeben gewefen. In einer andern Urtunde von eben biefem Jahr (k) fommt unter ben Rathgeben Hainricus de Murnowe por. A. 1270. (1) fommt por, Hainricus Breno, Hainricus de Iglingen, Cives Augustenses. A. 1275. (m) Conrab Ratfam, Conrab Motnagel, Ulrich Berfchaib, Berung ber Gumtochel, als Rathgeben, A. 1283. (n) Ber Babrian , Ber Cenfrib ber Maurer , Ber Courab ber Lotter , als Rathgeben. 3ch glaube , es beweifet biefes angeführte genugfam , mas fur eine groffe Ungabl Burger militarifchen Bertommens in Augsburg gewesen fenen, ohne baß ich nothig batte, noch mehrere aus ben Urfunden hervor ju fuchen, welches gleich. wohl mit leichter Mube gefcheben tonnte. Diefes aber bestartet basjenige, mas in ber erften Abtheilung &. 6. gemelbet worben, genugfam, man fann aber auch leicht baraus Schlieffen, wie viel angesehene Burger fich unter bie Bunfte muffen begeben baben, weilen von fo vielen Befchlechtern nur 51, eine Befellichaft zu Erbaltung ihres Bertommens , und ibrer Frenheiten errichtet haben. Diefe 51. Familien nun, follen nach berjeuigen Deb. nung, nach welcher fie ben ben Beschichts. Schreibern gefunden werben, in folgender Abtheilung mit mehrerem befchrieben merben.



Die

<sup>(</sup>h) B. Sartm. Bem. aus bem Noteifischen Sauf eine Thure in St. Mart. Capelle erof; nen zu borfen, dd. 1268. VI. Kl. Maii.

<sup>(</sup>i) Bergleich swifthen Bifchof hartmann, und ber Stadt dd. VII. Id. Maii 1251.

<sup>(</sup>k) C. D. n. 5.

<sup>(1)</sup> ib. n. 10.

<sup>(</sup>m) Rathe's Berordnung, Die Rechte bes Calshandels betreffend, dd. Dienstag nach Ct. Mgnes 1275.

<sup>(#)</sup> C. D. n. 12.



# Die Fünfte Abtheiluna.

Beschreibung berienigen Geschlechter, welche nach Ginführung bes Bunftifchen Regiments, fich ber ihrem Bertommen erhalten haben.

# Stolzhirich.

Wappen Tab. III. n. 1.

Stolk hirfd.

as Befchlecht ber Stolgbirfchen muß in ben alten Zeiten eines ber machtigften unb angefebenften in Mugsburg gewesen fenn. 3ch laffe gwar Die Babrheit Des Borgebens, baß Sibot Stolgbirich in bem Treffen gegen bie hunnen 2. 955. ber Stadt Pannier geführet habe, bahin gestellet fenn. (a) Dieses ift aber gewiß, baß in ben altesten Augsburgischen Documenten, fein Rame Augsburgischer Burger ofter ju finden ift, als ber Rame Cervus, curialis Cervus und Stolze Birge wie biefes Befcblecht bamals genennet morben ift. Und eben baraus ift zu erfennen, wie febr fie im Regiment find gebrauchet worden. Ben welchem fie nicht nur viele Stellen im Rath gehabt haben, fonbern auch oftere bas Stadt. Bogt - Mint getragen haben, inbem por A, 1260. Luipold Stolzbirfch und 21. 1263. Sibot, (b) Advocati Civitatis Augustensis gemefen. Doch ift nicht zu leugnen, baf fie auch ofters ihr Unsehen gemigbrauchet. Daber, bag A. 1270. in bem Rrieg, ben ber Bifchof und bie Ctabt mit ben Bergogen in Banren geführet, Gibot und Luipold bie Stolzbirfche, fich an biefe gehanget, barüber man ihnen ihre Guter eingezogen, welche fie jebod nach wiederhergestelltem Frieden gurud erhalten. (c) Bu ben bochften Burben im Regiment find folgende gefommen, Leupold, mar A. 1276. Ctabt-Dfleger (d) eben gu ber Zeit ba Raifer Rubolf ber Erfte, bie Ctatt und ben Bifchof Bartmann vollig auseinander feste, und fie von beffen Unterbrufungen vollig befrente. Gibet betleibete Diefe Burbe im Jahr 1280. (e) Diefer bat 21. 1303. Die Unruhen angerichtet, welche oben weitlauftig find befchrieben worben. (f) 3m Jahr 1295, mar Friederich Stolghirid Stadt Pfleger. (g) Allwich ober 216 brecht Un. 1309. Conrad Un. 1319, und endlich Beinrich in ben Jahren 1322, 27. und

<sup>(</sup>a) Borbereitung gegen Georg Deftrets cher f. 7. 6. (b) C. D. n. 7. 8.

<sup>(</sup>c) ib. n. 10. (d) Gassar ad h. a.

<sup>(</sup>e) id. ad h. a.

<sup>(</sup>f) fupr. Abth. 2. S. 3. (g) St. Ger. Brief daß heinr. bes Cpubs len Rinder an das von ihrem Beter verfauf te Sauf feinen Unfpruch baben follen. dd. Ct. Dien. Tag 1295.

r339. (b) su Anfang blese 14. Smc. war auch Sibot Stolssiech Abe zu Et. Ut. (i.) Nach viesen angesührten sinder man von vielem Weschleich nach ben dem Negiment Henrich und Conrad die Scolsbirsche, die A. 1331. im Nach gewehen sind. (b) In Privat-Urkunden einen Hans Stolsbirsch der A. 1335. gelebet hat, (l) und noch An. 1404. sonnte der Name Stolsbirsch der A. 1335. gelebet hat, (l) und noch An. 1404. sonnte der Name Stolsbirsch der Geur. Negistern vor. (m) Zu welcher Zeit unter aubern auch ein Wisselm Stolsbirsch gelebet hat. Ubrigens hat sich auch ein Conrad Stolsbirsch zu Müsselm ein Anfan durch ein Koleche, haben die Langenmantel vom A ihr Wappen mit dem Stolsbirsch der verwehren lassen. Von liegenden Gütern, welche biese Geschlecht beseinen Hof zu Gabisnen, welchen A. 1303. Albrecht der Stolsbirsch an Heineich von Ulme verkausset hat. (o) Sie trugen auch A. 1324. das Wischbiliche Kuchemeister Amt zu Lehen. (b)

§. 2.

### Langenmantel vom RR.

Wappen T. III. n. 2. A. B.

A. Das uralte Langenmantlische, noch heut ju Lag gewöhnliche Wappen, welches vielleicht von einem, aus bem ben biefem Geschlecht, und besonders biefer Mie, sehr gewöhnlichen Ramen Midiger, gemachten Jando Zeichen seinen Ursprung gehabt, indem eben dasselbe auch ein anderes, urmlich einen Menschen Ropf geführt haben solle, von welchem mie aber niemals nichts zu Gesche geführt haben solle, von welchem mie

B. Das Wappen ber Berren Langenmantel von Eranim.

Die Stamm-Vater dieses Geschlechts sind billig unter die alteste von den bekann-Langen ten Innwohnern der Stadt Augsburg zu zahlen. Schon X. 1156. soll Rüdiger kan mantel gemnantet unter andern von Abel und Burgern als Zeuge vorsommen. Er soll mitvom Rk. Kaiser Friderich dem I. von Kom gekommen senn, und von der Toga, welche er getragen, den Namen Longum pallium, ober kangenmantel erhalten haben. Sein Sohn Küdiger, der Katel. Pfleger gewesen sen sie zu welche er getragen, den zu kause Schalben der Kudigern und Hartmann, von welchen der erste das Geschlecht des Langenmantel vom R. sortzesest, der werde des Beschlecht der kangenmantel vom Sparten angesangen, von welchem es im nächsten zu ureben elegenseigt geben wird. Bon der Ausbreitung dieses weitläustigen Geschlechts nun, wird vor allen Dingen zu melden sein. Es hat also erstgedachter Rüdiger der A. 1300. Stadt-Pfleger gewesen sist, der ein binter-

(h) Gaffar ad h. a.

(i) Stengel in Mantiffa 90. 17.

(k) C. D. n. 38.

(m) Cteurb. ad h. a.

(n) C. D. n. 52.

(p) Balterifche Ctambuch.

binterlaffen, welche Die Stifter brener Saupt Linien gewesen find, und welche von ihren Butern mit ben Bennamen ber Westheimischen, von Johannes, ber Bertingifden von Conrad, und ber Tranimifchen von Beinrich unterschieden werden konnten. Die Bestbeimifche Linie ober Johannes Nachtommenfchaft, bat fich mit feinen Urentel Cohnen Beinrich und Unbreas gertheilet, indem biefer Die Rofenfelbifche Linie gestiftet bat. Diefe brebe haben gegen Enbe bes 15. Sec. gelebet. Beinrich, beffen Dachtommen beftanbig in Mugebnrg geblieben, batte einen Gobn Bolfgang, und biefes Bolfgangs Cobne, waren bie Anfanger beeber noch in Augsburg florierenben Linien, nemlich Bolfgang ber Catholifthen, David aber ber Evangelifthen. (4) Jene befteben in Berrn Joh. Bilbelms Berren Cohnen und Entel. Cobnen. Diefe aber in ber Meldhior und Balthafarifchen Machtommenfchaft. Diese zwen Linien, befonders Die beebe Stifter berfelben Bolfgang und David, und ihr Bruder Beinrich , ber ohne mannliche Erben geftorben ift, haben 2. 1561, von Raifer Ferdinand I. Die Erneurung ihres Abels erhalten, (r) bas Jahr barauf aber von eben biefem Raifer, Die Befrenung vom Rothwenlischen, und andern fremben Berichten, und ben Juben, nebft ber, Bestättigung ber niebern Berichtbarteit fur ben Bepter Beftheim, und bes Rechts, bafelbit Schmit ten, Mublen, Echenkftabt , Bafthofe, Babhaufer, angulegen, und aller übrigen Freybeiten, welche fie ober ihre Borfahren von jeber genoffen baben. (s) Diefe herrliche Frenheiten murben eben benfelben Unno 1565, von Raifer Maximilian ben II. (t) 2. 1578. Carl langenmantel von Raifer Rubolph, (n) 2. 1660. Bolfgang, Bans Carl und Johann Baptift, (x) von Raifer Gerbinand II. und endlich 2. 1685, Octavian, Sans Carln und Johann Baptift bestättiget. (y) Um aber in ber Ergablung von ber Ausbreitung biefes Befchlechte fortgufahren, fo bat vorgebachter Andreas Langenmantel, Beinrichs Bruber, einen Cohn Mang gehabt, welcher Raiferl, Bauptmann gu Rain in Croatien gewesen ift , und welcher ungefahr um bas Jahr 1500. fich nach Rofenfelb in Carnthen, ein von ihm ertauftes But, gefeget bat. Gein Cobn Abam ber feinem Bater in ber hauptmannschaft gefolget, ift megen feiner in ben Turtifchen Rriegen bezeuge ten Tapferteit von Raifer Berbinand I. mit ber Stadthalterichaft zu Carlitabt, und mit bem Schlof Gravenwerth befchentet worben. Diefes Mbams Cohn Jobit, bat bie Bauptmannichaft gu Rain in Carlitabt erblich befeffen, gleichwie auch fein Golin Carl, und fein Entel Frang Abam, welcher M. 1653, in Anfehung feiner Berdienfte von Raifer Rerbinand III. in ben Fren. und Berren Stand erhoben worben, mit bem Titul Bert vom boppelten R. Fren berr von Tranim, Grafenwerth, Coftel und Thurn unter Reichenburg. (2) Er bat Un. 1673. feinen Stief. Cohn Frang Joseph Grafen von Lamberg an Rindsftatt angenommen , ber fich besmegen auch Langenmantel genennet bat. Er hat einen Cohn Frang Unton binterlaffen , und von Diefem einen Entel Johann Bas ptifta erhalten, welcher fich noch im leben befindet. Alle biefe haben fich mit ben vornebmiten

<sup>(</sup>q) Praschii Epith. Aug. I. 265. (r) Diploma dd. Wien, 10. Apr. 1561. (s) Priv. dd. Prag., 17. Jan. 1562. (t) Diploma dd. Wien, 20. Jul. 1565.

<sup>(#)</sup> Diploma dd. Prag, 29. Oct. 1578.

<sup>(</sup>x) Diploma dd. Bien, 7. Jul. 1620.

<sup>(</sup>y) Diploma dd. Bien, 16. Nov. 1685.

<sup>(</sup>z) Diploma dd. Regenfpurg, 24. Jan. 1653.

nehmften abelichen Familien befreundet , und find unter benfelben in groffem Aufeben geftanden. Die grente Wertingifche tinie von Conrad tangenmantel bat nicht gar ju lange florieret, fonbern ift icon um bie Mitte bes 15. Sac. mit Bilbelm, ber gu Bertingen begraben ligt, ausgestorben. Endlich tommt noch bie britte Traminische Linie ober Beinriche Rachtommenfchaft. Es hat nemlich biefer Beinrich einen Cohn Georg gehabt, welcher bie Berrichaft Tranim um bas Jahr 1350. an fich gebracht bat, und biefe Berrfchaft haben feine Nachtommen big auf bas Jahr 1566, noch befeffen, in welchem Johann Sangenmantel in ber Dfarr-Rirche bafelbft begraben worben ift. Diefer bat feine mannliche Erben binterlaffen, mobl aber fein Bruber Beit Langenmantel von Wenberburg. Bon feinen zwen Gohnen, bat Blafius bas Befchlecht in Eprol fortgefeget, von welchem noch fein Urentel Johann Joachim lebet. Matheus aber bat fich in bas Burtembergifche begeben, und ift ju Boppingen Obervogt worben, fein Cobn Gabriel aber ift ledigen Standes gestorben. (a) Diefes bemnach mare Die Ausbreitung Diefes meitlauftigen Befchlecht, bon welchem nun auch die Berbienfte zu betrachten find, welche es fich in bem Regiment ber Stadt Mugsburg gemacht bat. Es gereichet aber ju fonberbahrer Ehre befielben. baf in allen brenen Beit. Duncten bes Mugsburgifchen Regiments, immer einige bavon bie bochfte Ehren Stellen befielben behauptet haben. Schon Un, 1222. foll Rubiger Langenmantel Stadt. Pfleger gewesen fenn, und A. 1262. war es fein Cobn glei-Diesem folgte Beinrich 1292, und Rubiger in ben Jahren 1300, 1306; 1319. 1327. nach ihm tam Johannes Unno 1352. (b) Conrab Anno 1353. und Bur Beit ber Bunftifchen Regierung bat noch einmal Johannes Anno 1361. man zu Diefem Geschlecht nicht weniger Bertrauen gehabt, und baffelbe jum Burgermeister - Umt gezogen , zu welcher Burbe Bans Anno 1387. 91. 93. 97. 99. 1401. 1403. und 1404. Bieronymus aber 21. 1452. 53. 58. und 63. gefommen find, (c) biejenige nicht gerechnet, welche im Rath und Memtern ber Ctabt nugliche Dienfte erwiefen haben. Ben gleichem Unfeben ift bie Familie, in bem U. 1548. wiberhergestellten Be-Schlechter Regiment geblieben, in welchem bift jego von ber Catholifchen Linie 15. in beit Rath gekommen, von welchen 2. 1664. Octavian, 2. 1717. Ignatius und 1726. Frang Octavian gur bochften Burbe bes Angeburgifchen Regiments geftiegen find. Bon ben Evangeliften aber, find eilfe in ben Rath ermablt worben, von welchen gleichfalls Berr Martin hieronymus die Ehre gehabt bat Un. 1735. Stadt Pfleger zu werden, (d) und fowohl als Berr Octavian Langenmantel , ben Titul eines Raiferlichen Raths gu erhalten. (e) In bem Stadt Bericht find vierzeben Catholifche und eilf A. C. gewefen, Reichs Ctabt. Bogte waren Ulrich 2. 1446. Johann Friberich 21. 1675. Johann David A. C. A. 1709. und Chriftoph Bilhelm Bingen; M. 1737. (f) 3m geiftlichen Ctande find gleichfalls viele ju Ehren gefommen. Es ift barunter mertwurdig Butta Priorin ben St. Margaretha , Maria Meisterin bes Klofters jum Bolg, 2. 1530, in welchem

a(e) Diplom. Imp. Leop. fur Octabian Langenmantel, dd. 5. Jul. 1664. (f) Bufche. gur Langenmantlifchen Regis

ments : Diftorie.

<sup>(</sup>a) Cenfferte, Geneal. Tab. Buceling. Die in Rupfer gestochene Armter/Cafel Des lans T. II. Lit. C. genmantlifchen Geschlechts.

<sup>(</sup>b) Gaffar. ad h. a. (c) Burgermeifter Ehrenbuch.

<sup>(</sup>d) Babl und Memter: Buch, gangenmants

lifche Reg. Dift, Reg. Ctabt; Pfleger , Buch ,

Rlofter febr auf bas abeliche Bertommen gefeben mirb. Bolf Beinrich Dom. Cu. ftos ju Regenspurg auch Rath bes Bifchofs bafelbit, ber A. 1630. geftorben. tin Ambrefius Canonicus ben Gt. Morig, ein febr gelehrter Berr und Mitglied ber Academ. noturæ curiofor, ber bie Panopliam Geneth, und anbere Edwiften beraus gege ben, und A. 1718. geftorben ift. (g) Leopold Ignag ber A. 1756. als Dechant ben Et. Moriz gestorben, und endlich herr Joseph Maria, ber erft 2. 1755. gur Burde eines Pralaten bes Reichs Gottesbaufes St. Ulrichs und Affra erhoben worden ift. In ber Rirche ben St. Morig hat biefe Familie eine Begrabnuß : Capelle, welche fcon A. 1379. von Rubiger langenmantel gestiftet worden. (b) 3m Rriegs Stand baben fich gleichfalls verschiedene bervor gethan. Es war 21. 1394. Wolfgang tangenmantel Ritter bes beil. Grabs, und licgt ju Betlebem begraben. (1) Bartmann und Rubiger baben fich 2. 1416. Jacob aber 2. 1458. in Turnieren befandt gemachet. Bon ben übrigen Berbienften biefes Befchlechts im Rrieg, zeuget bas Frang Abam Langenmantel von Rofenfelb, alusgesertigte Fren-herrl. Diploma aus welchem zu erseben, bag bie Langenmantlische Familie und barunter infonderheit Leonhard Langenmantel, noch jur Zeit Raifer Ferdinands bes I. wegen feiner mit feinem Untergebenen Regiment, andermarts erwiesenen Ritterlichen Thaten und militarifchen Tapferfeit, ibm ein foldes tob und Rubm erworben, daß in Unfebung beffen, Die tangenmantel vom R. und anfangs zwar Mang tangenmantel, in die Destreichische Erblande beruffen, und ihme bie Sauptmannichaft Crain in Crabaten zu verwalten anvertrauet worben, beme fein Cobn Abam, Frang Abams Uhrahne in gebachter hauptmannschaft succediert, und megen feiner in ben Ungarifchen Bugen, nicht weniger erzeigten ritterlichen Valors, ju einer Raiferlichen Onab und Ergoglichfeit, jugleich bas Guverno ju Carlftatt, wie auch bie Berrichaft Grafenwerth fo lang zu genieffen inne gehabt, bif er endlich an den Erabatifchen Meer. Grangen jum Commiffario und Ober Bau Bahlmeifter ertieget worden. Dach beffen Ableiben habe ber Raifer, Die Succession ben ber hauptmannschaft Rain und Carliftabt, auf seinen Cobn Jobit Langenmantel ultro transferiert, auch in Unschung feines Boblverhaltens, Die Landschaft in Crain, ihme Die Sauptmannschaft bes niebern viertels bafelbit andertrauet, und vier Gult. Pierd paffieret, moburch er alfo animieret worben, bag er bes Baufies Deftreich und bes gemeinen Wefens Wohlfart und Aufnehmen, fo mobl in Abwend- und Rettung ber in felbige Erabatifche Grangen, und andere umliegende Orte befchebene gefahrliche Eurfische Ginfalle, fo eifrig angelegen fenn laffen, bag burch fein eis gen Ingegno Borfchlag und Buthun, Die Beftung Cariftatt erbauet, und er neben et nem herrn von Windisch Brag, jum erften Committario dafelbit verordnet, ibm auch bas Ober . Bau Zahlmeister Umt ber Crabatifden und Meer . Brangen vollig übergeben worden fene: Rach beffen toblichen Abgang fein Cobn Carl langenmantel, oftbemelte Sauptmannfchaft mit fonderbarem tob und Rubm, ber gefamten Granigen in Burud. treibung unterschiedlicher beftiger Unfalle bif in fein bobes Alter vorgestanden, und enblich fepe auch Frang Abam felbit bem Erempel feiner Borfabren gefolget, und habe feineit

<sup>(</sup>g) Senfferte Gen, Tab.

feinen Eifer fowohl in ben Granig-Diensten als in Berrichtung verschiebener ihm aufgetragenen fcmeren Commissionen bewiesen. (k) In auswartigen Dieusten war von biefem Befchlecht, Beinrich langenmantel als Bergoglicher Baprifcher Rath und Ober-Richter ju Ingolftatt, (1), und Johann Baptift A. 1631. als Hauß-Hof-Meister bes Erzbifchofs zu Prag. Ubrigens bat nicht leicht eine Reichs Stadtifche abeliche Familie fo ichone land. Guter befeffen wie Diefe, baber ich nicht unterlaffen tann, eine Bergeich. nuß babon mitzutheilen. Bartmann tangenmantel erfaufte M. 1300, Die Bofmarft Beuborf in Banren, und murbe befimegen ber Banrifchen Land Tafel einverleibet. mann Conrads Gobn, bat A. 1348. bas Ctabtlein Wertingen von einem Marfchalt von Soben = Reichen ertauft, weilen aber biefer Ort in ben Rriegen mit ben Bergogen in Bayren fehr mitgenommen worben, haben feine Erben baffelbe A. 1469, an bie Marfchalten von Pappenheim vertauffet. (m) Eben biefen geborte auch Soben - Reichen, Binswangen, Billibach, Agamang. Die Burg ju Eringen hat Al. 1325. Beinrich tangenmantel von benen von Rorbach erfauffet. Surlach geborte 2. 1656. Johann Paulo, und tam burch feine Tochter an ihren Bemabl 23. Gebaftian Deimbler von Leiften Weftenborf geborte 21, 1557, Bolfgang, (n) Aichstetten bat 21, 1718, Frang Octavian von Carl Gulgern gefauft, bernach aber ift es von eben bemfelben an herrn Chriftian von Munch verauffert worden, auch haben einige Diefes Beschlechts die Buter Biltofingen , Ranftetten und Ertheim befeffen. Noch beut zu Lag aber gehoret ben Berren Langenmantlen Bestheim, welches schon A. 1300, Rubiger an Die Ramilie gebracht, und von melchem fich dieselbe schreibet, auch deswegen herrliche, bereits angeführte Frenheiten erhalten hat, nebst bem baben gelegenen Robelberg, auf welchem Carl Langenmantel 2. 1602. Die Capelle b. Virginis Laureranæ gestiftet, und Ottmarshaußen, welches von ber Ctabt Memmingen gegen Erdheim vertaufchet worben. Bon herrn Wolfgang Unton langenmantel Chur - Trierifchen Rath, auch bes innern Raths und Baumeifter ju Mugsburg, ber Unno 1761, obne Rinder gestorben , und feinem Berrn Bruder Leopold Janag Des Collegiats . Stift ju Ct. Moris Decano , ift aus erftgebachtem Weftheim bem vierten Theil bes Dorfs Ottmarshaufen , feinem Sauf und Unger in und ben ber Ctabt ein Fideicommis auf Die Descendenz ihrer Berrn Bruber gemacht, und bem lobliden Ginnehmer . Umt Die Ober . Administration barüber . übergeben morben. (o) Stettenhofen aber, gehoret ben Ignat. Laugenmantlifchen Erben. Die Buter welche bie alte Langenmantel Rubiger , und Bartmann befeffen baben , find 2. 1381. pon ben Bergogen in Bayren febr mitgenommen worben, weil fie einen von Beichs, Berjog Stephans Sofling, auf bem Ctabte Tag gu Mugeburg, gefangen fegen laffen. Die Deftreichifche Linie befag auffer ben ben Damen angezeigten Butern, Portendorf, reldes 2. 1570. Bilbelm zugebort. Rofenfelb befaß 2. 1489. Magnus, Wenberburg M. 1530. Beit, Greulach M. 1703. Frang Anton, Sans Wilhelm und Carl ertauften 33

<sup>(</sup>k) Diplom. dd. 24. Jan. 1663.

<sup>(1)</sup> Rathe Decreta ad a. 1585.

<sup>(</sup>m) Mohners Mugeburgifche Chronid.

<sup>(</sup>n) Rathe Decreta ad a. 1557.

<sup>(</sup>o) Urfunde baruber dd. 3. Dec. 1755.

A. 1620, die Herrichaft Castel von Kaiser Ferdinand II. (p) und Turn gehörte A. 1580, Jobsten Langenmantel. (q)

#### S. 3

### Langenmantel vom Sparren.

23 appen T. III. n. 2. A. B.

A. Das alte Wappen, welches biefes Gefchlecht geführet.

B. Wie es von Raifer Carl bem V. mit bem Stolghirfchifden ver-

Langens mantel vom a

Daß biefes Gefchlecht mit bem vorigen von einerlen herkommen fene, ift bereits in Die Trennung geschabe von hartmann, Rubigers Bruborigem 6. gezeiget morben. ber, ichon balb gu Anfang bes 13. Sec. Gein Conn Conrad wird ichon A. 1246. un. ter bem Damen Sparrarius, welcher biefem Befchlecht in alten Lateinischen Urfunden gegeben worben, gefunden. (r) Bon biefes Conrads Cobn Johannes, und feinen Ent. Ien Conrad und Johannes, ftammet bas gange Befchlecht ber, welches burch biefe beebe in zwen Saupt Linien erwachsen ift. Conrads Entel Sartmann hatte bren Gobne, Jobann, Beorg und Bartmann, welcher feine mannliche Rachtommenschaft binterlaffen bat. Johannes bat vier Gobne gehabt, Johann, Matheus, Marcus, Lucas, ber erfte ift ledig geftorben, Mathe! Cobn Johannes ftarb auch ledig. Lucas hat fich in bas Braunfchweigifche begeben, und noch 21. 1613. haben bren feiner Gohne, Lucas, Sans Chriftoph und Beorg gelebet, find aber alle ohne mannliche Erben als die legte biefes Befchleches gestorben. (1) Mary erzeugte Joachim, beffen Entel gleiches Namens 21. 1591. bas Burger - Recht aufgegeben bat, (t) und von welchem nicht bekannt ift, wohin er fich nachgebends gesetet bat. Beorg, bat nur von Ulrich einen Entel Cobn, Beorg Chriftoph erhalten , ber A. 1571. ju Baben ohne Rinder geftorben. Die bon ber grepten Baupt Linie, welche bie von Rabau, ober Rabauer genennet worben, und welche von Johanne, Conrads Bruber bergeftammet, find bestandig in Augsburg geblieben, und 2. 1550, mit Bernhard Langenmantel ausgestorben. (u) Hus biefem Befchlecht bat Ulrich fcone abeliche Frenheiten, nemlich Die Befrenung von fremben Berichten, Mufnehmung in Raiferl. Schus, und bie Bermehrung feines Wappens mit bem Geolgbirfchifchen M. 1555. erhalten. (x) Es bat aber Diefes Geschlecht, ber Stadt Muasbura nicht weniger gute Dienfte geleiftet als bas vorige. Conrad Langenmantel mar ichon Un. 1255. Stadt : Pfleger. Johannes, fein Cobn Un. 1304. und beffen Cobn Conrad Un: 1363.

(r) C. D. n. 4.

(t) Rathe Protoc. ad h. a.
(u) Cenfferte Gen. Langenm. Lit. A.

<sup>(</sup>p) Raufbrief dd. Wien, 15. Nov. 1620. Valvastors Befchreibung des herzogthums Erains, P. III. Lib. XI. p. 216.

<sup>(9)</sup> Beschreibung bes Langenmantlischen Beschlechte in Mpto.

<sup>(</sup>s) Extract-Chreibens von herr Debt chior langenmantel de a. 1613.

G. H. (x) Dipl. dd. Bruffel 3. Cept. 1555.

1363. (7) Befonders baben fie bas Burgermeifter Amt als die bochfte Burde bes Bunftifchen Regiments febr oft verwaltet. Bu biefem tamen Ulrich in ben Jahren 1383. 86. 90. 96. Peter A. 1394. und 1400. Hans A. 1408. 10. 12. 14. Leonhard A. 1452. 55. 59. 61. 63. 65. 67. 69. 71. Sans Un. 1478. 80. 82. 85. 87. 89. 91. 93. 95. 97. 99. 1501, 1503, 1505. Wegen feiner Berbienfte murbe nach feinem Tob fein Bruber Beorg, ber vorher niemals im Rath gewefen, ju biefem Umt ermablet, ber bemfelben Un. 1505. 1507. 1509. 1511. 13. 15. 17. 19. und 21. vorgeftanben ift; (2) Geit 2. 1548. aber ift von biefem Befchlecht nur einer in ben Rath gefommen, nemlich Joachim, ber als Beheimer 2. 1555, geftorben ift. (a) Es haben fich auch einige in und um ben geiftlichen Stand, befonders aber gegen die Armuth mit milben Stiftungen verbient gemacht. hartmann Langenmantel mar Canon. Ecclef. Cathed. Aug. (b) Ul rich mar Problt zu Bolfenmart in Carnthen, und Chor . Berr ben St. Morit zu Mugsburg. Er errichtete A. 1464. eine Stiftung fur funf Studiolos Theologia, welche A. 1531. jur Errichtung bes Gymnafii ben St. Anng angemendet worden ift. (c) hartmann ber Stamm. Bater Diefer Familie, bat nicht nur gu ben Zeiten bes Interregni gu Stiftung bes hofpitals jum beil. Beift vieles bengetragen ; (d) fonbern auch 2. 1274. allein bas St. Gerbati Ciechenhauß errichtet, (e) Johannes fein Entel ftiftete 21. 1329. Die Gt. Christophs Capelle, (f) in welche er Un. 1337. begraben worben, und welche nach Abfterben biefes Befchlechts ben Berrn Langenmanteln vom R jugefallen ift. Um berühme teften haben fich die von biefer gamilie burch ihre im Rrieg erwiefene ritterliche Thaten gemachet. Daber ift fcon 21. 1302. Johannes Langenmantel, ber bas Jahr barauf Ctabt. Dfleger worben ift , (g) von Raifer Abolph jum Ritter gefchlagen worben. Gein Cohn Jobannes, von Robrbach genandt, weil feine Mutter aus biefer gamilie gemefen , mar Mis berfelbe in bem Rrieg gwifchen ben Reichs . Ctabten und ebenfalls Ritter. (b) Ebelleuten, in welchen fich auch die Bergoge in Bapren gemenget haben, und in melchem er fich besonders bervor gethan bat, in ber fur Die Stadte unglutlich abgelauffenen Schlacht ben Beil, Un. 1388. auf ber Bablitatt gefunden worben, bat man ibn, weil Die Ebelleute niemand von ben verwundeten ben Leben gelaffen, als bie von Abel, als einen folden um fl. 600. beichabet, und fich von ber Rriegs. Befangenichaft lostauffen laffen; (i) Leonhard, Ritter, ber oft Burgermeifter und bes vorigen Cobn gemefen, murbe, Un. 1450. mit einiger Mannichaft ben Reichs Ctabten zu Bulfe geschift. Noch berühmter bat fich ber vieljahrige Burgermeifter Sans langenmantel gemacht, welcher lange Zeit Bauptmann

( w) Gaffar ad h. a.

(z) Burgermeifter Chrenbuch ad b. a.

(a) Nathe: Babl Buch.

(b) Rham, Hierarch. Aug. P. I. L. X. & III.

(c) Stiftungebrief, dd. St. Mich. Abenb 1464. Chrophii Gefch, bes Gymnaf, Annaeani p. g.

. (d) Stengel p. 199. herr Maners Chros

nif, falfo ad a. 1384.

(e) Stiftungebrief dd. St. Gebaffian Tag 1288.

(f) C. D. n. 34. Prasch. Ep. A. I. 5.

(g) Gaffar ad h. a.

(h) Ubergabebrief eines Manrhofe ju Zas fertingen, von bem Cammerer von Wellens burg, an bas Rlofter Selmatshofen dd. Ct, Beneb. Tag 1322, in welchem er Benge ift,

(i) Borber, gegen Scorg Deftreicher.

Bauptmann bes Schwäbischen Bundes gewesen ift. Bie wohl er fich baben gehalten babe, ift aus ben Ehren Bezeugungen zu schlieffen, Die ihm nach feinem 21. 1505, erfolg. ten Tod erwiefen worden find: bann die Bund-Stande liefen zu feinem Rubm bem Abschied bes damal gehaltenen Bunds - Lag folgende Worte einverleiben : Und bieweil benannt herr hans langenmantel, etwieviel Jahr ber Stadt bes Bunbs getreuer hauptmann gewefen ift, haben ber Erbarn Stadt Bottfchaften guter Mennung angefeben, baß ein jebe Ctabt bes Bunds bemfelben herrn Sans langenmantel ben ihr mit Geel Amt, Seel-Megen loblich begebn , und fur fein Geel mit Undacht bitten laffen foll , als fich ju Eroft berfelben gebuhret. (k) Gein Bruber Beorg bat in bem Friaulifchen Rrieg unter Raifer Marimilian mit etlichen Pferben gebienet. Er mar auch Anführer ber 400. Mann Buß. Bolt und 72. geharnischten Reuter, welche die Stadt 21. 1498. Raifer Marimilian gegen bie Comeiger gu Gulf gefchicet batte. Borgebachten Johannis Cohn Beorg, mar Konig Francisci I. in Franfreich Brigabier ber fcmargen Reuter, und blieb 2. 1525. in ber Schlacht ben Pavia. (1) Matheus, ber Unfangs in bem Bunftifchen Rath ju Mugsburg gewefen, begab fich M. 1548. in Chur Gachfifche Dienfte, und wurde Obrifter eines Regiments. (m) Much haben fich nicht wenige in Turnieren gegeiget. Georg batte 2. 1482. Die Ehre mit ben Bergogen in Bapren gu ftechen, (n) Eitel Bans, Bartmann und Bans Die Langenmantel, haben fich gleichfalls in verfchie benen Turnieren hervor gethan. An verschiedenen Sofen find die Langenmantel vom a gleichfalls in Diensten gewosen. Mary war U. 1505. Bergoglicher Baprifcher Pfleger zu Mohringen: (0) Lucas mar Furftlicher Braunfchweigifcher Rath und Groß Bogt ju Calenberg, ihm folgte in gleichen Burben fein Cohn gleiches Namens 2. 1513. beffen Bruber Bans Chriftoph, Sofmeifter ber Grafen von teiningen gemefen. (p) Cigmund, mar Bergoglicher Banrifther Dfleger und Land Richter zu Rebibeim. Ulrich fein Bru-I. V. D. mar Raifer Carls bes funften, und Bergoglicher Baprifcher Rath. Und end lich beffen Cohn Georg Chriftoph Marggraflicher Baaben Baabifcher Rath und Ober Jagermeifter A. 1572. (9) In Anschung bes Bermogens war Dieses Geschlecht nicht geringer als in Unfebung ber Ehre. Es trug lange Zeit bas Unterfchenten Umt von ben Bifchoffen von Augeburg zu teben, über biefes batte es auch verschiedene Rechte in ber Stadt, an ben Brodtifchen, Gifenframern, Bleifchbanken, und an bem Bolle, ingleichem von ber Bertachbruck, als ein Leben von ben Truchfeffen von Rublentbal. (r) Un Land. Butern find fie febr reich gewefen. (s) Johannes befaß 1386. bas But Rabau, und er und feine Cohne murben baber bie Radauer, ober bie von Radau genannt. Sartmann ertaufte 2. 1445. vom Carb. Deter bas But Rublenthal. (t) Geinem Bater Sartmann aber bat Un. 1304. bas But Ottmarshaußen jugebort. Sainbofen geborte Sconbarb

(\*) Datt de Pac, publ. V. 7, 18. N. G. I. 251.

(\*) Cruffus P. III. I. 9. c. 8, p. 510. Gafar ad h. a. Act. 30 nyer ad h. a. (\*) Experte Gen. Tab.

(\*\*) Squitzarii Hiri. Joh. Frid. Elect. Sax.

(\*\*) Cruf. II. 119.

(\*\*) Natish Protoc. ad a. 1505.

(\*\*) Möhneré Mugéburgifche Chrenif, ad h. a.

Leonhard. 218 2. 1462. Bergog Lubwig in Bapren, mit ber Stadt Augsburg in Rrieg permitelt mar, feste er ben Gutern biefes leonbards ber bamals Burgermeifter mar bef. tig ju, und verbranute Radau, als er aber mit Bainhofen ein gleiches vornehmen wollte, Schifte ihm bes Burgermeisters Che. Frau Cibilla Bogenbrotin, aus bem Chloge einen mit Derlen ummundenen Erang, ben er febr gnabig aufnahm, und feinen Leuten befabl, bas But zu verfchonen. (u) Peter befag die Berrichaft Mobringen, Un. 1494. als einen Pfanbichilling von Bapren, und Sans nebft feinen Brudern befaß noch Un. 1503. Die Mobringer Mu. Gie gaben in gebachtem Jahr barinn ein Jagen, welchem Raifer Marimilians I. Bemablin, welche gebachtem Sans tangenmantel febr gnabig gewefen , felbsten bengewohnet bat. (x) Belisberg und Igling geborten 2. 1503. gleich. falls bemfelben. Es befamen biefelbe von ben Berjogen in Banren, wegen feiner im Pfalsifchen Rrieg , geleifteten Dienfte feine Bittme und Gobne, gefchentet. (y) wang bat ichon 2. 1284. hartmann bem alten Langenmantel jugeboret. (2)

# Rieberer.

#### Wappen Tab. III. n. 4.

Es foll fich bie Familie ber Rieberer in ben alteften Zeiten von Rieb gefchrieben , Rieberer. und ber erfte befannte bavon Peter von Rieb, por Unno 1241. getebet baben. (a) Da biefes gute Wefchlecht fcon vor mehr als einem Jahrhundert ausgestorben, fo ift es fein Bunber, bag bavon fein orbentliches Ctamm-Register ju machen ift, und bag man fid) baber begrugen muß, nur bie merfrourbigfte Perfonen baraus zu benennen. ftund aber baffelbe vor Einführung ber Bunfte fcon in gutem Unfeben, indem Conrad Mn. 1342. Berchtolb, M. 1346. 49. und 55. Peter Un. 1361. und Bartolme Un. 1363. Stabt. Pfleger gewesen find. (b) Meifter Ulrich ber Rieberer mar M. 1344. Ctabtschreis ber. (c) A. 1355. wurde Johannes ber Rieberer, von Beinrich von Freyberg Ritter und feinen Behulfen erichlagen, fein Bruber Bartolme aber bart verwundet, und erhellet aus ber Berzeichnuß berjenigen, welche wegen biefes Mords geflagt haben, bag bamals bie Rieberifche Familie febr gabireich gewesen, und eben baraus auch, baß fcon vor Einführung bes Bunftifchen Regiments, ein und andere fich mit Bunftifchem Befen eingelaffen baben, welche fich bernach ohne Zweifel vollig benfelben baben einverleiben laffen. (d) Rach ber Regiments Henderung haben fich einige unter Die Bunfte begeben,

(#) M. G. l. p. 192. (x) Rhemifche Chronit f. 37.

Bufammet an D. D. E. dd. 1284.

(c) Mchtbuch ad h. a. (d) C. D. n. 43. b. Я

Rauf: Brief, uber einen hof ju Comabs (\*) Memiliche Chronit f. 37. Meuchingen , von Beter Niederers Kinders (y) ibid. (2) Extr. S. Kaufbrief von Ultich von allumpt. b. v. 1941. bey Möhner. (b) Gaffar ad h. a.

<sup>(</sup>a) G. Cteurbuch a. 1404. Mannliche Augeburgifches Ctamme Buch C. Extract-

bie meifte aber fint Beichlechter geblieben, und aus biefen murbe Un. 1370, erftgebachter Bartolme Burgerneifter. (e) Es maren auch zwen von biefer Familie Canonici bes Dochftifts zu Mugsburg, nemlich Johannes M. 1437. und Ulrich, welcher auch Raifer Friberichs bes III. Cangler, nicht meniger Cononicus und Probit ju Frenfingen gewesen 2. 1446. (f) Ubrigens ift noch zu merten, bag 2. 1412. Peter Riederer Die erfte Belegenbeit zu Errichtung ber Beschlechter Ctube in Mugsburg gegeben , indem er ben Befchlech. tern erlaubet bat , in feinem Saufe ihre Befellschaften ju halten, welches auf bemjenigen Dlag gestanden, wo noch bermalen die Stube fich befindet, allein erft lange Zeit bernach von ben Rieberischen Erben fauflich an Die Befellichaft gefommen ift. (e) Ulrich Rieberer , mar einer ber vertrauteften Rathe Raifer Friderichs bes IV. Gben beswegen batte er bas Unglut, 2. 1483, von ben rebellifden Bienern gefangen gefest zu merben, und obwohl er nut ber Alucht entfommen, fo murbe er boch ju Reuftadt meuchelmorberifcher Beife, unter ber Thurschwelle feines eigenen Baufes, ermorbet. (b) Er ift ohne Breifel ber legte biefes Wefchlechts gewefen, welches burch biefen betrubten Bufall fein Ende erreichet bat, und von welchen nach biefer Zeit niemand mehr gefunden merben fan. Es hat aus biefer Familie Bartolme bas Bifchofliche Unterfcbenten . Umt zu leben acbabt. (i)

# Bitichlin.

#### Wappen Tab. III. n. f.

Bitidlin.

Die Bitichlin find gleichfalls unter ben alten Burgern febr angeschene Leute gemefen, und unter die altefte Ginwohner gu rechnen. Es find baber verfchiebene gu ben bochften Birben im Regiment gestiegen. Berchtold mar Stadt-Pfleger A. 1243. Gin anderer Diefes Mamens M. 1284. 94. und 1303. Conrad M. 1305. Berchtolb M. 1308. und 1315. Beinrich A. 1326. Conrad 1330. und ein anderer Conrad 1368. Unter biefem gieng die befannte Regiments. Menderung vor, von welcher oben gemelbet worben ift. (k) Er wurde aber nach Ginführung berfelben noch brenmal Burgermeifter, nemlich Anno 1368. 76. und 80. (1) A. 1388. mar noch ein Conrad Bitschlin Steurmeister. (m) Er lebte auch noch A. 1394. und mar noch in biefem Jahr ber Ctabt Anwald vor bem kandfrieden in einer Sache gegen Graf Friderich von Belffeuftein (n) Rach ibm babe ich niemand biefes Namens und Befchlechts mehr gefunden, baber zu vermuthen ift, baff er ber lette bavon gewesen sene. Ein Berchtold Birfchlin ftiftete gu Bifchof Gifrids Zeiten Die Allerheiligen Capelle ben Ct. Ulrich, in welche er begraben worden ift, und bie Grabe.

- (e) Burgermeifter Ehrenbuch. Kham Hierarch. Aug. P. I. L. X.
- (g) Gaffar ad a. 1412. (k) M. G. I. p. 195. (i) Walterifches Stammbuch.

- (k) Gaffar ad h. a.
- (1) Burgermeifter Ehrenbuch.
- (m) Burgerbuch ad h. a.
- (n) Urthelebrief bes Landgraf Friberich, dd, Dienftag nach Ct. Lucien 1394.

Grabichrift bekommen hat, ber Bitschlin starb an biesem Tag, ba ber Konig vor Burgau lag. A. M. CCCXXIV. in welchem Jahr Kapfer kudwig IV. die Stadt Burgau bestürmet, wozu ihm die Stadt einige Mannschaft geschicket hat, welche von diesem Bitschlin angeschieden worden ist. (v)

§. 6.

# Better. | hiner

Wappen T. III. n. 6. A. B. C.

- A. Das Wappen, welches die alte Better ober Minner in Augsburg ge-
- B. Das Wappen ber Better bon ber Bilgen.
- C. Das vermehrte Wappen der Better von der Bilgen.

Mit ber Familie ber Better verhalt es fich faft wie mit ber Langenmantlifchen, in Better. bem Diefelbe fich gleichfalls unter zwenerlen Wappen befannt gemacht bat, fo bag bie eine Linie Die Better von bem Panterthier, Die andere Die Better von ber Bilgen geneunet worden find, und noch über biefes burch ihre Umts. Ramen, nemlich jene burch Minner, ober Minores, b. i. Reller ober Cellarii, welches Ministeriales, vielleicht Bifchof. licher Augsburgischer Unterschenken gewesen, (p) Diese burch ben Ramen ber Amman von Berd von einander unterschieben worben find. Beebe Befchlechte aber fommen von Donauwerd ber, und in der Pfarr-Rirche baselbft find ihre Bappen . Schilbe unter eine ander gestellet, welches auch in ber Rirche bes Rlofters Raifersheim zu beobachten, von welchem fie groffe Wohlthater gewesen find. Es hat aber ju Donauwerd ein Wernher Better U. 1220, gelebet. (9) Um welche Zeit Die Erennung ber Wefchlechter vorgegangen, und wann fie bas Burger-Recht zu Augeburg angenommen, ift mir unbefannt, to viel aber ift richtig , baf bie Better vom Panterthier , genannt Minner , beftanbiger in Mugsburg geblieben, auch bier mehr unter bem Ramen ber Minner, bort aber mehr unter bem Damen ber Better bekannt gewesen find, als bie andere, boch findet man teis nen bavon, vor U. 1300. Es waren aber aus biefem Befchlechte Ctabt. Pfleger Conrab 2. 1305. Miclas M. 1322. Peter M. 1341. Conrad M. 1343. 49. 56. 58. 64. (r) Diefer bat fich 2. 1359. um bas gang in Abnahm gefommene Sofpital jum beil. Beift febr perbient gemacht, in bem er nebft feinem Mit Pfleger Sans Bermart, bemfelben burch fleißige Sanghaltung wiber aufgeholfen bat. (5) Er murbe 2. 1364 von Sans und Cung ben Luitfrieden, in ber Racht erfchlagen. (t) Gin Ludwig Better, bat noch In. 1475. als Wefchlechter zu Augsburg gelebet, in Diefem Jahr aber bas Burger-Recht aufgegeben,

(o) herr von hermart Erlauterung Auges burgifcher Urfunden ad a. 1324.

- (\*) Gaffar ad h. a.
- (s) Augeb. Gefch. I. 106.
- (t) Mchtbuch ad a. 1365. Gaffar ad h. a.

<sup>(</sup>p) Braun de Patr. p. 36. (q) Hundii Bayrisch, Stammbuch T. III.

gegeben, und fich nach Donaumerd gefebet, mofelbit er ohne Zweifel als ber legte biefer linie gestorben ift. (u) Eben baselbit aber haben schon lange vorher auch Better vom Panterthier gelebet. A. 1357. lebte bafelbft, Chriftoph, (x) A. 1359. aber Conrad Illrich und Jos, wie aus alten Briefen und baran hangenden Sigillen zu erseben ift. (v) An. 1448. aber hat noch Ott Better vom Panterthier gelebet, und ift eben bafelbft in biefem Jahr Burgermeifter gewesen, (2) Der vorgebachte Statt Dfleger Conrab bat im Jahr 1363. Die beil. bren Ronigs. Capelle gestiftet, und gur Begrabnuß fur fein Be-Schlecht gewiedmet, welche heut ju Lag ber Ilfungischen Familie jugeboret. (a) 2Bas bie Minner fir Guter befeffen , ift mir unbefannt, als bag 2. 1368. Unna Minnerin , Berr Cunrats bes Minners feel. Bittme von Beinrich Bachen, einige Guter ju Schmab-Menchingen erkauffet. (b) Die andere linie der Better von der Gilgen, welche eben-falls zu Donauwerd gewesen, und welcher das Schloß Kaltenegg ober Altenegg in Bayren gehort haben foll, bat fich faft ju gleicher Zeit nach Mugeburg begeben, boch aber lange feinen beständigen Bohnfis barinn gehabt. 3ch finde baf fcon A. 1312. Teutiiche Betterinn nebst ihren Cobnen Conrad und Otto ingleichem M. 1353. Conrad, ber eine Langenmantlin gur Che batte, und M. 1356. Chriftoph Better bas Burger . Recht angenommen, (c) auch ift befannt baß Johannes ber Amman von Berb, ber Un. 1348. und 57. Stadt-Dfleger gemefen , fur einen Better von Berb gehalten merbe. Dann es ift unleugbar, bag bie Better von ben 3. Linien ben Damen Umman geführet haben. einer alten Urfunde, vermog welcher Conrad, ber Ammann Burger gu Berb fein Ginfommen aus verschiedenen Butern an Gr. Meje, Die Bierabenbin vertauffet , befindet fich fein Sigillum mit ben 3, tilien im Schilbe und ber Umfchrift S. C. Miniftri de Werdea. (d) Dag fie aber bicfen namen geführet, ift ohne 3meifel baber gefommen, weil fie ofter biefem Amte vorgeftanden, wie bann noch A. 1358. Craft, ber Better, biefe Birbe getragen bat. (e) Allein erft nach bem Absterben ber Minner, find fie mit Beorg Bettern, ber Ottens Entel gewesen fenn folle, wieber nach Mugsburg gefommen. fer bat A. 1485. Apollonia Belferin geheurathet, (f) und ift baburd Burger worben, und bat bas Wappen ber abgeftorbenen Minner angenommen, auch weilen er mit benfelben eine Familie gewefen, ben Stand eines Beschlechters zu behaupten gesuchet. ihm aber bie alte Befchlechter es nicht zugeben wollen, bat er fich wiederum nach Donauwerd begeben, mober er aber 2. 1495. wieder gurut gefommen ift, und bas Burger-Recht

(#) id. ad h. a.

- (b) Raufbrief dd. Et. brep Ronig Abeud
  - (c) Burger Buch ad h. a.
- (d) dd. St. Mangen: Tag 1328. Raufbrief über ein Pfund heller, von heinrich bem Gefell an Conrad ben Regel, dd. St. Gallen Tag 1358.
  - (e) Sig. n. 13.
  - (f.) hochzeite Buch ad h. a.

<sup>(</sup>x) Raufbrief, über einen Sub ju Mers gingen, von Conrad bem Better an Conrad ben Regel zc. dd. Montag nach St. Rilian Tag

<sup>1357.</sup> (9) it. über verschiedene Einfunfte und Guter, zwischen ebend. dd. Frentag por St. Urb. 1359

<sup>(</sup>z) Gabr. Regels Quittung, wegen Auss bezahlung eines Theils feines vatterlichen Erbstheils, an G. ben Regel feinen Bruber , dd. Mittwoch vor St. Ulrich 1448.

<sup>(</sup>a) M. G. I. 112. Prafch. 1. 8.

Recht angenommen, auch fich mit Bulfe ber von ihm bestochenen Zunft. Meister, mit arbfitem Bibermillen ber Befchlechter benfelben aufgebrungen bat. (g) Dem ungeach tet batte er bas Blud in ben Jahren 1514. 16. 18. 20. 22. 26. 28. 30. und 32. bas Burgermeifter. Amt ju tragen. (b) Mit feinem Gohn Wilhelm aber, ift fchon vor U. 1538. Das Beichlecht in Augsburg wiberum erlofthen, indem er mohl bren Tochtern aber feinen Cobn binterlaffen bat. Diefer bat an ben Gutern Ettelried und Engertshofen groffen Theil gehabt, welchen er U. 1535. an Christoph Turgo verfauffet bat. (i) Die Bogten au Rheinweiler haben 2. 1352. Otto und Illrich, Die Better, an Abt Conrad gu Gt. Illrich verfauft. (k) Sainberg an ber Schmutter bat ebenfalls Georg Better gebort. Er bat baffelbe A. 1539. an Michael Dlant verfauft. (1) Die übrige von bem Geschlecht ber Better von ber Bilgen haben fich unter ben banrifchen Land-Abel auf ihre Guter beren eines Binden ben Ruebach gewefen begeben. (m) Bon benfelben bat noch 2. 1585. Chriftoph Better als Sauptmann, und Abam Better anfangs Dom- herrn ju Regenfpurg und Gichftatt, bernach Sof-Raths Præfident zu Munchen, und Berzoglicher Rath gelebet; Db aber biefe bas Befchlecht fortgepflanget baben, ift mir ganglich unbefannt. (n) Ru 11m haben fich gleichfalls Better biefes Wappens aufgehalten, und eine Zeitlang bas But Tommertingen befeffen. (0)

# Onfora.

Wappen T. III. n. 7.

Das Gefchlecht ber Onforgen ober Munforgen , welches von ben alteften Bei- Onforg. ten fich in Augsburg muß aufgehalten baben , ift fowohl megen feiner Berbienfte als auch megen ber gegen bie Ctabt verübten Feinbfeeligkeiten febr bekannt. ift aus bemfelben neben Samibrand Rullenbach, ber erfte bekannte Stadt Dileger Richart Onforg Unno 1241, gemefen. Rach ibm famen noch zu biefer Ebre Conrab 2. 1336. 38. 44. und 50. (p) Diefer Conrad taufte 2. 1349. von Beinrich Dortner bas Schloß Bellenburg. (4) Gein Cobn hartmann welcher mit ber Regiments. Menberung nicht gufrieben gemefen, bat fich biefes Schloges bebienet, um von bemfelben feine Reinbfecligfeiten gegen bie Ctabt auszuuben , besmegen raumte er es auch ber Ctabt Feinden, befonders benen von Selfenftein ein. Mus diefer Urfache murbe er von bem Rath ber Ctabt verwiefen, (r) welches ibn aber nur um fo viel mehr aufbrachte, bie Stadt zu befehben. Um aber feine Buter ficher zu feben, überlies er bas Schlof Bellenburg unter bem Schein eines Rauffes an Baupten von Pappenbeim. aber

- (g) Gaffar, ad h. a. (h) Burgermeifter Ehren Buch. (i) Raufbrief baruber.
- ( k) Raufbrief dd. Frentag nach Pfingften
- (1) Mannlich of. Better.

- (m) Raufbrief de a. 1539. (#) Hundius I. c.
- (0) Braun p. 55
- (p) Gassar. ad h. a. (q) M. G. I. p. 103.
- (r) 21chtbuch ad a. 1376.

aber nichts, indem auch biefer fur einen Beind ber Stadt erflart, bas Schlof Bellenburg aber 21, 1377, von bem Ctabt. Bogt Denbrich mit Bulfe Bifchof Burtarbs und Bergog Stephans in Bapren eingenonumen und gerftoret murbe. (s) Es fcheinet, es fene hierauf ein Friede gestiftet , und bas Schlof Bellenburg wieder erbauet worben. Allein U. 1393. fiengen fich viel weitlauftigere Berbrieslichfeiten mit eben Diefem Sartmann Onforg an. Diefe murben burth einen Rechts Santel gwifden bem Onforgen und Jacob Buttrich von Reichertshaußen verurfachet. Denfelben hatte ber Duforg ben Rath, Der Buttrich aber begab fich aus Berbruß mo er feine Rlage angebracht, gewonnen. barüber in Banrifchen Schus, und gieng aus ber Stadt. Darauf fuchte er fein Recht mit Bewalt zu behaupten, überfiel mit Bulfe Bergog Johannis in Banren, ben Onforg, und verbrannte alle gu Bellenburg gehörige Buter. Der Onforg rufte bagegen Die Ctadt um Bulfe an, welche fich aber nicht gerne mit bem Bergog abmerfen wollte. murbe er ber Ctabt Reinb, und fuchte fie auf alle Arten gu befehben. Die Landfperger befamen zwar feinen Gohn Jos gefangen, nachbem er ihnen aber verfprochen, 1200. Bulben zu bezahlen, und fich wieder zu ftellen, lieffen fie ibn los. Darauf ftellte er fich zwar zu Munchen, gieng aber fogleich wieder fort, begab fich in bes Grafen von Burtenberg Schus und murbe beffen Diener. Darauf eroberten 2. 1396. ber Stadt Golbner abermals bas Schlof Bellenburg, und ber Rath lies burch hingus gefchifte Bertleute es ber Erbe gleich machen. Allein bem ungeachtet ließen bie Rauberenen bes Onforgs nicht nach, welcher feinen Gobn bestellt, Die nach Morblingen gebende Baaren ter Mugsburgifchen Kaufleute zu plundern. 2Beil aber ber Rath biefes Unternehmen erfahren batte, fchifte er feine Golbner um auf biefe Rauber einen Sinterhalt zu machen, und Diefe hielten fich auch fowohl, baf fie ben jungen Onforg nebft vier feiner Rnechte gefangen bekamen. Diefe wurden fogleich nach Angeburg gebracht, und ihnen bafelbft bas Leben abgesprochen. Daburch murbe endlich ber Bater, nachbem er nach Bollgiebung bes Urthels an ben vier Rnechten ben Ernft gefeben, bewogen, um Friede zu bitten, um feines Cohnes leben zu erhalten, welches ihm in eben biefem Jahr burch Borbitte feiner Freunde zu Theil worden, boch unter ber Bedingung, baß fowohl er als feine Cobne bie Ctabt menten, und bie Beste Bellenburg nicht mehr bauen follen, worüber fie einen Revers ausgestellet haben. (t) Mus bemfelben ift zu erfeben, bag ber junge Onforg bas Burger - Recht ju Ulm angenomnen. (u) 21. 1420. murbe hans Onforgen erlaubet, ohne Zweifel Bartmanns bes jungern Cobn, auf bem Plag wo Wellenburg gestanben, wiederum einige Saufer ju bauen, bagegen er fich aber reversieren muffen, es in feine andere, als Burgers Sande ju verfauffen. (x) A. 1456. hat er gar bas Burger : Recht ju Augsburg wieder angenommen. (y) Indeffen lebten noch andere Onforgen in Augsburg. 3d finde nemlich A. 1361, einen Rubiger Munforg ben Bruggbai, welches obne 3weifel

(s) Chronit eines bornehmen Gefchledisters und RatheisTreunde, Alpt. Gaffar ad h. a.

<sup>(#)</sup> C. D. n. 52.

<sup>(</sup>x) C. D. n. 54.

<sup>(</sup>t) Chronife eines vornehmen Geschlechs ters und Rathes Freunds, Mpt.

<sup>(</sup>y) RathesProt. ad h. a. BB, ad a. 1472.

3meifel foviel als Boller gemefen. (2) Stephan, mar auch ein Cohn Sartmanne. Beorg lebte um bas Jahr 1420. Es ift mir aber unbefannt, von welchem berjenige Sans Duforg berfomme, welcher bas Unglut gehabt, wegen feiner Blobfunigkeit von bem Burgermeifter Ulrich Schwarz zu feinem Umts. Behulfen auserfeben zu merben. Er trug biefe Burbe in ben Sabren 1472. 1474. 76. und 78. In biefem legten Sabr. batte bes Schwarzens Berrlichkeit und Bewalt ein Enbe und zugleich Die feinige. Er murbe auf ber Ctabt. Maur tob gefunden , und hat fich entweber felbit entleibet , ober ift auf Befehl bes Raths burch einen Stadt : Bebienten in ber Stille ums Leben gebracht worben. Dine Zweifel, mar er ber legte feines Gefchlechts, indem ich nach ihm niemant mehr babon finde. (a) Sie flifteten eine Begrabnuß. Capelle ben St. Morig, welche nachgebends an bie Schoner gefommen ift. (b) Es ift baffelbe an Land. Butern febr vermogend gemefen. Es befaß Bellenburg, wie fcon gedacht worden, nebft ben baju geborigen Butern. Auffer Diefem aber Lechhaußen, welches Un. 1372. an Bermann Rordlinger vertauffet worden, (c) und Pfersheim welches 2. 1330. Conrad ber Onforg von Bermann, und Prantchoch von Pferfen erfauffet, (d) und welches Un. 1363. feine Wittme an Baftian ben Remen verfauffet bat. (e)

### §. 8.

### Luithold, genannt Sangenohr.

Wappen T. III. n. 8.

Der alteste von diesem Geschlecht, welchen ich in Augsburg sinde, ist Hans Hans Luithold, genoby, welcher A. 1306. gescher hat. (1) Agnes die Hangenopien, Durgerin zu Augs-genannt durg, die A. 1330. Keinrichen dem Hurnaus auch Aurger dasselhst zur Spe genommen, Dang ein ist vielleicht seine Tochter gewesen. (2) A. 1344. hat ein anderer Johannes Hangenopro der, das Durger-Recht angenommen. Da dieses Geschlecht schon langstens ausgestwosen, so ist von dessen Wester angenommen. Da dieses Geschlecht schon langstens ausgestwosen, so ist von desse der werd zu so der zwer vortressiche Männer. hervor gebracht. Der erste ist Ultrich, Kaiser indwigs IV. Canzler, der ben ihm in großem Anschen gestanden ist, weisen er die Kaiserliche Nechte mind- und schriftlich tapfer verthephiget hat. Er war, wie ihm Aventinus das tob bengeleget, Scrinii imperatorii magister sapientia insignis, cujus opera, consilio, domi forisque in pace, civilibus redus, orio, negotio, plurimum est usus Ludovicus. Aus einer Geschichte welche Andreas Katisbonensis von ihm erzählt, erhellet, daß er gesstlichen Standes

- (2) Leibgebing. Brief auf einen Garten vom Cap, ju St. Morig fur Rubiger Aunforg und feine Anberwandte dd. 1361. an St. Georgen Lag.
- (a) Burgermeifter Chrenbuch. Augeburs gifche Gefch, I. 210.
  - (b) Nathe:Documenta ad a. 1546.
- (c) Manuliche Mugeburgifches Stamme
- Duch Onforg.
  (d) C. D. n. 35.
  (e) Raufbrief, dd. Donnerstag vor St. Jacobi 1363.
- (f) Cteurb. h. a. (g) heurathebrief, dd. an Ct. Urbands

und ein Pralat gemefen. Der Raifer felbft nennet ibn in einem Schreiben an Pabit Jobannem XXII. Uldalricum de Augusta familiarem & Secretarium suum dilectum. (b) Er ftarb A. 1346. Der zwente ift Stephan Sangenohr. Diefer mar nicht nur in ben Jahren 1427. 30. 32. 34. 38. 41. 43. 45. 48. und 51. mobiverdienter Burger. meister von Befchlechtern , fondern jugleich auch ein tapferer und erfahrner Rriegs-Mann. Daber ernannte ibn ber Rath, in bem Rrieg ber Reiche. Ctabte mit Marggraf Albrecht von Brandenburg jum Rriegs Dbriften, in welcher Stelle er in den Jahren 1449. und 50. ungemeine Dienfte gethan bat. (i) Eben biefer murbe auch nebft noch gmen anbern von ber Ctadt jum Rriegs-Dbriften ernennet, als biefelbe 2. 1475. Raifer Fribes richen III. gegen Bergog Carl von Burgund Bulfs-Bolter fchitte, und fam auch aus Diefem Zug mit vieler Ehre wieber juruf. (k) hingegen gereichet es biefem Gefchlecht ju feiner Ebre , baf A. 1375, Merflin Bangenobr, wegen entwenbeter Ctabt . Welber , auf bem Derlach enthauptet worden. (1) baf 21, 1450, Ulrich, ben einer unter ben jungen Befchlechtern entstandenen Schlageren einen Bittel erstochen, (m) und bag Wilhelm, ein Raths Berr, weilen er es mit bem Burgermeifter Schwarzen gehalten, 2. 1478, unchrlich gemachet worden ift. (n) Diefer ift ber leste ber von biefem Ramen in Augeburg bekannt ift, allein im Baprifchen follen noch 21. 1482. Wilhelm und Unton, als landfagen fich befunden baben, (o) Es ift baraus ju fchlieffen, baf fie fich nach biefem legten Ungluts- Sall babin gefeset haben; ob fie aber ibr Befchlecht fortgepflanget baben, ober ob es mit ihnen ausgestorben, ift mir unbefannt.

# Gokenbrot.

### Wappen Tab. III. n. 9.

Goffens brot.

In einigen alten Urkunden findet man , daß fich biefe Familie vor Zeiten Ragogenbrot ober Begoggenbrot (p) gefchrieben babe. Daß die Bogenbrot von ben alteften Zeiten ber in Augsburg febr angesehene Leute gemefen, bat feine Richtigfeit. Bor Ginfubrung ber Zunfte maren fcon Stadt . Pfleger Bans 21. 1282. und Albrecht 21. 1344. (9) Diefer hatte bren Cohne, Beinrich Marquard und Sans, welche 21. 1348. gelebet baben. (r) Der lettere ift ohne Zweifel berjenige, melder 2. 1373. und 82. Burgermeifter worden ift. (s) In bem legten Jahr, wurde er von dem Rath gum Saupemann bes mit ben Ctabten und Edelleuten in Comaben errichteten Bunds bestellt. (t) Giamunb

( h) Wenckeri Collecta Archiv. & Can-(o) Mannliche Augeburgifches Ctamm; cellar. jur. in Malincroti tractatu de Archi-Buch Sangenobr. Cancell. &c. p. 362. Gaffar ad a. 1325.

(i) M. G. I. 171.

(k) ibid. 215. (p) Etcur-Buch 1306.

(1) Gaffar. ad h. a. (m) M. G. 1. 185.

(#) El. Jagers Chronicf, ad a. 1478.

(q) Gassar ad h. a. (r) Praschii Ep. l. 4.

(s) Burgermeifter Chren : Buch. (t) Datt de P. P. p. 44. 2. G. I. 126.

mund war Burgermeifter A. 1484. 86. 88. 90. 92. 94. 96. 98. und 1500. in welchem Jahr er gestorben ift. (u) Er foll ein gelehrter Berr, befonders ein guter Siftoricus, und Berfaffer einer Augsburgifchen Chronit gewesen fenn, (x) boch glaube ich, baff er mit bem Benedictiner - Mond ben St. Ulrich Sigmund Boffenbrot permechfelt wird, ber bas fleine Chronicon eccles. Aug. geschrieben, welches Pistorius unter feinen Sex Scriptor. rer. Germ. bruden laffen. Diefer Burgermeifter Bogenbrot bat nur eine Tochter Urfula binterlaffen; welche Lucas Belfer A. 1488. geheurathet bat, (y) ber, weil fie die legte ihres namens und Wappens gemefen ift , bas Bofenbrotifche Bap. pen bem Belferischen bengefüget bat. Beorg Bogenbrot, Raifer Maximilians 1. Rath und Pfleger gu Ehrenberg, mar ohne Zweifel Sigmunds Bruber. Mit biefem erlofch ber mannliche Stamm Diefes Befchlechts. Er ftarb ju gugen M. 1502, wie man glaubt an benaebrachtem Bift. (2) Der Raifer bielt fo viel auf ibn. baft er feinen, ben ben Carmeliten ben Gt. Unna ju Mugsburg gehaltenen Erequien perfonlich bengewohnet bat. Er war auch in ber Befellichaft bes towen und Schmabifchen Bunbs. (a) hinterlaffene Bittwe Rabigund Eggenbergerin bat ju Mugeburg A. 1508, eine Stiftung für gwolf arme Danner gemacht, (b) und burch fie ift ohne Zweifel bie Eggenbergeriiche Kamilie nach Angeburg getommen. Ihre Tochter Gibilla nahm tugen von Frenberg gur Che, und ftarb 2. 1521, (c) Man foll Sigilla von Diefem Befchlecht finben, in welchen fie fich nur eines Zeichens T. an ftatt bes Bappens bebient, es ift mir aber babon feines ju Beficht getommen. Bon Land. Butern, welche biefem Befchlecht geboret ift mir befannt Pfersheim, welches A. 1476. Bilbelm Boffenbrot, von Bilbelm Rephon erfauffet bat, (d) Die hofmart Epfach in Banren, welche Georg von benen von Bell an fich gebracht bat, (e) und Unter-Meitingen. Es bat fich auch biefer Georg Gogenbrot pon Boben Frenberg gefchrieben. Gie baben über biefes noch andere vortrefliche Buter befeffen, welche nach Absterben bes Beschlechts an bie Fren Berren von Frenberg und bie Belfer ze. gefommen find. In ber Stadt aber hatten fie ein Sauf in ber Juben Bage, St. leonhards. Capelle gegen über, mo jego bas Bogenharbifche Bauf ftebet, welches Anno 1424. burch einen befrigen Brand, beffen alle Chroniden gebenten, ift vergebret worden. (f)

S. 10.

- (#) Burgermeifter ChreniBuch.
- (x) Mannliche Augeburgifches Stamms Buch. Gogenbrot,
  - (y) Sochzeit: Buch, ad h. a.
  - (z) Crufius. II. 158.
  - (a) Datt. de P. P. p. 313. 345. 350.
- (b) C. D. n. 73.
- (c) Crufius 11. 16.
- (d) Raufbrief dd. Montag nach Michael lis 1476.
  - (e) Mannlich A. St. Beller.
  - (f) 21, G. I. 152.

### S. 10. Bógelin.

### Wappen Tab. III. n. 10.

Bogelin.

Schon A. 1275. bat Beinrich Bogelin in Augsburg gelebet. (g) tommen find reiche und angefebene teute gewefen, welche im Regiment febr vieles ju fagen gehabt haben , baber ihnen auch bie Stadt - Pfleger - Burbe gar oft anvertrauet worben ift. Es trugen nemlich biefelbe Johannes A. 1338. 45. und 51. Conrad A. 1358. Johann M. 1360. und 66. und Beinrich M. 1367. (b) Bur Beit ber Bunftifchen Regie. rung maren Burgermeifter Sans 2. 1369, und Conrad in ben Jahren 1425. 29. 31. 33. 35. 37. 39. 42. 44. und 45. (i) Diefer reiche Befchlechter vermachte Un. 1448. fl. 2000. ju Austheilung unter Die Arme, und gewiffe Gintunfte fur bas Sofpital jum beil. Beift. (k) Er ftarb 21. 1449. und murbe in Die Ct. Ulriche Rirche begraben. (1) Peter Bogelin mar ber Stadt : Sauptmann, als biefelbe 21. 1380. von einigen Banris fchen Ebelleuten befehdet murbe. Er lieferte ihnen ben Bermartshofen ein Scharmubel, ben welchem er aber wenig Bortheil erhalten bat, (m) Un. 1420. mar Clara Bogelin, Meifterin jum Stern. (n) Rach obgebachtem Burgermeifter Conrad Bogelin, finbet man niemand mehr von biefer Familie als A. 1447. Euchatius, Babriel, Bartolme, Bilg und Bans. (0) Ubrigens befaff auch Diefes Befchlecht fcone Land Buter. Sauls bach bat Un. 1356. Sans Bogelin von Eberhard von Gumpenberg an fich gebracht. (p) Pliensbach hat 2. 1369. Jes Bogelin von Beinrich bem Bachen gefauft. (4) Pfersbeim baben Babriel, Lubwig, Bilg und Bans bie Bogelin befeffen , bif bie bren erftere ihren Antheil A. 1441. an ben leztern überlaffen haben; (r) burch beffen Wittwe Anna Riblerin, es an Die Ribler gefommen ift. A. 1444. bat Bifchof Deter gu Mugeburg bem Burgermeifter Conrad Bogelin, und hartmann Langenmantel, bas Colof Rub lenthal verfauft, worüber fie 2. 1445, mit einander abgetommen find, (s) Eben bie fem Conrat bat auch Stettenhofen geboret. (t)

S. 11.

- (g) Burger : Buch ad h. a.
- (h) Gaffar. ad h. a.
- (k) 21. G. I. 171.
- (1) Praschii Epitaph. Aug.
- (m) 21, 63, I. 125.
- (#) Urfunde über einen der Cammlung, jum Stern geschentten hof ju Poffenried, dd. St. Cath. Lag.
  - (0) Rather Protocoll ad h. a.

- (p) M. G. I. 105. Extract Raufbrief de a. 1356.
- (9) ibid. I. 181. Extract-Raufbrief, de a. 1369.
- (r) Abfunftbrief Daruber, dd. Donnerftag por Lætare 1441.
- (s) Extract-Raufs und Abfunft & Brief in
- P. Mohnere Augeburgifcher Chronif.
- (t) Rhelingifches Reformat. Rebens Pro-

# §. 11.

### Gollenhofer.

### Wappen Tab. III. n. 11.

Die Familie der Gollenhofer hat sich schon zu den altesten in Augeburg des Gollethe funden. Martin der Gollenhofer war A. 1241. im Rash. (u) Wernher der Gollenhofer der, hofer aber, kommt ber dem Etistungs Erief der E. Eervali Pfründ A. 1228. als Zugeg vor. (x) Conrad der Gollenhofer war Kaiser Ludwigs des IV. Rash, und würste den jim sür die Etadt Augsdurg das hertliche Privilegium aus, welches er dersselben A. 1329. ertheilet hat. (y) Wielleicht ist er eben derzeinig gewesen, der A. 1339. zum Stadt-Psieger erwählet worden ist. (2) Orto Gollenhofer bestelbete eben diese Würde A. 1337. (a) Nach ism ist mie niemand wehr von diese Kamilie vorgesommen, als Carl Gollenhofer, der A. 1373. mit andern Geschlechtern sich Kaiser Carl IV. verdürgen müssen. (b) Ubrigens kommt auch der Name de Goldeshoven vor, welches bielleicht mit diesem ein Geschlecht, besonders, einer Namens Wernher, gelebet haben muß. (d) Ingleichem schließe die dem Geschlecht, besonders einer Namens Wernher, gelebet haben muß. (d) Ingleichem schließe ich aus einem Sigill, daß das Geschlecht der Winter, welches sich A. 1368. unter die Züsseh, eines Kersommens mit diesem gewesen, indem es sasse dieser. (e)

# 5. 12.

# Portner.

### Wappen Tab. III. n. 12.

Die Portner sollen schon A. 1000. zu Augsburg gewohnt, und von ihrer Wohnung Portner. ben Konigs oder Burg. Hoe, zwischen bem Schwalben. Eck und dem zeigigen Imheisischen Aufgegegen, an welchem sie Portner gewehen sen blen, den Ramen bekommen haben. (f) Dieses macht niche nur der Name und das Wappen wahrscheinlich, sondern man sinder auch, daß ben diesem alten Thor zu Ansang des 13. See. Ebdo und

(u) Extr. Raufbrief über einen hof zu Schwab: Menchingen von Peter Rieberers Kindern an Richart Ilfung, dd. poft. affunt. b. v. s. 1241.

(x) Stiftunge:Brief dd. St. Gebaft.1288.

(y) Stengel II. 50. 6.

(a) id. ad h. a. (f) Mannli (b) Borbereitung gegen Georg Deftreis Buch Portner. cher f. 41.

(e) Raufbrief uber ein Sauf und Garten bon Sans bem Priol, Peter bem Egen, und Nicol, bem Minter, an Beinrich ben Gifens

(c) Burger & Buch ad h. a.

(d) Cteurb, ad h. a.

brecht dd. St. Georgen 1382.

(f) Mannlich im Augsburgifchen Stamms

Ulrich de Ports, meldes obne Zweifel fo viel als Portner ift, gewohnet, und ibr Sauft an Gottfrib von Sobenloh vertauffet haben, welcher A. 1246. Otto Bognern Burgern gu Augsburg bamit belehnet bat. (g) Ben Stiftung ber St. Martins Rirch und Rlofter, Unno 1070. follen fie befondere Frengebigfeit gezeiget baben , (b) welche fie noch Unno 1346. fortgefebet, ju welcher Beie Beinrich ber Portner, und feine Gobne Berr Peter Ritter, und Seinrich bem Rlofter einen Sof ju Tafertingen übergeben baben. (i) Diefer Deter ift A. 1246, weilen er an Conrad bem Bedmair einen Mord begangen, auf Rlage ber Unverwandten des Ermordeten geachtet worden. (k) Es waren aber aus diefem Befchlecht Stadt. Pfleger Johannes Un. 1323. 25. 31. und Beinrich Un. 1324. 28. 34. und 40. (1) Diefer mar von febr groffem Bermogen, und ftunde ben Raifer Lubwig bem IV. febr in Gnaben. Da er aber einen ungemeinen Aufwand machte, verfiel er barüber in eine groffe Schulden laft, und ba er vernommen, ber Raifer murbe Befehl ertheilen, alle in Augsburg wohnenbe Juben umgubringen, nahm er von ihnen eine groffe Summe Belbs auf, in Bofnung biefelbe nicht mehr bezahlen zu borfen. Beil aber aus ber gehoften Berfolgung nichts morben, veranlaffete ihn bie Schulben laft, in welche er gerathen mar, fich burch andere Rante gu belfen, wodurch er aber ganglich ins Berberben gerathen. Er unterfieng fich bie benachbarte Ebelleute gegen bie Stadt aufzuhegen, lies fich in feinen Memtern bestechen, gieng bamit um, Die Stadt ihren Beinden gu berrathen , und verurfachte, bag bie Stadt in Raiferliche Ungnade gefallen. entschloß fich barüber ibn nebft feinem Gobn 21. 1349. ber Stadt zu verweisen , (m) welches Raths Erkanntnuß Raifer Carl ber IV. In. 1353. beftattiget bat. (n) Es tam aber biefer Portner baruber in fo betrubte Umftande, bag er feine Buter vertauffen, und nachdem er um all fein Vermogen gefommen, einen Gurfprecher ober Abvocaten ber Bauren auf bem Land abgeben muffen. (0) Um eben biefe Beit baben auch Conrab ber Portner, Beinrichs Cohn, Jos, Berelin ber alt und ber jung, bie Portner gelebet, wel-che beede legtere fich in das Salzburgifche geseget haben sollen. (p) Conrad hat noch A. 1370. gelebet. (4) Er mar ohne 3meifel ber Bater Beinrich Portners Land Bogts. Bermalter zu Augeburg. (r) Diefer ftarb A. 1419. feine Sauffrau Anna, mar Marquart bes Schrenten Tochter, feine Tochter aber, Concilia mar an Beorg Ilfung, und Barbara an Johann Ribler verheurathet : (s) Dach ihm lebte noch Un. 1420. Deter Portner, (t) Es war aber biefe Ramilie febr reich an land Butern. Conrad befuß Buter ju Tafertingen, und murbe bon Raifer Rudolph I. und bem Reich mit bem Dorf. Bericht baselbst belehnet. (u) Schon A. 1290. gehorte auch ben Portnern bas Schloff Bellen

```
(g) Lehensbrief dd. IV. Kal. Sept.
(h) U. G. I. p. 55.
(i) Urfunde doruber dd. 1345. Donners
(a) C. D. n. 30 b.
(i) Gastar adh. a.
(m) C. D. n. 41.
(n) ib. n. 42.
(2) U. G. J. 1, 134.
(3) U. J. 1, 134.
(4) U. J. 1, 134.
(5) U. G. J. 1, 134.
(6) U. G. J. 1, 134.
(7) U. G. J. 1, 134.
(8) U. J. 1, 134.
(9) U. G. J. 1, 134.
(1) U. G. J. 1, 134.
(1) U. G. J. 1, 134.
(2) U. G. J. 1, 134.
(3) U. G. J. 1, 134.
(4) U. G. J. 1, 134.
(5) U. G. J. 1, 134.
(6) U. G. J. 1, 134.
(7) U. G. J. 1, 134.
(8) U. G. J. 1, 134.
(9) U. G. J. 1, 134.
(1) U. G. J. 1, 134.
(1) U. G. J. 1, 134.
(2) U. G. J. 1, 134.
(3) U. G. J. 1, 134.
(4) U. G. J. 1, 134.
(5) U. G. J. 1, 134.
(8) U. G. J. 1, 134.
(9) U. G. J. 1, 134.
(1) U. G. J. 1, 134.
(1) U. G. J. 1, 134.
(1) U. G. J. 1, 134.
(2) U. G. J. 1, 134.
(3) U. G. J. 1, 134.
(4) U. G. J. 1, 134.
(5) U. J. 1, 134.
(8) U. G. J. 1, 134.
(9) U. G. J. 1, 134.
(1) U. G. J. 1, 134.
(1) U. G. J. 1, 134.
(1) U. G. J. 1, 134.
(2) U. G. J. 1, 134.
(3) U. G. J. 1, 134.
(4) U. G. J. 1, 134.
(5) U. G. J. 1, 134.
(8) U. G. J. 1, 134.
(9) U. G. J. 1, 134.
(1) U. G. J. 1, 134.
(1) U. G. J. 1, 134.
(2) U. G. J. 1, 134.
(3) U. G. J. 1, 134.
(4) U. G. J. 1, 134.
(5) U. G. J. 1, 134.
(7) U. G. J. 1, 134.
(8) U. G. J. 1, 134.
(9) U. G. J. 1, 134.
(1) U. G. J. 1, 134.
(1) U. G. J. 1, 134.
(1) U. G. J. 1, 134.
(2) U. G. J. 1, 134.
(3) U. G. J. 1, 134.
(4) U. G. J. 1, 134.
(5) U. G. J. 1, 134.
(6) U. G. J. 1, 134.
(7) U. G. J. 1, 134.
(8) U. G. J. 1, 134.
(9) U. G. J. 1, 134.
(1) U. G. J. 1, 134.
(1) U. G. J. 1, 134.
(2) U. G. J. 1, 134.
(3) U. G. J. 1, 134.
(4) U. G. J. 1, 134.
(5) U. G. J. 1, 134.
(8) U. G. J. 1, 134.
(9) U. G. J. 1, 134.
(1) U. G. J. 1, 134.
(1) U. G. J. 1, 134.
(2) U. G. J. 1, 134.
(3) U. G. J. 1, 134.
(4) U. G. J. 1, 134.
(5) U. G. J. 1, 134.
(6) U. G. J. 1, 134.
(7) U. G. J. 1, 134.
(8) U. G. J. 1, 134.
(9) U
```

Wellenburg, welches sie von den mächtigen Schwädischen Edelleuten, den Cammerern von Wellendurg erkauffet, wie diese aus der Veldische der siel. Nadiana oder Nadigunda erstellet, die eines Portners, Bessers von Wellendurg, Magd gewesen ist. (x) Es hat ader A. 1348. Heinrich Portner nach seinem Unglück dasselbe an Heinrich Hervart, an Heinrich Onsog verkauffet. (y) Handbesen gehörte Johann dem Portner, und Jos seinem Sohn A. 1348. und leizerem noch A. 1354. (e) nach seinem Toc scheinet es seinen Tochtern Anna Notin, und Matgaretha lechbergerin, zu gefallen zu sein. (a) Ettelried hat A. 1370. Contad Portner an Hartmann von Wurgau verkauffet. (b) Ju Vilensbach besässen besässen die die Kant 1365. Ernstad der Portner, Heinrich Sohn, an Heinrich den Bachen Berchtolds Sohn veräussert hat. (c) Endlich hat auch Heinrich dem Portner A. 1342. das Gut Guttenberg den Kausbeuren gehört, sein Sohn Vertuis der hat dasselbe unter seine zwen Tochterndanner Hans Rappold und Arnold von Veretusser von Vertuusser.

§. 13. B a ch.

Wappen T. III. n. 13.

Die Famille der Bachen ist schon An. 1288. in Augsburg gewesen, in welchem Bache Jahr Heinrich der Bach in Documenten gefunden wird, (e) ingleichem Meister Otto der Bach, und Ultich der Bach sein Sohn. (f) Mach ihm sinde ich An. 1310. einen Bartolme Bach, (g) in den solgenden Zeiten aber werden mehrere gefunden, ebesnaders Berchtold Bach, der A. 1360. Stadt-Pfleger gewesen. (b) Er war ein Wohlsthater des Carmeliter Kostere der A. 1360. ist des gradden worden. (e) Ju gleicher Zeit lebren auch Ent und Henrich die Bachen, welche beede A. 1368. im Nath gewesen sind. (k) Peter Bach wurde A. 1407. Durgermeister. (1) Rach ihm kommt keiner diese Kamens mehr unter den Raths. Herren vor, doch sie kekannt, daß noch A. 1486. Anton Bach, Magdalena Pfisterin geheurakter

(x) Roblers Mung Beluftigung, P. IV. p. 25. Kham. H. A. P. I. p.

(y) 2. G. l. 103.

(z) Lebenbrief von Arnold bem Cammerer von Wellenburg de a. 1348. Burgerbuch ad

a. 1384.
(a) Unna der Rothin, und Margaretha der Lechsbergerin, beeber gefeffen zu Sainhos fen, Kaufbrief über einen Unger auf bem Lechselb, an Mibrecht bem Kullenbach, dd. Diens stag box Werphaachten 1391.

(b) Raufbrief von Conrad bem Portner,

an hartmann bon Burgau 1370,

(6) Raufbrief dd. 1365.

(d) Raufbrief dd. in vefp. S. Matth. 1342.

( ) Ctiftungs Brief bes Ct. Gervati Giechem Sauß. dd. Ct. Gebaft. 1288.

(f) Burger & Buch, ad a. 1310.

(g) Ulrich bes Bachen Stiftung eines hat ben Pfund Gelbe, in ber Bech ju Ct. Morti, dd. Ct. Marth. Abend 1288.

(h) Gaffar. ad h. a.(i) Prafch. I. 278.

- (A) Erfter Junftbrief, dd. St. Catharina Abend 1368.
  - (1) Burgermeifter Ehren: Buch.

thet hat, und daß mit diesen A. 1503. die Familie unter den Geschlechtern ausgesterbei ist. (m) Herr Burtard der Bach war A. 1311. Chor. Herr zu Augdburg. (n) Ubrigens ist dieses Geschlecht auch an liegenden Gütern vermöglich gewesen. Heinich Bechtolds Schop, kauter A. 1364, von Conrad dem Portner Güter zu Plienebach, verkauste sie aber nach vier Jahren wiederum an Carl den Gollenhosse, die Güter zu Schwad-Menchingen aber an Inna Minnerin. (o) Seden dieser Heinich hatte auch Theil an dem Marte-Kleden Zusmereshaußen, welchen seine Wittwe und Erden A. 1374, an die Sweher von Wolsser verkausser haben. (p) Ber der Schwich beschen sie auch den Kathen der Wittwe und Erden A. 1374, an die Sweher von Wolsser verkausser haben. (p) Ber der Stadt besaßen sie auch den Vachen. Inger, welcher von ihnen dis auf den heutigen Tag den Namen behalten hat. Von der Stittung des Bachischen Seelhaußes, wird den Verheinschen Kamilie gemeldet werden.

### §. 14. Luitfrid.

### Wappen Tab. III. n. 14.

Luit frid. Von diesem Geschlecht ist bekannt, daß es sich in den altesten Zeiten in Augsburg befunden hat. Herr Luitstid, sedte A. 1288. (q) und A. 1292, wurde kreitstid Meister Salomons Bruder, ben dem mit den Herryogen in Bayren errichtene Vergleich, denselben von der Stadt zum Bürgen geschet. (r) Georg aber war A. 1304. Stadt Psieger, (s) und Johannes war A. 1343. (t) im Rath. Peter war An. 1373. unter den Bürgen, welche die Stadt Kaiser Carl dem IV. geschet hat. (u) Dieser und sein Sospa Jacob Luitstid, granant Städlin, (x) ingleichem Eirel Luitstid, (y) haben noch im fünssehnden Jahrhundert gelebet. Und diese sift alles was ich von diesem Geschlecht auftreiden können.

S. 15.

- (m) Sochzeitbuch ad a. 1486. Prafch.I.279.
- (n) Spruch: Brief uber Die Wolfe: und Blanten: Muhl dd. Donnerstag nach St. Nes migien 1311.
- (o) M. G. I. 108. Raufbrief dd. Ct. Gerstruben Tag a. 1368.
- (p) Extract Raufbriefs de 1374.
- (q) Stiftung von Ct. Cervati Ciechens Sauf dd. Ct. Ceb. 1288.
- (r) C. D. n. 18.
- (5) Gaffar, ad a. 1304. (t) Raufbrief über ein vor Strevingers Thor gelegenes Gut, dd. St. Matth. Abend
- 1343. (u) Augeb. Gefch. I. 120.
- (x) Mannliche Angeburgifches Ctamm? Buch , Luitfrib.
  - (y) Steurb, ad a. 1404.

### §. 15.

# Rechlinger, ober Rhelinger.

### Wappen Tab. II. n. 15. A. B. C. D. E. F. G. H.

- A. Das diteste Wappen ber Beren von Rhelingen auf Scherned, welches auch biejenige, welche nicht Burger worden find, bif auf ihr Abstes ben polt 21. 1400. bewebelaten haben.
- B. Sat Conrad, A. 1335. und einige feiner Nachkommen angenommen. Gein Gobn Ulrich aber, ift ben bem gewöhnlichen geblieben.
- C. Sat Jacob Rhelinger von Salbenberg , und fein Cohn Gabriel An. 1424. geführt.
- D. Sat An. 1450. Ulrich Conrad ju erft aufgebracht, und biefes wird noch jego bon allen herrn bon Rhelingen, für ihr rechtes Wappen er-
- E. Rommt von Bernhard Rhelinger her , ber A. 1503. Die legte aus bem abelichen Elfaßischen Geschlecht ber Misbecken geheurathet, und bestwegen sein Wappen mit dem Misbeckischen vermehret hat.
- F. Kommt von Hans Melinger, der in gedachtem Jahr, Die lette Dietersheimerin geheurathet, und destwegen ihr Wappen angenommen, wels des beständig von denen von Nadau und Horgau geführet worden ift.
- G. hat Sans Bernhard vom Raifer Maximiliano II. 21. 1564, wegen bes abgeftorbenen Gefchlechts ber von Munchrichshaußen bekommen.
- H. Diefes, welches mit dem alt-Rhechlingerifchen Wappen vermehret ift, hat Johann Chriftoph von Rhelingen und Haltenberg 21. 1654 erhalten.

Es kommt nun ein Geschlicht, welches vor den meisten vorbeschriebenen grossen Rechling Boryug hat, theils wegen seines bekannten Herkommens, theils, weil es nech heut zu ger. Tag, sowohl in Augsdurg, als auf dem kande im Flor und größten Ansehn ift. Es kammer aber dasselbe von dem Dayrischen kand Andel her, und hat ver uralten Zeiten die Herkschaft Rhesingen, nebst dem day gehörigen Schloß Scherneck, vier Etund von Augsburg, und der Hosen Augsburg, und der Hosen Beischen Geschlicht weiß, war Wisselm von Rhesingen zu Scherneck, Ritter, der An. 936. als Rath Psalzgraf Conrad, am Rhein, und in einem sehr alten Turnier. Buch, zu den Beiten Kaisers Heinrichs I. geschrieben, gesunden wird. Beschoold, zu Scherneck, war vermög eines Briefs von A. 1031. in welchem er neben zehen Fürsten, der vernzehen Grasen und sichs von Abel als Zeuge vorsomunt, Augsgraf zu Frensingen. Er soll-dasselbst eine Stiftung, Jahrtag und Altar in der Donn-Kirche errichter haben, in welcher

(z) Hund. T. III. Rhelinger.

welcher noch vor 200. Jahren, (a) fein Wappen zu feben gewesen. Uberhaupts werben bie alte von Rhelingen, in ben Urfunden febr oft als Beugen gefunden, in Mugs. burgifchen Documenten aber, finde ich insbesondere Berchtolben, ber ben bem gwischen ber Stadt und Bergog Ludwig in Bapren errichteten Bertrag Taibinger gewefen, und Ulrich feinen Bruber, ber eben baben jum Burgen von bem Bergog in Banren gefetet mor. ben. (b) Es muß biefer Berchtolb ein Mann von besonderm Unfeben gewesen fen, baber ibn Un. 1282. Bergog Rubolph in Banren dilectum & fidelem fuum, und Un. 1306. Bergog lubmig, ber bernach Raifer worben, feinen lieben getreuen Diener Berch-Diefe groen maren Bruber Greinwalts und told von Rhelingen genennet bat. (c) Cobne Beinrichs, ber Anna Marfchalfin von Pappenheim gur Che gehabt bat. fer Breinwald, ber Bergog Rubolphs in Bapren Diener gewefen, hatte Frrung und Unfprach an Die Stadt Regenfpurg, und brachte juwegen, bag biefelbe von bem Raiferlichen Cammer. Bericht in Die Acht erflaret murbe, weil aber Die beebe Berjoge in Banren fur fie gebeten, murbe fie ber Acht entlaffen, und ber Rhelinger an bas Furften-Bericht ju Regenspurg gewiesen. (d) Eben berfelbe, hat In. 1300. mit ber Ctabt Augsburg ein Bundnus gemacht, vermog besien er ber Ctabt, feine Guter und Schlöfe fer, bie in ber Stadt Rachbarfchaft lagen, geofnet; Singegen aber fich ausbebungen in ber Stadt mobnen ju borfen. Daburch ift er alfo ein Pact Burger morben, melches Gelegenheit gegeben bat, bag bren feiner Cobne fich an Mugsburgifche Burgers Zuf Tochter verheurathet, und baburch bas Burger . Recht erlanget haben. (e) folche Beife ift bemnach bie Familie nach Augsburg gefommen, welche fich febr fart Johannes, Berch ausgebreitet bat. Es bat nemlich Breinwald fechs Cobne gehabt. tolb und Beinrich find auf ihren Butern auf bem land geblieben, Illrich, Conrad und Johannes bat gwar aus ber vaterlichen Erbichaft bie Peter aber, find Burger morben. Buter befommen, weil er aber feinen vielen Befchwiftrigen vieles binaus geben muffen, bat er fich gezwungen gefeben, Die Berrichaft Ribelingen A. 1322. an Beinrich von Gum penberg zu verfauffen. Er bat nur einen Cohn gleiches Mamens gehabt, ber lebigen Stands im Rrieg geblieben ift. Berchtolbs Entels Eberharbs Tochter Lucia, Die an Johann von Conbersborf vermablt gewesen, bat Binbach an Beinrich von Schmiben Diefer Eberhard mar ber legte, ber Ribelinger in Banren von Berchtolbs Machtommenfchaft. (f) Alles was noch bermalen in und auffer ber Stadt Augeburg von biefem Gefchlecht im Blor ift, ftammet von ben bren Brubern Ulrich, Conrad und Deter, beren Rachkommen fich von Unfang in bren Saupt-linien gertheilet haben. (g) Bon Ulrich und Runigunda Pfifterin, Beinrich Pfifters Tochter, mit ber er fich A. 1330. vermablet, ftammen bie Kren-Berren von Rhelingen, von Bainhofen, Die Kren-Berrn von Rhelingen, ju Rugighofen, beren benberfeitiger Ctanim Bater, Marr Conrad A. 1633. gleichwie fein Bruber Mary Ant, A. 1612, bas Burger Recht aufgegeben, (b) Jene nent-

<sup>(</sup>a) ibid. (b) C. D. n. 18. (c) Hund, l. c.

d) Hundius I. c. (e) Gaffar, ad a, 1700.

<sup>(</sup>f) Hund. l. c.

<sup>(</sup>g) Bertheidigung bes Rhelingerifchen Beichlechte von Clar, Jager.

<sup>(</sup>h) Rathe Protoc. ad a. 1612. & 1633.

lich fommen von Mary Unton, biefe aber von Frang Ferb. Frey-Berrn von Rhelingen, welcher eine langenmantlin von Augeburg, jur Che gebabt bat, und An. 1721, bas Burger-Recht und ben Befchlechter Stand angenommen, aber gleich wiberum aufgegeben bat. (i) Deren herrn Bater Ferdinand von Rhelingen , A. 1660. in den Frenherrlichen Stand erhoben worden ift. Die Rachtommen Conrade und Silbegunda Berwartin , Sanfens Bermart, genannt Dofeler, Tochter, mit ber er fich M. 1335, berbeurathet, und nach bereit Lob.er Clara Langenmantlin, Rubigers Tochter M. 1350. jur Che genommen, (k) baben fich in viele Reben-tinien gertheilet. Es batte nemlich biefes Conrabs Cobn . Illrich, auffer andern, ohne mannliche Erben, geftorbenen, gren Cobne, Jacob und Bernhard. Bon Jacob fommen Die Rhelinger von Leber, welche in Abgang gerathen Bernhard batte bren Cobne, Bernhard, Chriftoph und Johannes. Bon Bernbarb find gwen Reben Linien entfprogen, Die von Binbach, und bie von Morrendorf. Die erfte ift mit Johann Carl zu Utrecht ausgestorben. Bon ber zwenten Linie bat fich Daniel ins Eprol auf fein But Burgel gefest. Ceine Nachtommen find als Fren-Berren A. 1738. mit herrn Abam Leopold auf Burgl , Saag und Grub ausgestorben. 30hannis Rachtommen, welche bas Dietenheimerifche Bappen geführet, haben fich mit Beinrich und Chriftoph gleichfalls in zwen Linien getheilet. Beinrich ftiftete bie von Rabau, von welcher fein Cohn Kriberich fich auf feine Buter Golbenftein und Mublheim im Salzburgifchen gefetet, und eine besondere Linie fortgepflanzet bat, welche noch bermalen im Galzburgifchen im Blor, und unter bem Damen ber fchwarzen Rhelinger befannt ift, auch fid) in bas Banrifde und Steurmartifche gefeset bat, mo fie aber fcon mieberum erlofchen ift, und von welchen Friberichs Cobne Un, 1665, in ben Fren Berrn Stand find erhoben worden. Die von Rabau aber find A. 1667, mit Bolf Beinrich in Augsburg ausgestorben. Die von Borgau find U. 1692, mit Rapmund Carl von Rhelingen ausgestorben, und ihre Buter find burch beffen Tochter an bie von Ginhofen burch Beurath gefommen. Bon Chriftoph, bem britten Bruber, fommen bie fogenannte Fraternitæts Rhelinger, welche biesen Ramen bekommen haben, weilen feine Cohne Leonbard Chriftoph, Chriftoph Chriftoph, Erasmus Chriftoph, Bernbard Chriftoph, Sebaftian Chriftoph, und Unton Chriftoph, einen Bergleich wegen gemiffer als ein Fideicommils zu befigenben Guter errichtet baben. Bon biefen find ebenfalls zwen Linien entstanden. Dann Anton Chriftoph bat bie von Schlipsheim gestiftet, welche mit. feinem Cohn Anton Chriftoph Un. 1615. bas Burger. Redet aufgegeben, und fich mit bem 2. 1747. erfolgten Tob Berrn Johann Guchar. Jof. von Rhelingen, geenbiget bat. Bon Gebaftian Chriftoph aber , ift eine gefommen , welche feine Land Buter gehabt, und fich wieberum mit Leopold Ferbinand, bes Raths, ju Mugsburg geenbet bat. fommt die britte Sampt-Linie von Peter Rhelinger, und Agnes Benbin, Conrads Tochter, Die er A. 1329. jur Che genommen, und welche ju Gt. Moris nach ihrem Tobe begraben worden, worauf er fich mit Martha, Sans Dachfen Tochter verbeurgthet, von

<sup>(</sup>i) Revers herrn B. von Melingen gegen (k) Burger: Buch ad 3. 1325. Die Gefchl, Gef. dd. 30. Jul, 1721.

welcher die Linie der von Haldenberg eigentlich abstammet, die noch die einige ist, die fich bermalen ju Augsburg im Burger-Recht befindet. Gie bat fich in bren Debendie nien getheilet, Die von Conrad Bilhelm und Jacob berftammen. Jacobs Nachtommen find mit feinem Cohn Babriel wieder ausgestorben. Diefe find Die einige gewefen, welche bas Wappen mit ben bren Spigen geführet baben. Wilhelme Nachkommen find mit feinen Entlen erlofchen. Conrad bat zwen Cobne gehabt, Sans und Bernbarb. Diefes Cohn Bans Bernhard, bat teine Erben hinterlaffen. Banfens Gohn aber, Sans Erasmus, bat von Chriftoph bren Entel Cobne, Chriftoph, Johannes und Peter gebabt. Chriftophs Cobn Quirinus bat Johann Chrift. und Dionnfius erzeugt. welchen erfterer fich in Ancona verheurathet, moselbit fein herr Cohn noch lebet. nofius aber mar ber Bater herr Marinilian Abam, und herr Joseph Anton, beren berren Sohne ansehnliche Memter und Ehrenftellen in ber Stadt Augsburg befleiben. Johannis Cohn, Johann Chriftoph, ber, nachdem er 2. 1654. von Raifer Leopold I. aus eigner Bewegung in ben Fren-Berrlichen Stand verfeget worden, bas Burger-Recht aufgegeben, fommen bie Berren von Rhelingen von Knorringen, welche fich bermalen noch im Galgburgifchen in Unfeben befinden. Peters Nachfommen find mit feinen Entlen erlofthen. (1) Es gibt wenige Befchlechte, welche es biefem in Erlangung ber boch ften, und anderer Ehrenftellen, im Regiment gleich gethan baben. Noch por Einfüh rung ber Bunfte, nemlich A. 1367. war Conrad, Greinwalds Cohn, Stadt-Pfleger. (m) Ben bem Bunftifchen Regiment aber mablte man eben benfelben gum Burgermeifter 2. 1371. 75. 79. 36m folgte Ulrich 2. 1440. 46. 49. 56. und Diefem folgte wieders um feines Entel Nacobs Gobn, Ulrich A. 1521. 23. 25. 27. 29. 31. 33. und 35. beffen Zeiten bat Lutheri Lehre ju Mugeburg fich auszubreiten angefangen , welche er felbft, als ein Unbanger berfelben ftart beforbert bat. Mach ihm murbe noch Burgermeifter Bolfgang Rhelinger U. 1534. 36. und 39. (n) U. 1544. aber hat berfelbe fein Burger - Recht aufgegeben , und fich nach Strafburg gefebet. Geit ber Beranberung welche fich Un. 1548. im Regiment ereignet bat , find nicht nur 40, worunter auch bret Evangelifche gewesen, in ben Rath gekommen, fonbern auch bavon, vier Ctabt Pfleger gewefen, nemlid Beinrich von A. 1576 - 1575. Anton Chriftorh von A. 1575 - 1589. unter welcher Zeit er febr viel zu Aufnehmung bes Jefuiter-Ordens bengetragen, und bie Calender Unruhen erfahren muffen. Quirinus von 2. 1596-1605, und endlich Bernhard bon A. 1628. . 1649. Er ift aber In. 1632. nebft bem gangen Catholifden Rath von bem Ronig Buftav Abolph in Edweben ab, bingegen A. 1635. wieber in feine Burbe eingefest worden. (0) Er war 2. 1628. (p) neben hieronymus Jinhof, Raiferlicher Commiffarius ben ber ju Mugsburg angefangenen Execution bes Restitutions Ediets, welche Commission er jedoch febr ungern übernommen, wie neben andere Umftanden, auch die von ihm geführte, noch vorhandene privat Protocolla, melde er mit unglaublidem

<sup>(1)</sup> Ctamm Register ber herren von Rhes lingen. Sochzeit-Buch ber herrn von Rhelins gen. Bucelinus lit. R.

<sup>(</sup>m) Gaffar ad h. a. 1367.

<sup>(</sup>n) Burgermeifter Chreubuch.

<sup>(</sup>o) CtabtsPfleger Buch.

<sup>(</sup>p) 21. S. T. II. c. 1.

chem Fleiß geführet, bavon ein Zeugnuß geben. (q) Uber biese waren auch 38. im Stadt Bericht, (r) und Paulus Rhelinger von Borgau mar von In. 1634. 1667. Reichs Stadt-Bogt in Augsburg. (s) Auch find in andern Stadten einige biefer Famille im Rath gemefen. Bu Rurnberg ift 2. 1468. Jacob barein ermablt worben, beswegen werben auch die Rhelinger unter Die Nurnbergifche Rathefabige Gefchlechter gerechnet. (t) Er hat fid aber nach bein Tob feines Schwehers Deter Beinede, miber nach Augsburg gurud begeben. In Ulm ift erft um bas Jahr 1620. Mary Anton Ribelinger von Rubighofen im Rath gewefen. (u) 3m geiftlichen Stande ift Diefe Familie gleichfalls ju hohen Burben gelanget. Johannes mar A. 1371. Dom Serr bes Sochflifts ju Mugeburg, baber er auch in bem Creuggang ber Dom Rirche unter benfelben begraben liegt. (x) Conrad mar Bifchof ju Regenfpurg. Er ftarb A. 1437. und liegt in ber Dom Rirche Dafelbit begraben. (y) Chriftoph mar Dont Probit ju Frenfingen A. 1632. Julius Beinrich murbe Unno 1724. jum und Johann Georg Dom - Dechant allba. Probft und Rurften, Des Rurftlichen Stifts Berchtolbsgaben ermablet, auch burch ihn Diefem Stift widerum aufgeholfen. (2) Much find fie vielfaltig zu ben bochften Ehren in ben geringern Stiftern gefommen , wie bann ben bem Stift gu St. Deter in Mugeburg Die Nachkommen Johannis Rhelingers lange Zeit Proble gewesen, (a) welche Probften Beinrich Unno 1540. Matheus Unno 1547. Chriftoph Unno 1566. Johann Beinrich und Un. 1593. Bictor, und biefer enblich Un. 1600, Sieronomo Rugger refignieret. Much murbe M. 1658. Dionnfius, Pralat ju Bettenhaußen, melcher Burbe er bermaffen emfig und mohl vorgestanden, bag er vor biefes Rlofters andern Stifter von demfelben geachtet worden. (b) 21. 1659, war Raymundus Abt zu Admon in Carnthen. Bernhard Chriftoph war A. 1664, unter bem namen Sebaftians, Probst ju St. Beorgen ju Augsburg. Bu gleichen Wurden find auch Frauens Perfonen gekommen, wie Dann M. 1520. Maria ju Ruebach, und M. 1611. Anna im Rlofter jum Solg Mebtiffinnen gewesen. (c) Co find auch verschiedene in abeliche Frauen Stifter aufgenommen worben. Es ift auch befandt, bag ju Unfang bes 15. Sec. Ulrich Rhelinger Die St. Alerien Capelle in Der Barfuger Rirche gestiftet, welche A. 1577, Die 29, Damals lebenbe Rhelinger erneuren laffen. (d) 3m Rriegs. Wefen und ritterlichen Thaten, haben fie fich gleichfalls bervor gethan, auch in ben alten Zeiten fich in Turnieren tapfer feben las fen , in einem berfelben aber , mit ben Banrifchen Ebelleuten A. 1446. hat Conrab Rhelinger , nachdem er ein Bein gebrochen , fein Leben eingebuffet. (e) Im Rrieg haben es folgende am bochften gebracht. Ulrich Rhelinger , Conrads Entel, Greinwalds Urenfel, ber um bas Jahr 1464. gelebet, murbe von Raifer Friberich bem britten, bem er M 2

(q) A. G. T. II. 633. (r) Rather Bahl und Memter & Buch. (s) Bufat ju ber Langenmantlifden Regis menterhiftorie.

(t) Befchreibung ber Durnbergifchen Bes fchlechter.

(w) Stribbed in Geneal. Rheling.

(x) Rhelingifches Dochgeitbud).

(y) Epith. in templo. Cath. Ratisb.
 (z) Geneal. Rheling.

(a) Werlich III. 53. Gaffar ad a. 1543. (b) Kham. H. Aug. P. C. II. c. 10.

(c) Gen. Rhel.

(d) Praschii. Ep. Aug. (e) Balterifches Turnierbuch.

lange gebienet jum Ritter gefchlagen. (f) Jacob Rhelinger von Balbenberg, ber Raifer Marim. I, im Benetianifchen Rrieg gute Dienfte gethan, und besmegen von ibm bas Bappen mit ben 3. Spifen erhalten bat. (g) Buberich Rhelinger, Ritter bes beil. Grabs Er blieb 2. 1551. in Giebenburgen im Rrieg ju Jerufalem, welches er auch befuchet. mit ben Turten. Chriftoph und Wilhelm, baben ebenfalls gegen biefelbe A. 1566. ibr Leben laffen muffen, wie auch Chriftoph, nachdem er bren Jahre gu Conftantinopel gefangen gelegen. (b) Marr Rhelinger mar im 30. jahrigen Rrieg Schwebischer Obrift-Leutenant , und megen feiner Berghaftigfeit und Berftant, ben bem Ronig Guftav Abolph in groffen Gnaden. (i) Gerbinand mar Roniglich : Frangofischer Chifs Capitain, und hat fich als folder , in bem Mittellandifden Der, mit einem Edif burch vierzig feinbliche Galeren burch geschlagen, auch Dunkirchen gegen ber Engel - und Sollanber Angriffe vertheibiget, wofur ibn ber Ronig tubmig XIV. jum Vice - Admiral, Comte und Chevalier de l'ordre de St. Louis gemacht. Er blieb aber 2. 1704. in bem Gee-Ereffen ben Malaga. (k) Durch ibn ift feines Berrn Brubers Cobn, Berr Carl Unton von Rhelingen zu Sainhofen in Frangofische Dienfte gefommen, welcher ben Ramen Braf von Rhelingen benbehalten, ber ihme von bem loblichen Schmabifchen Ereng. Convent, wo er wegen ber von herr Mar. Jof. von Rhelingen ererbten Buter Beterreuthen, Bustorf, und Dentelswenler mit einer fremmilligen Concurrenz angelegt ift, dato noch bengelegt wird. Und biefer bat fich bif ju ber Stelle eines Lieurenant-General des Armées gefchmungen. Matheus mar Raiferl, und ber Ctadt Mugeburg Obrifter, Paulus, hieronymus, und Chriftoph Rhelinger von Sorgau, maren alle bren Raiferliche Dbrift-QBachtmeister, und Ferdinand von Bain - und Ribighofen, war Dbrift-Leutenant bes Schmabifchen Cranfes. Frang hieronymus mar Churbanrifcher Obrift . 2Bachemeis fter und ber Stade Augsburg Hauptmann. (1) Eben fo ftart find fie auch an Bofen gewefen. Marr Conrad von Rugighofen , mar Raifer Rubolph II. und Matthia , wie auch Bergoglich. Burtembergifcher Rath, und murbe von bem Raifer 2. 1606. gu bem Banrifthen Craif. Lag nach tanbebut gefchicket. Er begab fich aber nachgebends in Ronigliche Schwedische Dienfte, und war 21. 1632, ale er fein Burger : Recht aufgegeben, Koniglicher Schwebischer Cammer-Prafibent zu Krankfurth am Mann, (m) Begen Beharrung in Schwedischen Diensten, ohngeachtet ber Raiferlichen Avocatorien, wurden ihm und feinem Bruder die Buter eingezogen, boch wurden fie durch ben Beftphalischen Frieden ganglich wiederum restituiert. (n) Jos. Ferdinand von Sainbofen , war Bochfurftl. Calgburgifcher Cammerer und Vice Bof-Marfchall , Bof Rath, Pfleger zu tauffen und Saunfperg. Bernhard Dhelinger, mar Raifer Friberichs III. Rath. Bans Rhelinger mar Raifer Carls V. Rath. Friberich von Golbenftein und Mublheim war Salzburgifcher Rarb, von feinen Sohnen war Ferdinand Gottlieb eben dafelbit

- (f) Hund 1. c.
- (g) Gen. Rhel.
- (h) Rhelingerifches Sochzeitbuch.
- (i) Augeb, Gefch, II.

- (k) Deffen Epith. in der Dominicaners Rirch in der Borftadt ju S. Germain ju Paris.
  - (1) Gen. Rhel. (m) M. G. T. II. c. r.
- . (n) Inft. Pac. Osnabr. Art. IV. S. 45.

bafelbft, Beheimer Rath, Cammerer und Vice-Stall-Meifter, Frang Ludwig Beheimer Rath, Cammerer und Directorial-Befanbter, bes Reichs Burftl. Collegii auf bem Reichs-Lag zu Regenspurg. Johann Paris, endlich Rath und Caftner zu Jubenburg in ber Steprmartt, mo er bas But und Schlof Beiffenburg ertauft bat. Gerbinand Paris, Ferdinand Bottliebs Cobn, mar ebenfalls Galgburgifcher Cammer und Sof. Rath, und fein Bruber Frang Raimund, Cammerer, Vice-Stall-Meifter und Dbrift-Gilber Cammerer, Raymund Anton Meinrad, Frang lubwigs Cobn, war Cammerer. Bebeimer, und Bof. Rath auch Obrifter Bau. Infpector. Er wurde hernach zu Rom geiftlich, ben ben Carmelit. Difc. Gein Bruber Johann Friberich mar Cammerer und Dbrift-Gilber Cammerer, fein Berr Gobn aber, ift Cammerer und bes beil. Ruperti Ordens-Ritter auch Pfleger ju Baging. Daniel von Norrendorf aber mar, ber Erg-Bergoge von Deftreich, Mathia, Marimiliani, Alberti und Bengeslai Rath, Gilbers Cammerer, Ernefti Dbrift Ruchelmeifter und Ferbinandi Rath. Gein Bruber Bernbard Bolfgang mar auch Raiferl, und Erg-Bergogl, Rath : Marimilian, Daniels Cohn war des Erz. Bergogs Leopolds Cammerer, auch des Bifchofs zu Paffau, Leopold Wilbelms, Pfleger, und Sauptmann bes Ober Saufes ju Pafau. Gein Gobn Leopold jum Burgl, mar Churfurftl. Banrifcher Regierungs-Rath und Ober-Mautner gu Straubin-Johannes J. V. D. mar 2. 1503, bes Schmabifthen Bunds Procurator an bem Cammer-Bericht zu Spepr. (0) Bernhard Chriftoph mar Raiferl. Cammer-Berichts-Affeffor ju Spent M. 1553, Cebaftian Chriftoph mar Raifer Ferbinand II. Rath. 30bann Chriftoph von Knoringen, Furftl. Galgburgifcher Rath, Cammerer und Pfleger ju Radftatt. Gein Berr Cobn Frang Unton Lubrig, mar eben bafelbft Ritter Ct. Ruperti und Vice Stallmeifter, fein Berr Bruber aber, Raymund Dionnfius, mar Cammerer, Sof-Rath, Pfleger ju lauffen, auch lanbichafts verordneter und Beneral. Steur-Deffen herr Cohn Johann Ranmund, Die Burbe eines Sof. Raths Einnehmer. Cammerers und Pflegers ju Bell noch beut ju Tag befleibet. (p) Uberhaupts bat es febr gelehrte Berren, befonders in der Rechts. Belehrfamteit unter Diefer Familie gegeben, obwohlen fich menige burch Schriften hervor gethan haben. Es wird unter anbern Quirinus Rhelinger, bes Bebeimen Raths, als ein Bonner ber Wiffenfchaften febr geruhmt, baber ihm auch Softhel feinen Photium, welcher auf Rhelingerifche Roften gebruckt worden, jugeeignet bat. (4) 3ch tomme nun auf Die Land. Guter, welche Diefer Familie feit bem fie nach Mugeburg gefommen, jugebort baben, woben ich fur bas Befte anfebe, fie nach ben verschiedenen tinien burch ju geben. Es geborte aber benen von ber erften haupt linie Iglingen, mo Conrad bas Schloß erbauet, (r) Ribighofen, wobon ber erfte Befiger Mary gewefen, (s) Ginhofen, welches burch heurath von ben Palerifden an Mary Conrad getommen ift. Bettenreuthen, Bustorf, Danfelswenler, und Soben Reuthen, find gleichfalls burch Beurath Francisca Emanuela Spring von homburg an Ferdinand, gleichwie Sorgau, Bubenheim und Solsheim, burch Daria Antonia Rhelingerin, von Borgau an Marr Anton gefommen. Bon ber zwenten M 3 Daumte.

<sup>(</sup>o) Datt de P. P. L. H. c. 27. n. 51.

<sup>(</sup>r) Rhelingerifches Sochgeitbuch .

Haupt - Linie hat erstlich Ulrich Rhelinger, Gunbersborf und Buchheim in Deftreich ob ber Ens, mit feiner Bemablin Margaretha von Bunbersborf 2. 1474. erheurathet, und auch das Schlof Notenstein befessen, welches er Un. 1464. an Berr Wilhelm von Rus-borf, Ritter, verkauffer bat. (t) Nacob Rhelinger der ein Bruders Sohn Ulrichs gemefen, bat Pfersheim, von feiner Mutter Urfula Goffenbrotin A. 1547. betommen, An. 1549. aber baffelbe an Bieronnmis Gailer vertauffet. (u) Bans Jacob Rhelinger, bat Leber befeffen, welches von feinen Erben an ben Bifchof von Augsburg verfauft worben Carl Bolfgang Rhelinger und feine Erben, baben Dber und Unter Binbach befeffen. Bernhard Rhelinger, bat Sainhofen und Ottmarshaußen befeffen, welche bernad) auf bie herwart gekommen find. Geine Rinber haben aus einem Teftament ihrer Mutter Schwester Unna Sulgerin , gebobrner Dimlin , bie Guter Morrendorf , wo Inton bas Schloß gebauet, Dornfperg und Plantenburg gehabt, welche von ihnen an bie Grafen Fugger gekommen find, barneben bat fich auch Anton Rhelinger von Bernfau gefdrieben. Leopold von Rhelingen bat Burgl, Saag und Brueb in Banren erfauft, und von Churfurft Ferdinand Maria, Die in Banren fonft gehabte Ebelmanns Frenheit Johannes Rhelinger bat Rabau erkauft, und ber von Rhelingen, wieber erhalten. ein Schloß bafelbst erbauen laffen. (x) Gein Urentel Octavian befaß Soben Raunau, weswegen er 2. 1644. unter Die Reichs-Ritterschaft aufgenommen worben ift. (y) Und Friderich der ebenfalls ein Urentel von ihm gewesen, ertaufte Goldenstein, Radegg und Muhlheim, welches seine Nachkommen noch besiben. (2) Johann Paris bat auch bas But und Schloß Beiffenburg in Carnthen ertauffet, und ift besmegen ber land, Tafel von Berrn und Rittern einverleibet worben. Bernbard Rhelinger bat Borgau befeffen, ju welchem feine Erben noch Bubensheim und Solgen als Dfand. Schilling vom Sauf Deftreich an fich gebracht haben, Die alle bren von Maria Eleonora Frang, von Rhelingen ihrem Che. Beren Mary Anton, von Rhelingen gu Bainhofen, jugebracht worben find. Anton Chriftoph, bat Schlipsheim auf feine Raditommen gebracht , wogu Johann Euchar. Jof. auch Oberbing in Bayren erheurathet bat. Bon ber britten linie envlich, hat Peter, nach ver verbrießlichen Begebenheit welche er mit Sebastian Ilsung, 2. 1424. gehabt , Die Buter Salbenberg , Raltenberg , und Diefen in Banren gefauffet , und bafelbft gang neue Schlofer erbauet. Es ift aber halbenberg burch ein Bermacht nuß von Babriel Rhelinger, an Johann Goiter Burgermeifter von landsberg, und von biefem an Ernst Abelshofer gekommen, beffen Erben es wieder an Christoph Rhelinger verfauffet. (a) Die Chriftoph Rhelingerifde Erben aber haben Un. 1612. Daffelbe an Bergog Maximil. in Bapren vertauffet. (b) Joh. Chriftoph und feine Nachtommen baben Rnorringen befeifen. Auffer Diefen Gutern, foll auch Arisberg, Unter-Caftel und Bogelin, einigen Diefes Befchlechts jugeboret baben. Es ift auch Anmer. fungswurdig, bag A. 1550. Chriftoph Rhelingers fechs Cohne einige Guter, burch et-

<sup>(</sup>e) Extr. Kaufbr. bey Hundio, dd. Wicu Dennstag nach Meds. 1464. (a) Nausfbrief dd. 1. Decemb. 1547. & 5, May 1549. (x) Abdelingtisches Hochzeitbuch, (x) Abdelingtisches Hochzeitbuch, (b) Aufrund Ilsnahm des Durchs. Hausf

nen Bergleich, unter bem namen einer Fraternitzt zu einem Fideicommifs gemachet baben, babon ihren Rachtommen lange Beit ber Rame ber Fraternitæts Rhelinger geblieben ift. (c) Richts ift mehr übrig, als von ben Berheurathungen ber Berren von Rhelingen, unter ben land. Abel zu gebenten. Da aber theils baburd, mann ich alle von ber ganzen Kamilie anführen wollte, Diefe Befchreibung etwas weitlauftig fallen murbe, theils, bergleichen von benjenigen Linien, welche bas Burger-Recht aufgegeben, und fich auf ihre Land. Guter gefest baben, leicht zu vermutben ift, fo will ich nur biejenige anzeigen, welche als Burger und Burgerinnen, fich an Perfonen von fremben 2bel verheurathet baben, von welchen folgende zu finden find. Bernhard Rhelinger heurathete 21. 1503. Richardis Misbedin, aus bem Elfas, Chriftoph Turgo, von Bethlemsdorf aus Ungarn Un. 1527. Magbalena Rhelingerin, Anna Rhelingerin von Saltenberg, A. 1530. Berrn Chriftoph Friberich von Hohen - Bollern-Sigmaringen , Erb - Cammerern des Reichs, Felicitas Rhelingerin An. 1533, Georg von Sarftall , Barbara A. 1538. Georg Sund von Lauterbach , und eine anbere gleiches Namens in eben biefem Jahr Carl Billinger von Schonenberg, 21. 1544. beuratbete Chriftoph Pfliegel von Goldenflein Catharina Rhelingerin, 21. 1553. Sank Conrad Thumb Richardis Rhelingerin , Anno 1560. Bans Leopold von taubenberg Concordia Rhelingerin, welche nach ihres erften Che Berrn Tot Unno 1571. Johann von Gaisberg geheurathet. Friberich nahm A. 1581. Maria Altin von Galgburg jur Che. Bonaventura von Gobect A. 1584. Catharina Rhelingerin, Zacharias Beig-koffer A. 1591. Maria Jacobina Rhelingerin, Albrecht von Lerchenfeld A. 1604. Maria Jacobina Rhelingerin von Halbenberg, Hans Carl Rhelinger Un. 1612. Cornelia von Bobeck, Krang A. 1654, Rofing Pronin von Burgbauffen, Johann Janat. A. 1583. Maria Josepha Theresia Schrentin von Nobingen , und endlich Anna Rhelingerin , Jofeph Anton Gugler von Zellhofen auf Budbel, Land Amtmann in Bapren. (d)

### §. 16. Welfer.

### Wappen T. IV. n. 16. A. B. C. D. E. F.

A. Das attefte Welferifche Wappen, welches noch von ber Jacobifden Lis nie in Nurnberg geführet wird.

B. Das Wappen Carl Welfers von Zinnendorf.

C. Das Wappen, welches Luck Welfers Erben, wegen ihrer Stamm-Mutter ber legten aus bem Gogenbrotifchen Gefchlecht geführet.

D. Saben Bartolme Welfere Rinder, megen ihrer Mutter Der legten Granberin, von Raifer Carl V. erhalten. (e) Es führen baffelbe, noch die herrn Welfer in Augeburg.

E. Saben

<sup>(</sup>c) Bergleich dd. Mittw. nach ben Pfingfts (e) Wappens Brief dd. Brüßel, 8. April. Beyertagen 1550. 1549. (d) Dochgeiebuch ad h. a.

- E. Saben Leonhard Welfere Kinder, weilen ihre Mutter Die legte aus bem Sammerlifchen Gefdlecht gewesen, (f) von eben gedachtem Raifer ers balten.
- F. Wappen ber Freysherren von Welfer in Ulm welches ihnen Raifer Carl VI. ertheilet.

Belfer.

Diefes Gefchlecht, welches fich rubmet, bas altefte unter allen Reichs. Stabtifchen ju fenn, foll von ber Romifthen Familie ber Belifariorum bertommen, aus welcher ber berühmte Rriegs-Dbrifte Raifers Juftiniani gewefen. Mus berfelben foll fich einer Ramens Carl, um bas Jahr 620. in bas Braubunder land gefeset haben, und bafelbit Balifer genannt worden fenn. Deffen Entel Philipp, foll Raifer Carl bem Großen im Rrieg gebienet, und Un. 810. bas Bappen erhalten haben. Julius, Philipps Entel, Rriegs Dbrifter unter Otten bem Großen , foll fich ju erft nach Deutschland gefest, und ben Namen Belfer geführt, auch zwen Sohne hinterlaffen haben, bavon ber eine Emanuel, Dom berr zu Bafel, Die Gefchichte feines Gefchlechts befchrieben haben, ber andere aber Octavian, Raifer Conrade bes II. Rath und ber Ctabt Mugeburg Sauptmann gemefen fenn foll. (e) Bon biefem foll benmach bas gange noch florierende Befchlecht ber Beren . Welfer abstammen, welches fich gwar big in bas funfgebende Jahrhundert, bestandig in Augsburg allein aufgehalten, bernach aber febr fart ausgebreitet bat. Es bat nemlich Bartholme Welfer, ber A. 1445. geftorben, mit Anna langenmantlin, neben andern, welche theils feine Rinder, oder boch von biefen feine Rachkommen gehabt, zwen Cohne ergeugt, Bartholomeum und Lucas. Jenes Dachfommen find, burch mir unbefannte Schidfale, nach Zwickau gekommen, und ohne Zweifel bafelbit ausgestorben. Lucas hat mit Urfula Laugingerin, bren Gobne erzeugt, Anton, Lucas und Jacob, von welchen bren Linien ihren Urfprung baben. Anton batte gleichfalls bren Cobne, Bartolome Unton und Frang. Bartolme batte Relicitas Granberin, Die legte ihres Gefchlechts gur Che, und feine Gohne Chriftoph, Leonhard und Sans haben beswegen ihr Bappen angenommen. Chriftoph hatte zween Gobne, Chriftoph und Beinrich. Bon bem erftern ftammen bie noch florierende gren . Berrn von Welfer in Ulm, nemlich von feinem åltern Cohn Mary Chriftoph, ber fich an Elifabetha Balbingerin, Gefchlechterin von Ulm verheurathet bat, und baburch Burger und Gefchlechter bafelbit worben ift. Beinrich aber fommt bie noch in Angeburg in Ansehen ftebenbe linie. Sohn Bartolines hat Cibilla Bammerlin zur Ebe gehabt, beren Bappen feine Cobne, Dans Friberich und Unton Felir, bem alten Belferischen und Granberischen zugefellet haben. Dachdem bes erftern Rachfommen bald erlofthen, haben fich bes menten, mit Dieronymus Felir in Das Nurnbergifche gefeget, (b) mo ber lette, Damens Carl Friberich, erft M. 1756. ledigen Ctandes geftorben ift. Sanfens, Bartolmes britten Cobns, feine Machtommen find gar bald wieberum erlofden. Ein gleiches Schicffal baben Un-

<sup>(</sup>f) Privil. und Mappen, Brief, dd. Mans Baum & Braun p. tua, 8. Nov, 1522,

<sup>(</sup>g) of. Den in Rupfergestochenen Stamms (h) Rathe Decr. ad a. 1675.

tons Nachkommen gehabt, welche jeboch noch langer im Flor gewefen, als Franzen Belfers Bren-Berrn von Zinnenborf, welcher ein besonberes Bappen geführet . und bie berubmte Philippinam, nebft Carl Belfern, Land - Bogten ju Burgau erzeuget, ber aber teine Machtommen binterlaffen bat. Lucas, ber Stifter ber grenten Baupt . Linie . bat mit Urfula Bogenbrotin , ber legten ihres Befchlechts , beffen Bappen ihre Erben bem Belferifthen bengefügt, bren Cobne erzeugt, Sigmund, Ulrich und Bieronnmus, beren Nachformmen gleichwohlen gar bald wiederum erloschen sind. Jacob endlich, ber Stifter ber britten Saupt - Linie, Die bif beut zu Lag bas alte 2Bappen benbehalten, bat, nachbem er Ehrentraut Dummerin eine Gefchlechterin von Murnberg geheurathet, fich babin gefetet, und neben vielen Tochtern gwen Cobne erzeuget, Bans und Gebaftian, Der erftere bat fich wiederum nach Augsburg begeben, mofelbft er Stadt-Pfleger morben ift. Geine Dachfommen haben fid) von Stettberg gefchrieben, und find 2. 1634. mit Ulrich Belfer ausgestorben , Gebaftian bat in Rurnberg mit Barbara Ruglin, swen Sobne erzeuget, Cebaltian und Bans. Beeber Machtommen finb, feit bem bestanbig in Rurnberg verblieben , boch ift vor furgem bie jungere von Sanfen abstammenbe Linie ausgestorben. (i) Auf biefe Art bat fich biefes Befchlecht in ben vornehmften Reichs-Stadten ausgebreitet. Es bat aber baffelbe, wegen feiner befondern Berbienfte, von welchen es noch mehrers zu ichreiben Belegenheit geben wird, von ben Rom. Raifern viele herrliche Frenheiten erhalten, nemlich, baf fie bie Welfer, aller Privilegien ber Ritter und Abels-Personen in Kranten und Schwaben geniessen und fahig fenn, ohne Erlaubnuß ber Reichs-Cammer ihnen von keinem Churfurften und Stand bes Relds etwas beschwerliches auferlaben werben, und fie von fremben Berichten befrenet fein follen. Diefe Frenheiten, bat Raifer Carl V. bestättiget, mit bem Zufag, baß ihnen ihre groffe Sandlung an ben ritterlichen Ubungen teinen Rachtheil bringen folle, weilen fie nicht nur bem Raifer mit Borftrectung einer Million Golbes behulflich gemefen , Die Stabte Inbiens ju erkauffen, fonbern auch biefe Stabte jum Theil ihnen zu regieren eingeraumet worben. (k) Dentelben fugte ferner gebachter Raifer Die Salva Quardia für ihre Buter in Rriege-lauften ben. (1) Raifer Rubolph ber II. Ferdinand ber II. und III. aber baben alle biefe Frenheiten bestättiget, und auf bas gange Beschlecht erweitert. (m) Gerner find auch verschiebene biefer Familie in hohern Stand erhoben worden. Remlich Carl unter bem Titul eines Fren herrn von Zinnenborf. Carl ber VI. hat A. 1713. Raifer Herrn Mary Christoph Belfern von Ulm, mit dem Frey-Herrn Stand begnadiget, weilen fich derfelbe ben Biberabnehmung ber Stadt Ulm von ben Frangofen 2. 1704. ungemein tapfer bezeiget bat. (n) Bu Erbaltung biefes Befchlechts in bestandigem Ansehen haben beffen Borfabren, burch Errichtung einer reichlichen Stiftung geforget, ju welcher ein legat, von Deter Bainzels

<sup>(</sup>i) Cenfferte Geneal. Tab. Bibermanns Stamme Reg, ber Rurnbergifchen Sefchlechter, Bucelinus. Der in Rupfer geftochene Stamme Baum.

<sup>(</sup> k ) Privileg. dd. Mabrit, 20, Man, 1525.

<sup>(1)</sup> Privil. dd. Regenfpurg, 26. Jul. 1541 dd. 7. Jun. 1546. (m) Privil. dd. Prag, 4. Man 1592. Privil. dd. Bien, 28. Man 1621. und 27. Jun.

<sup>(</sup> s) Dipl. dd. Bien, 20, Mpr. 1713. N

Hainzels Bittib, Elifabetha Laugingerin, für Urfula, Lucas Belferin, Die Stamm. Mutter aller noch lebenden Berren Welfer, ihre Schwefter, welches fie 21. 1494, benfelben und ibren Nachkommen gemacht, Belegenheit gegeben. (o) Dbwohlen fich nun Die von biefe Familie mit ihren Berbienften, faft in allen Stanben bervor gethan baben, find fie boch, vermog ber Absichten biefes Berts, ale Regenten verschiebener Reichs Stabte, in welche fie fich gefeget, ju erft zu betrachten. In Mugsburg ihrem gemeinfamen Baterlande, baben fie ben allen bregen Reigerungs- Urten, jum oftern bie bochfte Burben erhalten. Bartolme Welfer ber A. 1213. und Conrad ber A. 1242, geftorben, (p) follen fcon Stadts Pfleger gewesen fenn, mit mehrerer Bewigheit zeigt es fich von Beinrich 21. 1244. Sepfrib A. 1264. Bartolme A. 1318. und 30. (9) Bur Beit bes Bunft . Regiments maren Burgermeifter , Bartolme Un. 1457. 60. 62. 64. 66. 68. 70. 73. 75. 77. Sierony mus U. 1502. 1504. 1506. 1508. 10, 12, und endlich Hans U. 1537. 43. 45. und 47. (r) Geit 2. 1548. aber, maren 20. Catholifthe im Rath, aus welchen Johannes bon 21. 1585. biß 1596. Marcus von 21. 1600. biß 1614. und David von 21. 1635. biß 1654 Stadt - Pfleger gewesen, und acht Evangelische, welche ebenfalls ben wichtigsten Aent tern vorgestanden find. Im Gtadt-Bericht aber maren 6. Catholifche und 10. Evangelifche. (s) Zu Murnberg find, nachdem biefe Kamilie bafelbst auch unter bie adeliche Gefchlechter gerechnet worben, neun in ben Rath gefommen, und bavon bren, nemlich Sans ber 2. 1601, geftorben, Carl ber 2. 1697, und Bans Carl ber erft 2. 1754, fein leben geenbet , Duumviri ober lofunger gewefen. Bu Ulm mo fchon Un. 1296. ein herman Welfer gelebet bat, und im Rath gewefen ift, find auch in neueren Zeiten verschiebene als Gefchlechter in ben Rath ermablet worben, von welchen, Marr Chriftoph 2. 1649. Cein Entel gleiches Mamens, und beffen Cohn Marr Theodofius Fren . Berr von Belfer 2. 1757. Rathe Meltere gemefen finb. Anton Welfer aber bat fchon M. 1488. Die Burbe eines Stadt-Ammans ju Memmingen getragen. Bon andern Standen, in welchen fich biefe Familie gezeiget , ift vor andern ber geiftliche merkwurdig. In bemfelben findet man: bermog ber Familie Nachrichten, Emanuel Belfer, Dom Berrn ju Bafel 21. 1071. hieronnunus Dom herrn ju Burgburg M. 1237. Paulus Dom herrn ju Strafburg, Sans Ant. Dom Berrn gu Gidiftet, Bans Bartolme Dom Berrn gu Strafburg, Raifer Lubwigs IV. Beicht-Bater und Geheimen Rath. Chriftoph mar Dom. Probit zu Regenfpurg, und Probft ju Gt. Ctephan ju Grenfingen. (t) Unton murbe gleichsfalls Dom Drobit ju Regenfpurg, A. 1548. (u) und hieronymus A. 1563. Anton mar A. 1612. Dom Probft ju Brenfingen, Friderich mar Dom berr ju Regenfpurg, und Severinus ju Frenfingen. Johann Georg mar 2. 1568. Cubicularius Pontificius. Es bat auch biefes Befchlecht Die Chre gehabt einen Deutsch-Orbens-Berrn zu tragen, nemlich Julius Welfer. fer wurde 2. 1225. von Raifer Friberich bem Il. jum Ritter gefchlagen , 2. 1243. aber non

- (p) Cenfferte Gen. Tab.
- (q) Gaffar ad h. a.

- (r) Burgermeifter Ehrenbuch.
- (s) Rathe: Bahl und Memter: Buch, it. Stadt: Pfleger: Buch.
  - (t) Deffen Epit. in Dom bafelbit.
  - (u) Deffen Epit. in Dom bafelbft.

<sup>(0)</sup> Teffament Elifabetha Sainglerin, dd. 1494. Bergleich ber herren Welfer in Augs: burg, Rurnberg, und Ulm, dd. 6. Nov. 1621.

von Landgraf Conrad von Begen, bamaligen Grofmeifter, in ben beutschen Orben aufgenommen. Er blieb 2. 1278. in ber Schlacht gegen Konig Ottocarn in Bohmen, und foll zu Ebling in Preugen begraben liegen. Gein Toben Schild befindet fich zu Rurnberg in St. Jacobs-Rirche, zu Beilsbrunn in der Klofter-Rirche, und zu Ellmangen in Preußen, in ber Stadt-Rirche, alle von gleicher Brofe, und bat bie Umidrift: 2. 1278, farb Julius Welfer; Ritter bes beil, tanbes, und beutscher Orbens Derr in Dreufen nach erhaltener Schlacht Raifer Rudolphs I. in Bohmen. Man findet auch noch andere Diefes Befchlechts, welche fich im Rrieg berver gethan baben. Die altefte Belfer Philipp und Julius, follen Raifert. Rriegs Dbriften gewesen fenn. Gelir murbe von Raifer Lubwig bem IV. jum Ritter gefchlagen, und jum hauptmann über 500. Mann bestellt. Carl mar Creus-Orbens . herr St. Ctephani , und blieb gegen bie Turten auf bem Deer. (x) Much in ben neuern Zeiten baben fich verfchiebene als Colbaten bervor getban, wie bann bekannt ift, baf Darr Chriftoph Belfer von Ulm, wegen feiner bezeigten Tapferfeit, ih ben Rren Berrn Stand erhoben worben. Micht meniger haben fich auch verfchiedene als Diener und Rathe groffer herren, und an Sofen beruhmt gemacht. 21. 1353. war ein Ulrich Belfer Richter ju Inspruck. (y) Bartolomeus mar Raifer Carls V. Rath, Lucas Belfer murbe Un. 1520. eben biefes Raifers Ginnehmer. Emanuel mar Bergoglicher Baprifcher Rath , und Pfleger ju Pfaffenhofen , und fein Cohn Wilhelm Beorg mar Ober-Bauptmann in Banren, auch Raifer Gerbinands II. und ber Erg. Berzoge Leopold und Carls Rath. Bans Bartolme Belfer von Riedheim, war eben biefes Raifers Rath. (2) Anton Belfer war Romifth Raiferl, und Ronial, Spanischer Rath. Matheus mar Raifer Rudolphs II. Rath . und Reichs . Dfennig . Meifter , fein Cohn Matheus war Furstlich Coftangischer, und hans Baptifta Bergog Maximilians Carl Belfer von Binnenborf, mar Erg. Bergogs Ferbinands Rath in Bauren Rath. und land-Bogt ju Burgau, bernach geheimer Rath und Cammerer ju Infprud. thias Michael mar Soben-Bollerifcher Bechingifcher Rath und Saug Sofmeifter. Jacob Belfer mar, Furftlich Siltpoltsteinischer Witttums Sofmeifter. (a) In ber gelehrten Belt hat fich ber Stadt-Pfleger Marr Belfer, einen unsterblichen Ruhm burch feine Schriften erworben. Es find bavon bie vornehmfte bie Hiftoria Boica, und bie Res Augustanz, welche nebst ben übrigen fleinern Schriften, und bem Leben bes Berrn Berfagers Un. 1682, von Chriftoph Urnold ju Murnberg find heraus gegeben worden. Es hat auch biefer groffe Bonner ber Belehrten, auf Zureden bes berühmten Rectoris zu Augeburg David Bofdels, nebft andern reichen Leuten zu Mugeburg, eine eigene Buchbruderen angelegt, in welcher, Die fconften Musgaben meiftens Griechifcher Ecribenten, beraus gefommen fint. Gie find mit einem Bichtenbaum, und ber Umfchrift : Honos erit hoc quoque pomo, bezeichnet, und mit Raiferlichen auch Roniglich Frangofifchen Frenheiten beehret worben. (b) Co werben auch beffen Bruber, Anton, M 2 Mattheus

<sup>(</sup>x) Gebrudte Bergeichnuß ber Rom. Cas thol, geiftlichen und Ritter Drbenes Derfonen aus bem Belferifchen Befchlecht.

<sup>(</sup>y) Chron. Ben. Buran. T. II. p. 69. (z) Dipl. dd. Bien, 31. Jan. 1624.

<sup>(</sup>a) Cepfferte Gen. Tab. (b) Baile Dict. Hift. Crit. v. Velfer. Crophii Gefch. des Gymn. Ann. p. 185. herru Brudere Ehren Tempel ber beutschen Belehrs famfeit n. 17.

Mattheus und Daulus, als Gelehrte und groffe Bonner und Beforberer ber Biffen-Schaften angeruhmet. Durch Beurathen ift biefe Familie nicht weniger berühmt worben. Die vornehmfte bavon, ift ohne Biberfpruch, Philipina Belferin, Frang Belfers, und Unna Ablerin Tochter, welche fich, wegen ibrer Schonbeit, Erg. Bergog Ferdinand bon Deftreich zur Bemablin auserfeben. (c) Sonft haben fich folgende an ausmartigen jum Theil hoben Abel verheurathet, Benigna Belferin, A. 1549. an Albrecht von Ro-Towrat aus Bohmen, Georg Chriftoph An. 1553, an Anna Turgoin von Bethlemsborf. Georg Belfer, an Anna Catharina von Rappenstein, Emanuel A. 1570. an Brigitta bon Tauffirchen. Georg Belfer von Stettberg, 21. 1567. an Anna Catharina von Rappenftein, Sans Beorg, beffen Cohn an Gufanna von Abelsbach, und Ulrich fein Entel. an Urfula Rinfin von Stockhof, beffen Tochter aber, Euphemia Elifabetha, bat Beorg Otto Belfer vermablte fich an Catharina Gotthard Putterer von Migen geheurathet. Baillecourt de Varlet, Veronica an Polyder Fren-Berrn von Bracciolini, Carl Bel fer, Land Bogt Un, 1561, an Eva Frenin von Schönburg, und fein Bruber Johann Georg an Rebecca von Ravenfpurg. Bans Carl an Maria Gara tamingerin von Helmreuth, und bernach an Maria Unna von Erolzbeim, (d) Endlich ift noch benzufugen, daß auch durch die Bandlung, Diefe Familie, und, barunter befonders Bartolmeus, fich groffe Core und Reichthum erworben, indem er zu Antwerpen Schiffe ausruften laffen, welche nach Dit- und Beft-Indien geschiffet, und bafelbit Sandlung getrieben baben, wodurch bann auch diefes Befchlecht zu groffem Reichthum, und vortreflichen Bertfchaften und Butern gefommen ift. (e) Sierunter gehoret ju vorberft, bie Laubichaft Venezuela, in America, welche Bartolme Belfers, und feiner Bruber Schif- Saunt. mann Ambrofius Dalfinger von Ulm, ben fie mit etlichen Schiffen, nach ben neu ent-Deften Infuln nach America geschift , erobert. Darauf machten biefelbe, einen Bergleich mit Raifer Carl V. wegen biefer tanbichaft , welche fie 26. Jahr , obgleich mit groffen Untoften befessen, indem sie einen besondern Stadthalter daseibst halten muffen. Als fich aber eine Uneinigkeit zwischen den Spanischen Bollern in Peru, und bern Welferifchen Stadthalter Beorg von Spenr, megen bes Bolls, ber Bebenben und Brangen erhoben, murbe barüber bon bem Spannifchen Sof Die gange Landschaft angefochten, und nach langem Procesieren, biefelbe ben Belfern gar abgenommen. (f) Die ubrige Buter find folgende : Umberg welches 2. 1561. Bartolme Belfer befeffen : (R) Rlein-Rubigfofen, (b) Schwab - Mublhaußen, tametingen, Surlach, Solzhaußen, Buchla, Erpftingen, Epfach und Untermeitingen gehorten Un. 1536. Luca 2Belfern. bann lucas befag 2. 1610. Rotenfels an ber Donan ben Reuburg. Stettberg, geborte bem Ctabt-Pfleger Johannes Belfer, und feinen Rachfommen. Riebheim geborte Jobann

<sup>(</sup>c) Roblers Mung: Beluftigung, T. III. St. 2. Raislere Reiß: Beschreibung, V. Brief. (d) Gen. Tab. Hochzeitbuch ad h. a.

<sup>(</sup>e) Reifes Befchreibung nach Offindien, eines Schiffers ber herren von Belfer, bes fiebend in holgichnitten, die Bilds und Rleis bung, ber Nationen Indiens vorftellend,

<sup>(</sup>f) Arn. in vita M. Velferi. Allgemeine Befchichte aller Reifen zu Baffer und zu Land. P. XV. p. 50.

<sup>(</sup>g) Praschii Ep. I. 320. 21. 22.

<sup>(</sup>h) Rathes Decreta ad a. 1550. und 1558.

hann Bartolme, (i) Bon Zinnenborf fchrieben fich Frang Belfers Nachfommen. Tafertingen, Burblingen und Reufaß, geborten jum britten Theil Daniel Welfern. Den Serren Belfern in Nurnberg , gebort noch bermalen Reunhof, (k) wegen welchem fie, in bie Frantische Reichs-Ritterschaft find eingeschrieben worben , und Rotenbach. End. lich ift zu bemerten , bag es in Deftreich Grafen von Belfersheim gebe , welche fich auf Bumptenftein zc. zc. fchreiben , und welche Genffert von biefem Befchlecht abgeleitet Gleichwie aber biefe Familie, wegen Mangel bes Beweifes ihrer Abstammung, tie niemalen für Agnaten erkannt, auch ihr Bappen nicht bie geringste Aebnlichkeit mit biefigem bat, fo babe ich biefe beebe gamilien auch nicht vermengen wollen. Um bie Be-Schichte biefes Befchlechts haben fich bereits Arnold in vita Marci Velleri, und Unbreas Christ. Ethenbath, in Laudatione funebri Caroli Velseri Duum viri, Norinberga, nebft ben Berfagern bes groffen Univerfal Lexici , in welchem auch einige Lebens . Be-Schreibungen berühmter Berren Belfer in finden find, verbient gemacht.

### Bermart.

### 23appen T. IV. n. 17. A. B. C. D.

- A. Uraltes Wappen Diefes Befchlechts, welches nach altem Vorgeben, bafe felbe nach Absterben ber Gulenthaler foll angenommen haben, nach Ques weiß aber alter Sigillen, lange vorher geführet hat, und welches noch bermalen sowohl bon ber Augeburgifchen, ale von der Frangofischen Lis nie Diefes Befchlecht geführet wird. Gie haben fich auch zuweilen in Siglen eines Sand Beichens HE bedienet. Daß fie aber auch eine hale be Lilie geführet haben follten, ift unerweißlich.
- B. hat Erasmus hermart geführet. C. Ift das Wappen ber hermart von hohenburg in Bayren.
- D. Das Wappen Des Berrn Grafen Berwart im Baprifchen.

Dlan ver Bermart. Das Bermartische Geschlecht gibt an Alter und Ansehen feinem nach. muthet es babe fich fchon gur Beit ber Romer in Augsburg befunden, und von feinen Bebienungen ben ber Romifchen Armee ben Damen Deer mart befommen. aber, beffen Die Befchichte melbet, ift Berner Bermart, ber 2. 1175. gelebet, und eine von Gensheim gur Che gehabt bat. (1) Geine Rachtomnien find nicht in einer Relbe befannt , bif auf Beinrich Bermart , ber 21. 1326, gelebet bat. Diefer und Manes von Mahl, feine Sauf-Frau, find bie rechte Stamm-Eltern Diefes Befchlechts, welches fich, gleich ben beeben vorhergebenden, ungemein ausgebreitet hat. Es hatten dieselbe zwen Sohne, Conrad und Beinrich. Won des erstern Machtonmen ist wenig zu melben, in-

<sup>(</sup>i) Dipl. uber ben Raiferl, Rathe Titul für Johann Barthol, Belfer, dd. Bien 31, Jan. 1624.

<sup>(</sup> k ) Deliciæ Topo-Geogr. Norinb. p. 24.

<sup>(1)</sup> Gaffar ad a. 1175.

bem fie gar balb ausgestorben find. Beinrich erzeugte Deter, Sans und Beinrich, melder legterer Rachtommenfchaft gleichfalls balb gu Ende gegangen ift. Durch Peters Cohne, Bans und Deter, bat fich bie Ramilie mehr ausgebreitet. Diejenige Linie, welche Banfen gum Stamm Bater gehabt, und von welcher fast alle Deter geheisfen baben, ift lange Zeit in Mugsburg in Ansehen gewesen, und erft An. 1585, mit Bolfgang Peter, mannlicher Geits ausgestorben. Peter Bermart, Sanfens alterer Bruber erzeugte Bermart hermart, und biefer Jacoben, ben Ctamm Bater, aller noch lebenben von biefer Familie. Er hatte von Anna Rhemin , bren Cohne, Jacob, Lucas und Beinrich, beren jeber eine besondere Linie gestiftet bat, Jacob und Magdalena von Stein, find bie / Stamm-Eltern Der Blottifchen linie, welche Un. 1615. mit Erasmus Bermart, ber im Destreichischen gestorben, fich geendiget bat. Lucas ftiftete mit Beronica Ortweinin, Die 7 Linie ber Bermart von Bittenfelb. Gein Cobn Mathias, bat bas Burger . Recht gu Mugsburg , gegen Anfang bes 16. Sec. aufgegeben , beffen Cohn gleiches Ramens , ift unter bie Reichs = Ritterichaft in Schwaben aufgenommen worben. Cobn Chriftoph gehabt, welcher mit feiner zwenten Frauen Unna Befererin, Bolfgang Cberbard erzeuget, ber fich mit Unna Maria Lindemannin, auf Grof. Ceiblig aus aus Cachfen, vermablet bat. Er bat von ihr zween Gohne erhalten, von welchen ber altere Cberbard Levin. ohne Bweifel ohne Erben geftorben ift, ber zwente aber Joh. Frieb. bat von Frauen Johanna Elifabetha Barprechtin von Barprechtifein eine Zahlreiche Nachtommenfchaft in ben Chur-Brandenburgifchen Landen hinterlaffen. (m) Beinrich bat mit Barbara Raiferin zween Cobne erzeuget, Marr und Bans, beren nachtommenfchaft in verfchiebenen Linien noch im Rtor ift. Marr batte von Cufanna Rothin einen Cobn Georg, Diefer hat nebft vielen andern Rindern von Beronica Dimmlin gwen Cohne gehabt , Bans und Ulrich. Bon jenem fommt eine um Die Stadt Angeburg mobilverbiente Linie . welche 2. 1716. mit Johann Ferdinand ausgestorben ift. Diefer bat zwen Cohne gehabt, Ulrich Dius bat fich nach Dangig begeben, wo ohne Zweifel feine Nachkommen ausgestorben find. Daniel lebte gu tion, und mar ber Bater ber berühmten Frangofifthen Berwart. Bartolme, und Johann Beinrich. Des erftern Cobn, Amadeus ftarb ohne meitere Erben. Der zwente hinterlies zwen Gobne. Philibert begab fich fchon bor bem Edi& bon Nantes nach Engelland, mit Erlaubnuß bes frangofischen Sofs und wurde barinn naturalifiert. Er verheurathete fich bernach ju Bern, mit Sedide Azabe von Braffen. rieb, eines alten Befchlechts bafelbit, und murbe gleichfalls naturalifiert, und ftarb bernach in Engelland gu Southampton. Gein alterer Cohn Johann Frang Marimilan verheurathete fich an N. de Vignolles und erzeugte einen Cohn gleiches Ramens. Der amente Jacob Philipp, lebt noch bermalen zu Vevay im Pais de Veaux, perheurathet an Efter Dung Burgerin von Bern, jeboch ohne mannliche Erben. Johann, Beinrichs zwenter Cobn N. Bermart bat fich in Solland gefegt, und verheurathet, aber nur zwen Tochter binterlaffen, von welchen noch eine in Engelland im Leben ift. Sans, Mars rens Bruber, hatte von Belena Schellenbergerin, neben andern Sohnen, Johann Paul, und Johann Deinrich. Johann Paul, hat, nachdem er ichon A. 1545. in den Fren-Berrn

<sup>(</sup>m) Paull leben groffer helben bes ger genwartigen Rriegs. IV. Theil. 5. 143.

Stand erhoben worben, welches fich aber feine Machtommen, erft von 2. 1652. an, ba er renoviert worden, bebienet haben, In. 1567. bas Burger-Recht aufgegeben , und fich auf feine Buter in Bayren gefeget. Er hatte neben andern Cohnen, Sans Georg, und Bans Conrad. Beeber nachtommen befinden fich noch bermalen in Bapren in groffem Ansehen , und find erftlich A. 1652. und 1659. in ben Fren Serrn und fobann A. 1689. in ben Brafen, Stand erhoben worben. (n) Bon Johann Beinrichs Cobne, David, tommen endlich biejenige, welche fich noch bermalen in Augsburg befinden. (0) Bon biefer weitlauftigen Familie nun, haben fich viele um die Stadt Mugsburg, und befonbers in ben neuern Zeiten , um bas Evangelifche Wefen febr verbient gemacht. Es maren aber in ben altesten Zeiten folgende Stadt Phleger : Sebastian Un. 1290. Beinrich 21. 1326. und 1331. Conrad Un. 1332. und 1337. Conrad Un. 1340. Seinrich Un. 1341. Conrad A. 1345. Seinrich A. 1351, 53, 62, 65, und 68. (p) in welchem Jahr die Aenberung im Regiment fich jugetragen bat. Ginige Jahre vorber mar eben biefer, nebft Conrad Minner, Pfleger Des gang in Berfall gerathnen Sofpitals jum heil. Beift, melches fie, burch gute Saufhaltung, widerum empor gebracht haben. (9) Rach eingeführtem Bunft - Regiment war obgesteller Beinrich Bermart Burgermeifter Un. 1368. Deter M. 1479. 81. und 83. und Beorg M. 1538. 40. 42. 44. und 46. (r) erften Jahr feines Amts, wurde von ihm bie Bermehrung ber Wefchlechter beforbert. In ben neuern Zeiten, ift gwar feiner gu ber Burbe eines Stabt - Pflegers geftiegen, both find neun Evangelifche und ein Catholifcher in bem Rath, und feche Evangelifche in bem Stadt-Bericht gewesen. (s) Beinrich Bermart, mar fchon A. 1359. Stadt. Bogt, Mnton Bermart murbe Un. 1507, burch Raifer Marimilian, und feine Gemablin bem Rath jum Stadt. Bogt. Amt empfohlen, welches er aber bem ungeachtet nicht erhalten bat, (t) und Johann David ftunde in biefer Burbe U. 1632, jur Schwedischen Zeit. Rachdem er berfelben, nach bem tomenbergischen Accord entsette worden, bat ihn ber Rath, ben Evangelischen Ausschuffen als einen Rechtsgelchrten und Advocaten jugegeben , woben er fich bas Befte ber Evangelifden ju Augsburg fo fehr angelegen fenn laffen, bag biefelbe feinen Bemubungen; in Berfertigung ber Deductionen, welche an ben Osnabruggifchen Friedens . Congrels eingefchicht worden find, hauptfachlich die Ginführung ber Paritæt zu banten haben. Er bat aber bie Fruchte feiner Urbeit nicht mehr erlebt, (u) fonbern nach feinem Tobe ift fein Bruber Beinrich jum Director ber Evangelifthen Ausschuße ermablet worden, welchen, wegen feiner übrigen Verdienfte auch Raifer Ber-Dinand III. ju feinem Rath, und Pfalggrafen ernennet bat. (x) Mathias herwart von Bittenfeld mar A. 1584. Burgermeifter ju Eftingen. Beinrich mar ichon A. 1481. Burgermeifter ju Ulm, und Sans Bermart mar 21. 1612. im Rath bafelbit. (y) 3m geiftlichen

<sup>(</sup>n) hiftorifch Banrifche Nachrichten, P. I.

<sup>(</sup>o) Senfferte Geneal. Tab. Das hermars tische Stammbuch, und bessen Fortsetzung von Stribbed. Bucelin. T. II. C. H.

<sup>(</sup>p) Gaffar ad h. a. (q) id. ad a. 1359.

<sup>(</sup>r) Burgermeister Chrenbuch.
(s) Raths Wahls und Memter Buch.
(f) Refer. dd. Costanz den 8. Jul. 1507.
(u) Jer. Neuhoferi Progr. de vita J. D. Herwarti 1748. A. G. II. c. 2. & 3.
(x) Dipl. dd. 15. May 1653.

<sup>(</sup>y) Cepfferte Gen. Tab.

geiftlichen Ctand wird zu erft Conrad Bermart als Dom. Berr zu Mugsburg gefunden. Es beweifet biefes fein Begrabnuff in bem Creus-Bang ber Dom-Rirche unter ben Brabern anderer Dom. Berren, fein Rame, als Zeuge unter andern Canonicis, (2) und enblich bas vom Dom - Capitul ber Ramilie ausgestellte Atteltat , baf er ale einer von Abel im Sochstift gewesen fene. Georg herwart J. V. D. mar In. 1500. Dom-herr ju Regenfpurg, (a) und hans Chriftoph Dom - Serr zu Frenfingen. Un Bofen find Die bren Bruber Paulus, tucas und Jacob Berwart, einige fehr berühmt worben. batten die Ehre bem Raifer Friberich III. ben feiner Roniglichen, und hernach auch ben ber Raiserlichen Eronung als Sof-Diener auf zu warten. Christoph herwart J. V. D. war um den Ansang des 16. Jahrhunderts Marggräflicher Burgauischer und Herzogliche Burtembergischer Rath. Johann Paulus Herwart von Hohenburg, wurde nachdem er ben Bebeimen Rath ju Augeburg refigniert, Furftlich Banrifcher Sof- Præfident gu Munchen, und Chur-Collnischer Pfleger zu Berenfels, von feinen Rindern und Nachfommen, find bie meifte ber Bergoge in Bapren Cammerer und Rathe gemefen. hann Georg aber mar baben auch Cammer-Gerichts-Affestor. (b) Belche Ehre fcon vorher Conrad Hermart, nachbem er von feinem Baterland in vielen wichtigen Berrich. tungen, befonders zu Gefandichaften, auf ben Reichs. Lag nach Nurnberg, A. 1524. und nach Spept 2. 1526, gebraucht morben, ju Theil morben ift. (c) Bans Beinrich Graf Bermart von Bobenburg, mar Raiferl, Maj. Cammerer und Reichs . Sof = Rath, und wurde als folder 2. 1676. jur Koniglichen Eronung nach Pohlen, und zu andern michtigen Beschäften und Befanbichaften gebraucht, auch Un. 1691. jum Reichs - Sof-Raths. Vice Præfidenten ernennet. Um bochften bat es in Sof-Dienften gebracht Bartolme Berwart. Er mar ben Bergog Bernhard von Benmar febr mohl gelitten. Als beffen Urmee nach feinem Tobe in Frangofische Dienfte getretten, und von bem General Turenne commanbiert murbe, welder fich A. 1649. für bas Parlament, gegen ben Cardinal Mazarin, erflart, bat es biefer Bermart, burch gute Borte, und Mustheis lung ansehnlicher Beld Summen bahin gebracht, bag bie Armee ihren General verlaffen, woburch er fich ben bem Cardinal fo beliebt gemacht, bag ibn biefer, ohngeachtet er ein Protestant gewesen, ju ber Stelle eines Conseiller ordinaire du Roi tres Chretien en ses Conseils d'Etat & privé, Controlleur general des Finances de France beforbent. Er ift 21. 1676. als ordentlicher Staats - Rath gestorben. Seine Wittwe Efter Vinnerin von Lion, bat groffe Summen Belbes barauf gewenbet, um bie Reformierten vom Abfall abzuhalten. (d) Nach Aufbebung bes Ebicts von Nantes aber fint bie Cobne biefes Bermarts, bon welchen Amadeus Ronigl. Rath und Requeten - Meifter gewefen, nebst ibrer Schwester Ester de la Tour Marquise de Gouvernet nach Engelland gezogen. (e) Gein Cohn Philipert mar bes Ronigs Wilhelms, und ber Ronigin Maria in Engelland Envoyé extraordinaire auprés des Cantons Suiffes, und bat fich in bie-

warti.

(d) Voltaire Siecle de Louis XIV. P. II.

<sup>(</sup>z) C. D. n. 5.
(a) Prafeh. III. 18.
(b) Senfferts Gen. Tab.
(c) Neuhof. Progr. de vita J. D. Her-

p. 235. und 40. (e) Bubers hiftorisches Lexicon, boit Hermart.

fer Qualitæt viele Rabre zu Bern aufgehalten. Der Bruber Bartolomei, Johann Beinrich, war gleichfalls ben bem Bergog Bernhard von Benmar in groffen Gnaten. Durch eine an bem Frangofifchen Dofe ibm aufgetragene mobl gelungene Commission, machte er fich fo beliebt, bag er zum Roniglichen Beheimen Rath ernennet murbe. (f) Endlich foll auch ein Johannes Bermart in Spanischen Diensten gewesen seyn , bem ber Ronig in einem Creditiv ben Titul gegeben: Don Juan'Herwart Cavallero Primer, Reg. de armas y Su tolon d'oro. Much unter ben Belebrten bat fich ber Bermartifche Mame berühmt gemacht. Georg Bermart, Burgerneifter, mirb von bem berühmten Conrabo Celte, megen feiner groffen Liebe gu ben Biffenschaften febr gelobet. (g) Beinrich bat bem gelehrten Enlander, und andern febr viel Butes gethan. (b) Georg, bat fich burch feine Defensionem Ludovici IV. Imp. contra Bzovium einen groffen Ruhm erworben. Conrad Bermart wurde als ein Belehrter A. 1524, von ber Stadt jum Benfiber bes Reichs-Regiments ernennt, und baju abgefchicket. (i) Much mar ber erft vor furgem verftorbene Dr. Steurmeifter Joh. El. Leopold Bermart ein febr gelehrter Berr, boch find seine Arbeiten, auffer ber Commentatione de Jure suffragiorum, meistens nur in Mpto verblieben, (k) Co ift auch Johann Friberich Bermarts von Sobenburg, abeliche und ritterliche Runft ber Reuteren, noch beut zu Lag in ihrem Werth. 3m Rrieg und ritterlichen Ubungen haben sich auch verschiedene gezeiget. Im Jahr 1455, hat ein Herwart mit einem von Knorringen auf einem Turnier zu Memmingen um einen Perlen Erang gestochen? Mus einem in ber Chur Baprifchen Bibliothect verwahrten Turnier-Buch erhellet , baf fich auf bem A. 1479. ju Burgburg gehaltenen Turnier , einige biefes Mamens und Wappens befunden baben. (1) Sierunter gehoren auch hauptfachlich bie herrn Bermart von Bittenfelb, welche meiftens Colbaten gewefen. Daber wird auch fchon ihr Stamm Bater Matthias unter ben Berren Burtembergifchen lebenleuthen gefunben, melde Bergog Krieberich jum Bug nach Regenfpurg aufgeforbert, mie er bann auch ben Bergog als Truchfes begleitet bat. Chriftoph war Sauptmann in Baprifchen Dienften , und blieb 2. 1636, im Treffen ben Dorblingen. Gein Gobn Bolfgang Eberbarb . mar Major ber Bergoglich . Burtembergifchen Leib . 2Bache. Bon feinen beeben Gohnen war ber altere Eberhard Levin , Ronigl. Preußifcher Sauptmann unter bem Burtembergifchen Dragoner Regiment, ber jungere aber Johann Friederich, femmang fich mit groffen Ebren big jum Poften eines Obriften bes Neuwiedifchen Regiments in glei-Er erhielte benfelben Unno 1757, genof ibn aber nicht lange , inbem chen Diensten. er in eben diefem Jahr ben 18. Junii in dem Ereffen ben Colin, wo er fein Regiment felbft ins Seur geführt, geblieben ift, worauf ber Ronig feinen alteften herrn Cobn jum Sahnbrich unter gebachtem Regiment ernennet bat. (m) Unton Berwart welcher

<sup>(</sup>f) Stribbed's herwartisches Stammbuch.

<sup>(</sup>h) Structers Templ, honor, erud. Germ. in vita Celtis Dec. IV. & in vita Xylandri Dec. I.

<sup>(</sup>i) Rathes Decr. ad h. a.

<sup>(</sup>k) Braun. c. VIII. 166.

<sup>(1)</sup> Archiv. Urfunden ad c. 19. p. 362. 366. (m) Pauli, I. a.

melcher fich Unno 1482, in einem Turnier mit ben Bergogen in Bapren febr tapfer gehalten (n) hat barauf eine Farth in bas gelobte land, als Ritter bes beiligen Grabs unternommen, auf welcher er ju Alfair geftorben ift. (0) Borber aber bat er ein ansehliches Legar ju einer Stiftung vor Arme errichtet , (p) aus welchem und anbern legaten bie noch beut zu Lag ansehnliche Bermartifche Stiftung erwachsen ift , welde von ben alteften ,' in Mugsburg verburgerten , Bermarten verwaltet wirb. Bu biefer Stiftung geboret auch die schone Begrabnuß Capelle ben St. Georgen. bat fich auch biefe gamilie mit vielen auslandischen abelichen Beschlechtern, und zwar in ben altern Zeiten mit benen von Gensheim, von Rorbach, von Berne, von Babl und von Albon, in den neuern aber, mit benen von Stein, von Entenbrechtshaußen, Scharpseber von Eferbingen ic. burch Beurath befreundet, ohne ber Bermart von Dobenburg, und ber von Bittenfeld zu gebenten. Befonders ift es auch, bag bie Berwart, por andern fich ber Bennamen bedienet, welche man fogar in Documenten findet. nennte fich Bruno hermart ben Schmelglin, Gremblin ben Rargen, Deter ben Dobsler, ein anderer ben Rofenlacher, und Jacob nebft feinen Brubern Die Gulenthaler. Diefer Benname fommt ohne Zweifel baber, weilen die Berwart das Gefchlecht der Gulentbaler, nemlich ibr Bappen ihre Stiftungen, bas Gulenthalerifche Seel-Bauf und ihre Buter geerbet baben. Doch behaupten auch einige, baß bas Befchlecht ber Bermarte und ber Gulenthaler allezeit eines gewefen fene. Enblich find noch die Land-Güter, welche die Herwart zu verschiedenen Zeiten befessen haben, zu bemerken. Beinrich Berwart befaß A. 1348. Wellenburg. (4) Nacob und feine Nachkommen big in bas vierte Glied , befaffen Glott, Chriftophen geborte Calingen , bem Erasmus und feinen Dachfommen Gichftetten. Meuhauften , ben Munchen , geborte A. 1582. Peter herwart. Mathias befaß Bittenfelb ben Stutgatte und murbe besmegen nebft feinen Rachtommen, unter bie Reichs - Ritterschaft in Compaben aufgenommen. (r) Johann Paulus mar Befiger ber Guter Ginhofen, und Ottmars. baufen. Er vertaufte fie aber, nach bem er 2. 1567. Die Bof. Martt Sobenburg in Banren, von ben von Schellenberg an fich gebracht, und barauf bas Burger - Recht gufgegeben hatte. Geine Nachtommen, welche unter ben Baprifchen land-Abel aufgenominen, und in ben Bren - Berren und Grafen Stand erhoben worben find, baben auch folgende Buter an fich gebracht: Pogenhofen, Deitentoven, Plantenberg, Almanshaufen, Pofchenried, Steinach und Schwinded, Perg, Pafchets, Piberthorn, Ottenberg, Inhaimb, Planegg zc. wie fie bann fchon 2. 1572, Den 11. Julii, Die Ebelmanns Frenheit, gleich anbern Banrifchen lanbfagen erhalten baben, und balb barauf auf land. Tagen ju land-Schafts Ausschuffen ernennt worden find, welche Frenheiten ihnen nach ber Zeit von Churs Burft Marimilian I. gnabigft bestättiget worben find. Die Krangofische Bermart befagen Dber und Diber langern in ber Schweig, und Sunningen im Elfaß, welches Bergog Bernhard von Wenmar, Johann Beinrich als eine Bevatter Bab gefthentet bat. lich

(0) Prasch. I. 267.

fcmiftern errichteten Bergleich, dd. 8. Ceps tember 1506,

(q) Gaffar ad h. a. 1348.

<sup>(</sup>n) Gaffar, ad h. a.

<sup>(</sup>p) Pabfie Julii II. Bulle baruber, und über ben zwifchen ben Teftamentarien und Ges

<sup>(</sup>r) Archiv. Urfund, ad cauf.eq. p.362.372.

lich befaß auch Bartolme bas Luft Schloß St. Cloud ben Paris, welches er fur, vor felnem Tob, bem Konig in Frantreich verebret bat (1) ferner bie Berrichaft Bois le Vicomte, welche noch bermalen ber Marquis de Gouvernet als fein Entel besiget. Jobann Beinrich aber hatte bie Berrichaft de Marais in Provence.

### S. 18. Ilfung. Wappen T. IV. n. 18.

Es ftimmen alle Befchichtschreiber bamit überein, bag bie Ilfungifche Familie bon Ilfung. ben ebemaligen Grafen Alfung von Möhringen in Bapren berftamme, beren Geschlecht von einigen für eine Linie ber Grafen von Bittelfpach angesehen wirb. (t) Ben biefen Grafen von Mohringen nun ift bekannt : Ruprecht Ilfung Graf von Mohringen , ber A. 675. foll gelebet haben. (u) Leopold Ilfung, ber A. 750. von Bergog Talfilo in Bapren jum erften Pralaten bes von ibm neugeftifteten Klofters Befenbrunn gefeßet worben, woselbst fein Grabmal noch zu feben fenn foll. (x) Albrecht und Ubalfchalt 31. fung von Mohringen follen A. 1002. Marggraf Leopold von Deftreich ju Gulfe wieber die Sunnen gezogen fenn. (y) Bon ber Burtlichfeit eines Brafen Ilfung aber, zeuget unwiberfprechlich eine Urfunde, in welcher Raifer Beinrich ber III. bem Rlofter Rubach ben Beiler Brunabra, in ber Graffchaft ber Ilfung gelegen, fchenket. (2) Um bas Jahr 1181. follen biefe Grafen von Mohringen im Rrieg febr unglutlich gemefen fenn , ba fie ben Bergogen in Bapren zu Bulfe gezogen, indem nicht nur 22. Diefes Gefchlechts und Namens in einer Schlacht geblieben, fonbern auch ihre Buter bergeftalt mitgenommen worben , baß fich einige Zeit hernach Friberich Ilfung von Möhringen entschloffen , biefelbe ben Bergogen in Banren zu überlaffen, welde bie von Gumpenberg und Biberach bamit belehnet haben. (a) Diefer Friberich Ilfung hat fich barauf nach Augsburg gefeget, und fcheint noch 2. 1241. gelebt zu haben. (b) Inbeffen hat boch noch 2. 1243. ein Wolwoldus de Mæringen gelebt, und nebit feinem Gobn gleiches namens, bem Rlofter Bened. Beuren eine Biefe gefchentet. (c) Friberichs Cobn, Genfrib, hatte Abelheib Bolfweinen jur Che. Ubrigens ift mabricheinlich , baß fich mehr als ein Ifung jugleich nach Augsburg gefeget. Dann man findet ichon in Documenten 2. 1251, einen Henricum Moringensem, (d) welcher im Rath gewesen zu fenn fcheinet, und ein Epitaphium eines Hainrici dieti Ilfung vom Jahr 1250, welcher unmoglich ein Machtommen Genfribs,

(s) Stribbed's herwartifcher Stamms baum.

(t) Spener in opere Heraldico p. 460. u) Befdreibung bes Ilfungifchen Ges fchlechte.

(x) Atteftat bes Rlofters Weffenbrunn, dd. 13. Febr. 1556. Chronicon. Bened. Bu-

(y) Lazius in descriptione Hungariæ.

(z) Cod. Doc. n. I.

(b) Extr. Raufbrief uber einen Sof ju Schwab: Menchingen, bon Peter Rieberers Rindern an Richart Ilfung, dd. die poft affumt. B. V. 1241. (c) Chron. Ben. Bur. II. 18.

(a) Kham. I. 201.

(d) B. hartmanne Urfunde über Einges ftehung berichiebener Rechte und Frenheiten an bie Ctabt. dd. VIII. Id. Maii 1251.

mobl aber vielleicht ein Bruber gewesen fenn fan. (e) Diefer Genfrib bat zwen Gohne gehabt, Reichart und Beinrich. Beinrichs Nachfommen, find Die Ilfung von Mohring gen genennet worden. Er hat einen Gobn Genfrid gehabt, ber 2. 1341. geftorben ift, (f) und Conrad und hermann erzeuget bat; mit bes erftern Gobn Beinrich ift biefe Li-Des zwenten Tochter aber Barbara bat Conrab Minner gebeurathet, nie erloftben. und beffen ganges Bermogen, mithin auch die von ihm gestiftete beil, 3. Konigs Capelle geerbet, welche baburch an die Ilfungifche Familie gekommen ift, und in welche biefelbe ihren Borfabren icone Ehren Bebachenufe feten laffen. Reicharts Cobne maren Conrad und Beinrich. Des erftern Gohn, Bans Conrad erzeugte gwar Genfrib, ber A. 1348, gelebt, und Abelheit, Deto Bogelins, Tochter jur Che gehabt, (g) und Sanfen, welche aber ohne mannliche Erben gestorben ift. Beinrichs Nachkommen haben fich, obgleich fie noch bermalen im Blor find, niemalen fart ausgebreitet. Erft mit Achille, Sigmunds Sohn, ber ein Urentel Conrads, Beinrichs Urentels gemefen, find amen finien entstanden, nemlich burch feine Sohne Meldior und Georgen, von welchen gleichwohl bie legtere, fchon mit feinen Cohnen, wiederum erlofchen ift. Meldpiore Gobn aber gleiches Mamens, bat Chriftoph und Sans Meldhior erzeuget, von welchen bie noch bermalen in Augsburg fich befindende zwen linien berftammen. (b) Ubrigens find bie von Diefer weitlauftigern linie vor Zeiten Die Alfung auf bem Stein genennet worben , welches einige von einer foult befehenen Berrfchaft biefes namens berleiten, mabricheinlicher aber ift es bag fie bicfen Bunghmen von bem Plas ibrer Bohnung auf bem Derlach , ben ber noch fo genannten Greingage befommen, fo wie andere eben biefes Wefchlechts Ilfung ben St. Johannes, (i) find genennet worden. Saft fein Befchlecht (bas Braft, Ruggerifche ausgenommen) bat von ben Rom. Raifern und Ronigen fo berrliche Frenheiten erhalten. wie biefes. Raifer Sigmund ertheilte fcon Georg Ilfung und feinen Erben, die Frenheit, fich Grafen , Fregen , Panner ober fonft Berren , Grafinnen , Frege und Panner Rrauen und Fraulen von Ilfung, ober von ihren alten ober funftigen Berrichaften gu fchreiben. Diefe Titul wiederum fabren ju laffen, und ihrer Rothburft nach wiederum anzunehmen. und zu führen, ihrer Braf. und Berrichaften Wappen gufamt ihrem alt angebohrnen. ibres Befallens ju fubren und ju veranbern; bag fie im Reich follen geachtet werben, als wenn fie in ihrem alten Grafen-Stand unverandert geblieben maren, bag fie follten fahig fenn, leben und After - leben zu empfaben und wieder zu verlenben, gleich anderen Reichs Brafen. (k) Diefes Georgens Cobnen, Sigmund und Cebaftian , fant ibren Brubern, murben biefe Frenheiten von Raifer Friberich bestättiget, und fie famt Saab und Butern in Raiferlichen Schut genommen. (/) Raifer Marimilian ber I. bestättigte ben bren Bribern , Georg, Cebastian und Achilles , Cigmunds Cohnen . und ihren Erben bie vorige Frenheiten, und befrente fie und ihre Unterthanen von fremben

<sup>(</sup>e) Prafch. 1.3. (f) Prasch. 1.64. (g) Ranfbrief uber einen Grund:Bine aus einem Sauf von Genfrid Ilfung, an Dietes rich Safelin, dd. Montag vor Ct. Jacobi Zag 1348.

<sup>(</sup>h) Bucelinus T. II. lit. J. Stridbeck. Maunlich, im Augeb, Ctammbuch.
(i) Geschaftsbrief über Ulriche Ilfungs

Stiftung dd. Camftag vor Lichtmeß 1364. (k) Privil. dd. Coftang 1417.

<sup>(1)</sup> Privil. dd. Rempten 1388.

ben Berichten. (m) Raifer Carl V. bestättigte Sigmund Ilfung und feinen Brubern. Meldior . Banfen und Georgen, Adillis Cohnen eben Diefe Frenheiten . (z) befonders aber Beorgen den Brafen-Stand , woben auch dem åltesten der dren Alsungischen ( mit diesen Drubern anfangenden, aber von zwenen bald wieder erlofthenen) Linien, die Munz-Gerechtigfeit ertheilet worden ift. (o) Bon bem Rom. Ronig Ferdinand wurde eben diefen bren Brudern , ihr abeliches Bertommen bestättiget , und fie nochmalen zu bes beil. Romifchen Reichs recht ebel, rittermafigen lebens und Turniers Genoffen Leuten, unangefeben ihres Nexus civici erhoben. (p) Und eben diefer ertheilte Beorgen, und feinen Bettern, eine Beftattigung obiger Frenheiten, und bas Recht, Die verpfandete Reichs- Graffchaft Eglof einzulofen, mit bem Benfag, fich Grafen von Bolfenburg und Eglof zu fchreiben. (9) Alle diefe Frenheiten, find in bem Bestättigungs Brief eingeruft, welchen Raifer Marimilian ber II. Diefem Befchlecht ertheilet bat. (r) Bon biefem Raifer erhielte Beorg Ilfung, für fich und feine Erben, einen befonders herrlichen Frenheits-Brief. In bemfelben wird er für fich mit dem fogenannten groffen Comitiv begnabiget; Seine Familie, Bugeborige und Dienerschaft , famt Saab und Butern von allen oneribus und muneribus im gangen Ronifden Reich erimiert, von Steuren, lofen, Anlas gen und Nachsteuren befrent, unangesehen ber Stadt Augsburgischen Privilegien, ferner werden fie befrent, vor niemand als vor bem Augsburgischen Stadt. Bericht, Recht geben und nehmen au borfen , von ben fremben Berichten erimiert , Die von ihren Dienern, hinterfaßen und Unterthanen mit ben Juben geschloßene Contracte nichtig erklart, ihnen Das Recht ertheilt, auf ihren Brunden und Boden hobe und niebere Bejaider und Baidwert ju baben, Mublen, Bafferwerte, Bofe und Guter anzurichten, Ungelb von fchwantenden Baaren zu nehmen , Schentstabte und Bergwerte anzulegen , confiscierte Buter und leben, welche von ihnen abgefommen, wider an fich zu ziehen; Bochen. und Jahr-Martte halten gu laffen, Achter und Dber Achter, auf ihren Gutern gu behalten, boch benen Recht zu geben, bie ihrenthalben ben ihnen flagen , allen unvorseglichen Tob. Schlagern, Jahr- und Tag in ihrem Schloff zu Tragberg Frenung zu verschaffen, in ihren Berrichaften bobe und niedere Jurisdiction ju erercieren , ibre leben und Guter mieber an andere Beift - ober Weltliche zu verleißen, und mit benfelben nach leben - Recht gu verfahren, ihren zu erbauenben Schlofern nach Belieben Damen zu geben, mit rothem Wachs ju figlen, Inftrumenta und Originalien ju vidimiren. Endlich murben fie, famt ihren Dienern, Saab und Butern, in befondere Raiferl. Bnad, Berfpruch, Schut und Schirm auf ewige Zeiten aufgenommen , ihnen alle vorher ertheilte Frenheiten bestattiget, und vorbehalten, bag ihnen ber Richt . Bebrauch Diefer Frenheiten an ihren Rechten feineswegs fchablich fenn folle, (s) Diefes mit fo vielen herrlichen Frenheiten begabte Befchlecht nun, bat fich fowohl um die Ctadt Augsburg im Regiment, als auch in andern Standen groffe Berbienfte gemacht. Bur Beit bes alten Regiments mar Con-0 3 rab

<sup>(</sup>m) Privil. dd. Augeburg 1496.

<sup>(</sup>n) Privil. dd. Worms 1521. und Res genfpurg dd. 1541.

<sup>(</sup>o) Privil. dd. eod.

<sup>(</sup>p) Privil. dd. Prag 1543. (g) Privil. dd. Wien 1564. (r) Privil. dd. Augsburg 1566.

<sup>(</sup>s) Privil. dd. 2Bien 1569.

rab Stabt. Pfleger A. 1364. (t) Ben ber Regiments Menberung mar er im Rath. (u) und balb barauf murde er Burgermeister, in ben Jahren 1372. 74. 78. 85. 89. folgte Bans in ben Jahren 1392. 98. 1402. und 1405. und endlich tam Gebaftian Un. 1411, 16, 18, 20, 22, 24, (x) in welchem legten Jahr er von Peter Rhelinger, mit bem er wegen einer Erbichaft Banbel hatte, ben Rabigunda erstochen worden, ba er eben von einer Reife jurud gefommen. (y) Geit In. 1548, find fechzeben in ben Rath getommen, und aus diefen ift Christoph von A. 1569. big 1594. und Joh. Melchior von A. 1688. big 1695, Stadt. Pfleger gewefen. In bas Stadt . Bericht aber find geben ermablet worben. (2) Roch groffer aber, maren bie Berbienfte biefer Familie um die Catholifche Rirche, von welcher aus bem gangen Befchlecht tein einiger abgewi-Daber find fie jum Theil in geiftlichen Burben boch geftiegen. Alfung Braf von Mohringen ift Un. 1100, ber britte Dom-Probit ju Gichflett gemefen. (a) In ben neuern Zeiten, war Sigmund Dom - Berr zu Coftanz 2. 1541. (b) und Leopold, beffen Frommigfeit und Berbienfte febr erhoben werden, war Un. 1689. Pratat ju Gr. Georgen zu Augsburg. (c) In Stiftungen von Rirchen, Capellen und Proceffionen, auch von Allmofen fur bie Armuth, haben fie fich besonders frengebig erwiesen. Genfrid Ilfung, ber altefte biefes namens in Augsburg, bat bie St. Ottmars Capelle, ober bermalige Evangelifche beil. Creug-Rirche gestiftet, in welche fowohl er 2. 1215. als einige feiner nachtommen find begraben worben, beren Epitaphia nach ber Zeit in die beil, bren Ronias-Cavelle find gebracht worden. (d) Reichard hat 21. 1242. Die St. Leonhards Capelle in der Juden Bage in feinem Saufie gestiftet , in welche er auch nach feinem Tobe geleget worden ift. (e) Rach ber Zeit aber, ift bie von Conrab Minner gestiftete beil. 3. Ronigs. Capelle an biefes Befchlecht gefommen, in welcher bie meifte nachfolgende ihr Begrabnuß gefunden baben. (f) Befonders aber ift bie Frengebigfeit Ulrichs bes alten, Beinrichs Cohne, gegen bie Urmuth und bie Beiftlichfeit nicht genug gu bewundern. Er ftiftete 21. 1360. ein groffes Allmofen, von ben Ginfunften, bes von ber Stadt bem Dom Capitul, von welchem es ein ansehnliches Capital gu Erbauung ber Stadt - Mauren aufgenommen, verpfandeten, von ibm aber wieder ausgeloften Bein und Salz Stadels. (g) Er erneuerte Die St. Jacobs. Capelle und fiif. tete eine ewige Meffe darinn. (b) In ber Dom Rirche stiftete er funf ewige Meffen und einen Altar, auch zwen ben Ct. Morig. (i) Catharina Ilfungen, Genfribs und Moelheid

(t) Gaffar ad b. a.

( w) Bunftbrief dd. Ct. Cathar. 26. 1368. (x) Burgermeifter Ehrenbuch.

(y) Borbereitung gegen Georg Deftreis cher f. 36. b. C. D. n. 57.

(z) Rather Babl und Memter, auch Ctadte Pfleger & Buch.

(a) Atteftat bon Br. Bernhard bon Bems mingen , Dom: Probft ju Eichffett , und Doms Cuffos in Augeburg, dd. Bufen. 1634.

(b) obangef. Privil. de a. 1541.

(c) Kham. Hierarch. Aug. P. Coll. II.

p. 371. (d) Stengel, II. 52. 12. Kham. IV. 391. Bruckers Befchichte ber Evangelischen Rirche jum heil, Ercuß. p. 7. (e) A. G. I. 70. (f) A. G. I. 112.

(g) Ctiftunge Brief über Ulrich Ilfunge Befchaft dd. Camftag vor Lichtmeg 1304. (h) Kham. I. 265. Chriftelle Gefch, ber

Evangel. Ct. Jacobs : Rirch p. 258.

(i) 21, 3, 1, 112.

Abelheib Bogelins Tochter, welche ledigen Standes geblieben, und im Alter erblindet, bat Die Fron Leichnahms Proceffion gestiftet, baber haben noch beut ju Tag bie Ilfung bas Recht, bag bas erfte Evangelium ben ihrem Saufe gelefen wird, und bag bie zween Seniores bem Bifchof bas Pluviale tragen, mofur fie etliche fcmarze Pfennige und Mufcaten Bein betommen , auch an bem Geft jur Tafel gezogen werben. Gie bat auch über biefes bem St. Ulrich Rlofter viel Butes gethan, in ber Dom-Rirche Jahr-Zeiten gestiftet, und unter bie Arme fcone Summen austheilen laffen. (k) Ulrich, bat A. 1500, gwen emige Mefien ben St. Moriz gestiftet, und Sebastian stiftete ben St. Peter, bas sogenannte Alsungische Salve. (1) Es hat diese Familie verschiedene, welche ausser Stadt-Dienste, in Rrieg und Frieden fich beruhmt gemacht haben. Peter Ilfung mar 2. 1433. Bifchoflich : Augsburgifcher Burggraf ju Augsburg. (m) Gebaftian Ilfung jog mit Era-Bergog Albrecht von Deftreich ins gelobte land und murbe U. 1464, von Raifer Friberich IV. jum Ritter geschlagen. Diefer hat eine Beschreibung feines Beschlechte bin-Bans Ilfung batte, weil er fich in bem Rrieg bes Schwabifchen Bunterlaffen. (n) bes mit Churfurft Philipp von ber Pfalz und Pfalzgraf Ruprecht, befonders wohl gebalten, Die Ehre, auf ber Babiftatt nach bem Ereffen ben Regenfpurg Un. 1504. jum Ritter gefchlagen zu werben. (o) Gin anderer Diefes Wefchlechts war unter ben Sulfs-Bolfern, welche bie Ctabt Augsburg Raifer Marimilian A. 1498. gegen Die Comeiger gu-Er that fich in einem Scharmugel im Rhein. Thal befonders bervor. Dann ba feiner von ben Reutern , wegen bes im Beg ftebenben Bugels angreiffen wollte, fprengte er allein mit feinem Pferd auf benfelben. Es murbe gwar fein Pferd ihm unter bem leib mit einer Ctud . Rugel erfchoffen, er aber fam bavon. (p) Beorg Ilfung, war Raifer Sigmunds Rath und Cammerling. (4) Sigmund, mar Raifer Friberichs Rath und Ober Stallmeifter, und fein Bruder Cebaftian, Ritter und Obrifter, (r) Georg, Sigmunds Cobn, mar Raifer Marimilian I. Rath und Obrifter, und Cebaftian Schwabifcher Bunds - Richter, (s) auch Bergog Bilhelms in Bapren Rath. Georg Alfung, Ritter, murbe A. 1550, von Raifer Kerbinand I. jum landvogt in Schmaben gemacht. (t) Eben biefe Burbe befleibete auch feines Brubers Meldiors Cobn. 306, Adhilles, ber gugleich Reichs - Pfennig-Meifter und ben Raifer Marim, 11. in nicht geringen Unfeben gemefen , von bem er ju vielen Berichidungen , befonders als Raiferl. Befanbter nach lubed, ju Benlegung bes Schwebisch und Danischen Rriegs gebraucht morben ift, und 2. 1577, fein Burger Recht aufgegeben bat. (u) Briberich, Georgens Sohn war auch tand Bogt in Schwaben, (x) wie auch fein Bruter Marimilian, welcher jugleich, ber Erg. Bergoge, Ferbinand und Carls, Rath und Boat zu Reuburg aeme.

( h ) Befchreibung bes Ilfungifchen Bes fclechts.

(o) Gaffar. ad a. 1408. (p) 21. (3. I. 258. (q) obangef. Privil. de a. 1417. (r) Privil. de a. 1488. (s) Privil. de a. 1496. Prasch. I. 16.

(t) Prafch. I. 25. Nathe Decr. ad h. a. 2. 6. I. 580.

<sup>(1)</sup> Stengel I. 54. 5. (m) Raufbrief über einen Garten vor bem neuen Thor von Ulrich bem Schoner an feinen Bruder Peter. dd. Frentag nach Ct. Laurengen.

<sup>(</sup>n) Leing. Sift. Lericon, von Ilfung, Bes fchreibung des Ilfungifchen Gefchlechte.

gewefen ift. (y) Ehemals mar biefes Befchlecht in Befig fchoner land Buter. Mis Grafen von Mohringen haben fie Mohringen und Boben Ried befeffen , (2) und nach einigen foll auch, ber in Documenten berühmte Ort Congilech unter ihrer Berrichaft gelegen, gewesen fenn. (a) Conrad bat Pfersen befegen, welches er von Sebaftian Remen 21. 1370. gefauffet, (b) Udilles beiag bas Chloft Lichtenberg und Tratberg . mel. des legtere auch auf feine Nachtommen gebracht worben ift, Beorg und feine Nachtommen haben bie Berrichaften Weltenburg und Eglof befegen. (c) Johann Melchior aber war Besisser von Eraz- und Runeberg , wovon sich noch seine Nachkommen schreiben, Bi= Schach geborte um bas Jahr 1640. Sans Felir. Ubrigens bat fich auch Diefe Familie, mit vielen fremden von Abel befreundet, movon bie Wefchlechte : Regifter mehrere Ausfunft geben.

# Won Don.

Wappen T. IV. n. 19.

Bon benen bon Son ift fehr wenig zu melben. Gie haben fich in ben alten Zeiten burch niemand befannt gemacht, als burch Sanfen von Son, ber A. 1325. Ctabt - Pfleger gemesen. (d) Rach ber Regiments Menberung, findet man febr menige mehr biefes Namens. 3m Jahr 1456. aber ift Sans von Son ein Raths Serr, ber febr ftarte Sanblung getrieben, nachdem ihm ein Schif jur Gee verungluft, burch ein febr groffes Falliment, und mit ibm obne Zweifel bas gange Gefchlecht, ju Grund gerichtet worben. (e)

Spfmener.

Wappen Tab. IV. n. 20.

Dofmair.

Alle Nachrichten welche ich von diesem Beschlecht auftreiben fonnen, betreffen fol-Im Jahr 1285, hat ein Sofmair in Augsburg gelebet, und eine Damens Dechtilb , bie vorber an einen Ramens Bebenhofer verheurathet gewesen ift , jur Che gehabt. (f) Ulricus Hofmeir von Biberach, bat 21. 1339. bas Burger : Recht angenommen, und wird eines Langenmantels Stief = Cohn genennet. (g) Bielleicht ift er eben berjenige, welchem Raifer Ludwig IV. einen Theil ber Mugsburgifchen Reichs-Steur ans gewiesen,

(e) Gaffar ad h. a. B. Bende Chronid. (y) id. I. 257 f. III. 171. (z) Spener I. c. (a) Kham. I. 201. (f) Bifchof hartmann, Schenfung bes Eigenthume über zwen von Mechtild ber Bes (b) Raufbrief dd. U. R. Abend in ber Sas ften 1370, Prafch, I. 7.
(c) Prafch, I. 257.
(d) Gaffar, ad h. a. benhoferin an bas Sofpital vertaufte Guter. dd. Id. Apr. 1285.

(g) Burgerbuch ad h. a.

gewiesen , und welchen er in ber barüber ausgestellten Urfunde, feinen lieben Schreiber genennet. (b) Er bat Manes Bollenhoferin jur Ghe gehabt, mit welcher er Ulrich und Albrecht erzeugt, welcher legtere Chor-Berr ben Gt. Morig gewesen ift. Ulrich, nebft feinen Gohnen, lebten um die Zeit ber Regiments Beranberung. 3men berfelben nemlich Ulrich und Sans blieben unter ben Geschlechtern, Nicolaus aber, ber Apothecker genannt, (i) hat fich unter bie Bunfte begeben, und ift ohne mannliche Erben geftorben. Der Bater biefer bren Bruber, vorgebachter Ulrich, muß megen feiner Burbe benm Stadt-Bericht in Unfeben gemefen fenn, baber er auch ben Bennamen Richter erhalten Im übrigen aber haben fich feine Rachtommen nicht befonders im Regiment hat. (k) Borgemelbete, Ulrich und Bans haben zwen tinien angefangen. Bon Sanfens Nachtommen, ift Georg, fein Entel befannt, ber 2. 1477. in einem gwifthen fechs Banrifchen Ebelleuten und fechs Augsburgifchen Gefchlechtern angestellten Turnier. ben gwenten Dant erhalten bat. (1) Er ift aber ohne Rinder gestorben, Ulriche Cobn. Sigmund hofmenr, bat fich ben einer burch Berbrot Fibelers Ripperenen entftandenen Theurung, um Die arme Burgerichaft 2. 1436. und 38. burch feine Frengebigfeit febr verbient gemacht; (m) andere Diefes Befchlechts find febr in Armuth gefommen, von melchen befonders Ludwig genennet wird. (n) Sigmunds Cobn, mar Mary hofmenr, melcher Franzen erzeuget. Deffen Cohn mar Bans Bofmenr, mit welchem 2. 1577. bas gange Befchlecht ausgestorben ift. Es wird baffelbe noch 21. 1538. unter bie acht alte Befcblechter gerechnet. Allein es ift weber unter bem Zunftifchen Regiment, noch unter bem wiber bergestellten Beschlechter Regiment ju besondern Burben getommen. Sans Bofmenr, und feine Sauffrau Barbara, baben Un. 1478, bas But Ugawang an bas Dom Capitul vertauft. (0) Frang bat auch einige Reichs teben zu Merbingen befef. fen , und A. 1513. auf biefelbe feine Saus - Frau Magbalena Sammerlin , mit Bergunft Raifer Marimilians I. verfichert. (p)

21.

### Congelmann.

### Wappen Tab. IV. n. 21.

Es fcheint, bas Conzelmannifche Befchlecht babe fein Bertommen aus Ulm um wel- Contel the Stadt es fich gleichwohl nicht fonberlich verbient gemacht bat ; indem Cunrad Con-mann. gelmann, ein Burger von Ulm 2. 1306, Die Stadt in einem Lag grenmal, an Graf Ulrich von Schelflingen und Burfard von Ellerbach verrathen bat, (9) In Augsburg

( h ) C. D. n. 37. ren an bas Dom : Capitul verfaufte Saufer.

dd. Frentag nach bes beil. Ereuges Lag als es funden ward 1392. (k) Burgerb, ad a. 1366. Prafch. II. 8.

(1) 21. 65. I. 217. (m) Gaffar ad h. a.

( #) Rathe Decr. ad a. 1455.

(0) 91. 63. 1. 219. (p) C. D. n. 76

(q) Hertenstein de Ulma p. 15.

hat fchon um eben biefe Zeit Nacob Eunzelmann gelebet. (r) 2. 1356. ift Conrab und 2. 1359. fein Cohn Jacob Stadt Dileger gewesen. (5) Unter ber Bunftischen Regierung mar Ulrich, Jacobs Cohn Burgermeifter, in ten Jahren 1395. 1406. 1409. 1413. 15. 17. 19. 21. 23. und 28. (t) Gein Bruber Peter ift aus Jacob Buttrichs Befebbungen befannt, indem er von ihm gefangen, und aus ber Ctadt geführet worden ift. (u) Ein Nacob Congelmann von Augsburg, ift M. 1389, Burgermeifter zu Rempten gemefen. (x) Un. 1442. war ein Peter Congelmann, vielleicht bes vorigen Gobn, im Diefer fcheint ber Bater Jacobs, Beorgens und Johannis gewefen gu fein, von welchen, der erstere Dechant ben St. Morig, (2) die beebe legtere aber im Rath gewesen. Georg wurde noch A. 1492, von dem Rath auf den Bunds Zag nach Eflingen abgeordnet. (a) Johannes aber, hat fcon M. 1484. fein Burger - Recht gu Augsburg aufgegeben, (b) wo er fich aber nachgebends hingefeset, ift mir ganglich unbefannt. Die lette Diefes Mamens in Augsburg , mar Felicitas , Leonhard Menhards Bauffrau, welche A. 1521. geftorben ift. (c) Die Conzelmanne haben eine Begrabnuß Capelle ju Augsburg, welche nachgebends an Die Dienbarte gefommen ift, ingleichen auch einen Altar in St. Mangen-Rirche ju Rempten gestiftet, Ubrigens ift noch zu bemerten, baß Beinrich Congelmann, von welchem mir fonft nichts befannt ift, Berr ber Berrichaft Eberfpach in Bayren gewesen ift, welche feines Brubers Jacobs Rinber von ihm geerbet, und A. 1408. verfauffet haben. (d) Es befagen auch die Conzelmann, ein But, ober wenigstens ben Rircheusag und Bogts - Recht barinn, ben Rempten, Damens Wigenfpach, worüber fie fich A. 1373, verglichen, baf ber altefte ihres Wefchlechts ober beffen Rachtommen, baffelbe genieffen follte. (e) Es ift nachgebends auf ihre weibliche Defcenbenten, Die Menhard und Ebem gefommen, welche bas But verfauft und nur bie Rugniefung bes Capitals bavon, bem alteften aus beeben Gefchlechtern überlaffen baben. Eben barüber aber ift 2. 1618. ein verbruftlicher Procef entstanden. Das Congelmannis sche Beschäft ober ber Leberer Allmosen in Augsburg, kommt ohne Zweisel von biesem Befchlecht, wer aber ber eigentliche Stifter gewesen, ift unbefannt.

### §. 22. Schongauer. Wappen T. IV. n. 22.

Schon:

Daß bie Schongauer vor Alters Besiger bes in ber Rage von Augsburg gelegenen Orts Schongau, wo nicht gang, jedoch zum Theil gewesen, und sich auch baber von Schongau

| (r) Steurb, a. 1306. (s) Gastar ad h. a. (t) Burgermeister Ehren: Buch. (u) Gastar ad h. a. (x) Resels Kempt. Denstmal p. 50. (y) Naths. Denstmal p. 50. (x) ibid. ad n. 1484. (x) Bewalt dd. Samstag nach heil. drep Konig 1492. | (b) Aathes Decr. ad h. a. (c) Prafch. I. 270. (d) Mannlichs Augsburgisches Stamm. Buch. (e) C. D. n. 46. (f) Siehe den Bergleich dd. 8, Apr. 1557. (g) Siehe Acta in A. P. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Digitized by Google

Schongau gefchrieben haben, ift febr mabricheinlich, und wird von mehrern behauptet. (b) Bann fie fich aber in Die Stadt gefeget, und bas Burger - Recht angenommen baben, ift nicht recht befannt. Ginige glauben, es fen 2. 1270. gefcheben, ba bie Stabt Schongau in ber Bergoge in Banren Sante gefommen ift, biefen aber wird von ben Documenten wiedersprochen. Dann Beinrich, welcher ber erfte fenn foll, ber fich in Die Ctate begeben, mar fchon 2. 1254. Stadt Dfleger (i) und Un. 1245. mar Hainricus Schongowen nebst Hainrico Barba, arbiter inter episcopum & cives, ex parte civium. (k) Conft finde ich mobl, daß erft Un. 1293. Arnoldus de Schongawe bas Burger-Recht angenommen bat. (1) Bielleicht ift biefer ber lezte gewesen, welcher einen Antheil an Schongau gehabt bat, nach beffen Berluft er gleich feinem Better ober Bruber Beinrich, fich nach Augsburg gewendet. Diefer Beinrich mar noch Ctabt-Offe. ger in ben Jahren 1267. 80. und 84. Es folgte ihm Johannes A. 1294. und 1308. und bicfem Beinrich Un. 1302. und 1325. (m) Pappus behauptet, es habe Bifchof Bartmann ben alten Beinrich jum Ctabt . Bogt und Burggrafen gemacht, und nach feinem Lob , feinen dren Cobnen Cbo , Cibot und Johannes , das Burggrafen - Umt verpfanbet, melches Borgeben aber ichon genugiam wiederleget worden ift. (n) Bruber murben von bem Bifchof von Burgerlichen Befchwerben, unter anbern babin befrent, baf fein Baibel in ihr Sauf fommen follte, in welchem fie wohnten: (o) ber Rath fand fich baber bemußiger, fich 2. 1276, über biefen ber Stadt gethanen Gintrag ben Raifer Rubolph zu beschwehren, welcher alsbann bem Bifchof Friede gebotten bat. (p) Johannes und Gibot, Die Schongauer waren Anhanger Gibot Stolzhirschens, beff. megen murben fie auf geben Jahr von Rath und Bericht ausgeschloffen, und burften teinen Rnecht ober Mundmann halten, noch fonft in ber Stadt gewafnet erfcheinen. (4) 3m Jahr 1345, war noch Br. Johannes ber Echongauer, im Rath. 3ch vermuthe, bag er ber legte , als Wefchlechter in Augsburg gewefen fene. 2. 1370. hat Conr. von Echongau nebft feinen Cobnen Sans , 3of. und Leonhard bie Schongauer gelebt. (r) Dach ibm aber finde ich noch einen Joh. Schongauer H. 1404. von welchem aber fonst nichts, als blos ber Name bekannt ift. (r) 3m Jahr 1444, kommt Caspar Schongauer als ein Raufmann im groffen Rath vor. (t) Bielleicht ist Dieser ein Nachkomme eines biefer Familie gewesen, welcher fich unter bie Bunften begeben bat. Ubrigens bat bas Dorf Braben an ber Straß, ben Schongauern zugehört, (u) und ba ich Un. 1339. eine Frau Ugnes Schongauin von Bestenborf finbe, fo vermuthe ich, bag fie auch Besiger von biefem Orte gewesen sepen, (x) In ber Stadt bat eine Bage, in welcher fie meiftens gemobnet

(A) El. Jagere Bertheidigung bes Rhes lingifchen Gefchlechts.

(i) Gaffar ad h. a.

(k) C. D. n. 6. (1) Burger Buch, ad h. a.

(m) Gaffar ad h. a.

(n) Bon Land Bogtepen p. 120. herr bon Derwarte Erlauterung Mugeburgifchen Urs funben ad a. 1274.

(o) Ctabtbuch f. 21. Buf.

(p) Gaffar ad h. s. 21. 3. I. 77.

(q) C. D. n. 25.

(s) Uchthuch ad h. a. (t) Rathes Prot. ad h. a.

(a) Mannliche Augeburgifches Stamme Buch.

(x) In einem aus Dom : Cavitulifchen Documenten extrabierten Mpt.

wohnet haben, von ihnen ben Mamen Schongauer - Bage befommen, welcher aber beut ju Lag nicht mehr gewöhnlich ift. (y)

> S. 23. Renb.

Wappen T. IV. n. 23.

In ben alteften Documenten, in welchen bie Namen Augsburgifcher Burger vorfontmen, tommt auch ber Rame Fundanus vor, beffen fich bie Genben im Lateinischen bebienet haben. Ulricus Fundanus ift ber erfte ber Burgerlichen Zeugen, ben bem Bertrag zwifchen Bifchof Sartmann und ber Stadt im Jahr 1251. woraus man fchlieffen fonnte, bag er mo nicht Stadt- Pfleger, boch fonft ein febr angefebener Mann gemefen fenn muffe. (2) Much im Jahr 1282, mar ein Ulrich Tente Stadt-Pfleger. (a) Sierauf findet man auffer Conrad Genben, Deter Rhelingers Schwieger-Bater, welcher ungefahr 21. 1320. mag gelebet haben, (b) lange feinen biefes Ramens mehr, bif baß ben Errichtung ber Befellschaft ber Befchlechter Un. 1368. gemelbet wirb, es habe fich biefe Ramilie zum Theil unter die Geschlechter, und zum Theil unter die Zunfte begeben. (c) Bon ben erftern ift niemand mehr befannt. Bon ben legten aber ift Johannes Gend im Jahr 1382. 85. und 88. Burgermeifter von ber Bunft ber Galgfertiger geme-Un. 1478. mar Bruber Conrad Gent Guardian ben ben Barfugern. (e) Man vermuthet, er fene ber legte feines Weschlechts gewesen. Bielleicht ift auch baffelbe fo berunter gefommen, bag es fich unter ber gemeinften Burgerfchaft verlohren, indem boch noch lange bernach ber Dame gefunden (f) wird. Bu Rom foll ein Grabftein gu feben senn, mit ber Aufschrift: Johann Vende, Patricius Augustanus Vindelicior. und bem Fendischen Bappen. Aus bem Zusag Patricius weldes vor A. 1368. schwerlich gebraucht worben, vermuthe ich, bag biefer Johannes erft nach biefem Jahr, vielleicht erft im 15. Sæc. geftorben fene. (e)

Rappolt.

### Wappen T. IV. n. 24.

Es hat fich fchon A. 1241. ein Ludwig Rappolt in Augsburg befunden. (b) 30. Rappolt. banns ber Rappolt war A. 1336, 44. 50, und 59, Stadt Pfleger, (i) Als nach ber Regiments.

(u) Alte Cteurbucher.

(a) Bertr. apudGunzille dd. VII. Jd. Maii. (a) Gaffar ad h. a.

(b) El. Jagers Bertheidigung des Rhes lingerifchen Gefchlechts.

(c) Rhemifche Chronick.

(d) Burgermeifter Chren: Buch.

(e) Manuliche Augeburg, Ctamme Buch,

(f) Prafch. II. 38, 61, 65. (g) El. Jager Bertheibigung bes Rhelins gerifchen Gefchlechte.

(h) Gaffar ad h. a.

(i) Extr. Raufbrief uber einen bof gu Schwab : Menchingen, von Peter Riederers Rinder : Pflegern an Richart Ilfung, dd. post assumt. b. v. 1241.

Regiments Menberung die Stadt mit ben Bergogen in Bapren in Rrieg verwickelt morben, machte man einen Rappolt, jum Rriegs Dbriften, nebft fechs anbern. (k). Thos mas, ber um eben biefe Beit gelebt, batte bas Unglut, von ber Stadt Reind Jacob Buttrich in ber Stadt gefangen genommen ju werben, er wurde aber von ber Stadt leuten wiederum befrenet. (1) Fast ein gleiches Schicffal wiederfuhr A. 1381. Ulrich Rapolten , bann er wurde von Otto von Guntheim, einem von Schellenberg und ihren leuten, ber Stadt Feinden, gefangen genommen, von den Ulmischen Soldnern aber ihnen wieberum abgejagt. (m) Der legte befannte biefes Befchlechts ift Rubiger Rappolt, melder schon bor Ginführung ber Bunfte im Rath gewefen, bernach aber in ben Jahren 1377. 81. 84. und 88. Burgermeifter morben ift, (n) und biejenige, melde 21. 1404. gelebet haben, nemlich Rubiger, und feine Cohne, Johannes und Rubiger bie Raupot. (0) Die Urfunden ber Stadt Rauf beuren beweisen haufig bag bas Befchlecht, ber Rapolt, Rapot ober Raupot, bafelbften in befonderm Rior gestanden. Doch habe ich barinn feinen eher gefunden , als Raupot den Amman (welche Wurde in Kaufbeuren gar viel zu bedeuten gehabt, und immediate vom Raifer und Reich abgehangen bat, baber fie auch meiftens von Land . Ebelleuten geführet worben ift,) nebft feinem Bater Bertold Rapot, Die A. 1301, gelebet haben. Gben biefe Burbe trug Un, 1363, Conrab Rapolt, 2. 1351. bat Wilhelm Rappolt bafelbft fich befunden. Giner biefer Rapolt hat unter ber Benennung bes alten Rapolts 2. 1345. ber Ctadt Augsburg bewilliget, ben feiner Muble ju Pforgheim an ber Wertach mit Glogen ju fabren, und bie Urfunde baruber mit feinem Gigel befraftiget. (p)

25.

### Burlocher.

### 2Gappen T. IV. n. 25.

Daf biefes Befchlechts Namen und Bertommen von bem benachbartem Dorfe Bur- Surlocher. lach erhalten, ift nicht nur febr mabricheinlich, fonbern es wird auch von einigen begeuget, baf Otto von Burlach 21. 1225. Burger worben fene, welchem biefes Dorf foll sugeboret baben. (9) Geine Dachtommen find lange Beit in Augsburg angesebene teute gewefen. Conrad murbe 21. 1266, bon Ronig Conrabino bon Sicilien ju Aufnehmung Der Juden in Augsburg, nebft noch einem Burger und zwenen Juden bestellet. (r) Und 2. 1290. mar Deto Burlocher Laibinger gwifthen bem Bifchof Bolfahrt und ber Ctabt. Eben biefer mar eben bajumal Ctabt. Pfleger. Diefem Domino Ottoni bat 2. 1287. bas Dom. Capitul einen Sof ju Stabeln mit bem Bebing überlaffen, an Maria Bertunbis gungs Lag ein Pfund Wachs, auf ben Altar im Dom, welcher babon ben Ramen bat 34 2D 3

<sup>(</sup> k) 21. 3. I. 118. ( 1) ibid. I. n. 117.

<sup>(</sup>m) 21, G. I. 126. (n) Burgermeifter Ehrenbuch.

<sup>(</sup>o) Cteurb, h. a.

<sup>(</sup>p) C. D. n. 39.

<sup>(</sup>a) El. Jager in Bertheidigung bes Mbes lingerifchen Gefchlechts.

<sup>(</sup>r) C. D. n. q.

zu liefern. (s) A. 1295, war ein Conrad Hurlocher Burggraf, vermög seines Sigels: S. Cunradi de Hurloch Burggrafi in Augusta. (t) In Jahr 1348, war Heinrich Scade Pfleger. Anna Hurlocher in lette A. 1398. (w) und A. 1404, auch eine biefes Namens. (x) Ubrigens aber soll biefe Hamilie erst zu Ansang bes 16. Sæc. ausgestorben som bod tan ich nicht leugnen, daß mir in bem ganzen vorherzesenden Jahrhundert, keiner biefes Mamens bekannt worden ist. (x)

### §. 26. Dillinger.

Wappen Tab. IV. n. 26.

Dillinger.

Rach einiger Borgeben foll fich biefe Familie in ben alteften Zeiten von Dillingen ober von Eilgen geschrieben haben, (2) und aus eben berselben soll Ludovicus de Dylingen ein Dom Berr gu Augsburg um bas Jahr 1272, gewesen fenn. (a) Bann fie bas Burger-Redit angenommen, ober mo fie fich vorber aufgehalten haben, ift mir gang unbefannt, boch merben ichon 2. 1306, nicht wenige als Burger gefunden. (b) 3m Nabr 1348, haben Conrad Dillinger und fein Cobn gleiches Namens zu Augsburg gelebet, und gu Schlipsheim Guter gehabt. (c) Erbart Dillinger mar 2. 1368. im Rath, und befigelte ben erften Bunftbrief. (d) Eberhard bat ben Giechen gu Gt. Gerbati viel Gutes gethan , und benfelben 2. 1360. feinen Zebenben gu Boggingen gefchenfet. (e) 2. 1376. haben Ulrich , Carl und Eberhard Die Dillinger gelebet. Der erftere bat in gebachtem Jahr auf ben Etither Alpen. Waaren ausgeplundert, welche ben Phittern von Mugeburg jugeboret baben, und welche ibm bon feinen Brubern berrathen morben find. Diefe fint barauf gefangen gefeget worben, und haben ben ihrer Loslaffung fchmoren muffen, Die Stadt innerhalb 20. Jahren nicht mehr zu betretten, (f) nuch haben fich Bans Tanhaußer, Berchtolb und Carl ber junge Dillinger, verfchreiben muffen, woferne bie erftere ben mit ihnen gemachten Bund übertretten murben, ben baraus entftebenben Schaben wieberum ju verguten. (g) Bielleicht bat biefe Begebenbeit, Belegenbeit gegeben, bag bie gange Familie, von welcher ich nach biefer Zeit wenig mehr finde, Die Ctabt verlaffen bat; mo fie aber bingetommen, ift mir unbefaunt. noch 2. 1404. ein Osmalt Dillinger. (b)

(s) 21. 8. I. 110. Extr. Lebenbrief dd. 1287.

(t) Sig. n. 2. (w) Leibgebing: Brief auf Hauß Hoffach und Garten, von Abt Johann zu St. Ulrich für Anna Durlocherin, dd. 2, Aprill 1398.

(x) Steurbuch h. a.
(y) Bertheidigung bes Rhelingerifchen Ges

(z) Mannlich im Augsburgifchen Ctamms Buch. El. Jager in ber Bertheidigung bes Abelingerifchen Gefchlechts.

(a) C. D. n. 11.

(c) Bergleich zwischen Conrad dem Dile linger und dem Hospital, wegen einem Weg und Leieb zu Schließheim, dd. St. Bartoliu. Abend 7348. (d) Junftbrief dd. St. Cathar. 216. 1368.

(d) Junftbrief dd. Et, Cathar. Ub. 1368. (e) Antunfte. Brief dd. Et, Johannis Des Tauffers Abend 1360.

(f) Crufius 1. 948. (g) C. D. n. 48. (h) Cteurbuch h. a. §. 27.

### Pfettner.

### Wappen Tab. IV. n. 17.

Auf einem Berge am Lech ift sonften ein Schloß gelegen, welches ben Damen Pfet. Pfettnet, ten gehabt, und von welchem der Berg ben Ramen Pfettenberg erhalten bat. Schloß hat vor Alters benen Pfettnern ober von Pfetten jugehoret. Dach ber Zeit und smar fur; por bem Interegno ift auf bicfem Berg eine Ctabt gebauet worben, melde anfänglich ben Ramen Lechsberg, bernach Landsberg befommen bat, und in welcher Die alte Befiger bes Echlofies Pfetten, lange Zeit verschiebene Rechte behauptet haben. (i) Bon Diefen von Pfetten, foll A. 1184. einer Ramens Philipp Conrad, Die Ct. Martin-Rirche in Penging gestiftet haben. (k) Bon feinen Nachkommen, welche Bafalli bes Rlofters Benedict. Beuren gewesen, '(1) findet man gwar bie Namen, fouft aber nichts, als baß Burfard um bie Selfte bes 14. Sme. Dom-Berr ju Hugsburg gewefen ift. (m) Wann fich aber biefes Befchlecht nach Mugsburg begeben, ift nicht ausgemacht. 1302. findet man einen Beinrich Pfettner, ber nebft anbern Burgern von Augsburg von Raifer Abolph jum Ritter gefchlagen worben ift. (n) Indeffen wollen boch andere behaupten, baß fie fich erft 2. 1322. in bie Ctabt begeben baben. Ohne 3meifel ift es von Marquarden gefcheben. Es bat aber biefer Marquard gwen Cobne gehabt , Berchtold und Paul. Bon jenem ift mir nichts befannt, Diefer aber bat ichon M. 1306. in Mugsburg gelebet, und ift (o) A. 1325. im Rath gewefen. (p) Er hatte zwen Cohne, Beinrich und Paul, welcher legtere Margarerbam, Ulrich Isungs Tochter gur Che gehabt bat. (9) Diese beebe maren A. 1367. ber Stade Soldner, als Dieselbe Graf Cherbarben von Burtemberg zu Berftorung bes Raubichloffes Cherftein Bulfe. Bolfer fchifte, welche Berbegen von Ragenftein und gebachter Paulus Pfettner angeführet haben. (r) Echon bas Jahr vorber, nemlich Un. 1366, mar er Stadt-Pfleger, (s) und noch In. 1368. mar er fowohl, als fein Bruter Beinrich im Rath ; (t) und im Jahr 1373. mußte er fich nebft anbern Befchlechtern ben Raifer Carl IV. fur Die Stadt verburgen. (u) Diefer Paulus hat teine mannliche Erben binterlaffen, feine Tochtern aber, find alle an Mugsburgifche Befchlechter verheurathet morben. Beinrich bat einen Cohn Conrad erzeugt , melder allem Unfeben nach bas Burger-Recht wiederum aufgegeben bat. Doch ift noch Un. 1404, ein hermann Pfettner , Burger gewesen. (x) Berchtolbe Entel

- (i) Bertheibigung bes Melingerifchen Ger Schlechte, Mannliche Augsburgisches Stamms Buch. hunds Baprisches Stamms Buch. P. III. Chron. Bened. Bur. II. 109. 110.
  - (k) Bucelinus. P. IV. lit. P.
  - (1) Chronol. l. 141.
  - (m) Bucell. (n) Gassar ad h. a.
  - (o) Steurbuch ad b. a.

- (p) Raufbrief über gwen Rurfen Baben, von Bertr. ber Schröterin an Ulrich ben Ras venfpurger dd. Camftag nach Ct. Math. 1325.
  - (q) Praschii I. 9. (r) C. D. n. 45.
  - ( s) Gassar ad h. a. ( t) Zunftbrief dd. Et, Cath. Abend 1368. ( u) Gassar ad h. a.
  - (x) Cteurbuch ad h. a.

Ulrich Pfettner von Raubenlechsberg, welches bie Bergoge in Bayren, Diefer Familie gegen ihre Berechtfame in Landsberg angetaufchet, (y) hat, ohne Zweifel aus Berbruß über bie Regimente Beranderung , bas Burger - Recht aufgegeben , bagegen aber bie Stadt befebbet, und ihr mandje Ungelegenheit angethan. (2) Er ift ledigen Stantes gestorben; Conrad aber hat einen Gobn Jodocum gehabt, welcher ob er mobl gur gwen-ten Che eine Augsburgifche Beschlechterin Agnes von Son gehabt, boch nicht Burger gu Mugsburg, fondern ju tandeberg gemefen ift. (a) Diefer bat zwen Cohne hinterlaffen, Paul und Bolfgang. Cebalb Pauli Cohn, welchem Burg zugeboret, bat fich burch feine Heurath mit Barbara Honoldin nochmals mit den Augsburgischen Geschlechtern befreundet, aber feine Rinder binterlaffen ; bingegen bat Bolfgangs Cobn Jacob; Bergog Albrechts in Bapren Rath und Ctallmeifter, Die Familie empor gebracht. Gein Cohn Marquart, mar Churfurftlich. Banrifder Rath. Deffen Cobn gleiches Mamens, bes Churfurften Gerbinand Maria in Bapren Cammer Director, und Pfleger gu Rlingwar, wurde in den Fren Berrn Stand erhoben, und befag bas But Unter Ehrenbach. Somohl er, als fein Bruber Beorg toreng von Pfetten in Rieber. Straubing, haben ftarte Rachtommenfchaft binterlaffen, welche fich noch bermalen in Banren in Flor und Ansehen befindet. (b) Bucelinus bat biefem Weschlecht ein besonderes Bappen bengeleget, weil es aber nicht die geringfte Mehnlichkeit mit bem alten hat, und ich nicht im Ctanbe bin, einigen mehreren Beweiß bavon zu erhalten, fo will ich bie Richtigfeit deffelben babin geftellt fenn laffen. Diefe Fren Berren von Pfetten find Erbichenfen bes Bifthuns Regenspurg. Mehreres von biefem Beschlecht zu gebenten, verbiethet ber Mangel gureichenber Rachrichten.

### §. 28. Fibeler.

### Wappen Tab. IV. n. 28.

Sibeler.

Man finder (hon A. 1319, Conrad Fibeler. (c) Allein beym Regiment vor Einführung der Zünste ist mit einer bekannt worden.
Ein Heinube von An. 1370, (d) und unter den Geschlechtern, welche sich A. 1373, sir die Stade ber Kaiser Carl dem IV. verdirigen mussen, antrist, (e) ist ohne Zweisel Geschlechter zehlieden; da hingegen andere seines Namens und Geschlechte sich unter bie Aufric begeden haden. Von diesen ist, I. Jams Zweder bekannt, welcher nicht nur der erste Raufse Kerr von der Zunst der Kaufse kente gewesen, (f) sondern auch A. 1377, von gedachter Zunst Wurgermeister worden ist. (g) Jun Jahr 1438, hat sich ein Kerbero Fordere

(y) Hund. l. c. (z) Gaffar ad a. 1369. (a) Hund. l. c. (b) Bucelin. l. c.

(c) Burgers Buch ad h. a. (d) Raufbrief uber Pferfen von Cebaftian

dem Remen, an Ulrich den Ilfung dd. Frauen Abend in der gaften 1370.

(e) Gassar ad a. 1373. (f) Langenmantlische Regiments : histor

rie. p. 30. (g) Burgermeifter Chrenbuch. beler, ber allem Ansehen nach von den Zunften gewesen, durch eine schändliche Korn-Kipperen hervor gethan, durch welche sogar eine Theurung in der Stadt entstanden ist. (b) Weiter aber ist mir von dieser Kamilie nichts bekannt, welche ohne Zweisel schon langstens ganglich ausgestorben ist.

> §. 29. Lang.

Wappen Tab. IV. n. 29.

Der Name lang ift ber erfte, ben man in Documenten von Mugsburgifchen Bur- Lang. gern zeiget. Schon im Jahr 1125. findet man einen Diebold Lang als einen Minifte rialem, (i) und 2. 1237. einen Longum, Lang dietum einem Augustensem. (k) Befonders kommt Conrad ber lange, gar oft vor ; er war ichon 2. 1282. im Rath. (1) 2. 1298. murbe er nebft hartmann bem langenmantel jum Auffeber über bie Erbauung ber Juben Maur bestellt. (m) 21. 1303, ba eben bie Banbel mit ben Stolibirichen porgefallen, mar er Stadt-Pfleger, befimegen verfalfchten biefelbe fein Sigel und gebrauchten es au ihren Absichten. (n) Er hatte Buter ju Saufen , und mar Befiger bon techhauffen, als einem Dom Capitulifchen leben, fein Bruber aber bies Otto. (0) Bon ben Rachtommen biefer Bruber ift mir nichts zusammenhangenbes bekannt. 2. 1339. findet man awar einen Rubiger , und 2. 1343. Ug und Otto lang , (p) von allen bicfen aber ift fonft nichte als ber bloffe Rame ju erfahren. Bucelinus (q) macht einen Paulus jum Stamm-Bater ber Familie, und Diefer mußte um die Zeit ber Regiments Menberung gelebet baben , wiewohl ich biefen Damen um biefe Zeiten nicht finde. Unter fechs Gobnen . melthe er foll gehabt haben, ift ber einige Paulus mertwurdig, indem er Un. 1426. Burgermeifter gewesen ift. (r) Diefer batte bren Gobne, von welchen man nabere Rachrichten bat: Gie biefen Paulus, Leonhard und Johannes. Paulus hatte bren Cohne, von biefen war Paulus Dom Berr ju Frenfingen, (s) Anbreas aber und Thomas waren in Mugsburg verheurathet, (t) und ftarben beebe ohne mannliche Erben. welcher ju Boggingen gewohnet, erzeugte mit Margaretha Gulgerin, (u) verschiebene Cobne, von welchen befonders Matheus mertwurdig ift. Diefer batte, nachbem er fid

(k) M. G. I. 163. (i) Bifchof hermanns Urfunde über eis nen bon Bruno von Sberffall, jum Altar uns fer lieben Frauen übergebnen Clerick 1125.

(k) C.D. n. 3.
(1) Bergleich swifden St. Morig Stift und ber Stadt wegen bes Rorm. Martis, dd. 22. Rov. 1282.

(m) C. D. n. 21.

(n) ib. n. 23. (o) Urtheld's Brief swifchen ber Burgers schaft in den Borstädten, und Conrad Lang, wegen der Biehwepd zwischen dem Zusammens fluß des Leche und der Wertach, dd. St. Jacob Abend 1304.

(p) Burgerbuch ad h. a.

(q) P. IV. lit. C.

(s) Bucelin. l. c.

(t) Sochgeit: Buch , ad a. 1510. 1522.

(s) Prasch. l. 14.

fich in ben geiftlichen Stand begeben, bas Blud, fich ben Raifer Maximilian bem I. burch feine Befchiflichteit beliebt zu machen, welcher ihn nicht nur in ben wichtigften Reichs-Gefchaften gebrauchte, fonbern ibm auch burch feine Borfpruche ju ben bochften Ehren. Stellen ber Catholiften Rirthen verhalfe. Daburch fam er zu ber Dom . Drob. ften zu Augsburg, obwohl mit einigem Wiberwillen bes Dom-Capituls, baber auch ein befonderer Bergleich zwischen ihnen errichtet worden ift. Ginige behaupten, er habe, um fich ben bem Dom-Capitul beliebt ju machen, fur bas Dom Capitul, von bem Raifer bie Bestättigung bes Statuti von Ausschließung ber Burgers - Rinter aus bem Bochftift ausgemurtet, movon ihn aber andere frenfprechen. Ferner fam er ju bem Biftbum Burd , jum Erzbifthum Galgburg , und endlich gar jum Carbinals . But. Gein te benslauf ift ben andern ju finden. Ben feinen groffen Berbienften in Staats und Rira chen Cachen , gereichet auch befonders ju feinem Ruhm , daß er unter die Berfteller ber Wiffenschaften in Deutschland zu zehlen, in dem er der Gelehrten Burfprecher ben Raifer Marimilian gewesen ift, und fur fie viele Bnaben ben bemfelben ausgewurtet bat. (x) Er ftiftete eine Begrabnuß Capelle fur feine Familie, (y) welche burch ihn fehr reich und angesehen worden ift. Geine Bruber und Schwestern find alle an vornehme von Abel vermablet worben. Es hat aber allein lucas mit einer aus bem Befchlecht ber Schultbeißen aus Carnthen, Gohne hinterlaffen. Bon biefen bat feiner mannliche Erben gebabt. Erfigebachter Lucas und fein Soon hatten bas Unglud A. 1535, von bem befannten Grantifchen Strafen Rauber Sans Thomas von Rofenberg gefangen genommen gu merben, als fie aus bem Bellerbab gurud reifeten. Der Bater ftarb in ber Befangenfchaft , ben Cohn aber mußte Die Unverwandichaft mit 6000. Bolb Bulben fren machen. Marr ber Un. 1579. geftorben, ift ber legte biefes Befchlechts gemefen, (2) melches unter bem Ramen ber Langen von Wellenburg, nachbem Un. 1507. ber Carbinal Lang Diefes Schloß von Unton Laugingern ertauffet, unter Die Reichs = Ritterfchaft aufgenommen worden. Er hat bafelbit bie Capelle ber beil. Rabiana ober Rabigunda ju Rad) Absterben ber Famile, ift es an bie Ungnaben von Beiffen-Ehren erbauet. wolf, und von biefen an die Fugger, Munchau aber, und bie Berichtes Berrichaft Rugbubel, welche tuca und Marren geboret, an bie von tamberg gefommen. ten Zeiten bat biefe Familie Borgau wie auch techhaußen befeffen. (a)

§. 30.

### Ravenfpurger.

Wappen Tab. IV. n. 30.

Raben Ge bat in ben alten Zeiten mehr als ein abeliches Geschlecht gegeben, welches fich fpurger. von Navenspurg geschrieben hat, wie bann auch eines, unter ben Costangischen Geschliechtern tern

(x) Roblers Mung. Beluftigung, IV. Theil (x) M. G. 339.
IV. Studt. (a) Mannliche Augeburgisches Stamms
Duch.

tern angetroffen wird. (b) Db bon einem berfelben biefe Augsburgische Ramilie berftamme, laffe ich babin gestellt fenn. Den altesten bavon finde ich 2. 1304. (c) unter bem Ramen Jos, welchem einer Ramens Ulrich folget. (d) Er ift ohne Zweifel berjenige, welcher 2. 1335. Stabt-Pfleger gemefen ift. (e) Balb barauf finbet man einen Sanfen Ravenfpurger, biefer mar jur Beit ber Ginfubrung ber Bunfte im Rath. (f) Er hatte zwen Sohne Ulrich und Beorg. Beorgens Cobn Bans ift ohne Erben gemefen. (g) Ulrich bat von Luca und Leonbard Machfommen gehabt. Leonbard bat Lucas und Gilgen erzeuget, welcher ber Golbichmid genennet wird, und In. 1469, ben Bebens ben zu Schwab . Menchingen, Mittelstetten und Behringen, an bas Dom. Capitul verfauft bat. (b) Bon feinem Cobne gleiches Damens, ift mir nichts befannt, fein Bruber tucas aber mar Un. 1514. ber Stadt Golbner. (i) Bor ber Zeit mar er herr Baslau Pragers Erbmarfchalt in Carnthen, Diener. Er hatte Jorgen Regenfpurger tob gefchlagen, murbe aber von beffen Bittme begwegen Un. 1501. fren gefprochen. (k) Er hinterlies Bernhard, von welchem ich gleichfalls nichtes zu fagen weis. Leonhards Bruber Lucgs , bat fich 21. 1477. in bem Turnier swifthen fechs Banrifthen Ebelleuten und feche Gefchlechtern gezeiget. (1) Er bat Beronica Granberin, und Barbara Fridingerin jur Che gehabt, und ift 2. 1510. geftorben. (m) Gein Gohn leo mar ber Bater leo Ravenfpurgers, melchen 21. 1548. Raifer Carl ber V. ben Wiberherstellung bes Befchlechter Regiments jum erften Stadt . Pfleger gemacht, welche Burbe er aber In. 1553. wiederum refignieret bat, in welchem Jahr er auch geftorben ift. (n) Bon feinen funf Gobnen, bat fich nur ber jungfte Chriftoph mit Barbara Zangmeifterin verheurathet. (0) Gein mit ihr erzeugter Gohn Leo, ift Un. 1590. ledigen Standes im größten Elend geftorben. (p) 2. 1543, ftarb eine Ravenspurgerin als Priorin ju St. Catharina, beren Eltern mir unbefannt find. (9)

### S. 31. Golbochs.

### Wappen T. IV. n. 31.

Die Golbochsen wollen von einigen fur eine Linie bes Remischen Geschlechts ge- Golbochs. halten werben. Dan weiß aber nicht viel von biefer Familie. 2. 1306. haben fchon ei. nige in Augsburg gelebet. (r) Un. 1344. aber finde ich einen Johannes Bolbochs, welcher

- (b) Braun p. 136.
- (c) Steurbuch de a. 1304.
- (d) Burgerbuch ad a. 1312. (e) Gaffar ad h. a.
- (f) Bunftbrief dd. St. Cathar. Ub. 1368.
- (g) Mannlich im Angeburgifchen Ctamms
  - ( h) Extr. Raufbrief.

- (i) Rathe Decr. ad a. 1514.
- (k) C. D. n. 71.
- (1) 21, 6. I. 217. (m) Prasch. I. 13.
- ( # ) Ctabts Pfleger: Buch. ( o ) Dochzeitbuch ad a. 1550.
- ( p) Crufius II. 448.
- (q) Rathe Decr. ad a. 1543. (r) Steurbuch h. a.

welcher ohne Zweisel im Nath gewesen ist. (s) N. 1381. kommt noch ein Erhart Goldochs vor, von dessen Umstanden mir aber nichts bekannt ist, als daß er Burger, und vermög seines im Sigill bestidthen Wappens, von diesem Geschlecht gewesen ist. (e) Um gleiche Zeit lebte auch ein geistlicher dieses Namens, welcher N. 1379, das Burger-Recht angenonumen hat, und ohne Zweisel auch von dieser Familie gewesen ist. (u) Als Un. 1546. Hrzyg Ulrich von Watremberg einige Schelleute zu dem Schmaltaldisscheir Bund beschrieben, ist darunter David Goldochs gewesen, ob er aber zu dieser Familie zu rechnen sove, ist mir undekannt, (x)

§. 32. Holl.

Wappen T. IV. n. 32.

Soll.

Conradus Hollo war A. 1269, unter ben Rathgeben, (y) A. 1270. war er und Heinrich Holl wire ben Geschlechtern, welchen Bischof Hermann ben St. Ultrichs Kelch verleget hat. (2) Hermann Holl war A. 1296. unter ben Taibingern zwischen Bischof Wasch und ber Stadt, (a) und A. 1301. wurde er Stadt-Psteger, (b) Um gleiche Zeit lebte auch Johannes. Nach diesen kommt der Name sast gar nicht mehr vor. Da aber diese Gelchlecht boch unter biezenige gerechnet wird, welche sich nicht unter die Zahste begeben haben, so ist wahrlich hab der den Koll passen der Nach zum Hauptmann gegen die Husten bestellet, zu diesem Geschlecht noch geschert habe. (c)

S. 33. Winkler.

Wappen Tab. V. n. 33.

Winfler.

Schon im Jahr 1249. follen Conrad und Otto die Winkler, in Augsburg gelebet haben. (d) Ulrich und Hans aber lebten U. 1355. (c) Conrad Winkler war U. 1333. Abt ben St. Ulrich. Er war Kaiser durch voor V. Decht. Water, Caplan und Gevater, auch bep ihm in grossen Gnaben, hat sich auch um das Kloster viele Verdiensste gemacht. (f) Sonsk finde ich von biefer Jamilie nichts mehr, als daß U. 1420. Ulrich Winkler, Anna Veroschulps seehen. (g)

\$. 34.

(5) Rausbeief über zwei Gatten von Johann Mipersbofer an St. illt. Riofter, dd. 234, (1) Rausbeief über einen Hof zu Täfertim gen von Agnes Wordlingerin, an Johann Ale vershofer, dd. Frentag nach St. Wartinss Tag 1381.

(u) Archiv Urfund, ad causam eq. p. 351.

(x) 21. G. I. 1231 (y) Bergleich zwischen Bischof hartmann und ber Ctabt, dd. g. Kl. Nov. 1269. (z) U. G. I. 76. (a) C. D. n. 20. (b) Gassar ad h. a. (c) U. G. I. 156.

(d) Mannlich Augeburgisches Stamms Buch. (e) Steurbuch ad h. a.

(f) Kham P. II. Coll. p. 247.

### S. 34. Wolfwein.

### Wappen T. V. n. 34.

Man behauptet, daß sich das Bolkweinische Geschlecht schon im Jahr 1200, in Augs-Noskmein: burg befunden habe, (b) und in der That wird der Mane Volckwinus in den ältesten Documenten gesunden, (i) und zwar meistens ohne andere Wornahmen. Doch sinder man Berchtold unter den Geschlechtern, welchen Dischof Hartmann A. 1270, St. Ulrichs Relch versezt. (k) Wartolme und Conrad haben A. 1324, das Wischbssiehe Auchelmeisster. Amt von den Schlichssiehe nefaust. (l) A. 1362. lebten Conrad, Andreas und Gilg, welcher leztere in diesem Jahr, von einem Kursners Ancht erschlagen worden, nebst Barrolme und Hansen, Andreas Schnen. (o) Noch An. 1371, hat Avelseid Hansen des Wolfweins, des Goldschmids Wittis Guter zu Mittelneufnach an Heinrich den Besorger Wurger zu Augsburg verkaust, den welchem Kaus-Herr Johanns der Volkwein Würzeg gewosen ist. (p) Hieraus wäre also zu muthmassen, daß sich auch einige dieser Familie unter die Jünste begeben haben.

### §. 35.

### Rarge.

### Wappen Tab. V. n. 35.

Bor alten Zeiten hat sich zu Ulm eine Familie bieses Namens, aber eines andern Karge. Wappens, ausgehalten. Es hat dieselbe das Gut Unter-Talsingen desession, und es ist noch eine Kargische Stiftung vorhanden, welche die Schad. Noth- und Krastische Familien dermalen geniesen. In Augedurg ist A. 1282. Cunrad Charge, und A. 1290. Verchtold Charge, Burger worden. (g) Man sindet in Documenten lange nichts mehr von dieser Zamilie, wann nicht vielleicht, Marquart Chergelin und sein Schn, die An. 1316. gelebet haben, von derselben gewesen sind. (r) An. 1368. aber war herr keupolt Karge im Nath. (s) Sowold bieser als seine Nachsommen, haben sich zu Decelheheten gehalten; Von denselben hat Paulus A. 1420. Eatharina Sulzerin gestus.

D. 3

- (h) Jagere Bertheidigung des Mhelinges rifchen Gefchlechte.
- (i) Bergleich zwischen Bischof hartmann und ber Stadt Act. apud Guazille 1251, VII. Jd, Maii.
  - (k) 21. 3. I. 76.
  - (1) Balterifches Stamm Buch.

- (o) Mothuch ad h. a.
- (p) Raufbrief dd. Mittwoch nach St. Sals len 1370.
  - (q) Burgerbuch ad h. a.
  - (r) C. D. n. 17.
- (s) Bunftbrief dd. St. Catharina Abend.

rathet. (\*) Andere haben sich unter bie Zdinste begeben. (\*) Von diesen ist vielleicht Leupolt Karg, der A. 1410, die erste Wassermaschine zu Augsburg angegeben hat, weil sie aber nicht gut gethan, und zu viel gefosste hat, mit der Stadt in einen Process gerathen, und darüber in die ausserste Armust verfallen ist. (\*) Wielleicht war auch von eben diesem Geschlecht Johannes Karg, genannt Parlimonius von Augsburg, welcher A. 1574. Abt zu Hielpau gewossen ist. (\*)

## §. 36.

### Wappen Tab. V. n. 36.

Seil.

Herman Reil wird zwar schon A. 1241, in einem Document unter den Zeugen gesinden, welche alle Nathgeben gewesen zie fen scheinen. Er ist aber der einige, welcher mir von diesem Namen und Beschlech bekannt ist. (2) Das aber dasselbe dennoch, auch noch nach der Regiments Aenderung in Augsburg im Flor gewesen, läßt sich daraus schliesen, well noch A. 1382. Agnes Reilin, Johannis Issungs zweste Ehervitssin, geledet hat. (a)

### §. 37. Priol.

### Wappen Tab. V. n. 37.

Priol

Diese Familie sinder man in alten Urkunden Prior und Priol geschrieben. Ultich Priol kommt A. 1296. vor (b) und ist der erste, welchen ich von diesem Namen gestunden salet. Pientrich Priol war A. 1302. und 1312. Schaft-Pfleger. (c) Anns der Priol war A. 1368. (d) im Rath, und ledte noch An. 1382. (e) Conrad Priol von Braitenbrunn ist A. 1410. Burger worden, hat aber wohl schwerlich zu diesem Geschlecht geschret. (f) Doch sinder man, daß noch A. 1429. Priol zu Augsdurg gelebet haben, von welchen jedoch sonst inchts bekannt ist. (g)

§. 38.

(t) Mannlich Augeburgisch. Stammbuch Sulgerisches Gen.

(#) cf. Cteurbuch a. 1404.

(x) 21. 6. I. 110.

(y) Crusius II. 338. (z) Extr. Raufbrief über einen hof ju Schwads Menchingen, von Beter Rieberers Kindern an Richart Issung, dd. die post affumt. Mar. III. 1241.

(a) Prasch. I. 7.

(b) Burgerbuch ad b. a.

(c) Gaffar ad h. a. (d) Zunftbrief dd. St. Catharinen Abend 1368.

(e) Raufbrief über ein hauf und Garten, bon haus bem Priol ic. an heinrich ben Eisfenbrecht, dd. Dienstag vor St. Georgen 1382.
(f) Burgerbuch ad h. a.

(g) Cteurbuch ad h. a.

S. 38. Panwolf.

Wappen Tab. V. n. 18.

Bon biefer Familie weiß man gar wenig zu melben. Johannes Panwolf von Lau-Panwolf. gingen bat A. 1290. gelebet und etwas fpater, Seinrich Panwolf. (b) Sophia Pan-wolfin, war die funfte Aebtigin des abelichen Stifts Edelftetten. (i) 3m Jahr 1341. lebten Beinrich und Johannes, beren Schwester einen Luitfried gur Che gehabt. (k) M. 1361. war Beinrich Panwolf Chor-Berr ben Ct. Morig. (1) Es hat fich nach ber Zeit biefes Befchlecht nicht mehr bervor gethan, boch wird ber Dame noch 2. 1429, gefunden. (m)

> 5. 39. Schroter.

Wappen Tab. V. n. 39.

Der Name Schroter wird in ben alteften Urfunden gefunden, bann Lupoldus Schro-Schroter. ter tommt ichon Un. 1246. bor. (n) Er war U. 1268. Stabt-Pfleger (o) und befinbet fich auch unter ben Befchlechtern , welchen 2. 1270. Bifchof Bartmann ben Ct. Ulrichs - Relch und einige feiner Berechtigfeiten in ber Stadt verpfandet bat. (p) Bermann ber Schroter lebte um bas Jahr 1300, und hatte Gertraut, Rubiger langenmantels Tochter jur Che, mit welcher er einen Gohn Johannem erzeugt, ber nebft feiner Mutter noch 2. 1325. ben Leben gewefen. (4) 2. 1365. foll noch ein Ulrich Schroter gelebet baben, (r) von beffen Umftanben mir weiter nichts bekannt ift. bet man, bag noch 2. 1404. Schroter gelebet baben, in mas fur Umftanben fie fich aber befunden, ift unbefant. (s)

> §. 40. hurnaus.

Mappen Tab. V. n. 40.

Schon A. 1306. haben einige hurnaus in Mugeburg gewohnet, nemlich gren mel hurnaus. the Dans gebeifen haben. (t) Mus einem Beuraths - Brief, gwifthen Beinrich bem Burnaus

(h) Burgerbuch ad h. a. (i) F. Petri Suevia Ecclef. L. E.

(k) Achtbuch ad h. a. (1) Mieth Brief uber einen Barten bom Capitul gu Ct. Morig an Rudiger Onforg, dd.

Ct. Georgen Abend 1361.

(o) Gaffar, ad h. a.

(m) Cteurbuch ad. h a.

(p) 21. 3. I. 100. (q) Raufbrief uber gwen Rurfen Baben . bon Gertraud ber Schroterin, an Ulrich ben Rabenfpurger, dd. Camftag nach Ct. Math.

Tag 1325. (r) Mannlich Augeburgifches Stamms Buch.

(s) Steurbuch a. 1404. (t) Steurbuch a. 1306.

hurnaus, und Ugnes ber hangenohrin, von Un. 1339. (u) ift gu fchlieffen, baf fich bie hurnaus vor Alters auch in Laugingen aufgehalten haben. Es find aber wenig von ihnen berühmt worden, ungcachtet sie lange in Augsburg unter ben Geschlechtern gewesen 3m Jahr 1355, lebten Beinrich und Sans die Burnaus und murben, wegen an einem Juben verübter Befchagungen auf zehen Jahr aus ber Stadt gefchaft. (x) Roch (2. 14/2, bat ein Burnaus, beffen Borname unbefannt ift, in bem Rrieg ber Ctabt, mit ben Bergogen in Bapren, bas Blut gehabt, ben Braf Lubmig von Dettingen, melder auf Banrifcher Geite mar, gefangen zu befommen. (y) Es fcheint es haben einige auch bas Burger-Recht aufgegeben, mann anberft Cafpar hurnaus Galgburgifcher Richter und Boffner ju Mitterfill , ber 2. 1412. gelebet , (2) ju biefer Familie ju jahlen ift.

# 41. Breuning.

#### Wappen Tab. V. n. 41.

Das Geschlecht ber Breuning ift auch nicht von ben berühmteften. 2. 1285, lebten herrn Chunrad ber Breuning und Ulrich fein Bruber. (a) 2. 1302. fommt Chunrad Portner filiafter Bruningi vor, (b) gleich barauf, nemlich Un. 1304. findet man Conrad Bruinink als einen bes Raths, und leben Trager fur St. Martins Rlofter. (c) Sie find die einige welche mir befannt find, wann nicht Chunradus Bruning de Alpach, welches 2. 1347. Burger worben, (d) auch von biefer Familie gewefen ift. Doch wird ber name Breuning noch 2. 1404, gefunden. (e) Ubrigens baben fich noch mehr Familien bieses Namens in Deutschland befunden, von welchen fich einige von Romersheim, und andere von Buchenbach gefchrieben. Much bat fich von In. 1230. big 1580. ein angesehenes Geschlecht biefes Namens zu Tubingen befunden. (f) Diefelbe mit gegenwartigem einigen Bufammenhang haben, ift mir unbefannt.

# 5. 42.

# Brenfdub.

# Wappen Tab. V. n. 42.

Brew foub.

Es foll febon U. 1200. Conftantin Brenfehuh gelebet, und eine von Rappenftein jur Che gehabt haben. Gein Gobn Leonhard foll mit Anna von Selmftatt bren Cohne erzeuget

- (#) heurathe,Brief, dd. Ct. Urban 1339.
- (x) Achtbuch II. ad h. a.
- (y) N. D. 1. 180. (z) Mannliche Augeb, Stamm: Buch. (a) Lehens: Brief ber Cam. von W. über einen Zehenden zu Goggingen für die Gebens
- hofer, dd. Mittwoch bor Ct. Cebaftian.
- (b) Burgerbuch ad h. a.
- (c) C. D. n. 23. (d) Burgerbuch ad h. a.
- (e) Steurbuch h. a. (f) Crufius II. 42.

rezzeuget haben. (g) Ulrich ber An. 1336. gelebet hat, und Nitter gewesen ist. (b) Hermann der A. 1366. in Augsdurg gewesen ist. (i) und Homas. Diese soll der Sacter senn von Ulrich und Constantin. (k) Ulrich der jung Brezsschus. Das A. 1368. in Nacht. (!) Er hielte sich zu den Geschlechtern, weil er aber keine Nachkommen gehabt, so stadt beine Familie mit ihm unter benselben aus. Doch kann es auch senn, daß kondart Brezsschus, welchen ich A. 1404. gefunden ein Sohn von ihm gewesen ist. (m) Sein Pruder Constantin, hat sich unter die Junste begeben, seine Nachkommen aber sund 1. 1538. wieder unter die Geschlechter ausgenommen worden. Von denselben wird es weiter unten ein mehreres zu gedenken Gelegenheit geben.

S. 43. Crans.

# Wappen T. V. n. 43.

Hainricus dictus Crantz kommt A. 1366. (n) vor. Ich sinde sonst vor der Re Cranf. genents Beranderung nichts von ihm. Daß er sich nach derselben au den Geschlechtern gehalten schließe ich daraus, weil er mit unter dennen zu finden ist, welche sich sür die Stadt ben Kaiser Seat IV. verdürgen mussen. (o) Noch A. 1386. war er im Nach, und Pfleger der St. Jacobs Pfrund. (p) Doch sinder man um eben diese Zeit einen Heinrich Eranz, nater der Zunft der Gewandschneider. (g) Ein Ultrich Eranz, hat noch A. 1403. gelebet, und scheinet Geschlechter gewesen zu seinen. (r) Ubrigens sinder man eine Familie dieses Namens und Wappens, auch unter dem Franklichen Abel. (s)

S. 44. Glaner.

## Wappen Tab. V. n. 44.

Die Glaner geforen allerdings mit unter die urfprunglich Augsburgische Familien, Glaner. unter welchen fie schon zu ben altesten Zeiten angetroffen werden. Dann A. 1241. war Jos Glaner Pfleger von Peter Riederers Kindern, und verfaufte nebst feinem Mit-Pfle-

- (g) Manlich Augeburgifches Stammbuch. (h) A. G. I. 97.
- (i) Steurbuch de a. 1304.
- (k) 21. 3. 1. 108.
- (1) Bunftbrief, dd. Gt. Cath. Abend 1368.
- (m) Steurbuch h. a.
- (#) Burgerbuch ad h. a.
- (0) 2. G. I. 120.

- (p) Manulich Angeburgisch, Stammbuch.
  (g) Extr. Kausbrief über ein Haus auf bem Berlach von Herrn Heinrich dem Bachen an Heinrich den Eranz, ed. 1372.
  (c) Restan insissen Derina Frust in Rayse
- (r) Bertrag zwifchen Bergog Ernft in Baps ren und ber Ctabt Augeburg, dd. Dienftag nach Ct. Cath. 1403.
- nach Ct. Cath. 1403. (s) Gibnach. Wappenbuch, P. II. 73.

ger Lubwig Rappolt einen Sof zu Schwab - Menchingen an Richart Issung. (t) Un. 1373, findet man 306 Blaner unter ben Befchlechtern, welche fur Die Stadt ben Raifer Carl bem IV. Burgen gewesen find. (u) 2. 1464. hat noch Conrad Glaner gu Augsburg gelebet, und Abelheit Rhelingerin gur Che gehabt. (x) Go gewiß bie Rachrichten von biefen find, fo unbegreiflich ift es, bag man ben einer gamilie, welche boch über zwenhundert Jahr in Augsburg fich aufgehalten bat, nichts mehr zusammenhangenbes erfahren fann.

# S. 45. Salbherr.

# Wappen Tab. V. n. 45.

Balbherr.

3m Jahr 1306. haben ichon Salpherren in Augsburg gelebet, boch findet man baß (y) Bernhardus dictus Halpherr A. 1312, und Hermannus dictus Halbherr de faucibus Un. 1317. Burger worden find, (2) 2. 1357. hat Berchtold ber altere Salbberr gelebet, und von Conrad von Solzbeim einige Buter ju Dogenried gefauffet, (a) welche Catharina Salbberrin, vielleicht eine Tochter bes jungern, und Entlin bes altern Berchtolbs, 2. 1420, ber Sammlung jum Stern vermachet bat, (b)

# §. 46. Morentopf.

#### Wappen Tab. V. n. 46.

Morene topf.

Bon diefer Familie, welche auch noch nach 1368. foll gelebet haben, finde ich fonft niemand, als einen Ulrich Mortopf Un. 1295. (c) und in Urtunden vom Jahr 1304. als einen bes Raths. (d) Bielleicht bat er Gobne hinterlaffen, von welchen ber eine ober andere bas 1368. Jahr überlebet und fich unter bie Befchlechter begeben bat, beren Ramen nicht big auf unfer Zeiten gefommen find.

# S. 47. Mubleifen.

# Wappen Tab. V. n. 47.

C. Muhleisen und Mangolt Mubleisen werben 2. 1307. und Juvenis Mangold Mu-Mublei lifen (e) A. 1342, gefunden. (f) Diefes Mangold Mubleifens Frau murbe, megen an eis fen. nem

- (t) Raufbrief dd. d. p. aff. B. V. 1241.
- (x) Melingerifches hochzeit Buch. (y) Steurbuch h. a. (z) Burgerbuch ad h. a.
- (a) Raufbrief dd. Camftag por Lichtmeff, 1357.
- (b) Gefchaftbr. dd. St. Cath. Tag. 1420.
- (d) Urthele: Brief megen ber Biehmend wifchen bem Bufammenfluß bes Leche und ber Wertath, dd. Ct. Jac. Abend 1304.
  - (e) Steurbuch h. a. (f) Burgerbuch ad h. a.

nem Juben verlibter Bogheiten, 1355. anfangs eingemaurt, hernach aber auf Bitte Marggraf Lubwigs von Brandenburg, Bergogs in Bayren, und ihres Mannes, entlaffen, und ber Stadt verwiefen. (g) Bermog einiger Borgeben, foll fich biefe Familie balb nach Einführung ber Bunfte in bas Baprifche begeben , und ben Ramen Gigenreich angenommen haben. Diefes noch florierenbe Befchlecht führet gwar mit unferm einerler Mappen. fonft aber finde ich teine Spuren einiges Bufammenbangs. (b)

# 5. 48. Beiliggraber.

Wappen Tab. V. n. 48.

Die Beiliggraber, welche ihren Ramen von ben ben Ereugzugen erlangten Beiligs Ritterlichen Burben follen erlangt baben, baben nach Mennung ber bornehmften Mugs graber. burgifchen Gefchichefchreiber, fcon A. 1236. Die beil. Brabs-Capelle geftiftet. (i) An. bere legen biefe Stiftung ben von Argon ben, (k) und nach noch andern, foll aus einem Brief von A. 1129. ju erfeben fenn, baf in gedachtem Jahr ein Martinus nebst andern gutherzigen Personen Diese Capelle gestiftet habe. (1) Un. 1330. finde ich erft Beinrich ben Benliggraber, in einer Urfunde (m) unter ben Zeugen, aber nicht als Burger. Bielleicht ift biefer eben ber Strenuus miles Hainricus dichus jum beil. Brabe, welcher 2. 1346. Burger morben ift. (n) Auffer ibm finde ich niemand biefes Damens, und vielleicht ift er auch ber einige gemefen, melcher fich in Augsburg befunden bat.

# 49. Bollraner.

Wappen Tab. V. n. 49.

Ulricus Zolrer wird Un. 1306. (0) ju erft und hernach Un. 1320. als einer bes Zollraper. Raths gefunden. (p) Um eben biese Zeit, hat Rubiger und Jacob gelebet, bessen, Sohn Peter, noch A. 1379, hu Augeburg gefunden wird, (g) Ausser biesen aber ist mir niemand biefes Damens befannt worben.

N 2

S. 50. (g) Achtbuch II. Theil ad h. a. (h) Bucelin. P. IV. I. E. (n) Burgerbuch ad h. a. (i) Gaffar ad h. a. 1314. (p) Raufbrief uber einen Dof gu Menchins (k) Ctengel. gen, dd. St. Cath. Abend 1329.
(4) Mannlich Augeburgifches Stamms (1) Bernhard Rhelingerifches Reben: Protocoll.

(m) C. D. n. 35. buch. Achtbuch ad a. 1379.

# 132 Die Runfte Abtheilung, Beschreibung berienigen Geschl. zc. zc.

§. 50.

# Euleuthaler.

Wappen Tab. V. n. 10.

Gulens thaler.

Der Name Conrad Gulenthaler, Ulenthaler ober Quelenthaler, wird in ben Urfunden von 2. 1275. big 1305. gar oft gefunden , und unter biefer Zeit , nemlich 2. 1291. und 1300, ift auch berfelbe Stadt-Pfleger gewesen. (r) Er ftiftete A. 1300, einen emigen Jahrtag ben St. Margarethen, fur fich und feine hausfrau Gertraub, (s) und vielleicht ift auch er ber Stifter bes Gulenthalerifchen Geel- Bauges gemefen. Cohne waren Beinrich, Berchtolb, Conrad und Friberich, von welchen vielleicht einer Die Regiments Menberung überlebet bat. (t) Bum wenigsten findet man noch Un. 1355, ben Ramen, in ben Steur - Registern, (u) Rach ihrem Absterben follen erft Die Bermart bas Gulenthalerische Bappen angenommen haben, (x) welches Borgeben aber, burch viel altere herwartische Sigilla und andere Monumenta, genugsam miberleget wird. Undere behaupten, baf bie herwart und Gulenthaler nur ein Befchlecht gemefen, welches ziemlich mahricheinlich ift. Done Zweifel baben megen Absterben ber Gulenthalerifchen Linie, Jacob, Lucas und Beinrich Bermart, ben Mamen Gulenthaler von neuem angenommen. (y) Da aber biefes erft in bem funfzebenden Sahrhundert geschehen ist, so ist auch barque zu schlieffen, bag erft in bemselben bie Gulenthalerische Familie erlofchen fene.

#### Tornauer.

Wappen Tab. V. n. 51.

Bon biefem Befchlecht weiß ich fonft gar nichts zu melben, als bag um bie Zeiten ber Regiments Beranderung Eberhard Tornauer, ober Dorner, und fein Gobn Jacob und 2. 1404. Marquard Tornauer (2) gelebet haben, (a) wie aber ihr Buftand befchaffen gemefen, bavon bin ich nicht im Stande Die geringfte Rachricht aufzutreiben.

- (r) Gaffar ad h. a.
- (s) C. D. n. 22.
- (t) C. D. n. 23. (#) Cteurbuch ad h. a.
- (a) Rhemische Chronif f. 247.

- (y) Stribbets hermartifches Ctammbuch.
- (z) Cteurbuch ad h. a.
- (a) Manuliche Augeburgifches Stamme

# PXQX4PXQX4PXQX4PXQX4PXQX4

# Die Sechste Abtheilung.

Won dem Zustand der Geschlechter unter dem Zunftischen Regiment.

# S. I.

as für Schaden die frengebohrne Burger, welche bisher allein unter diesem Na Zustand der men bekannt gewesen sind, nunmehr aber unter dem Namen der Geschlechter Geschlechter vorksmenn werden, durch die Werkniberung des Regiments erlitten, läßt sich leicht Zuster. Der Name Nachtseil bestunde der die finnen der angelie Telei finnen der eine die Schaffen.

begreiffen. Der Saupt Rachtheil beftunde barinn, bag ihnen ber großte Theil ihres Anfebens und ihrer Bewaltentriffen worben ift. Gie machten zwar einen befondern Stand , und zwar ben vornehmften in ber Stadt aus; bie Bunfte hatten auch noch bie Dochachtung vor fie, baf fie funfgeben von ihnen in ben Rath und baraus einen gum Burgermeifter nahmen : inbeffen mußten fie meistens ber überwiegenben Macht ber Zunfte nachgeben, welche fie auf verschiebene Arten zu plagen, auch wohl zu unterbrücken fuchten. Um fich bes Umgangs mit ihnen ju entledigen, errichteten fie eine besondere gefchloffene Befellfchaft, in welche anfangs nur Beschlechter, bernach aber auch unter bem namen ber Mehrer ber Befellschaft bie Bu biefer Befellichaft wollten ihnen bie bornehmfte aus ben Zunften gelaffen worben. Bunftmeifter ofters untaugliche Derfonen aufbringen, wesmegen viele Berbrieflichteiten entstanden find ; ba es bingegen jur Ehre ber Befellfchaft gereicht , bag fich nicht nur Ebelleute vom lande barein begeben, fonbern auch Raifer und Fürftliche Perfonen, ben ben von berfelben angestellten Tangen und Stechen fich beluftiget baben. Inbeffen haben fich die Augsburgifche Befchlechter in Rriegs Dienften , Sof Dienften , als Belehrte und Beiftliche, ohngeachtet ber Ausschlieffung von bem Sochftift ju Augsburg, ingleichem burch ibre Sandlung bervor gethan: Gie baben fich fart unter ben land. Abel verheurathet, und fcone land. Buter fauflich an fich gebracht. Gie find auch von Raifern und Ronigen, jum Theil mit vortreflichen Freiheiten begnabiget, auch nicht felten unter Die Bundnuffe bes Abels aufgenommen worben. Je merkwurdiger biefe Umftande in ber Beschichte ber Augsburgischen Beschlechter find, um fo mehr wird es fich ber Mube perlobnen, biefelbe in Diefer Abtheilung burchzugeben.

## S. 2.

Es ist in der Materie von dem Zustand der Geschlechter unter dem Zunftischen Re. Gewalttbagiment nichts mit mehrerem Vergnügen zu lesen, als die vortrestiche Vordereitung bestissteiten der Naths gegen Georg Oestreichers Antlage, welche ich schon zum östern augesühret habe. giere.

Raths gegen Georg Oestreichers Antlage, welche ich schon zum östern augesühret habe. giere.

Diefelbe befchreibet umftanblich alle Bewaltthatigfeiten und Unterbrudungen . welche bie Befdlechter von ben Zunften und ben aus benfelben erwachfenen Enrannen lenben muffen, von welchen ich nur die wichtigste anführen, basjenige aber was fie in Ansehung ibrer gefchloffenen Befellschaft ertragen, big auf bas folgenbe erfpahren will. Ungeachtet Die Geschlechter ben Abtrettung bes Regiments an Die Zunfte ein ziemlich wohl bestelltes Ærarium binterlaffen, fo verfiel boch bie Stadt burd biefe Beranberung, und bie barüber entftanbene Rriege in feinen geringen Belb-Mangel, und hatte noch bagu bas Unglud balb barauf nemlich A. 1373. von Raifer Carl bem IV. nebit ben andern Reichs Stabten. mit einer überaus groffen Schaßung belegt zu werben. Die Summe welche Augsburg. betreffen follte, belief fich auf fl. 45000. nachbem aber besmegen mit bem Raifer gebanbelt worben, murbe fie auf fl. 37000. gemindert. Diefe Summe aufzubringen mar Damals nicht anderst moglich als burch Bulfe ber Geschlechter, von biefen mußten fich 27. beren Namen theils in ber erften Abtheilung, theils ben ber Befchreibung ihrer Familien, find angezeiget worben, als Burgen verfdreiben, und fich nach bem bamals gewohnlichen Jure obstagii in Rircheim mit Rog und Barnifch ftellen, auch mit ihrem Silber Befchirr fo lange bie Summe bezahlen , - bif ber Rath genug Belb aufgebracht hatte, um fie wieder zu befriedigen. (a) 3ch will nichts bavon gebenten, wie fie ihr Leben, Bermogen und Frenheit gegen ber Stadt Feinde oft in Die Schange ichlagen muffen , indem fie es ihrem Baterland jum Beften gerne gethan , obwohl ber lobn bavor oft nicht ber größte gemefen ift. In ben Rriegen welche bie Stadt mit ihren Nachbarn geführet, haben meistens die Land-Güter der Geschlechter am stärksten lenden mussen, inbem fie zum oftern mit Berbeerungen find heimgesucht worden, oder fich bavon mit fcmerem Belbe losgetauffet haben, obgleich an biefen Rriegen, mehr bie unruhige Bunftmeifter, als die Geschlechter Schuld gewesen find. Es ift zwar nicht zu leugnen, bag es unter biefen auch verftanbige und fluge teute gegeben babe, wovon man, unter benen, beren Nachfommen nach ber Beit in ben Befchlechter. Stand find erhoben worben. Erempel finden wirb. Diefes maren meiftens Leute, welche ichon einiger maffen Die Regie rungs-Runft von ihren Borfahren erlernet hatten, Diejenige aber, welche gleichfam aus bem Staub bervor gefommen, und ju ben bochften Ehren beforbert morben find, verficlen größten theils, um fich auf andere Beife in Unfeben gu fegen, auf Bewaltthatigteiten und Tprannenen, und eben biefe maren auch Die bartefte Berfolger ber Beichlechter. Unter biefen machte es feiner arger, als ber beruhmte Burgermeister aus ber Bunft ber Bimmerleute, Ulrich Schwarz. In feinem fehr oft geführten und theils durch Lift theils durch Gemalt sich zugeeigneten Burgermeister-Amt, welches er in den dren legten Jahren, ohne die gewöhnliche Abmechelung hintereinander geführt, begieng er zwar viele Ungerechtigfeiten gegen alle Burger, besonders aber gegen die Beichlechter. feinen Sag und Groll offentlich A. 1477. als er jum fechftenmal biefe Burbe getragen. Dann bamals brachte er burch bie Ubermacht ber ibm ergebenen Bunftmeifter , ben bem Rath zuwegen, bag in ben geheimen Rath, in welchem vorher brengeben Personen, theile von Beschlechtern, theils von Bunften genommen worden find, nicht nur noch Acht von Bunften,

<sup>(</sup>a) 2. 3. I. 120. all. Borber, f. 41.

Bunften, fonbern auch noch achtzeben von eben benfelben in ben innern Rath gemablt, bingegen bie Angabl ber Befchlechter von funfgeben auf zwolf gefebet, und baburch bas Ubergewicht vollig auf jener Seite gezogen worben. Er verfolgte auch nicht nur bie Befchlechter, fonbern auch die vornehmfte aus ben Bunften, welche mit ihnen vermandt gewefen find. Die beebe Bittel, welche rechtschaffene Manner und Patrioten gewesen, beren Beschichte ben Beschreibung ihres Beschlechts vorfommen wird, empfanden feine Braufamteit auf Die entfeglichfte Art, indem fie auf fein Unftiften, ohne verschulden, auf eine fchimpfliche Beife ihr Leben laffen muffen, (b) Biele anfehnliche und reiche Befchlechter wollten baber lieber bie Stadt meiben , barunter auch bie mit ben Befchlechtern nabe verwandt gewesene Ramilien ber Bonold vom tur und ber Lieber gewesen ift , als por biefem Eprannen in beständiger Forcht leben, (c) ja es tam durch biefe Berfolgungen fo weit , baf auch biejenige , welchen man bie Ehre bes Befchlechter . Standes angebotten , benfelben ausgeschlagen haben. Enblich aber murben bie Befchlechter aufs befte gerochen , nachbem biefer Tyrann burch ben Strang feine gebuhrenbe Straffe empfienge. fonnten ihr Bergnugen barüber nicht verbergen, indem fie bie gange Zeit fo lange Comary gefangen gelegen, auf ihrer Stube, welche juvor, jumal ju ber Zeit ber Bittlifchen Sanbel, gang verlaffen gewesen, Bechen und Gafterenen angestellet baben, (d) Diefer mar groar ber argite, jedoch nicht ber einige Berfolger ber Geschlechter, bann Zimprecht Hofer, Jacob Berbrot und Georg Deftreicher, burch beren gewaltsame Unschlage auch bie Stadt fich in ben Schmalkalbifchen Bund begeben bat, worüber fie aber faft in gangliden Berfall gefommen ift, waren nicht geringere Zeinbe ber Befchlechter , und fuchten Diefelbe, wo fie fonnten ju franten, und biefes baurte, auch jum größten Rachtheil ber Stadt , fo lange , bif endlich Raifer Carl ber Runfte fich entichlogen , ben großten Untheil am Regiment, welchen bigber bie Bunfte gehabt hatten, ben Gefchlechtern wieberum gugumenben, meldes 21, 1548, gefcheben ift.

# S. 3.

Den größten Berdruß litten die Geschlechter wegen ihrer Geschlichaft, in welche sie Geschlechter nicht gerne teute von schlechten herfommen aufnehmen wollten. Mit dieser Geschlichaft Stube, aber hat es solgende Bewandtruß. Seit underen Zeiten hatten die Burger, besonders die biezinge, welche im Rath waren, die Gewohnheit, ihre Zechen und Kurzweil auf dem Rath-hauß zu halten. Da nun nach Einstübrung der Zünite, die Zunstmeister glaubten zu diesen Welklichaften in gleiches Stecht zu haben, so fassen die Geschlichter schon R. 1383. den Entschlich zu der met ihnen nahe verwandt ware, oder Ebelleute vom kand und Geschlichter von den Scatten Geraßung, Mürnberg und lim. (e) Diese verbros die von Zünsten, daher brachten sieres dahen, daß bald darauf diese Geschlichaften auf dem Rathhauß verbotten wurden. Dieses Verbot veranlaßte die Geschlichter ihr Vergnügen den Omn-hertn und in Klösten.

- (b) 2. G. I. 216.
- (c) ib. I. 218. 219.

- (d) alleg. Borb. f. 83. feqq.
- (e) Borber, gegen Georg Deftreicher f. 76.

ftern ju fuchen. Die Berftanbigften aber mertten gar balb, bag biefe Bertraulichteit mit ben Beiftlichen nicht zu ber Stadt Dugen gereichte. Gie überrebeten bemnach einen reichen Beschlechter Peter Rieberer, fein Sauf auf bem Perlach berguleiben, um ibre Bufammentunft barinn zu halten. Er bequemte fich auch 2. 1412. bagu, und biefes ift ber Anfang ber fogenannten Befellschaft von ber Berren Stube. (f) In berfelben ma ren bamals über 80. Berren, unter melden auffer ben Gefchlechtern auch einige in Muasburg fich aufhaltende Ebelleute, und einige aus ben Zunften, welche nahe mit ben Befchlechtern verwandt, auch fonft guten Bertommens gemefen, befunden baben. scheint also, es sene schon damals die mehrere Gesellschaft gewesen, obgleich sie erst An. 1478. biefen Damen erhalten bat, und bestättiget worben ift. Bas für Perfonen fich barunter befunden haben, jeiget fich aus-einer Bergeichnuß vom 1416. Nahr. (g) Nachbem biefer Peter Rieberer balb barauf geftorben, nahmen bie Befchlechter biefes Sauf von ben Scharpfgabnen in Munchen, feinen Erben, in Bestand. Da aber 21. 1422, ber Rath bas Lang . Bauf neu erbauen laffen, bathen fich bie Befchlechter aus, ihnen eine Stube barinn einzugeben, (b) Dabin verlegten fie ihre Befellichaften , welches aber von feiner langen Dauer mar, weilen bas Tang-Bauf 2. 1451. abgebrannt ift. (i) Sie begaben fich barauf wieber an ben alten Ort, nemlich in bas Peter Rieberische Sauß auf dem Perlach. Dieses war indessen an Ulrich Meuting gekommen, von bessen Erben Die Befellschaft bas Sauß tauflich an fich gebracht bat. Es brannte gwar baffelbe An. 1488. big auf ben Grund ab, (k) wurde aber auf Rosten ber Befellschaft bald wieber hergestellet. Doch muß es nicht gar zu stark gehauet gewesen sen, weilen es Un. 1557. schon wiederum so baufallig gewesen ist, daß man sich gezwungen gesehen bat, es nieberreiften und von neuem bauen zu laffen. Man machte befrwegen eine Unlage unter ben Stubenfahigen, von welchen 244, ju biefem Bau bergetragen. Durch beren Berhulfe wurde big 2, 1563, Die Berren. Stube in benjenigen Ctand gefeget, in welchem fie noch jego ju feben ift, auch mit Saufrath und einem Bebienten verfeben. (1)

# S. 4.

Mehrere Ges

Die Gesellschaften sind ohne Zweisel ansangs bloß für Geschechter errichtet gewesen, in welche sie nach eigenem Gutunken, niemand, als wer ihnen ansändig gewesen ausgenommen haben. Politische Ursachen sind vielleicht Schuld gewesen, daß man nachgelassen die Gesellschaft zu sehr einzuschränken, und daß man viellnehr angesangen dar, auch solch Personen von Junsten, von welchen die Geschlechter keine Schande hatten, darein zulassen. Es ist aber bereits oben gedacht worden, daß sich unter den Junsten, die Schild und hehre der Bunsten, die Schild und hehr sähnfen kent befüllt und hehren sahen, welche theils von Augsburglischen Nachbesächigen stenen Burgern, die Schild und hehr sähnfen kent geschlichtern anderer Stätze, theils vom Land Abel herstammten, welche aber weil niemand ausser einer Gesellschaft ober Junst in Augsdurg

<sup>(</sup>f) A. G. I. 144. (g) Burct. Zenct ad u. 1416.

<sup>(</sup> h ) Burd, Bend ad h. a.

<sup>(</sup>i) id. ad a. 1451. Gassar ad h. a. (k) idem ad h. a.

<sup>(1)</sup> Gaffar ad h. a.

Augsburg fenn burfte, fich gemußiget gesehen, ba fie nicht Beschlechter werben burften. auch nicht wollten, fich unter eine ober die andere Bunft zu begeben, obwohlen fie nicht bas handwert getrieben, welches ihrer Bunft eigen gewesen, sondern theils von ihren Butern und Renten, theils von ihrer Sandlung im groffen, gelebet baben. Diefes mar ju bamaligen Zeiten febr gewöhnlich, mithin mare es febr falfch gefchloffen, mann man glauben wollte, Sans Rem, j. E. welcher fich nach ber Regiments Beranberung unter bie Megger-Bunft begeben, batte Ochfen und Schweine geschlachtet, ba vielmehr zu glauben ift, bag er von feinen tand. Butern fich erhalten babe. (m) Es ift nicht ju zweif. len, baf eine jebe Bunft es felbit gerne gefeben, mann fich vernunftige . jum Theil gelehrte und in ber Welt erfahrne leute, welche nicht nothig gehabt, ihr Brob mit ber Sand Arbeit zu fuchen, unter fie begeben und jum Regiment haben brauchen laffen. Bleichwie man noch heut zu Zag in ben Stadten, in welchen noch bie Bunfte benbehalten find, fiehet, bag Doctores und andere bie nicht von Sand-Arbeit leben, fich oft unter bie geringfte Bunfte begeben. Doch muß ich gestehen, bag in Mugeburg bie meifte folcher Leute unter ben Raufleuten, Cramern, Bebern, Galgfertigern und Deggern, wenige aber unter ben übrigen Zunften gefunden merben. Den Beschlechtern fann Diefes auch nicht unangenehm gewesen senn, weil sie baburch in ben Stand gesehet worden find, mit ihren Unbermanbten . und anbern leuten von autem Berkommen und Gitten bas gemeine Wefen zu beforgen, mit welchen fie allegeit beffer ausgefommen, als mann gang neue Leute au ben hochften Ehren beforbert morben finb. Es ift aber auch baraus Diefes zu bemerken, bag man keiner Familie einigen Borwurf eines geringen Berkommens machen tonne, mann feben ibre Borfahren unter geringen Bunften fich befunden, weilen fie bem ungeachtet fur Ebelleute gehalten worben, auch mit anbern Ebelleuten und Geschlechtern ben Eurnieren gewesen und Ritter worben find , auch fich wie bie Egen, Endorffer, Balter und andere, an die vornehmfte Fanulien, auch von der Reichs-Ritterschaft verheurathet haben, wovon sich noch viele Erempel zeigen werden, boch will ich auch biefes nicht von allen gefagt haben. Golde Leute nun haben bie Befchlechter in ibren Befellichaften gar gerne gelitten. Endlich aber baben fie vielleicht um mehrerer Ordnung willen, und um ein gewiffes Maaf ju haben, welches jugleich bagu bienen tonnte, Perfonen geringen Sertommens, welche in ihre Befellichaft tommen wollten, ab-Juhalten, 2. 1478. ein befonderes Statutum besmegen errichtet, welches folgenden Innhalts ift, nemlich, bag biejenige Manns-Personen, welche guten Berkommens waren, und fich an Befchlechters Tochter verheurathet batten, wie auch Dicjenige Frauens : Derfonen, welche ebenfalls von gutem Bertommen, und von Befchlechtern gur Che genommen worden, follten ber Befellichaft ber Beschlechter fabig fenn, ju ihren Tangen und Rurgmeilen gelaben, und bie erftere Mehrer ber Befellichaft genennet werben. (u) Das mit aber diese Befellschaft nicht mochte verunehret werden, fo wurde hinzu gefezt, und biefe Berordnung 2. 1490. bestättiget, (o) baß mann einer, ber eine Beschlechterin gur Che ge-

<sup>(</sup>m) cf. fupra I. Abtheilung S. g. (n) A, G, I. 219.

<sup>(</sup>o) Ctuben Ordnungen ad a. 1492. Gaffar ad h. a.

habt, nach beren Tob eine von ber Gemeind beurathen murbe, berfelbe ber Debreren Befellichaft nicht mehr fabig fenn follte. 3m Jahr 1495. haben die Befchlechter ohne authun bes Raths, noch mehrere Berordnungen gemacht, welche aber meiftens in ber Bestättigung ber alten bestanben find. Bie bann überhaupts alle biese Staruta nichts neues, fonbern nur fcbriftliche Beftattigungen bes Bertommens und ber Bewohnheiten gewesen finb. Much 21. 1548. (p) bestättigte man die Berordnung, daß einer ber ein Frauengimmer aus ber Befellichaft , wieder Billen ihrer Eltern heurathen murbe , nicht in biefelbe foll fonnen aufgenommen werben. Daben war es auch bertommlich, bag wann eine Derfon von ber Befellichaft eine andere burd Beurath barein bringen wollte, fie felbit vorher feche Jahr im Burger - Recht gestanden fenn mußte. Die übrige Statuta welche von ber Befellschaft gemacht worden, betreffen die Bedienungen ben ihren Tangen und Bechen, Die Straffen, megen auf ber Ctube vorfallenbem Frevel, über welche von ben Stubenmeistern und 3manzigern von ben altesten Zeiten ber , eine Berichtbarteit ausgeübet worden ift, Die Lerchen : Los, Die Rleibungen und anders, welches feiner Ausführung vonnothen hat. Wann aber eigentlich die Ginrichtung mit ben Stubenmeiftern und Zwanzigern gemacht worben, ift mir unbefannt. Die erftere maren ichon bamals, als bie Berordnung megen ber mehrern Gefellfchaft gemacht worben; und gwar maren ihrer A. 1478. vier (g) nemlich Peter Herwart und Lucas Welfer von Geschlechtern und Beorg Silger und Silpolt Riebler von ber mehrern Befellschaft. Die altefte Statuta fagen nur von Stubenmeiftern und Befellen, jumeffen von Burgermeiftern, (weil ohne 3meifel bie Burgermeifter meiftens auch ju Stubenmeiftern genommen worden, wie beut zu Tag mit ben Berrn Stadt-Pflegern zu geschehen pflegt) Aeltesten, (vielleicht eben foviel als Die Zwanziger) und Befellen, Berren und Befellen, allein erft im Jahr 1500. wird ber Zwanziger mit Damen gebacht , welcher Rame ihnen bif heut zu Lag geblieben ift. Diefe Stubenmeifter und Zwanziger haben allezeit bas Befte ber Befellichaft gu beforgen gehabt, und bagu find meiftens bie altefte ber Familien erwählet worben, befonders ift ihnen die Aufnehmung in die Mehrere Gefellichaft und Annehmung ber Bebienten ober Wirthe aufgetragen gewesen, (r) Es bat auch die Wefellichaft ein eigenes Bappen und Sigel mit bem Bilbe bes Beil. Beorgii als Patronens bes Abels angenommen. (s) Allein bie barüber erhaltene Privilegia, und andere Urfunden, muffen in bem 2. 1478. erlittenen Brand ober auf andere Art verlobren gegangen fenn.

# S. 5.

Berdrieße Die gute Ordnung, welche die Genchlechter ben ihrer Gesellschaft hielten, die Lustickleiten der barkeiten, welche sie darinn anstellten, und das gute Bertrauen welches sie mit dem kand-Geschieden Abel zu unterhalten suchten, mit welchem nicht wenige nahe verwandt gewesen sind, des nungschalten faben, die nungschalten faben, die stern wegen selbe gleichfalls zu besuchen. In der schon angesichten Berzeichnus vom Jahr 1416.

burg A. 1607. bas erstemal aus alten Ordnuns gen und Berzeichnussen zusammen getragen. (5) Sigilla, Tab. I. Nro. KV.

<sup>(</sup>p) Gaffar ad h. a.

<sup>(</sup>q) A. G. I. 219. (r) Statuta ber Berren: Stube ju Huggs

findet man, hans von Ronigsed, Johann von Sanded, Sans Holzheimer, Sansibrer Gefells Diefer, Conrad von Andreingen, Franz Burggrafen, und Conrad Agawanger. ( t ) fcaft. Conrad von Knorringen mar noch 2. 1430. Befiger von bem fogenannten Leutfried Befaß, ober bermaligen Imhofischen Hauß. (u) Es find aber biese weber Burger noch Beschlechter gewesen, sondern haben sich nur als gute Freunde zu den Beschlechtern gehalten, fonft aber mit bem Regiment ber Stadt gar nichts ju thun gehabt. Eben aus biefen Urfachen fuchten auch Raiferl. Bofleute in Die Befellschaft aufgenommen zu werben. Ben benjenigen , welche burch Unnehmung bes Burger - Rechts , Berbeurathung unter bie Befellichaft, und angebohrnen ober erlangten Abelitand, fich baju gefchift gemacht hatten, lieffen es bie Beschlechter leicht gescheben. 200 aber biefe Gigenschaften nicht waren, fo hielten fie fteif auf ihren Bewohnheiten. Gin folder Fall ereignete fich In. 1496. mit bem Philipp Abler. Diefer mar von Spent geburtig, (x) ein reicher Mann, welcher, vielleicht aber erft nach biefer Zeit, fich von Zinnenberg gefdrieben und bas But Congenberg befeffen hat, aud) Raifer Marimiliani I. Bof Diener gewesen ift. ( y ) Diefen follten Die Gefchlechter auf Befehl Des Raifers in ihre Befellschaft aufnehmen. Es scheint aber, er habe bamals bie erforderliche Eigenschaften noch nicht gehabt. Dann Die Befchlechter berathichlagten fich baruber, und lieffen fich barauf ben bem Raifer biefe Zumuthung burch Abgeordnete aus ihren Mittlen abbitten. (2) 2. 1505. aber heurathete biefer Philipp Abler, Unna Chemin aus ber Befellfchaft (a) welche ibn binauf gebracht bat. Geine Tochter Catharina bat Johann Belfer gebeurathet, und murbe bie Mutter ber berühmten Philippina Belferin. (b) Uberhaupts muß es um biefe Zeiten nicht ungewohnlich gewesen fenn, bag fich bie Raiferl. Bof. Diener ben Beschlechtern in ihre Befellichaft haben aufdringen wollen , weil bie Befchlechter ben bem Raifer 2. 1518. ein Privilegium ausgewurft, baß fie nicht gezwungen werben mochten, Diefelbe wieder ihren Billen aufzunehmen. (c) Die Berbrieslichkeiten, welche fie mit ben Bunften wegen Aufbringungen verschiebener Perfonen in ihre Befellschaft gehabt haben, nahmen ihren Unfang In. 1505. ba fie ben Befchlechtern zumuthen wollten, Quirin Dietenbeis mer in ihre Befellichaft zu nehmen. Bas nun an biefem bie Befchlechter auszufeben ges Babt haben , ift mir nicht bekannt. Dann er mar von einem fehr guten Ulmifchen Beichlecht, welches fich von feinem erften Gis Dietenhaim an ber Donau babin begeben. Gein Bater Rubolf hat A. 1456. bas Burger-Recht angenommen, mit bem Bebing, fich in feine Bunft begeben ju borfen jeboch auch feine Bandthierung ju treiben. (d) Mutter mar eine Roboltin, welcher die Belfte bes Dorfs Pferfen geborte. (e) felbft mar lange Zeit ber Ctabt. Golbner , und murbe wegen boben Alters A. 1520. gur Rube

<sup>(</sup>t) Burd. Bend ad a. 1416. (u) Echen : Revers gegen Graf Eraft bon Sobenlob uber bas Luitfrid Gefaß, bon Con, Ctanim Buch.

rad von Rnorringen. dd. 1430. (x) Prafch. I. 77.

<sup>(</sup>y) Rathe: Prot. ad a. 1505.

<sup>(2)</sup> Gaffar ad h. a. 1496.

<sup>(</sup>a) Sochzeitbuch ad h. a.

<sup>(</sup>b) Cenfferte Gen. Tab. Des Aldlerifchen Befchlechts. Mannliche Augeburgifches

<sup>(</sup>c) Gaffar ad h. a. (d) Nathe: Protoc, ad h. a.

<sup>(</sup>e) Raufbrief uber bie Delfte bes Buts Dferfen von Rubolob Dietenbeimer an feines Schwager Bilbelm Rephum dd. 1463.

Rube gefest, (f) worauf er balb als ber legte feines Befchlechts, beffen Bappen barauf Die Rhelinger von Sorgau angenommen haben, gestorben ift. Diefen nun haben bie Beschlechter sich nicht wollen aufbringen lassen, boch haben sie sich balb gegeben. (g) 2. 1514, ift es megen eben bergleichen Bumuthungen zu viel groffern Beitfauftigfeiten gefommen. Die Urheber berfelben maren Beorg Regel, Unbreas 2Bolf und Beorg Rofer. Der erftere mar von Donaumerth und murde burch feine erfte Bauf Arau eine taugingerin , in Die Befellichaft gebracht , nach ihrem Tob aber machte er fich burch feine Deurath mit einer Mannlichin, beren Befchlecht bamals noch nicht Ctubenfabig gewefen , berfelben wiederum verluftig. Der zwente mar bes Cardinal langens Diener und Dom - Probften - Bermalter , und hatte eine Tochter eines geweßten Spitalmeifters Baraus, beren Mutter gar gemeinen Stanbes gemefen, jur Che. Der britte aber batte eine verweißte Pfifterin, beren Bater fich ber Befellichaft ganglich begeben batte, wieber Willen ihrer Unverwandten gur Che genommen, und war mithin aus doppelten Urfachen ber Befellichaft unfabig. Diefe bren versuchten Unfangs in Bute auf Die Stube gu kommen, und ber Bolf murbe ben Gefchlechtern auch zur Aufnahm burch ben Carbinal Lang bestens empfohlen, ba sie sich aber bagu nicht wollten bereben lassen, giengen fie an die Burgermeister, von welchen ber von ber Bemeind, Ludwig Bofer, fur die Be-Schlechter nicht gar zu geneigt gefinnet mar. Diefer trug es an ben Rath, und bie Bunfte wollten ber Befellichaft gumuthen, biefe bren gugulaffen. Darüber befchmerte fich bie Befellfchaft, und fuhrte in einer ziemlich langen Schrift ihr Bertommen aus, und lebnte Die fie beschutbigte Neuerungen ab. Es balf aber nichts, und ber Regel wollte fein ganges Bermogen barauf fegen um hindurch zu bringen. Darauf beschwehrten fich bie Beschlechter ben Raifer Marimilian, welcher befahl alles aufzuheben, biß er selbst nach Augsburg tommen murbe, big babin follte bes Rolers Beib ju ben Tangen gelaben merben, ber Wolf aber und fein Weib follten fich ber Befellichaft ganglich enthalten. Nachbem biefe Bandel bif 21. 1515, gedauret, fchitte Raifer Marimilian, Wilhelm Fren Berrn gu Wolfenstein , Bolf Jorger und Baltafar Merkel, Probit zu Baldkirch, nach Augsburg, um bie Gache zu untersuchen. Durch biefe murbe bie Cache sum Schluf gebracht. und die bren vorgemelte murben fowohl als ber Rath mit ihrem Unfinnen ganglich abge wiefen. Der Regel fuchte noch M. 1517, mit Bebrohung bas Burger-Recht aufzugeberbindurch zu bringen, allein ber Rath felbst fabe fich bemußiget ibm fein Begehren abzu-Babrend biefer Banbel murben Die Zwanziger mit einem Bi.fig bon Ucht Derfonen vermehrt, welcher aber hernach wieder abgethan worden ift. Und auf diese Beise wurden diefe Unruhen, welche fich anfangs fur die Beschlechter nicht jum Beften angelaffen batten, ju berfelben groften Ehre geenbiget. (b)

## §. 6.

Befchlechter Die Lustbarkeiten, welche von ben Geschlechtern in ihrer Gesellschaft angestellt wor-Lange. ben find, bestumden in Gasterenen und Langen, welche Geschlechter Tange genennet wor-

<sup>(</sup>f) Naths: Protoc. ad h. a. (g) Gaffar. ad a. 1505.

<sup>(</sup>A) Wilhelm Reme Geheine Buch f.54 .- 90.

# Won bem Zuftand ber Geschlechter unter bem'zc. zc.

ben find. Beil auch Raifer und Furftliche Perfonen biefelbe gewurdiget, fich baben gu beluftigen, fo wird es nicht unschiflich fenn, eine furge Befchreibung ber wichtigften bier einzuruden. Es murben aber Diefe folenne Tange gemeiniglich bes Jahrs zwenmal , bes fonders in der Raftnacht, ober ben Begenwart groffer herren angestellt. Ginigen jungen Befchlechtern murbe aufgetragen , bie übrige Befellschaft nebft ben in Mugsburg mobnenben Abel bagu eingulaben: Diefes geschab in einer befondern Rleibung g. E. Es giengen ihrer eilf in folgenber alten Eracht. Gie batten ein roth Cagmafin Atlarfen Bammes, rothe Sofen, mit rothem boppel Taffet burchjogen, und mit roth feibenen Schnuren verbranit, auch ein roth wollenes Mantelein big auf Die Burtel , mit einer feibenen Schnur gugefnopft, und auf ber rechten Geiten offen, um ben Leib bangend, auf bem Saupt aber trugen fie grune Schnure mit golbenen Erangen ummunden, (i) Muf beren Einladung tam die Befellfchaft auf ber Stube gufammen, fpeifte bafelbit, und berfügte fich barauf auf bas Tang Sauf, mo man fich mit tangen beluftigte. Diefe Art von Bergnugen ift fcon feit uralten Zeiten in Augsburg gebrauchlich gemefen. Ebronict . Schreibern mirb eines prachtigen Tanges gebacht, melder Un. 1303, auf bem Rath - Sauf in Begenwart Raifer Albrechts und feiner Bemablin von ben Befchlechtern gehalten morben ift. (k) Dach biefem finde ich über bundert Jahr' teinen merfmurbigen mehr , 2. 1418. aber ift einer gehalten worben , welchen Raifer Gigmund mit feiner Begenwart beebret, und baben einer jeben Beichlechterin einen golbenen Ring gefchenket bat. (1) 2. 1457. wurde an ber Fastnacht bem Bergog Johannes von Banren ju Ehren einer angestellet. (m) Ein gleiches gefchabe 2. 1458. einmal, ba bie Mugsburgifche Befchlechter von 107. Perfonen ber Ulmifchen und Murnbergifchen befucht murben, und fobann, als fich Bergog Albrecht von Deftreich Raifer Friberichs Bruber in Augsburg befand. (n) 3m Jahr 1473. wohnte Kaifer Friberich nehft feinem Prinzen Marimilian, einem auf feinen Befehl angestellten Tanz bey. (o) Un. 1474. wurden bem Ronig in Dannemart Chriftiano I. ju Ehren zwen Tange angestellt, als er nach Rom gieng, und als er wiederum juruf tam, und zwar damals auf Befehl des Kaifers. (p) Ben bem 21. 1479, maren 79. Chepaar ohne bie ledige zugegen. (a) Un. 1400, murbe abermals ein Befchlechter . Tang in Begenwart Raifer Marimilians aufgeführt. (r) 218 2. 1496. Raifer Maximilian mit feinem Pringen Philipp nach Mugsburg getommen , murben verschiedene Tange ihnen zu Ehren angestellt , gedachter Pring aber beluftigte fich noch auf eine befondere Art, indem er an Ct. Johannis des Lauffers Abend auf bem Fronhof ein fogenanntes Simet - Feur, wovon ber Scheiter - Saufen os. Schub boch gewesen, burch eine fcone Ulmifche Geschlechterin, Die er jum Zang aufgeforbert, mit einer Radel gnaunden lies und barauf mit ibr in Begleitung ber gangen gegenwartigen Befellschaft von Befchlechtern um benfelben berum tangte. (s) G 3 2. 1506.

(i) Burd. Bend. ad a. 1538.

( b) Borber, gegen Georg Deftr. f.

(1) 21. 65. I. 148.

(m) Gaffar ad h. a.

(n) Gaffar ad h. a.

(o) A. G. I. 211.

(p) Gaffar ad h. a.

(q) id ad h. a. (r) id. ad h. a.

(s) id. ad h. a.

2. 1506. angestellten mar ber Bifchof von Tribent, nebft vielen andern vornehmen Derfonen gegenwartig. Ben ber vorher gehaltenen Gaftung maren 32. Tifche befest , und einen jeben von ber Befellschaft bat es i6. Rreuger getoftet. Muf bem 2. 1510. angeftell. ten, beluftigte fich Raifer Maximilian. Als eben berfelbe M. 1518. nach Mugsburg getommen, fo fant er fich gleichfalls ben bem an ber gaftnacht angestellten Zang ein. verlangte baben burch ben Carbinal langen, bag bie Wefchlechter - Frauen, Die ben biefen Belegenheiten gebrauchliche Schlenre, welche fast bas gange Beficht verbetten , ablegen follten. Nach barüber gepflogener Unterredung und gefaßtem Entschluß trugen fie Dollor Peutinger auf, bem Raifer ju hinterbringen , baf fie feinem-Berlangen ein Benuge leis ften wollten. Ben eben biefer Belegenheit verlangte er auch , baf bie Frauen paar und paar ohne Manns- Perfonen tangen follten. (t) Nach ber Zeit unterblieb biefe Luftbarfeit, entweber aus eigener Schuld ber Befchlechter, ober aus Misqunft ber Raufleute, bif auf bas Jahr 1538. ba fie von den Burgermeiftern Die Erlaubnuß erhalten, einen Zang anguftellen, ber auch mit nicht geringer Pracht vollzogen worben ift. (u) Jahr 1577. aber mar ber legte ber eigentlichen Befchlechter Tange. Die Urfache marum fie aufgebort haben, ift ohne Zweifel in ben eingefallenen fchweren Zeiten und bem nachgelaffenen Bertrauen, zumal zwifchen benben Religions Theilen, zu fuchen. ift Diefe Beluftigung mifchen gefchloffenen Befellschaften manchmalen noch getrieben morben, welche aber nicht unter bem Damen ber Gefchlechter : Tange, zu welchen bie gange Befellichaft gelaben worben, tonnen begriffen merben.

## S. 7

Turnier.

Die gwente Art von Luftbarteiten, welche ofters von ben Befchlechtern angestellt murben, mar bas Turnier, welches um fo viel merkwurdiger, weil es zugleich zu einer Probe des Abels bienet. Ungeachtet nun aus biefer Urfache meiftens ben ber Befchreibung ber Ramilien angeführet ift, mas fur Perfonen fich baben befannt gemacht haben. fo wird es boch nicht unangenehm fenn, basjenige, mas ben ben Befchicht. Schreibern bon ben zu Mugsburg gehaltenen Turnieren zu finden ift, benfammen zu feben. altefte bavon, foll Unno 1080, von bem Begen Raifer Bermann angestellt worben fenn. Db, und was fur Befchlechter fich baben befunden haben, ift weber aus Rurner, noch aus anbern zu erfahren. (x) Das zwente befannte mar 2. 1394. Ben bemfelben follen nicht nur febr viele Ebelleute, fonbern auch febr viele Befchlechter aus ben Stabten erfchienen, und allein bie von Regenfpurg mit 112, Belmen eingezogen fenn. ( v) Im Jabr 1416, famen Die Bergoge in Bapren, Bilbelm und Ernft, mit vielen Grafen und Ebelleuten nach Augsburg, ju ber Beit, ba eben die Bandel gwifchen bem After Bifchof Menninger und Beorg Remen gefchlichtet worben , weswegen viele Reichs. Stabte Botfchaften nach Mugsburg geschift, um ber Stadt befrogen Blud ju munfchen. Diefen Baften gu Ehren, ftellten bie Befchlechter einen Turnier auf bem Fronhof an, ben melchem

- (t) Bencf Cont. ad h. a.
- (s) id ad h. a.

- (x) Rurnere Turniers Buch.
- ( y ) Gaffar, ad a, 1304.

welchem gebachter Beorg Rem feine befonbere Befchitlichfeit gezeiget, und nebft anbern geringern, felbft ben Bergog Bilbelm, bem vorber alle andere weichen muffen, aus bem Sattel gehoben ; Daber ihm auch ber Bergog felbft ben beften Dant zu erkennet bat. (2) Bergog Albrecht von Bapren ju Ebren , murbe 2. 1428, als er an ber Kaftnacht nach Augeburg gefommen, ein Turnier angestellt. (a) 21. 1438. bielten Die Wefchlechter ein Stechen auf bem Fronhof mit einigen benachbarten Ebelleuten, von meldem mir teine besondere Umftande befannt find. (b) 2. 1442, murde ju Augsburg ein Eurnier gehalten, auf welchem 300. Ebelleute und 54. Ritter sich befunden. Ben demselben hat Marggraf Johannes von Brandenburg mit Johann von Fronsberg ein Scharf Rennen gehalten, ben welchem ber legtere ben furgern gezogen. Daben faben fich ohne 3meifel auch Beschlechter befunden, wovon mir jeboch feiner befannt ift. (c) Un. 1446. bielten bie Befchlechter abermals ein Turnier, mit einigen Baprifchen Cbelleuten. bemfelben bat Conrad Rhelinger, nachdem er ein Bein gebrochen, fein Leben eingebuffet. (d) 2. 1448. muß gleichfalls ein Eurnier gehalten worden fenn, ju welchen vom Rath befondere Unftalten find gemacht worben. Es wurden nemlich befondere Bachten ausgeftellet. Der Stadt. Bogt und Die Stadt-Rnechte mußten in ihrem Barnifch nebit anbern gewafneten Mannern von ben Bunften, und ben Scharmachtern erfcheinen. Bewappnete von Zunften, welchen ein Sauptmann gegeben worben, mußten auf bein fur fie bereiteten Berufte jugegen fenn. Die Golbner in ihrem Barnifch reitend , mußten Die Burgermeifter erwarten. Much wurden redliche Rnechte mit Stangen bestellt, benen welche fielen aufzuhelffen , zugleich auch die Cactrager , Scharmachter , zwen von Weinziehern, und zwen von Ballenbindern, auch wurden Die Bauptthore mit benen von Bunften befeget. (e) 3m Jahr 1457. wohnte Bergog Johannes in Banren einem Stechen ben , welches von ben biefigen Gefchlechtern und ben Baprifchen Ebelleuten an ber Fastnacht gehalten worden ift. In bemfelben bat hartman Gulger ein berühmter Turnierer und Dewald von Tierstein ben besten Dant gewonnen. (f) 21. 1458. tamen 107. Murnbergifche und Ulmifche Befchlechter nach Augsburg, und hielten mit ben biefigen ein Stechen, worauf fie von ben 171, biefigen auf ber Ctube folibar und wolfeil bewirtbet worden find. (g) 211s 21. 1477. Graf Eberhard ber bartige von Burtemberg nach Augsburg getommen, murbe ihm zu Ehren von 6. Ebelleuten, nemlich zwenen von Folberg, Michael Reuß, einem von Dachsenhaußen, einem Schent, und einem Speht, und fechs Mugsburgifchen Befchlechtern, Gitel Sans und Sartmann Langenmantel. Beorg Sofmenr, Marr Baltern, Lucas Ravenspurgern und Ludwig Meuting ein Turnier angestellt, ben welchem Michael Reuß ben ersten und Georg Sofmenr ben zwenten Dant gewonnen haben, welcher in einem goldenen Ring bestanden ist. (b) Als A. 1482. Die Bergoge in Barren Bilbelm und Chriftian nach Mugeburg gefommen, ftellten fie benbe nebit zwenen ihrer Ebelleute, mit vier Augsburgern, Georg tangenmantel, Marr Ribs lern,

(2) Bilhelme Chronif f. 52. Gaffar ad h. a.

(a) 21. 6. I. 153.

<sup>(</sup>b) ibid. I. 163.

<sup>(</sup>c) Burgermeifter St. Eq. X. 13. (d) 21. 6. I. 168.

<sup>(</sup>e) Rathe: Protoc. ad a. 1448. (f) A. G. I. 179.

<sup>(</sup>g) Burgermeifter St. Eq. I. c.

<sup>(</sup>h) id. l. c.

fern, Unton Bermart und Mary Baltern einen Turnier an, ben welchem fich alle acht fo gefchitt erwiesen, bag feinem bavon ber Dant fonnte gu erfannt werben. (i) A. 1494. haben bie Befchlechter in Begenwart Raifer Maximilians und feines Pringen Philipps einen Turnier angestellet. (k) Gehr lange Zeit barauf findet man nichts mehr von folden Beluftigungen, (1) indem man überhaupts, ba fich die Art Rrieg zu führen geandert, machgelaffen bat, fich auf biefe Urt in ben Baffen gu uben, bafur bie Beluftigungen mit Schießen ihren Anfang genommen baben, Die aber nie von bem Abel fich vorbehalten worden find. Mus bem allem febe ich nicht, bag bie 2. 1481. von ben Banrifchen und Frankifchen Stelleuten, ju Beibelberg gemachte und A. 1485. ju Bamberg wieberruffene Berordnung von Ausschliefjung der verburgerten Ebelleute von ben Eurnieren, jemals gehalten morden. Da gleich bas Jahr barauf felbst bie Bergoge in Banren fich mit ihnen in Stechen eingelaffen baben. Ber ben biefen Turnieren in Die Schranfen reiten und mit ftechen wollte, mußte mit einem besonders baju geprägten Beichen verfeben fenn, von welchen noch einige bif auf unfere Zeiten gekommen find. (m) Doch im Jahr 1571, fiel es einigen Baprifchen Ebelleuten wieberum ein mit einigen Befchlechtern ein Stechen anzustellen. Sie hielten es zu Augsburg ben 25. Febr. nachbem fie Tags porber ben Bergog Albrecht zu Fribberg zu Gaft gewefen. Die Richter baben maren Marr Rugger und Sans Honold. Ohne Zweifel war es nur gefpielt gegen bie alte Art, und nichts weiters als eine Raftnacht Luftbarteit.

Die Bes fchlechter

Beilen von ben bamale fehr gablreichen Befchlechter Familien bie wenigste gu bem Regiment, ober in ber Ctabt Dienste fonnten gebrauchet merben, fo ift fein Bunber, thun fich bers bag biefelbe find genothiget worden, fich auf andere Beife zu befchaftigen, und fich entbor im Rrieg, weber im Rrieg , ober an Sofen , ober im Beiftlichen Stante , wie nicht weniger auch burch die Biffenschaften und burch die Sandlung bervor zu thun. Bom Rriegs - Befen, von welchem die Geschlechter so gut als andere Ebelleute eigentlich herfommen, ist in ber erften Abtheilung fcon etwas gebacht worben. Es blieb in gegenwartigem Zeit - Punct noch eine Zeitlang, wie es in vorhergehendem gemefen war. Die Fürsten jogen mit ihren lebenleuten ju Belbe, und bie Stabte batten ihre Soldner. Unter biefen befanden fich meistens Befchlechter, mann aber Die Rriege Die Stadt befonders angegangen haben, und bie Unjabl ber Golbner, welche gleichsam bie erste Urt eines perperui militis gewesen find, nicht hinreichend war, fo mußte bie Burgerichaft welche immer mit guten Maffen verfeben fenn mußte, (n) auszieben, und zu beren Anführung wurden bie Bogte und bie Wefchlechter, mandmal auch vornehme und erfahrne Manner aus ben Zunften gebraucht, wie bergleichen Erempel theils ichon vorgekommen find, theils noch porfommen merben. Satten bie Befchlechter Raiferl. ober Reichseleben, Deftreichifde, Banrifche und andere, fo mußten fie auch jung oftern auf ihrer Leben-Berren Befehl fich in ben

- (i) Gaffar ad h. a.
- (k) 21. 3. I. 248 (1) Mary Balters Turnierbuch.
- (m) A. G. I. p. 113.
- (n) Rathe Protoc. ad a. 1442.

# Won dem Zustand ber Geschlechter unter bem zc. zc.

145

ben Krieg begeben, oder ihren Mann stellen, und baben erwarben sich manche groffe Ehre, und erhielten bie ritterliche Burbe, welche bamals noch immer in ihren Ehren geblieben ift. Ben ben Bunbnugen, in welche fich bie Stadt begeben, murben auch Befchlechter ju berfelben Bauptleuten genommen. Manchmalen aber haben fich auch Beschlechter aus eignem Triebe in frembe Dienste begeben , wie bann ein langenmantel vom Sparren befannt ift, ber in Frangofiften Dienften geftanben ift. Es muß baber Raifer Marimilian ber I. felbit befunden haben, baß es unter ben Mugsburgifchen Befchlechtern gute Golbaten gebe, indem er M. 1507. als er einen Romer und Creus Bug vorbatte, an bie Stadt Augsburg gefchrieben, baß fie ihm bagu einen Befchlechter, ber vermoglich und jum Rrieg gefchiet mare, wohlgeruftet jufchicken follte, welcher auf bes Raifer's Roften mit nach Rom gieben , ibn fobann wieber Die Beiben begleiten , und bie Ebre ber St. Beorgen Ritterfchaft, welche er erft furglich angenommen, nebit ibm erlangen moge. (0) Bald barauf bat fich bie Urt Rrieg jufuhren burch bie Ginfuhrung bes Schleg-Pulvers , modurch bie langen , Schilde , Belme , nebft andern bergleichen 2Baf. fen , unnug gemacht und baber abgeschaffet worben , ganglich geanbert : (p) allein auch ben biefer neuen Art Rrieg jufuhren, baben fich bie Augsburgifche Wefchlechter ben berichiebenen Belegenheiten gezeiget.

## §. 9.

Bleichwie fich die Befchlechter im Rrieg hervorgethan haben, eben fo wichtige Dien- In Bofen. fte haben fie auch unter biefer Zeit, Raifern, Ronigen und andern herren an Sofen er-Es find ichon einige Erempel vorgetommen, wo gemelbet worben ift, baf fie Ministeriales abgegeben haben, weit wichtiger aber find Diejenige, welche als Raifert. Rathe bie Angelegenheiten bes Reichs und bes Ery Saufes Deftreich beforget haben. Une ter biefe gehort Ulrich Rieberer, einer ber vertrauteffen Rathe Raifer Friberichs bes III. (9) Bor allen verdient den Borgug der Cardinal und Ergbifchof zu Salzburg, Matheus Lang ber unter Raifer Marim. und Carl V. Die wichtigfte Wefchafte mit groffem Ruhme verwaltet hat. Unter eben biefem Marimilian mar auch Georg Goffenbrot, Cammermeifter und Pfleger gu Ehrenberg , und hans von Stetten mar Rieder Deftreichifcher Cammermeifter. (r) Unter Carl bem V. gibt es gar viele Augsburgifche Befchlechter von ben Belfern, fungen, Baumgartnern, Buggern und anbern, welche boffelben Rathe gewesen find. Und eben biefe Familien, wie auch die Rhelinger, Langenmantel, Bermart, und andere, haben bem Saufe Banren, auch Braunfchweig und anbern, an ihren Sofen nugliche Dienste geleistet, weswegen ich mich aber auf die Geschichte ber Familien will beruffen baben. Eben fo hat man auch Erempel, baf fich Gefchlechter in Dienfte bes Edwabiichen Bundes begeben : fo ift Cebaftian Alfung beffelben Rath, Johannes Abelinger aber beffen Procurator am Cammer Bericht gewesen, man findet auch genugsame Exempel

<sup>(</sup>o) Raifer Maximilian Refeript. dd. Cos 1372, Gaffar ada, 1480.

ftang 16. Aug. 1507. A. G. I. 263. (q) Fuggere Chrenfpiegel p. 718. (p) Fuggere Chrenfpiegel, VI. 20. 8. p. (r) A. G. I. 246.

aus diesen Zeiten, daß Geschlechter, Kaiserl. Maj. Hof. Diener genennet werden, wie oben von dreyen Hervarten, und anderewo vorgesommen ist, diese aber scheint die erste Etelle ben Antretung der Hose in in den geweien zu sein. Es diene zum Beweiß vieles Vorgedens, daß noch unter Kaiser Maximilian II. Graf Paul Sirt Trautson, ansangs dem Herschmen gemäß Hose Verner, hernach Truchsäß, Vorschneider, Mundschenk und endlich Cammer. Herr worden, welches auch von Hans Kevenhüller, einem Erasen Paar z. beobachtet worden. (1)

## §. 10.

Mis Ges lebrte.

Bu biefen Burben verhalffen ben Mugsburgifchen Gefchlechtern meiftens ihre Biffenfchaften. Dann ich tann nicht unterlaffen zu berfelben groffen Ruhme zu melben, bag fich, als unter biefer Zeit bie Biffenschaften wieberum angefangen baben, nach Italien und von bar nach Deutschland zu tommen, fogleich viele liebhaber berfelben unter ben Augsburgifchen Beschlechtern gefunden, welche Diefelbe theils felbft mit groffem Gifer und Fortgang getrieben, theils burch ihr Bermogen ben andern beforbert haben, bag man ihnen die Ehre nicht absprechen fann, bag fie ju Aufnahm ber Biffenschaften in Deutschland so viel als groffe Rurften bengetragen haben. Der erfte, welcher Die Luft gu ben Biffenschaften in Augsburg gepflanget bat, ift ohne Zweifel ber Carbinal tang gemefen , ein herr von groffen Ginfichten und befonderer Belehrfamfeit , und nebft ibm ber weltberühmte Conrad Deutinger. Diefen folgte ber Burgermeifter Beorg Bermart, Georg von Stetten, einige Rhelinger und Welfer besonders aber die Fugger. beren Rath und Bulfe, wurde bas Gymnasium ben St. Unna U. 1530. errichtet, (t) und in baffelbe die berühmtefte Manner zu Rectoribus und Professoribus beruffen, und eben biefe lieffen auch auf ihre Roften junge geschifte Leute ftubieren, ober fie thaten armen Belehrten viel Butes. (u) Dergleichen Bohlthaten genoff ber groffe Philologus Bilhelm Enlander, (x) ingleichem ber berühmte Cangler Raifers Carls bes V. Gigmund Seld, ein Sohn eines Augsburgischen Boldschmids, welchen die Augger auf ihre Roften in Italien und Frankreich ftubieren laffen, fur welche Boblthaten er fich auch bantbar erwiefen, und benfelben bie berrlichfte Privilegia ben bem Raifer ausgewurfet Durch obgedachter Beschlechter Anrathen murben auch A. 1537, Die Bus cher, aus den von ihren Monchen verlaffenen Klöftern zufammen gebracht, und damit zum Bebuf ber Glebrten, ber Anfang zu ber gemeinen Stadt Bibliothed gemachet, welche nach ber Zeit mit ben fostbarften Manuscripten und andern schonen Werfen vermehret worden ift, welches ber Stadt Mugsburg, und benen, welche bagu angerathen haben, ju einem immermahrenden Ruhme gereichen wird. (2) Es bat baber ber Ctabt Augsburg auch niemalen an Belehrten, befonders unter ben Beschlechtern geschlet, und bavon wird man im folgenden, jumalen ben ber Befchichte ber Kamilien trefliche Benfpiele anmer-

<sup>(5)</sup> Rhevenhullere Annal. Ferdin.

<sup>(#)</sup> Chrophii Gefch, bes Gymnaf, ben St.

<sup>(</sup>x) Baile Dict. H. C. v. Xyl. (y) Adam vit. JCtor. p. 166.

<sup>(</sup>z) Chrophii Gefchichte des Gymn. Ann. p. 51.

anmerten tonnen. Um eben biefe Zeit, ba man angefangen fich um bie Erlauterung ber beutschen Beschiebte zu befummern, auch vorgebachter Conrad Peutinger bamit umgegangen ift, die Mugsburgifche Siftorie in ein licht gu fegen, und theils Die Romifche MIterthumer bafelbit berbor gefucht bat, theils in bent fleinen Berte, betitult Chronica bon viel namhaftigen Beschichten, feib man galt nach Christi Beburt 903. Jar big auf 1500. meiftens bon Augsburgifchen Begebenheiten gehandelt bat, (a) haben fich auch Die Beschlechter um Die Beschichte, Benealogie und Beralbid ihrer Familien zu bemuben angefangen, baber baben bie Ehren Stamme und Sochzeit-Bucher berfelben, ihren Urfprung erhalten, von welchen das Sulzerische, welches der Burgermeister Beorg Sulger noch im funfgebenden Jahrhundert gestiftet, bas alteste, bas vom Burgermeifter Beorg herwart angefangene herwartische aber bas schonfte ift. In benfelben findet man meiftens bas altefte Bertommen ber Familien , bas Ctamm Regifter , nebft allen angebeuratheten Mappen, auch in einigen, wie z. E. in bem von Stettischen, etwas von ben Lebens-Umftanden der Derfonen. Diefe Stamm- und Ehren-Bucher geben ber Befebichte ber Familien ihren Beweiß, jumal ba fie meiftens in ben alten Zeiten fich nicht auf fabelhaftes vorgeben fonbern auf Documente grunden. Dur ift baben ju bebauren baß bie menigfte bavon fortgefeget morben finb.

# §. 11.

Sehr viele gebohrne Beschlechter haben sich auch unter bieser Zeit in den geistlichen Im geistlie Stand begeben , und ihre Biffenschaften haben fie auch in ben vornehmften Stiftern gu den Stand, ben bochften Burben beforbert. Bir haben einen Cardinal und Erzbischoff zu Galgburg, einen Bischof ju Regenfpurg, einen zu Coftang und zwen zu Chiemfe, welche alle gebohrne Augsburgifche Beschlechter gemesen , berjenigen nicht ju gebenten , welche nur Probite ober Canonici ber boben Stifter worden find. Man findet bergleichen auch in bem Bochftift Augeburg, wie bavon febon oben einige Erempel find bengebracht worben. Allein es ift nicht ju leuguen, baf feit uralten Zeiten bas Dom. Capitul fehr bart baran Ausschließ gekommen fene, einen Burger jum Dom. herrn zu erwählen, weil man beforesten bat, fung ber wann ber Burger zweiel batinn murben, fo mochten fie aus Liebe zu ihrem Baterland, bie Augsburgir Hount Der Burger guber battin burben, in interfert fie aus trebe gut toten Buttinto, bie fchen Burs Hochfliche Rechte und Frenheiten schwachen, und endlich auch gar die Bischofliche gerssehne Burbe an fich gieben , ba fich biffer ber land. Abel bes groften theils ber Canonicate an aus dem gemaßet batte. Man machte baber ein Statut, bag alle Burgers Rinber, Befchlech Augsburgir ter und Gemeine, von bem Sochstift follten ausgeschloffen fenn. Dach bem Borgeben ichen Sochs bes Dom-Capituls foll baffelbe fchon vor A. 1200. gemacht und befchwohren worden fenn. A. 1290. aber, foll bas Dom Capitul vom Pabst Nicolao III. relaxationem juramenti gebeten baben , weilen es boch noch einige Burgers. Sohne aufgenommen , und beforch. ten, es mochte aus Beobachtung bes Gibes manches Mergernuß entiteben. Allein An. 1322, foll es abermals bestättiget und beschworen worden fenn. Es scheinet aber es fen biefes Borgeben ohne Brund, bann es haben nicht nur nach biefer Zeit verschiebene Mugsburgi-

<sup>(</sup>a) lotter d. de vita C. Peutingeri p. 61.

burgifche Burgers-Sohne Canonicate in Augsburg erlangt, fonbern auch, nicht wenige Dom Berren unter anbern auch A. 1347. Engelbart von Engberg bas Burger : Recht Au Augsburg angenommen. (b) Erft A. 1474. ift bas Statutum, baß fein Burger folle in bas Bochflift tommen tonnen, vom Capitul auf Anftiften bes ber Stadt febr gebafigen Bifchofs Johannis beliebt, und vom Pabft Sixto IV. bestättiget worden. Als nun balb barauf Marr Bugger von Rom aus ein Canonicat zu Mugeburg erhalten, fo ftellte ibm bas Dom. Capitul biefe Berordnung entgegen, und ba er berfelben baburch auszuweichen gefucht, bag er bas Burger - Recht aufgegeben, fo murbe, ungeachtet er noch vor Endigung bes Proceses gestorben, bas Statutum babin erweitert, bag nicht nur bie Burger, fonbern auch bie Cobne ber Burger und Burgerinnen von bem Sochftift follten ausgeschloßen senn. Auch dieses wurde A. 1475. VIII. Id. Julii, vom Pabst Sixto IV. bestättiget, (c) um welche Bestättigung ber Raifer, nebft vielen geift = und weltlichen Fürsten gebeten , worüber fich aber bie Stadt fehr beflaget hat. 2. 1482. bat ein anderer Burgers-Cohn namens Bernhard Argt ein Canonicat ju Augsburg erlangt, und barüber eine bullam erhalten, burch welche bem Statuto mit ausbruflichen Borten Abbruch gethan worben ift. Uber biefe gieng erft ber rechte Proceg an. Das Dom-Capitul und bie Schwabifche Ritterfchaft, welcher an ber Musschlieffung ber Burgers-Sohne viel gelegen war, um ihre eigene besfer baben unterbringen zu konnen, verlangten ben bem Rath, ben Argt von feinem Begehren abzuhalten, ber Rath aber, ber biefes als eine ber Stadt hochft nachtheilige Sache anfahe, nahm fich vielmehr beffelben an. über entstunde zu Rom ein weitlauftiger Proces und Schriftenwechsel. Die Stadt erlangte eine Commission, und der Pabst, welcher bazu Antonium de Grassis ernennet, batte gerne bie Sache in Gute vertragen gefeben. Allein meber bas Dom . Capitul noch ber Urgt wollten von einem Bergleich boren, fonbern bie Cache in Rechten ausgemacht Der ben 10. Jenner 2. 1485. ergangene Spruch, fiel fur bas Dom. Capitul aus, nachdem bie Gache burch vier Inftangen gelauffen mar, und ber Argt fonnte nicht jum Befig feines Rechts gelangen, fonbern mußte baffelbe anderen überlaffen. Inbeffen rubete Die Stadt nicht bie Rechte ihrer Burger gegen bas Bochftift gu behaupten, und fich um bie Caffierung bes Statuti ju bewerben. Gie bewegte auch ben Kaifer und bas Reich ihr benzusteben. Der Pabst Innocentius VIII. und Raiser Artberich III. suchten Die Sache gutlich zu vergleichen, allein fein Theil bezeugte tuft bagu. Der Raifer felbit machte in einem Schreiben an ben Pabft ben Borfchlag , bag bie Dom : herren von ben Burgern quorum continua munificentia & eleemofynis nutriri folent, eine gewiffe Ungabt in bas Bochftift nehmen follten. Diefelbe murbe von bem Dabit auf funte beftimmt, allein ber Rath war bamit nicht zufrieden, fondern verlangte einen unbestimmten Butritt. 2. 1487. mengte fich auch ber ju Frankfurth verfammlete Reichs. Lag barein, und lies ein Borfdreiben an ben Pabst ergeben, ihn zu bewegen, bag er bie Augsburgifche Burgers. Cohne nicht vollig ausschlieffen mochte, ba er boch vererbnen tonnte, baß fie fich feineswegs in Capitular - Befchafte einmischen, und folche ben fremben allein überlaffen follten. (d) Beil aber alles ohne Frucht mar, fo fchitte ber Rath bie beebe

<sup>(</sup>b) C. D. n. 40.

<sup>(</sup>d) Mullers Reichs : Lags : Theatrum. P. II. p. 137.

Burgermeister Sigmund Boffenbrot und Bilpolt Ribler, nebft fechs Raths Berren, und bem Stadt-Bogt Georg Otto, an bas eben bamals versammlete Dom Capitul, und lies burch ben Burgermeifter Bogenbrot, in Begenwart zweper notarien und ihrer Zeugen, wieber bas jum Rachtheil ber Stadt gereichende Statut fenerlichtt protestieren. auch biefes mar vergebens. (e) Das Dom. Capitul erhielte nochmals bie Beffattigung bes Statuti von bem Pabit, und endlich auch von Raifer Marimilian, ber in biefer Cache, fo geneigt er auch ber Stadt gemefen, bennoch berfelben niemals, fo wie fein Berr Bater bengestanten ift. Geit biefer Zeit ift fein Burger noch Burgers Cobn von Mugs. burg mehr in bas Sochftift gefommen, als ber einige Matheus Lang, ber 2. 1499. burch Bulfe Raifer Maximilians, obwohl mit groffem Biberwillen bes Dom. Capituls jur Dom Probiten bafelbit getommen ift. Allein eben biefem wird bie Could bengemeffen. bag er bie Bestättigung bes Statuti ben Raifer Maximilian befordert, und baburch bie Musschlieffung ber Burgers - Cobne zu volliger Richtigkeit gebracht babe. (f) barauf ift die Religions-Reformation erfolget; (g) ba nun fast bie gange Burgerfchaft, und ber größte Theil ber Befchlechter bie tehre tutheri ergriffen , fo befummerte man fich nicht mehr fo febr biefe Gache zu betreiben, ungeachtet ben catholifchen Befchlechtern, welche es am allermeisten angegangen, ein unerfezlicher Schabe baburch gescheben ift. Diefe baben in ben neueften Zeiten ihr Beil abermals, jeboch mit eben fo fchlechtem Erfolg verfucht, inbem fie niemals bagu haben gelangen tonnen. Indeffen, find fie ben andern Sochftiften, theils als Edelleute, theils wo die Uhnen ermangelt haben, als Doctores, wie gleich Anfangs gemelbet worden ift, zu boben Burben gelanget, und noch heut zu Lag merben in allen Sochstiftern, bas biefige ausgenommen, ben ber Ahnen Drobe, Die Augeburgifche Befdlechter Die unter ben Ahnen vortommen als Ebelleute angenommen. find auch einige Beschlechter, unter biefer Zeit noch in geistliche Ritter Drben aufgenommen worden , wovon ich oben bereits einen Bittel und einen Beutinger angeführet habe.

# §. 12.

Die Geschlechter beschäftigten sich auch unter ber Zeit des Zustkissen Regiments handlung mit der grossen handlich . Bon dieser Beschäftigung aber ist solgendes zu bemerken. der Sei Die Handlung wurde in den altesten alleinen Deutschland meistens dom Juden und sien. schliederer, gelassen getrieben, eben deswegen aber von den frenzehohrenen sint etwas unanständiges gehalten. So salsch die Sabe sind, woraus sich der Schluß gründer, so hat doch diese Mennung ber dem deutschen Abel mehr in den neuen, als in den alten Zeiten Plaz gefunden, das die Handlung keine Weschäftigung eines Sebelmans abgeben könnte, da wir doch an den Tatlänissen und Englischen Evelkunten gerade das Gegentheil sehen. De sich word der Verständigten Westellung gerade das Gegentheil sehen. De sich vor der Regiments Aenderung einige Vurger gehandelt haben, ist schwer zu derweisen; dieses der wird von alten Geschichtstellen bestättiget, daß diejenige Personen

<sup>(</sup>e) A. S. I. 231. (f) Roblers Mung. Belustigung T. IV. P. 437.

<sup>(</sup>g) Acta die Ausschlieffung der Augsburg gifchen Burgers : Sohne aus dem Sochstift betreffend in Arch. publ.

nen und Familien, welche 2. 1368, Die Befchlechter Befellichaft errichtet, feine Sandlung getrieben, fondern fich blos mit ihren Renten und Butern beholfen haben. barauf aber haben einige fich bamit eingelaffen, welchen, nachbem man gefeben, bag man baburch ju groffem Bermogen gelangen tonnte, noch mehrere gefolget find. burg mar bamals bie großte und machtigfte Sanbelftabt in Deutschland, und bie Mugsburgifche Raufleute rufteten in ben Sollanbifden Gee - Safen Schiffe aus, welche nach Dit und Beit - Indien gefegelt find. Und bergleichen groffe Banbelichaft . the gewiß nichts niebertrachtiges an fich bat, wurde auch von ben Gefchlechtern angefangen , nicht aber von benen in Augsburg allein , fonbern auch von benen Beil aber in Mugsburg am meiften ju gewinnen mar, in anbern groffen Stabten. fo baben fich aus biefer Urfach viele Befchlechter aus ben Stabten , ja auch land. Ebelleute berein gefetet, und fich biefe Belegenheit ju nus gemacht. Diefe find unter Die Bunfte, jumal unter Die Raufleute getretten , Die Mugsburgifche Befchlechter aber haben ihre durch die Beburt erlangte Burbe ganglich benbehalten. Allein es ift wohl gu bemerten, bag fie blos ins Groffe gehandelt, und fich aller Raufmannschaft nach Maas, Bewicht und Elle ganglich enthalten haben. Eben biefes bezeuget auch ber Bortrag melden A. 1538, ben Bermebrung ber Wefchlechter ber Burgermeifter Beorg Berwart im groffen Rath gehalten, ba er bavor balt, bag alle geringe Banbelfchaft ben neu aufzunehmenden Befchlechtern follte verbotten, baburch aber hoher Raufmannfchaft und gemurbiger Bandthierung, von einer Sand in Die andere, nach eines jeden Befallen, bie und aufferhalb ber Stadt aufrecht zu banbeln niemand abgefchnitten fenn follte. weit es die Belfer in bergleichen Bandlung gebracht baben, ift aus ber Befdreibung ber Welferifchen Familie zu erfeben. Dag man aber bamals bergleichen Banbelichaft nicht für fo unanftandig für einen Ebelmann gehalten, erhellet theils baraus, weil bie Sugger lange Zeit fur Brafen und Fren-Berren gehalten wurden, auch Gig und Stimme auf ben Reichs - und Erenfi - Lagen barten, ba fie noch immer ihre Bandlung fortführten, welche bif in bas 17. Sæc. geftanben ift. Theils ift es auch baraus abzunehmen, weil bie vornehinfte Ebelleute fich fein Bebenfen gemacht haben, bergleichen Raufleute Tochter gur Che zu nehmen, indem fie auch badurch ibre Abnen nicht verlohren baben. Die Erempel aus ber Fuggerifchen Familie find bekannt genug. Gin anderes zeiget fich auch ben ben Egen. Dann Peter Egens, eines reichen Raufmanns : Tochter Elifabeth, mel the zur erften Che Conrad Rhelinger gehabt , follte zur zwenten Che A. 1408. Berr Burtarb von Schellenberg, Ritter, beurathen, ba aber biefer, eben als er feine Braut abhohlen wollte, von den Landfpergern erfchlagen worden, nahm fie Sans von Roniged. (b) Go find auch bie Cohne folcher Raufleute, wo nicht gar fie felbiten, ju ben Turnieren. gelaffen, und fonft in allen Studen fur Ebelleute gehalten morben.

§. 13.

Die Bes Da bie Geschlechter auf vorgedachte, und andere Arten zu groffem Bermogen geschlechter bes einem find, haben sie um basselbe sieher anzulegen sieh die treflichste Kerrschaften fann Control and bie Beschichten ber Land, Guter, und kand Guter gefauffer. Ich beruffe mich hier abermals auf die Geschichten ber Band, Guter, und kand Guter gefauffer.

<sup>(</sup>h) Mbemifche Chronict f.

Familien, wo ich mich bemubet babe, alle land . Buter welche Diefelbe von Beit zu Beiten befegen haben, ju verzeichnen, basjenige nicht bagu gerechnet, mas nicht in Dorfern fondern einzlen gerftreuten Sofen bestanden ift. Diefe Guter maren meistens Reichs Banrifche Deftreichische Bischöfliche und andere leben, auch eigene Guter, melche im Banrifchen, Bifchoflichen, Burgauischen und andern Gebiethen gelegen maren. Diejenige Burger und Beschlechter, welche in ber Marggraffchaft Burgau Buter batten. erfauften fich nebft ben übrigen barinn beguterten , burch Erlegung bes Feuerftatt Bulbens an Raifer Marimilian I. U. 1492, verschiebene Frenheiten, in Unfehung ber Berichtbarteit, Jagb-Rifch-Bend - und anderer Berechtigfeiten und Chebaften, modurch fie fowohl, als burch die Benennung ber Innfafen, von andern Guter Befigern in anderen Lanbern find unterschieben worben. (i) Bas für eine Menge Burgauischer Reuerstatte bamals ben Augsburgifchen Befchlechtern gehoret habe, ift aus bem barüber gemachten Regifter zu erfeben. (k) Uber biefe Buter find fie noch bagu mit ben berrlichften Fren- Erbalten beiten begnabiget, meiftens von fremden Berichten befrenet, und mit ben groften Bor, icone Privitheilen von ben folgenden Raifern und Ronigen verfeben worden, wie bavon die Privile-legia. gia ber Brafen Sugger, megen ibrer Buter, ber Ilfung megen Tragberg, ber von Stetten megen Borberg, ber langenmantel megen Weitheim zc. ein Zeugnuß geben. biefe Raifer, befonders aber Carl ber V. haben ben Befdlechter Familien noch andere Frenbeiten ertheilet, fie gum Theil in ben Fren-herrn Stand erhoben, gum Theil ihren alten Abel bestättiget, ihre Wappen verandert und vermehrt, ihnen die Erlaubnuß gegeben mit rothem Bachs ju figlen, welches die meifte Edelleute auch erft nach und nach burch Privilegia erlanget haben , baber man an ben Schwabischen Bunds Briefen , welche von einer groffen Ungahl Ebelleute befigelt worben find, nur wenige Sigilla von rothem 2Bachs findet, wie auch einige mit Comitiven begnabiget, worüber ich mich aber burchgebends auf die Beschichte ber Ramilien will bezogen haben. Diefes fann ich nicht unterlaffen bierben anzumerten, bag man nicht glauben burfe, bag bie Mugeburgifche Beichlechter ohne bergleichen Abels. Briefe, nicht batten fur Ebelleute gehalten werben tonnen, bann man findet ja Erempel genug, daß fie meiftens vor Erhaltung berfelben allenthalben bafür angefehen worden find , Die meifte erhielten bergleichen Diplomata erft unter Carl bem V. ba fie boch in bem vorhergebenben Sæculo fcon aller prærogativen bes Abels genoffen ; ja man tann biefes nicht nur von ben bamaligen eigentlichen Befchlechtern, fondern auch von benen von ber Mehrern Gefellschaft, welche eines guten Bertommens maren, behaupten. Dan wird finden, bag bie Gulger und Walter ze, ohne Abels-Brief fich auf Turnieren bervor gethan haben, bag bie meifte Leben- und land Buter befeffen baben . ja baf Beorg von Stetten A. 1524, in ben Schmabifchen Bund aufgenommen morben, ba er boch nebit feinen Brubern erft A. 1548, einen Abels-Brief erhalten bat. 2Bann man auch fagen wollte, es mare besmegen gefchehen, weilen fich ble Befchlechter burch Migheurathen ben bem übrigen Abel verachtlich gemacht, (1) fo ift biefes eine falfche Befculbigung, indem man gar mohl behaupten fann, bag bie Befchlechter und bie von ber Mehrern

(i) 21. 3. I. 235.

<sup>(</sup>k) ibid, 236.

<sup>(1)</sup> Riccius I. A. p. 206.

Mehrern Befellichaft bamals meiftens' ihre Ahnen beffer erweifen tonnen als vielleicht ber-Die Urfache warum erft unter Raifer Carl V. und feinen nachfolgern fo viele Befchlechter Abels. Briefe haben ertaufen muffen, ift vielleicht mehr in ber Eigennußigfeit der damaligen Raiferl. Canzley zu fuchen , welche ohne dergleichen Briefe niemand mit den Litulaturen 20, 20, beehren wollen. Man wird finden, bag ein großer Theil bes Reichs-Abels auch erft um biefe Zeit mit bergleichen Privilegiis und Abels-Briefen ift begnabiget worden, von den Geschlechtern anderer Stadte nichts zu gedenken. Za wann endlich nicht Raifer Carl V. felbft bie Befchlechter fur Ebelleute gehalten batte, marum murbe er fie in ber U. 1549, ertheilten Bahl Drbnung bie von Berren genennet, und ihnen ben Titul Eble bengeleget haben ? Allein eben baber fommt es auch, baf Diejenige gute Familien g. E. Die Baingel, Die Endorfer, Die Balter zc. welche hie feine Abels : Briefe erhalten baben, bem ungeachtet fur abelich, mo fie auch bingefommen, baben gehalten werben muffen. Unders aber verhalt es fich mit benen, beren Bertommen nicht aus bem fregen Stand erwiesen werben fann, und beren Boreltern, Sandwert getrieben baben, indem Dieselbe allerdings zu Erlangung gleicher Rechte mit bem übrigen Abel, ber Abels - Briefe nothig gehabt haben. Indeffen ob gleich beut ju Lag ein Bappen . Brief teineswegs abelt, fo wird both meiftens bavor gehalten , bag ein Wappen Brief von Raifer Marimilian und beffen Borfahren, mam Diejenige, welche ihn erhalten und ihre Rachtommen sich übrigens bem Abel gemäß bezeuget haben, so hoch als ein Abels-Brief zu halten fene, und biefes ohne Zweifel beswegen, weilen theils bie Abelsbriefe bamalen noch nicht fo gar gewöhnlich gewesen fint, theils, weil barinn verschiedene Rechte in Ansehung ber Bappen ertheilet murben, welche nur Frengebohrnen und Ebelleuten bamalen guftunden, " b. i. Die ertheilte 2Bappen in allen ehrlichen und redlichen Cachen und Befchaften, ju " Schimpf und Ernft , in Streiten tampfen Beftechen und Befechten, Pannieren, Begel-" ten, Auflagen, Infiglen , Detichaften, Rleinoben , Begrabnugen und fonft obn allen enben , nach ihren Nothburften , willen und mohlgefallen zu gebrauchen und zu genieffen als andere bes Reichs . Wappen genoffen Leute fich ihrer Bappen und Rleinobe gebrauchen und genieffen von Recht und Gewohnheit von allermanniglich ungehindert. fer Formul aber wird ber meiften Rechte gebacht, welche ben Frengebohrnen und Ebelleu. ten eigen gemefen find, und bie Erempel geben, bag bergleichen 2Bappen-Briefe auch bie Burtung gehabt haben, als mann baburch biejenige, welche fie erhalten, ju Frengebohrnen Ebelleuten maren erklaret worden. Go viel ift gewiß, bag bergleichen Wappenfahig gemachte Leute fo gut als alte Ebelleute haben leben bejiben tonnen, und mer meiß, ob es nicht heut zu Tag Stiftefabige Familien gibt , welche feine weitere Abels : Briefe als bergleichen alte Bappen- Briefe aufzuweisen im Stande find.

5. 14.

Befreunden Das gute Hefformen, der Reichtsun und der Besis der ankelnischten kand. Wie wie ber fich mit schlechter gerne in ihre Geschlichkaften aufrighmen. Daher sinder nuch Ursach derer Golf gerne in ihre Geschlichkaften aufrighmen. Daher sinder man auch Georg Gesten gene in ihre Geschlichkaften aufrighmen. Daher sinder man auch Georg Gesten gene in ihre Geschlichkaften aufrighen. Daher sinder in dem Schwählichen Bund, und daher sind daher sind

Herwart und viele andere unter die Reichs-Ritterschaft in Schwaben aufgenommen worben. Aus eben biefen Urfachen haben fich bie vornehmite Ebelleute an Befchlechterinnen. und Beschlechter an Tochter ber Ebelleute verheurathet, wovon man in bem Sochzeit-Buch ber Befchlechter, in ber Beschichte berer von Argon, ber Rhelinger, Langenmantel, Fugger, Baumgartner, Balter, Enborfer und anderer Die beutlichfte Proben finden wirb. Go mar ber Buftand ber Befchlechter jur Beit bes Bunftifchen Regiments befchaf-Burben fie ichon von ben Bunften gehaffet und verfolget, fo tonnten fie boch von benfelben nicht unterbrucket merben, indem es immergu Befchlechter gegeben bat, welche an ben Raiferlichen Sofen fich beliebt, und bie Raifer gegen ihre Standsvermandte geneigt gemacht haben. Dasjenige mas von ihren Berbienften angemertet worben ift. fann nicht anderft als zu ihrer Ehre gereichen, und auch ihre Sandelschaft mirb blos von Unverftandigen getadelt werden fonnen. Dann eben baburch find manche Familien su fo groffem Reichthum gelanget, bag ibre Nachtommen, fur melche einige burch Errichtung ansehnlicher Fideicommis und Familien Stiftungen geforget haben, nicht in Forcht fteben burfen in Armuth ju gerathen. Bu munfchen mare es , bag mehrere berfelben Erempel gefolget maren, an ftatt bag fie fich burch andere baben verleiten laffen, ibr Bermogen in ber hofnung noch reicher zu werben, auf bas Spiel zu fegen, ober wohl gar baffelbe burch übertriebenen Pracht und Bohlleben, welche in bes 16. Sec. nur gar zu febr in Augsburg gewöhnlich gemefen, zu verzehren. Es bat aber bas Bunftische Regiment 180. Jahr gebaurt, und es ift nicht ju leugnen bag Augsburg unter biefer Zeit eine ber florifanteften Stabte gewesen ift , welches nicht fowohl ber Rlugheit ber Regenten, als anderen auswärtigen, und in folgendem anzuzeigenden Urfachen zu zuschrei-Unter biefer Zeit aber, find bie meifte Befchlechter abgegangen. man fich bemufiget gefunden, um die angenommene Regiments Drbnung fortfeben gu fonnen, neue Geschlechter zu ermablen, von welcher Sandlung, Die folgende Abtheis lung mehrere Machricht geben wird.



# Die Siebende Abtheilung.

Won der A. 1478, gesuchten und A. 1538. ins Werk gebrache ten Bermehrung der Geschlechter.

§. 1.

on ein und fünfzig Geschlechtern, welche sich nach Einführung der Zünfte in eine Abnahm der zu Erhaltung ihres Herkommens errichtete, gesiehlossene Gesellschaft begeben hat: alten Gesten, waren in ungefähr 100. Jahren 48. Familien abgegangen. Diesenige, wel schlechter. che noch übrig geblieben, waren die Langenmetel vom R. und Sparren, die Welser, berwart.

Bermart, Ilfung, Rhelinger, Ravenfpurger, Sofmeyr, Langen, Gogenbrot, Bachen, Beren Uns Congelmann, Bangenobr. Die übrige maren jum Theil ausgestorben, jum Theil berjabl foll bers unter gefommen, und jum Theil batten fich auch aus Berbrug über Die Bunftifche Bemehret wers walttbatigleiten aus ber Ctabt begeben, und aufs tand ober in andere Reichs. Ctabte gefetet. (a) Und eben biefes geschabe auch von ben meiften Bliebern ber noch lebenben Kamilien, welche, weil die wenigste Bofnung haben fonnten, benm Regiment ber Stadt angufommen, fich meiftens in frembe Dienfte begeben haben. Daber faben bie Befeblechter febon 2. 1478, für nothwendig an, ihre febr fehmach gewordene Gefellschaft mit neuen Familien zu vermehren, und einige aus ber Mehrern Gefellichaft zu Patriciis Sie batten bieben ibr Absehen auf vier wegen ihres guten Berfommens und ihrer Berbienfte um Die Stadt, befannte Familien, beren Boreltern jum Theil fcon vor Ginführung ber Bunfte im Rath gemefen maren, nemlich auf Die Mordlinger, von welchen oben gemelbet worben ift, auf Die Remen und Gulger, von welchen in fol-Diefe maren aus Banren, und hatten genbem portommen mirb, und auf die Ribler. fich ju Augeburg unter Die Bunft ber Raufleute begeben , von welcher einige Burgermeifter gewesen. Man findet fie ben Turnieren und im Befig ansehnlicher tand. Guter. Dach 2. 1500. aber find fie in Augsburg ausgestorben. Allein es bat entweber biefen Familien ber Sag, welchen bie Bunfte bamalen gegen bie Befchlechter hatten, einen Unitog gegeben, ober fie mogen andere Urfachen gehabt haben, Die angebottene Ehre abzuschlagen : fie entschuldigten fich bennach mit aller Bescheibenbeit und befanden fur beffer unter ben Bunften gu bleiben, bif endlich bennoch biefe Ehre ben Remen und Gulgern ju Theil morben ift. (6)

# §. 2

Bif auf bas Jahr 1538. maren von biefen brengeben abermalen funf gamilien ab-Bermebrung gegangen, baß bemnach nicht mehr als noch acht übrig geblieben fint. Dicfe maren Die ber Bes fchlechter. Belfer, benberlen tangenmantel, herwart, Ilfung, Rhelinger, Ravenfpurger und Sofmenr. Demnach war es gang naturlich, bag fowohl bie Wefchlechter als bie Bunfte bamit umgiengen, eine Bermehrung ber Gefchlechter vorzunehmen, wiewohl fie baben gang verschiedene Absichten mogen gebeget baben. Diese nemlich maren ohne Zweisel barauf bebacht , bamit burch vielerlen gamilien , Die Ginigfeit unter ben Rathe . Berrn von Befchlechtern, ju Befestigung ibres Unfebens mochte getrennet werben. Jene aber giengen fcon bamalen mit Anschlägen um, wie fie ben Raifer Carl ben V. ber fein Freund ber Bunftifchen Regierungen gewefen, bewegen mochten, ihnen bas Regiment wiber ju überlaffen, welche Unfchlage ihnen auch bald barauf gelungen find. Beebe Theile nun batten zu ihrer Abficht eine groffere Anzahl Familien vonnotben, Es maren bamals Bur. germeifter, zwen um bie Stadt Mugsburg mobiberbiente Manner, Beorg Berwart, und Lubmig Bofer, wiewohl biefer legtere ein giemlicher Berfolger ber Befolechter gemefen fenn folle. Diefe trugen ben 16. Oct. 1538. bem fleinen, und ben folgenben Lag bem groffen

<sup>(</sup>a) Borbereitung gegen Georg Deftreis (b) ibid. Gaffar ad h. a. cher, f. 143. b.

<sup>(</sup>c) Grundliche und ordentliche Berzeichs nuß wie der Geschlechter Stand der uraften Raiferl. Reichs Stadt Augsburg vermehret worden.

<sup>(</sup>d) Der Burgermeifter Ableinung, was wider bie Vermehrung der Geschiechter fonnte angezeigt werden, in gemeiner Gesellschaft der Berne Gube berfundt 20. Det. 1538.

bewerben wollten, gab man eine Zeit von 31. Tagen, in welcher fie fich ben ben Burgermeistern angeben follten. Diejenige, welche bas Patriciat fuchten, Die in giemlicher Angabl gewesen, mußten fichs gefallen laffen, bag ihr hertommen und ihre Gigenfchaf. ten untersucht murben, woben es aber, nach bem Ausbruck eines alten Weschicht. Schreibers feltfam jugegangen, und viel Buchsichmang vertauft worden. (e) hierauf murben burch ben Rath, welchem Die Ramen und Gigenfchaften ber Canbibaten vorgelefen morben, ben 11. Dec. fieben und brenftig Familien ju Befchlechtern angenommen, beren Befdreibung in ber folgenden Abtheilung zu finden ift. Es murben biefelbe ben 18. Dec. nochmals auf bas Rath . Bauf beruffen, wo fie nicht nur basjenige, was fie jum Beweiß ihres Serfommens furgebracht, eiblich betraftigen, fonbern auch über biefes fchmo. ren mußten, baß fie fich berjenigen Privilegien, Frenheiten, Indulten, Eremtionen ze. Die fie wieder ber Ctate Mugeburg Rechte, Chehaften, alt Berfommen und Bebrauche erlangt haben mochten, nicht gebrauchen wollten. (f) Uber biefe Standes Erhobung murbe in bem folgenden 1539. Jahr ben 15. Merg eine formaliche Urfunde errichtet, in welcher Die ausbrufliche Berordnung gemacht ift, bag folde, weber ben Bunften an ibren alten Rechten und Berfommen nachtheilig, noch ben Befchlechtern und gemeiner Mehrern Gefellichaft an ihren guten Gewohnheiten ichablich fenn, auch hinfuro wiber ihren Billen niemand, wer ber auch fen, ihnen aufgebrungen werben folle, es mare bann bag gemeiner Stadt befonders baran gelegen mare. (g) Ein Exemplar von biefer Urfunde murbe ber Befchlechter Befellichaft, ein anderes aber bem Burgermeifter von Bunften jugeftellt. Diezu aber tam auch noch bie Berordnung, baf ins funftige teiner follte tonnen Befchlechter werben, er fene bann in einer ber Stabte , Strafburg, Murnberg, ober Ulm gebohren, und habe fein Bertommen aus einem erbarn Weschlecht, bas Dafelbft im Stand wie vor gemelbt, jum wenigften bunbert Jahr in Rath gegangen mare.

# §. 3.

Dettigtoferis Gleich nach dieser Bermehrung der Geschlechter, ereigneten sich weitläuftige Wider handel wärtigseiten zwissen dem Rath und der Geschlechter Gesellschaft, welche von dem im Jahr 1539. regierenden Burgermeister Wolf Rhelinger, und dem neuen Geschlechter D. Conrad Held angestisset worden sieht, und von welchen solgendes der Werlauf gewesen ist. Es hatte der Rath David Dettigsofern, Georg Regel und Ambrossus Jung zu Geschlechtern gemacht, und sie glaubten daher ein Recht zu haben, mit ihren Franzen und Kluernen ber den Gesellschaften und Kurzweilen der Westlichter zu erscheinen. Die überige Patricia aber wollten auf Ausweiglung des Rhelingers und Heckt bieselbe nicht darinn leeden, weil die Frauen des Dettigsofers und Regels aus dem Geschlecht der Mannlich, welche damals zwar reiche doch gemeine Kausseutund noch keine Mehrer der Weselschaft weren, des Jungens Ehewirthin aber eine Tochter des den Geschlechtern verhaßten Georg Kolers gewesen. Nierüber beschwerte sich der Dettigsofer im Namen der andern der Nanh

(g) C. D. n. 78.

<sup>(</sup>e) Bilhelm Reme Chronif f. 170.

<sup>(</sup>f) 2. G. I. 351. Gaffar ad h. a.

# Won der A. 1478. gesuchten und A. 1538. ins Werf ic. ic. , 157

und brachte es babin, bag ber Rath ben Gefchlechtern befahl, ihm und ben Ceinigen nicht mehr zuwider zu fenn. Allein biefe liefen burch Marr Pfifter, Anton Rubolph, Anton Fugger und Marr Ebem bem Rath eine Schrift übergeben, in welcher fie fich Diefe Zumuthung inftandigft abbathen , vornehmlich, aber barguthun fuchten , bag ju al-Ien Zeiten ihre Befellichaft fren gewefen, und fich nicht babe vorschreiben laffen, wen man barunter nehmen folle. Dan batte baber ofters zugelaffen, bag einige fur ibre Derfon biefelbe befuchet, beffen Frauen und Rinder hingegen bavon ausgeschloßen worben maren. Der Rath aber ber auf Diefe Borftellung wenig acht gehabt , feste eine Raths Deputation nieber, welche aus Bolfgang Rhelinger, Georg herwart, 3pmprecht hofer, Ulrich Sedel , Jofeph Fenneberger und Sans Zangmeifter bestanden , vor welchen zu unterschiedlichen malen bie gange Befellschaft erscheinen muffen. Diefe fuchten mit auten und bofen Borten bie Befchlechter ju bes Rathe Billen gu bewegen, big enblid 84. nachgegeben haben, bie übrige 43. aber auf ihrer Mennung geblieben find. Beilen nun ber Rath ben großten Theil aus ber Gefellichaft auf feine Geite gebracht batte , fo befahl er ber Befellichaft biefe bren Perfonen und ihre Familien in ihrem neuen Ctanb unangefochten ju laffen, und ihre Rinder, mann fie fich anderft ju Befchlechtern verheurathe. ten, gleichfalls fur Gefchlechter ju ertennen. Bugleich murbe ihnen verbotten, megen Diefer Angelegenheit fernere Zusammenkunfte anzustellen, ja es wurden sogar Leonhard Christoph Reflinger, Antoni Sainzel und Christoph Biglinger, wegen ihrer fortbaurenben Biberfeglichkeit, und ausgestoßener empfindlichen Reben über ben Raths. Schluß mit ber Thurn. Strafe beleget. (b) Bas fich mit bem Dettigtofer, Regel, und Jungen weiter ereignet , wird in folgendem ju erfeben fenn. Dach biefem Sturm tam alles wiederum in Rube, Die Befchlechter blieben ben ihren vorigen Berechtigkeiten, welche fie unter bem Bunftifchen Regiment haben tonnten , und ben ihrer alten lebens-Urt, Die neue Befchlechter aber murben ben alten , in Rechten und Ehren vollig gleich gehalten. Daber auch A. 1548. Marr Ulftatt, einer berfelben, Die Burgermeifter . Burbe von Befchlechtern betleibet, in welchem Jahr, und alfo neun Jahre nach Diefer Bermehrung Raifer Carl ber funfte Die wichtige Beranberung, jum Bortheil ber Befchlechter im Augsburgifchen Regimente porgenommen bat.



Uз

Die

# pho district arthradization of the contradiction of

# Die Achte Abtheilung.

Beschreibung der Geschlechter, welche A. 1538. aufgenoms men worden sind.

§. 1. Rem.

Wappen T. V. n. t.

Rem.

ie Remische Familie ift schon vor walten Zeiten in Augsburg in Ansehen gewesen. Es foll fich fchon 2. 1122, ein Anton Rem als Ritter bes beiligen Grabs ben eis einem Creub-Bug befannt gemacht haben , beffen Schild und Speer noch vorhanben fenn foll. (a) Un. 1302, bat ein Chunradus Remo de Gremhaim bas Burger-Recht angenommen. (b) Bemeiniglich mirb bas Befchlecht von Berchtolb bergeleitet, welcher 2. 1325, geftorben und in bermalig Evangelifcher St. Ulrichs Rirche begraben worden ift. (c) Gein Ur-Entel Sans, ber 2. 1368. im Rath gewesen ift, bat fur gut befunden fich unter Die Bunfte zu begeben. (d) Diefer hat durch vier Gobne bas Befdlecht auszubreiten angefangen. Gie hießen Bartolme, Lucas, Georg und Johannes. Der legte bat nur einen Cohn Egybius gehabt, mit welchem feine mannliche Rachtommenfchaft wiberum ausgestorben ift. Beorgens tinie, welche unter bem namen ber Rhemen von Rog befannt, und im geiftlichen und Belehrten Stand berühmt ift, bat fich ungefahr in ber Mitte bes vorigen Jahrhunderts geendiget. Bon Luca Nachfommen welche fich meiftens in Augsburg aufgehalten, befindet fich noch einer im leben. Die mit Bartole me angefangene linie aber bat fich am meiften ausgebreitet. Er batte nemlich bren Coone Bartolme, Sigmund und Bernhard. Diefer legtere bat Berchtolb erzeuget; ber aber ohne mannliche Erben gestorben ift. Bon Gigmunds brenen Gobnen bat allein Bilbelin biefe linie fortgefest. Deffen Gobn hieronymus bat neben anbern Rindern, Des erften Rachtommen find mit feinem Relir, Daniel und hieronnmus erzeuget. Sohne gleiches Ramens erloschen. Daniels Rachtommen haben fich nach Lindau begeben mo fie gegen Ende des vorigen Jahrhunderts erloften find. Bieronymus Dachtom. men aber find etwas fruber zu Musburg ausgestorben. Bartolme, ber altefte von Bartolmes Cobnen , bat Ludwig , Bernhard , Bartolme , Banfen und hieronnmus erzeuget, von welchen aber tubmig, Bernhard und Bieronnmus, furge, Bartolme aber gar feine

<sup>(</sup>a) Stribtbed in Gen Remor. (b) Burgerbuch ad h. a.

<sup>(</sup>c) Prafch. I. 55. (d) Remifche Chronick f. 243.

teine Rachtommenschaft binterlaffen bat. Bingegen baben Johanns Cobne, Matheus und Abam gwen noch lebende tinien gestiftet. Matheus bat Chriftoph, David und Sieronnmus erzeuget. Chriftophs Entel Cohne find ledigen Stands geftorben. David bat teine Rinder hinterlaffen , Bieronymus aber bat , Marr Abraham, Tobias , Bieronymus und David zu Cohnen gehabt. Des erften Cohn ift ohne Erben geftorben. Des Tobias Machfommenfchaft fcheint von teiner Dauer gewefen zu fenn, bes hieronymus ift ohne Zweifel gleichem Schickfal unterworfen gewesen. Diejenige tinie aber, welche von David abstammet, ift noch bie einige welche fich bermalen im Befchlechter-Stand ju Augsburg und in angefebenen Burben bes Raths befinbet. Abam Rem hatte bren Gohne Johann Conrab, Paul und Carl. Der erfte bat Johann Abam erzeugt, ber zu Ulm ohne mannliche Erben geftorben ift. Paulus Rachtommen find ju Anfang biefes Jahrhunderts in Lindau ausgestorben. Carl hat fich in Strafburg verheurathet, mofelbit fich auch feine Dachtommen einige Zeit aufgehalten haben, von welchen fich noch bermalen in Raifert. Rriegs. Diensten zwen in Unseben befinden. (e) Es bat fich biefe Familie feine geringe Berbienfte fowohl um bie Stadt Augsburg im Regiment, als in andern Stanben gemacht. Bor Aenberung bes Regiments mar An. 1318. Berchtolb und Un. 1346. fein Cohn gleiches Namens Ctabt. Pfleger. (f) Sans bes jungern Berchtolbe Eutel, begab fich obgemelbter maffen unter bie Bunfte, und zwar anfanglich unter bie Megger-Bunft, aus melcher er 2. 1375. 81. und 86. Burgermeifter worben, bernach aber begab er fich unter bie Bunft ber Rauffeute, und wurde Un. 1392. nochmalen zu biefer Wurde erhoben. (#) Dach biefem finde ich feinen mehr von biefer Familie im Rath, fo lange bas Bunftifche Regiment gebauret bat, ja vielmehr, bag biefelbe 2. 1462. von bem Rath fur beftanbig fene ausgeschlossen worben, weil ein Rem, ber von bem Rath nach Dillingen geschift worden war, um ben Boll auf ber Bertachbrud fur bie Ctabt vom Bifchof ju erfauffen Denfelben fur fich erkauffet babe , (g) movon gleichwolen bie Rathe-Decreta nichts melben, (b) obichon baraus ju erfeben ift , bag um bas Jafr 1445. Die Remen Eigenthumer von ber Bertachbrude gewesen , und baber Diefelbe ju bauen angehalten worben. Deffen find fie doch immer angesehene Leute in Mugsburg gewesen, haben fich bestandig mit ben Befchlechtern befreundet, und fich unter ber Mehrern Befellfchaft befunden, und baber ift ihnen nebit noch bren andern Ramilien ichon 2. 1479, ber Weichlechter . Stand angebotten worden, welchen fie aber gleich ben andern, nicht für gut befunden haben anzunehmen. (i) Ben ber groffen Bermehrung ber Gefchlechter murben biejenige Remen, melde in Augeburg noch verburgert waren, baju angenommen. Das Statutum nennet gwar nur tucas , Unbreas und Banfen, mit Damen. Lucas und Andreas maren Bruber, Lucas Cohne, welcher M. 1507, bas Burger-Recht zu Mugsburg aufgeben, (k) und fich ju Ulm gefegt, mober er aber ohne Zweifel bald wieder gurut gefommen. Allein es find boch auch von ben übrigen tinien eibannes mar ein Cobn Bilbelms. nige in ben Rath und bas Bericht gefommen, Es find aber fieben bon ber Evangelis

<sup>(</sup>e) Cenffert Remische Geschlechtes Tafel. Bucelin. T. II. I. R.

<sup>(</sup>f) Gaffar ad b. a. (ff) id. ad h. a. Burgermeifter Chrenbuch.

<sup>(</sup>g) Gaffar ad h. a. Remische Chronics, f. 17. (h) Rathe: Decr. ad h. a (i) Borber, gegen G. Destreicher f. 143. b.

fchen, und nachbem Tobias und David blefelbe verandert, (1) funf von der Catholifchen Religion im Rath, und von ben ersten Ludwig zu ben Schwedischen Zeiten Stadt . Pfleger gewefen. (m) 3m Stadt Bericht aber maren 9. Evangelifche und 6. Catholifche. Es baben auch andere Reichs. Stadte Regiments- Perfonen von Diefem Befchlecht gehabt. (n) Johann Abam ift um bas Jahr 1640. ju Ulm im Rath gewesen. Unton mar Stabt-Richter ju Lindau um bas Jahr 1555. Unton mar eben bafelbft Burgermeifter um bas Jahr 1599. Meldhior mar Stadt - Richter und Beorg Burgermeifter Un. 1656. (0) Bu Memmingen aber mar Bans Rem im Stadt-Bericht vor A. 1581. (p) Dicht meniger baben fie fich als Raths-Confulenten und Syndici verbient gemacht. Unter biefe gehöret juvorberft Bolfgang Andreas J. V. D. und Schwabifcher Bunds-Richter , (4) Beorg, Murnbergifther Rathe Confulent und Pro-Cancellarius ber Univerfitæt Altorf, ein groß fer Belehrter. (r) Paulus I. V. D. (s) ber ein Diarium von ber Schwedischen Eroberung ber Stadt Augsburg hinterlaffen hat, Abraham und Daniel J. V. Ds. und Syndici der Stadt Lindau, Philipp Jacob J. V. Lic. Caffier des Cantons Otten Balb, Der unmittelbaren Reichs-Ritterschaft in Franken. Im geiftlichen Stand bat Diefe Familie gleichfalls moblverbiente Dlanner aufzuweifen. Bon biefen ift befonders mertmurbig, Egydius welcher A. 1526. Bifchof ju Chiemfe worden ift. (t) Bolfgang Andreas von Rog war Un. 1588. Dom - Probit zu Augsburg und Probit ben St. Moris bafelbit. (u) Gein Bruder Gottlieb mar Un. 1543, gleichfalls Dom herr zu Augsburg und An. 1554. Dom - Berr gu Coftang, auch Pfleger gu Zusamed, (x) Ulrich aber ber britte Bruber, mar 2. 1561. Dom - herr ju Coftang, ingleichem Probjt zu Ubenheim. (y) Es hat auch biefem Befchlecht nicht an leuten gefehlet , welche gegen bie Arme milbthatig gewesen find, und unter diesen ift ber vornehmfte ber Burgermeister Saus Rem, nebit feiner Che Frauen Catharina Bachin. Diefe haben bas Geel- Sauf geftiftet, welches, weil es erft nach ber Stiftere Tob 21. 1411, burch feine Wittme vollig gu Stand gebracht worben ift, ben Namen bes Bachifchen Geel-haußes erhalten hat, und fie follen verordnet haben, baf ibre Nachtommen bestanbig biefer Stiftung Bermalter fenn follen. Bilbelm Rem ein febr reicher Mann ber Balpurg Juggerin gur Che batte, bat Un. 1517. gur Zeit ba eine groffe Theurung in Mugsburg gewefen, von 300. Schaf Roggen, Brob unter Die Arme austheilen laffen. (2) Gerner haben fich auch einige im Rriegs , Stand und ritterlichen Ubungen bervor gethan. Ich finde, bag oft gebachter Burgermeifter Sans Rem 2. 1365. vom Rath jum Bauptmann über die Goloner bestellt worben, welche, von ber Stadt Mugsburg, ber von bem Englandischen Frenbeuther, ber Ergpriefter genannt, bart geangfrigten Stadt Stragburg ju Gulfe gefchift worden find. (a) Georg Rem

(1) 21. 6. 1. 862.

(m) Ctabt: Pfleger: Buch.

- (n) Rather Bahl Buch.
- (o) Cenfferte Gen. Tab.
- (p) Schoreri Ep. Memm. p. 27. (q) Datt. II. 26. 46. Zaf. Op. T. V. 189.
- (r) Freher in Theore wis send a rate
- (r) Freher in Theatr. vir. erud. p. 1042.
- Windler Differt. II. de meritis Reip. Aug. in rem litter.
  - (5) Prasch. II. I.
  - (t) 21. 3. I. 441. (u) Prasch. III. 11.
  - (x) id. III. 10.
  - (2) Rhemifche Chronict. f. 04.
  - (a) Gassar. ad h. a.

Rem trug A. 1416. auf einem Turnier, ben welchem er ben Bergog Bilhelm bon Bapren aus. bem Cattel gehoben, ben besten Dant bavon. (b) Bingegen wurde Michael Rem A. 1456, von einem von Schauenburg erftochen, weil er behauptet batte, Die Beichleche ter hielten fich beffer in den Eurnieren , als Die Land Ebelleute. (c) In Welehrten ift auch' fein Mangel in biefem Befchlecht gemefen. 3ch will beren Damen nicht wiberhoblen. indem fie bereits unter benjenigen, welde Confulenten und Syndici gewefen, fich befinden. Die von mir oft angeführte Remifthe Chronict, ober bas fo betitulte Beheim Buch, bat jum Berfager Wilhelm Rem, Gigmunds Cobn. Ubrigens haben bie Remen bas Bifchofliche Speife (d) und noch erft in ben neuern Zeiten bas Portner-Umt zu leben gehabt, Lucas Rem aber ift von Raifer Carl dem V. A. 1547. mit einem Abels Brief begnabiget worden, worinn ibm und feinen Erben bas alte Bappen bestättiget, und ihnen Die Fren. beit ertheilt worden ift, fich von ihren Giben und Schlöffern zu fchreiben, mit rothem Bachs ju figlen, und fur fich und ihre Unterthanen nicht unter bem Land-Bericht ju fteben. (e) Endlich find noch bie Land . Buter, beren biefe Familie febr fcone befeffen bat, ju bemerten. 2. 1363. taufte Gebaftian Rem , gefeffen ju Trevis, von Cathartna Onforgin bas But Dierfen , (f) verkaufte es aber A. 1370, widerum an Conrad Mafung und Bans Remen. (g) Eben biefer Bans Rem faufte 2. 1379. bas Golof Borberg, nebft bem Gleden Laugna und übriger Bugeborbe von Jorg von Bumpenberg. Eswurde aber biefe Berrichaft A. 1462, ber Beronica Remin , Johannis Entel Tochter jur Morgengabe gegeben, als fie Undreas Rieter von Rurnberg jur Che genommen bat. Eben biefer hat A. 1385, und 86, ben Flecken Zusmarshaußen von ben Schwelchern von Bolfsberg erfauffet. (b) 2. 1416. aber bat biefer Flecken nicht mehr ben Remen eidenthumlich, fonbern bem Ufter Bifchof, Bilbelm von Menningen gebort, welcher Georg Rem, ber ibm eine ansehnliche Summe Belbs vorgestreft, barauf versichert bat, Da er lange feine Binfe erhalten tonnen, fo feste er fich 2. 1416. mit Bewalt in ben Be-Bieruber rufte ber Bifchof Die Bergoge in Banren um Bulfe an, fis biefes Rledens. welche fogleich die Bufuhr gegen die Stadt fperren, Die burch Bapren gebende Baaren eines Burgers von Augsburg Ulrich Arges mit Arreft belegen, und fich burch alles Bitten ber Stadt nicht befanftigen ließen. Endlich nach bem fie fich auch burch ein Raiferl. Mandar nicht bewegen laffen, legte fich Pfalgaraf Ludwig ins Mittel und brachte es babin bag alles in Bute verglichen worben ift. Beil nun biefe fur bie Stadt fo gefahrlich anscheinende Sache fo gludlich bengelegt worben war , fo schiften viele Reiche . Stabte Abgeordnete nach Augsburg um ber Stadt bagu Blud munichen gu laffen , und Diefen , vornehmlich aber, ben auch anwesenden Bergogen in Banren gu Ehren, murbe bas obgebach. te Stechen angeflellt . ben welchem Diefer Beorg Rem ben besten Dant erhalten bat. (i) Bellen.

(b) id. ad h. a. Remifche Chronict, f. 54.

(f) Raufbrief dd. Donnerftag bor Gt. Jas cob 1363. (c) ibid. cf. Protoc. ad a. 1456. (g) Raufbrief dd. Frauen Abend in ber

(d) Lebens: Brief im Dofpital Archiv. de Saften 1370. (h) Extr. Raufbrief. a. 1486.

(i) Remifche Chronict f. 52. Gaffar ad h. a. ( e) dd. Mugeburg, ben 3. Nov. a. 1547. Æ

Wellenburg und Riethaim follen auch einige ber Remen besegen haben. (k) Rem war Befiger von Schonburg, Bolfgang und feine Erben von Rog, Felir von 21. lenbeim. (1) Dem Ctabt. Pfleger Ludwig Rem bat A. 1632. ber Ronig Guftav Abolph in Schweben, Die Bifchoff. Augsburgifche Berrichaft Rublenthal gefchentet, von welcher er aber wenig Rugen gezogen bat. (m) Ohne Zweifel bat auch Andreas, Bolfgangs Bater, Guter gehabt, weil seine Erben Un. 1500. im Schwähischen Bund geftanben find. (#)

# Rubolph. Wappen Tab. V. n. 2.

Rudolph.

Die Rubolphe find bor uralten Zeiten angesehene Leute in Banren, befonbers ju Munchen gewesen. Der erfte befannte, welcher ju Unfang bes' 14. Sec. bafelbft gelebet , bat Beinrich geheiffen , und Catharina Wiffenthalerin jur Ehe gehabt. Gein Cobn Deter erzeugte mit Glifabetha Schrentin, Ludwig, Deter und Sans, von welchen fich ber erfte nach Augsburg begeben bat, bie beebe legtere aber ju Munchen geblieben find. (o) Ludwig Rubolph bat mit Unna Dillingerin bas Burger - Recht gu Augsburg erheurathet, und hat um bas Jahr 1404. gelebet, (p) auch fcon bamals fein Sigill mit Schild und Belm geführet, um welche Zeit fich auch Deter und Stephan Rubolph bafelbit aufgehalten haben. (9) Gein Gobn Ludwig war im Rath von ber Bunft ber Raufleute und batte Elifabeth hermartin jur Che, (r) mit welcher er Bacharias und Anton erjeuget bat, von welchen ber Erfte Un. 1442, ber Zwente aber Un. 1492, im groffen Rath bon Raufleuten gewesen ift. (s) Diefer Anton und Elisabetha Balterin maren Die Eltern Bolfgangs und Antons, welche unter bie Gefchlechter aufgenommen worben find. Da feiner Rinder hinterlaffen bat, fo ift diefe Familie fchon A. 1560. mit Anton Rubolph wiberum, jeboch nicht ohne Berbienfte auch im Befchlechter Ctant, ausgestorben. Dann eben biefer Unton mar ber einige von Wefchlechtern, ber ben ber, burch Churfurft Morig von Sachfen A. 1552. vorgenommenen Wibereinführung bes Zunftifchen Regiments gu Mugsburg, bas Berg gehabt hat, Die Burgermeister Burbe anzunehmen, (t) woburch er fich aber fo menig Bag jugezogen, bag er vielmehr, nachbem bas Befchlechter Regiment wieder hergestellt worden mar, in den Beheimen Rath ermablet worden ift. (u)

Rury vor feinem Lod vermachte er auch ein ansehnliches Legat von fl. 1000. ju Erweite-

Buch.

- (1) Genfferte Gen. Tab.
- (m) Immissions-Inftr. dd. 1632.
- (#) Datt. de PP. p. 350. (0) Manuliche Mugeburgifches Ctamms
  - (p) Raufbrief uber einen Solymartt bon

(k) Mannliche Augeburgifches Ctamme Leonh, bem Rubolf Burger ju Augeburg , an Peter ben Dominger Burger gu Wurgburg, cum Sig. Rudolf. dd. Ct. Liebn, Tag. 1404.

- (q) Stenrbuch de a. 1404.
- (r) Gen. Herwart. (s) Nathes Prot. ad h. a. Prafch. J. 248.
- (t) M. G. I. 479.
- (u) Babl und Memter , Bud ad h. a.

rung der Evangelischen Kirche jum Heil. Creuß, oder St. Ottmars Capelle. (x) Diese Rubolische hatten grossen Antheil an dem Spitalischen Aus Gabelbach. (y) Son den Kudolischen, welche in Bapren geblieden sind, ist mir nicht viel bekannt. Sie haben sich von Halden geschieden. Peter hat A. 1423. gelebt und mit dem Kloster Benedigt. Beutern sien But zu Sibichenhausen, gegen eines in Ausgaußen verkausschet. (z) Seine Sohn sist dissender der Sand im Ausgaußen verkausschet. (x) Teine sohn ist dissender geschieden singegen Hans sein Bruder hat des Keschiedes sons sieser aber Jacob und Hans. Der ersteute war J. V. D. und Dorm-Herr zu Fressingen. Hansen Sohne waren Sigmund, auch Dom-Herr zu Fressingen. Hansen Sohne waren Sigmund, auch Dom-Herr zu Fressingen. Hansen Schoster Benedict- Beuren verkaust. (a) Er swood als seine Teich zu Etallau an das Kloster Benedict- Beuren verkaust. (a) Er swood als seine Verder, kudwig und Thomas, haben Nachsommen gehabt, von welchen nich aber nichts als die Namen bekannt sind. (b) Ju Ulm sellen sich A. 1488. auch Rudolsphe befunden haben, (c) von welchen ich aber auch keise weitere Nachricht habe.

#### S. 3. Endorfer.

Wappen T. V. n. 3.

Das Befchlecht ber Endorfer hat ebenfalls fein Berkommen aus Banren, nem Endorfer: lich von bem Dorfe Menborf, welches bemfelben, nebft bem Befchlechte ber von Menborf vor Zeiten jugeboret bat. (d) Dafelbft bat 2. 1315. Conrab, ober nach andern Thomas, A. 1324. aber Beinrich von Enborf gelebet. Diefer bat Urfula von Biengenau jur Che gehabt , und wird fur bes Befchlechts Stamm Bater gehalten. Dieterich, ber für feinen Gohn angegeben wirb , bat Un. 1371. bas Burger - Recht zu Augsburg angenommen, (a) und fich mit Elifabetha Buerlichen, eines abelichen boch gunftmäßigen Befchleches verheurathet. (f) Inbeffen muffen einige feiner Unverwandten fchon eber in Augeburg gelebet haben, in bem ihr name bereits im Jahr 1304. gefunden wird. (g) Andete aber muffen noch nach ihm in Banren geblieben fenn, indem noch 2. 1439. Billprand von Endorf und fein Sohn zu Mendorf gefunden werden. (b) Diefer Dieterich Enborfinger bat brey Gobne gehabt. Conrad mobnte gu Raufbeuren, mo er aber nur eine Tochter binterlaffen bat , Sans von Enborf aber blieb ju Augsburg , mo er Un. 1404. geftorben ift. (i) Banfens Cobn gleiches Damens hinterlies viele mannliche Ŧ 2 Erben.

(x) Bruders Geschichte ber Evangelischen beil. Creup: Rirche p.
(y) Raufbrief über ben Rirchen Cat gu

Gabelbach, von ben Rubolphen an das Dos fpital, dd. Ct. Thomas Abend 1438.

(z) Chron, Ben. Bur. P. I. 173. P. II.

n. 217. (a) ibid. P. I. 247.

(b) Mannliche Augeburgifch. Ctammbuch.

(c) Crufius II. 130. (d) Hund Bancifches Stamme Buch T. III. Mpto. Mannlichs Augsburgifches Stamme

Buch.

(e) Burgerbuch ad h. a.

(f) Mannlich I. c.

(g) Cteurbuch ad h. a.

(h) id. & Hand

(h) id. & Hand l. c. (i) Prafch, I. 242.

Remlich Georg, Graf Oswalts von Lierstein Marschalts von Lothringen Die ner, (k) Boligang Monch ju Berchtolbegaben, Bingeng, Sans und Achagien. Diefer batte bas Unglut, baß ihm in einem Tumult vom Ctabt-Bogt Georg Otten Die Sand abgehauen worben ift, wofur ibm weil er unschulbig gewesen, ber Rath jahrlich an bem Lag ba es gefcheben go. Gulben jum Befchent gegeben. (1) Er hatte Margaretha von Rechberg gur Che, (m) und nach ihrem Tob beurathete er Agnes Riblerin, boch meber er noch feine Bruber haben Rinder hinterlaffen, big auf Banfen. (n) Diefer, welchen man 2. 1442. unter benen von Raufleuten im groffen Rath findet, (o) pflangte fein Befchlecht fort , und erzeugte Beorg und Stephan. Jener hatte feine Rachtommen , Diefer aber ift berjenige welcher unter bie Befchlechter anfgenommen worben ift. einen Gobn gleiches Mamens. Derfelbe ift bif in ben Bebeimen Rath geftiegen, und bat in bemfelben ber Stadt und bem Evangelischen Befen als Oberkirchen Pfleger, viele nugliche Dienfte erwiesen. (p) Gein Cobn Friederich tam auch in ben Rath und in bas Steur: Amt, und hat fich unglutliche Schitfale zu gezogen. (9) Er hinterlies einen Cohn gleiches Damens, ber 2. 1649. nach eingeführter Paritæt in ben Rath tam, und Proviant Berr auch Hofpital-Pfleger murbe. (r) Er ftarb 2. 1668. und mit ibm erloft biefes Befchlecht, wenigstens als eine abeliche und Patriciats-Familie in Augeburg. Dann er hatte noch zwen Bruber, von welchen Marr in Italien gelebet bat, Sans aber in Bien verheurathet gewesen ift. Ingleichen verschiedene Cobne, von welchen Johann Brieberich feine Religion geanbert bat, und fo berunter gefommen ift, bag er fich mit els nem febr fchlechten Sandwert bat ernabren muffen. Indeffen haben feine Entel Tobias Unton und Jofeph Gottlieb, ben Rath 2. 1759. angefuchet, ju erkennen, baß fie achte Blieber ber Uralten Enborferifchen Patriciats-Familie maren, und ihnen auch baber bie ebemals gehabte Bortheile angebenben gu laffen. 3m geiftlichen Ctanb find aus biefem Befchlecht befannt : Beinrich , ber 2. 1435. Probft jum Beil. Ereut gemefen , (s) und Belieitas welche A. 1533. bem Ct. Catharinen Rlofter als Priorin vorgeftanben. (t) In Gutern hat biefes Befchlecht befegen, alle Ginfunfte bes Rlofters Benedict Beuren aus Chingen, welche biefes Rlofter Banfen Endorfer und feiner Chewirthin tucia, wie auch ihren Gohnen Bans und Wilhelm auf Lebenslang verlieben. Als aber nach beren Lob bas Rlofter biefe Ginfunfte wieber an fich gieben wollen , fegten fich Georg und Sans, Banfens und lucia Enteln barwiber, mußten aber ungeachtet Die Crabt Mugsburg, Raifer Friberich, Die Bergoge Albrecht und Chriftoph in Bapren, Graf Oswalt von Lierftein , und Graf Conrad von Tubingen, Furschreiben für fie ergeben laffen , Diefe Gintunfte 21. 1470. bem Kloster wider einraumen. (u) Sie befagen auch das Gut Anhaufen hinter Wellenburg, welches A. 1524. Georg Endorfer an Beit von Niberthor verfauffet bat. (x)

( k ) Chron, Ben. Bur. T. II. n. 260.

(1) Crufius II. 78.

(m) Rathe: Prot. ad a. 1482.

(o) Nather Prot. ad h. a. (p) Wahle und Memeria. (n) Sechzeitbuch ad a. 1490.

Mahl: und Memterbuch, Prafch, I.280.

Nathe Decr. ad a. 1628. 21, 3, 11.

(r) Babl und Hemter, Buch.

(s) Crufius II. 18.

(t) Raufbrief uber einen Unger bor bem rothen Thor von Ct. Catharina Rlofter an Die Ctabt. dd. 22, Nov. 1533.

(#) Chron. Ben. Bur. L. p. 167. 194. IL n. 255. - 263.

(x) Nathe , Prot. ad h. a.

# Balter.

#### Wappen Tab. V. n. 4.

Das febr verbiente Balterifche Gefchlecht ift vor Alters in ber ehemaligen Reichs-Walter. Etabt Donaumerth in besonderm Unfeben gemefen. Dafelbit bat 2. 1308. Conrab Balter Diefer Familie Stamm-Bater gelebt, und Agnes, Ulrichs von Sochftett Tochter jur Che gehabt. Geine Gobne maren Conrad und Friberich, welcher teine Erben gehabt bat. Conrad bat mit feiner Bauffrau Elifabetha Bagerin, Conrad und Ulrich erjeugt. Der erftere bat nur eine Lochter binterlaffen. (y) Ulrich bat fich, nachbem er mit Barbara Bielandin 2. 1408. bas Burger-Recht ju Augsburg erheurathet, babin gefebet, und bafelbit bas Befchlecht fortgepflanget. Er ift 2. 1419. geftorben, (2) und bat einen Gobn gleiches Ramens binterlaffen. Diefer bat fich 2. 1437. mit Barbara Riedlerin berheurathet, (a) und mit ihr 60. Jahr in ber Che gelebt, 22. Rinber erjeugt, und ben feinem Tob 133. Geelen an Rinbern, Entlen und Urentlen gegablet. Bon feinen Tochtern ift die altefte Barbara mertwurdig, indem fie nach bem Tob ihres erften Mannes Paul Imhofs, fich an Sans Marfchalten von Biberbach verheurathet bat. (6) Bon feinen Cohnen bat Marr gar feine, (c) Sans aber nur Tochter binterlaffen, (d) bingegen ift bas Beichlecht burch Ulrich und Lucas fortgefeget morben. Bernhard bat mit Belicitas Rhelingerin febr viele Rinter erzeuget, (e) und ift eben berjenige, welcher nebft tuca Rinbern in bas Patriciat ift aufgenommen worben. feinen Cobnen bat nur Ulrich mit Anna Maria Rrafterin mannliche Nachfommen , nemlich hieronymus, Daniel und Ulrich gehabt. Der legte farb ohne Rinber, Daniel erzeugte nur Tochter, (f) Bieronnmus Cobne aber maren Bieronnmus, Friberich und Marr. Bieronnmus ergeugte mit Barbara Laugingerin, Marren, mit welchem I. 1662, ba er nur Tochter hinterlaffen, bie gange Familie erlofthen ift. Lucas, Ulrichs Gobn, bat Marren erzeugt, melder gleichfalls in bas Patriciat aufgenommen worben. Diefer batte bon feiner Chefrau Barbara von Ramingen (g) hieronymus, welcher nur eine Tochter binterlaffen , (b) und alfo biefe Linie miberum befchloffen bat. (i) Bon biefem Befchlecht ift, nachdem es fich nach Augeburg erftlich unter Die Bunft ber Raufleute gefest bat . 2. 1473. Ulrich Balter im Rath und Baumeifter gewefen. (k) Rachbem aber bie Balter Befchlechter worben find, und benfelben Unno 1548. bas Regiment miberum anvertraut worben , ift Marr von ber Catholifchen, und fieben find von ber C pane

(y) Elifabethens ber Ragenfleinerin, Conr. bes Rehauers Bittme Teftament dd. Et, Bas knt. Tag 1399, ubi inter teftes.
(z) Prafch. 1, 242.
(a) Prafch. ibid.
(b) Dæderlini Geneal. Pappenh.

(c) Prafch. 1. 200.

(g) Prasch. I. 254. (h) Prafch. I. 38.

<sup>(</sup>d) Prafch. I. 270.

<sup>(</sup>e) Prafch. I. 133. (f) Prafch. I. 177.

<sup>(</sup>i) Ciebe bas Balterifche und Manns liche Mugeburgifches Ctammbuch.

<sup>(</sup>k) Rathes Protoc, ad h. a.

Evangelischen Religion in ben Rath, neun aber in bas Ctabt. Bericht ermablet worben. (1) Dieronnmus I. V. D. ift ein fehr mohl verdienter Raths. Advocat wie auch Chur-Erierifcher Rath gemefen, (m) und Sans war 2. 1606. im Rath ju Ulm. Diefe Ramille ift in ben alten Zeiten febr gutthatig gegen ble Arme, wie auch gegen bie Rirchen und Ribfter gemefen. Dann Conrad und feine Bauffrau Elifabetha Bagerin haben gu Donauwerth bas Sofpital und Pilger - Sauf, wie auch viele Defen, Jahrtag und ein Begrabnuß im Rlofter jum Beil. Creus bafelbft geftiftet , bergleichen auch von feinem Urentel , Ulrich Balter ju Augsburg gefcheben ift, befonders ben bem St. Catharina Rlofter, mo Unna Balterin Priorin gewefen, ju beren Beit bas gange Rlofter neu gebauet worden ift. (n) Ferner hat fich biefe Familie in Turnieren fehr berühmt gemacht, vornehmlich Marr Balter, welcher mit vielen vornehmen Berren und Ebelleuten gestochen bat , nemlich A. 1478. mit Beorg von Relberg, Ritter, A. 1479. mit Sigmund von Belben, Ritter , Un. 1481. mit feinem Bruber Ulrich Un. 1484. mit Bergog Chriftoph von-Bapren, A. 1485. mit Andreas von Lichtenstein, und A. 1489. mit Jacob Ribler von Munchen. Ben Diefer Gelegenheit führte er einen überaus groffen Spies, auf melchen er noch einen Rnaben von 14. Jahren feste, und benfelben in Begenwart vieler Furftli-Alle Diefe Turniere bat er felbiten bechen und anderer Perfonen reutend herum trug. fchrieben und mablen laffen, welches Alterthum noch in ben Sanden ber Balterifden Erben fich befindet. (a) Sonft haben fich auch einige im Rriegs Stand verdient gemacht. Endlich ift noch zu bemerten, bag Gaffar mit andern eines Philipp Balters gebentet, burch beffen Unterhandlung ber Rath Die toftbare Briechische Manuscripta erfauffet , melche noch heut ju Tag bie biefige Bibliotheck gieren. Da ich aber benfelben in feinem Stamm Regifter finden tann, fo zweifle ich auch, ob er von biefem Befchlechte gemefen feye. (p) An Gutern bat baffelbe befeffen Sainhofen und Ottmarshaußen , welche Mu. 1492. Hanfen zu gehört, (q) ben Gredenhof und einige andere Sofe. (r) ren fie Bifchofliche Augsburgifche Ruchelmeifter, welches Aint von Ulrich Balter an, ber Barbara Riblerin jur Che gehabt hat, big auf volliges Aussterben ber Kamilie, ben ben Baltern geblieben ift. (s) Einen Ulrich Balter, ber ohne Zweifel biefes Befchlechts gewesen ift, bat fcon U. 1316. Raifer Ludwig als Bergog in Bayren mit bem Forfthof gu Miemenbmenler belehnt. (t)

# §. 5.

## Schmuder.

Wappen Tab. V. n. s.

Somus der. Die Schnucker sind meines Erachtens billich unter biejenige Familien zu rechnen, welche schon vor A. 1368, unter die freze Burger gezählet worden. Man findet schon in ben

- (1) Rathe, Babls und Memterbuch.
- (m) Prafch. III. 13. (n) Balterifches Ctanimbuch.
- (0) Mary Balters Turnierbuch.
- (p) Gaffar ad a. 1545.

- (q) Burgauifches Feurft. Regifter.
- (r) Balterifches Stammbuch.
- (s) ibid.
- (t) C. D. n. 3r.

ben alteften Steur - Buchern ihren Ramen. (u) 2. 1350, einen Ulrich und 2. 1366, einen Conrad Schmuder. 2. 1367, aber bat ein Heinricus juvenis Schmucker de Hafelbach bas Burger Recht angenommen. Zuch fommt Conradus antiquus Schmucker. im Stabr 1366, vor. (x) Bu biefer Beit werben fie aber noch nicht im fleinen Rath gefunden, boch aber gleich nach Ginführung ber Bunfte unter ber Bunft ber Raufleute. In. 1386. als fich Conrab ber Oftheimer, ber ber Ctabt Beind gewefen, mit ber Ctabt verglichen, fegte er unter fieben andern von Befchlechtern und Bornehmen von Bunften auch Beinrich Schmuder ju einem Schiebs-Richter. (y) Eben biefer wurde bernach aus ber Bunft ber Raufleute 2. 1407. 16. 20. und 22. Burgermeifter und ftarb 2. 1424. (2) Er hinterlies Conrad ber 21. 1445. im groffen Rath gefunden wird, (a) erzeugte mit Catharina Plofin, Beinrich und Ulrich. Diefer Ulrich aber mit Magbaleng Remin, Conrab. Conrab batte von Magbalena Langenmantlin vom A. vier Cobne Ulrich, Conrad, Sans und Chriftoph, welche ju Befchlechtern gemacht worben find. 211lein eben mit biefen tit bas Gefchlecht abgeftorben. Chriftoph bat A. 1544. ju Baben gewohnt. (b) allein fonft ift mir nichts von ibm befannt. Es bat fich feiner als Be-Schlechter im Rath gezeiget. Der einige Bans Schmuder ift 21. 1548. im groffen Rath gewefen. (c) Ubrigens muß es ein febr reiches Befchlecht gewefen fenn, inbem es febr ansehnliche Buter beseisen bat. Es geborte ihnen Ettelried und Anried, welches fie von denen von Burgau an fich gebracht , fo bann aber an die Turgo und Fugger vertauft baben, (d) Gie befagen auch ben größten Theil von Willmatehofen, ben 2. 1544. obgebachte vier Bruber an Carl Billinger tauflich überlaffen haben, (e) nebft vielen ambern Butern und Bofen in ber Margaraffchaft Burgau. (f)

> S. 6. Gulger.

#### Wappen Tab. V. n. 6.

Die Gulger haben vor Alters ansehnliche Buter in ber Gegend von Raufbeuren be Gulier. feffen , und find auch unter ben Burgern gemefen. Man findet bafelbft ein waltes Bappen mit ber Jahrgahl 1163. in ber hofpital-Rirche, unter einem Gemablbe. befannte ift Joachim Gulger ber A. 1258. gestorben ift. Er bat eine Bestin zur Che ge. habt, beren gamilie vom tand. Abel gewesen ift, und mit berfelben bren Cobne Gebaftian , Onuphrius und Beinrich erzeugt , von welchen nur ber legte bie Familie fortgepflanzet

- (#) Cteurbuch von a. 1304.
- (x) Burgerbuch ad h. a.
- ( w) Conrad bes Oftheimers Muefohnung mit Der Ctadt dd Dienftag por Pfingften 1386.
- (z) Burgermeifter Ehren Buch, Prafch.

  - (a) Rathe: Prot. ad h. a.

- (b) Bifcoff. Lebensbrief uber Wilmatss hofen dd. 1542.
- (c) Langenmantlifche Regimentes Siftorie p. 106.
  - (d) Raufbriefe baruber.
  - (e) Raufbrief.
  - (f) Burgauifches Feurftatte Regifter.

pflanget bat. (g) Es muß aber zu eben biefen Zeiten bie Ramilie in Raufbeuren febr jahtreich gewefen fenn, in bem in ben Raufbeuriften Documenten gar viele biefes Damens gefunden werben, welche unter land. Chelleuten und Burgern Zeugen gewesen find. Co findet man 2. 1285, einen H. (Bermann) Gulger zu gleichen Zeiten einen Beinrich Gulger an ber Rirchgaffen, und feinen Bruber hermann, einen Bernher Gulger von. Steingaben, und Beinrich feinen Bruber, ber vielleicht berjenige ift, welcher Hainricus Sulzer in retro vico ober in ber hintern Baffe genennet wird. (b) Es lebte auch gu eben biefen Zeiten bafelbit ein Conrab, welchen ich fur benjenigen halte, welcher Ritter gewefen , und A. 1315. neben 9. Grafen , unter 28. Rittern und 2. gemeinen Ebelleuten, von Ronig Friderich bem III. und Bergog Luipolben von Deftreich, bem Grafen Eberharten von Wurtemberg, megen einer Schuld jum Burgen gesetet worben ift. (i) Und endlich lebte noch 2. 1329. ju Raufbeuren ein Rubolph Gulger , welcher einige feiner Gil ter bem hofpital verschaft bat, (k) Man findet auch einige Nachrichten von den Ramen und Familien ihrer Frauen. Ein Beinrich hatte Gertraut Riffingerin gur Che. Bartmans Chewirthin bies Abelbeib, hermans Mechtild. Rudolphs, ber A. 1334. geftorben ift, Abelheib, und eines andern Beinrichs Gertraud Salbherrin, ohne Zweifel von Augsburg. (1) Bie aber alle biese mit obgebachten bren Brubern vermanbt gemefen find, ist mir unbekannt. Bon biesen nun hat Belnrich, ber mit Affra Remin von Augsburg bas Wefchlecht fortgefeget, nebft benen von Bengenau, ben erften Stein gu ber ebemaligen Dominkaner Rirche, ber er auch einige Guter vermacht, geleget, und in bas Bofpital und St. Martins Pfarr-Rirche ein Gottesbrod verfchaft, welches noch beut ju Lag un. ter bem Gulgerifchen Ramen ben Armen bafelbft ausgetheilet wird. (m) Um eben biefe Beiten aber, nemlich U. 1304. findet man ichon einen Anderlin (Undreas) Gulter, inglei. den einen Bans Gulger, ein Jos und Sartmann in Augsburg, von welchen aber fonft nichts befannt ift , (n) und vielleicht find fie auch eines andern Befdlechts gewefen, Beinrichs Cohn Bartmann begab fich, nachbem er feine Guter ju Raufbeuren vertauft, nach Augeburg, und murbe A. 1354. bafelbit Pact. Burger auf 10. Jahre. (0) Machgehends aber hat er an bem bamals fo genannten Bundsberg ein Baus gefauft, und bat ohne Zweifel bas Burger . Recht vollig angenommen. Er farb A. 1389, und tigt ben ben Ct. Morig begraben. ( p) Er bat fich anfangs ohne Zweifel zu ben frenen Burgern gehalten. Daber auch bie Gutger in bem Burgermeifter Chrenbuch barunter gerechnet worden, (q) nach Ginführung ber Bunfte aber, unter Die Bunft ber Raufleute \_ begeben

- (1) Raufbeur, Dofvitale Jahrtage Buch. (m) Befchreibung bes Gulgerifchen Bu fchlechts.
  - (#) Cteurbuch a. 1304.
  - (0) Burgerbuch ad h. a.
  - (p) Cepfferte Gen. Tab.
- (4) of. Langenmantlifche Regimente shis fieric p. 3%.

<sup>(</sup>g) Cenfferte Gen. Tab. herr Bolfgang Stacob Gulgers Siftorifche Befchreibung feis nes Gefchlechte 1711. Ctammbuch Des Guls gerifchen Gefchlechte von Chriftoph angefans gen, und bon Wolf Leonhard und Dieronys mus fortgefest.

<sup>(</sup>h) hermanns von Guttenberg Biftorifche Machrichten von der Ctadt Raufbeuren ad h. a. (i) Urfunde dd. Mittwoch nach U. Frauen Tag ju Berbft 1315, in Senckenbergii Anect. Jur. & Histor, T. II. 275.

<sup>(</sup>k) hermanne Raufbeur, Racht, ad h. a.

#### Beschreibung ber Geschlechter, welche M. 1538. 2c. 2c. 169

begeben. Bon feinen bren Gohnen Bartmann , Bans und Jobft , bat Bans gwar mann. liche Erben gehabt , welche aber ohne Rinder ju hinterlaffen geftorben find. fich nach Donaumerth gefest, mo er in ber Rachbarfchaft fcone Guter befeffen bat, und ift bafelbft nach feinem Tobe, in bas Rlofter jum Beil. Ereus unter viele Graffiche, Freyherren und abeliche begraben worben. (r) Er hat zwar Gobne, biefe aber feine weitere mannliche Nachkommen binterlaffen, bennach bat allein Sans mit Ottilia Denbrichin bie Kamilie fortgefest. Diefer bat bren Sohne gebabt, nemlich Bans, Ulrich und Bartmann burch welche fich bas Befchlecht in bren tinien gertheilet bat. Bon Banfens Rachtommen wird es in einer ber folgenden Abtheilungen ju bandeln Belegenheit geben. Ulrichs Tochtern ift Margaretha merfmurbig, weil fie Die Mutter bes Carbinals Mathias Lang gemefen ift. Seines Sohns Ulrich's Rinder, wie auch beffen Bruber Ludwig, find meiftens lebig ober jung geftorben. Bartmann bat Dominicus, Bartmann und Ulrich erzeugt. Diefen Brubern und ihren Bettern von Saufens Linie, ift fcon M. 1479. nebft bren andern Familien ber Befchlechter : Stand angebotten worben , welchen fie aber bamalen abgeschlagen haben. (5) Dunmehr aber fam Ulrich ber 2. 1528, von Raufleuten im Rath gewefen , zu biefer Ehre, worauf er ben Rath refigniert bat , 2. 1540. aber als Gefchlechter barein ermablet worden ift. (t) Aufer ibm ift feiner als Gefchleche ter im Rath gewefen. Er hat viele Sohne gehabt, Die aber meistens jung und ledig geftorben find. Chriftoph bat nut Juliana Berwartin Ulrich und Conrad erzeugt, welche benbe ledia, und zwar lezterer als der lezte diefer in das Patriciat erhobenen Linie, A. 1601. Muffer ben Berbienften Diefer Ramilie um bie im 65, Jahr feines Alters gestorben. Stadte Kanfbeuren und Augsburg, find auch einige zu bemerken, welche in den geistlichen Stand getretten find, nemlich Jobst und Hans, Jobstens Sohne, bavon war der erfte S. S. Th. D. und Dom Berr ju Frenfingen und Regensburg, 2. 1440. ber zwente aber murbe 2. 1425. jum Abt bes Benebictiner-Rlofters jum Beil. Ereuß ju Donaywerth ermablet, welche Burbe er aber 2. 1439. wiederum, jeboch mit Borbehalt feines Einfommens refigniert, und fich in St. Ottmars Rlofter zu Stein begeben bat, wo er auch Abt worben, und A. 1480. gestorben ift. (u) An Bofen haben fich auch einige aufgehalten, nemlich Bartolomeus am Sofe Ronig Beinrichs in Engelland, verfchiebene aber an bem Ergbischöflich Salzburgischen ben ihrem Better bem Carbinal tangen. (x) Be fonbers merkwurdig ift es, bag faft alle von biefer tinie, groffe tiebhaber von Turnieren und andern ritterlichen Ubungen, infonderheit vom Jagen gemefen find. Dann Bart mann ber Stamm . Bater biefer tinie erwarb fich groffe Chre, ba er auf einem Turnier gu Augeburg, A. 1457. nebst Graf Oswalt von Lierstein, ben besten Dant gewonnen bat. (y) Er pflanzie die Luft bazu auch in feine Sohne, Dominicus, hartmann und Ulrich, bie alle bren groffe Liebhaber bavon gewesen find. Der erfte bielte fich in bes Car-Dinals Langen Dienft auf. Der zweite that Rriegs. Dienfte unter Raifer Friberich III. Marini

<sup>(</sup>r) Atteftat bom Rlofter jum Deil. Erent.

<sup>(</sup>s) 21. 3. I. 220. (t) Cepfferte Gen. Tab.

<sup>(</sup>w) Genfferte Gen. Tab.

<sup>(</sup>y) Gaffar ad h. a.

# §. 7. Pfister.

#### Wappen Tab. VI. n. 7.

Pfifter.

Die Pfifter find unter bie altefte Mugsburgifche Familien ju gablen. 1285. ift Beinrich Pfifter im Rath gewefen , und in eben Diefem Sahr nach Burgburg geschift worden, um von den Juden baselbit den Eid vor Gefährbe, den sie zu schwören gepflogen aufzunehmen. (b) Er soll der Bater von Eunigunda, Ulrich Rhelingers, und Unna Bans herwarts Chewirthin und von Miclas Pfiftern gewefen fenn. (c) Diclas bat Marquart und Ulrich erzeuget, von welchen fich jener mit einer Buttrichin, Diefer mit Ugnes Raiferin verheurathet bat. Marquart bat Ulrich und biefer Georgen erjeugt, mit bem biefe Linie abgeftorben ift. Ulrich aber Marquarts Bruber, melcher auch in bem Rath und A. 1306, und 1307. Steurmeifter gemefen ift, (d) hat mit Demutha Abelingerin bie Familie fortgepflanget. Bon feinen Cohnen, welche fich ben ber Regis ments Beranderung unter Die Bunfte begeben baben, bat allein Conrad von Clara Egin einen Cobn Leonbard gehabt. Diefer mar mit Gufanna Langenmantlin vom R. verbeil ratbet. (e) Gein Gohn gleiches Namens mar Un. 1454. im groffen Rath als Raufmann. Deffen Cohne maren Leonhart, Lucas, Marr, Bolf, Sans und Matheus. Doch haben nur tucas, Sans, Bolf und Marr bas Befchlecht fortgefest. Marr aber nebft ben Gobnen feiner Bruber murben in bas Patriciat erhoben. Diefer Marr bat einen Cobn gleiches Namens, mit Magbalena Sofmairin erzeuget , ber Magbalena Funfin zur Che gehabt bat, fein Cohn aber, ber eben fo geheiffen, bat von Maria Linfin feine

<sup>(</sup>z) Senfferte Gen. Tab. (a) Nathes Decr. ada. 1566. U.S. I. 572.

<sup>(</sup>b) El. Tagere Bert, bee Rhelingifchen Ges Schlechts. cf. Burgerbuch ad a. 1297.

<sup>(</sup>c) Cteurbuch vom Jahr 1304.

<sup>(</sup>d) Cteurbuch ad h. a.

<sup>(</sup>e) Prafch. I. 243.

teine Erben gehabt. Bolfens Cobn Chriftoph bat gleichfalls feine Erben binterlaffen, Sans batte gwar gren Gobne , Sans und Georg. Beorgens Gobn aber gleiches Damens, J. V. D. hatte teine Rinder. Lucas Cobn gleiches Namens ber fich in Memmingen aufgehalten bat, und bort Befchlechter, jeboch baben in schlechtem Anfeben gemefen ift, (f) hatte zwar einen Gobn Chriftoph, Diefer aber ftarb, nach feinen jung verblichenen Rindern gegen Ende des 16. Sæc. als ber legte feiner Ramilie. (g) fem Befchlecht find vier in ben Rath, und zwen in bas Stadt-Bericht, alle Evangelifcher Religion getommen. (b) Beorg Pfifter mar um bas Jahr 1456, Bifchoflicher Burg. graf. (i) Marr, einer ber erften Befchlechter mar ein verbienter und erfahrner Gol-Er biente 2. 1536, bem Raifer Carl bem V. gegen Franfreich, (k) bie Stabt aber bediente fich feiner gleichfalls in wichtigen Angelegenheiten, jumal ben Berfchickungen auf Reichs. Tage und an den Raiferl. Hof. (1) Er wurde auch noch 21. 1563. zu einem Rriege-Rath aufgettellet. (m) Chriftoph, ber legte biefes Befchlechts, wird als ein febr gelehrter herr gerühmet. (n)

# Brenfchuh.

#### Mappen Tab. VI. n. 8.

Das herkommen biefer Kamilie ift fchon in ber funften Abtheilung S. 42. angezei- Brew get worben. Eben bafelbft findet man, baß fich nach Menberung bes Regiments, Con foub. fantin Brenfchub, ein Cobn Thoma und Bruber Ulrichs, unter Die Bunfte begeben habe. Bon biefem Conftantin babe ich ein Sigill gesehen, in welchem sich nicht bas oben angezeigte alte Brenfchubifche Bappen, fonbern basjenige befindet, welches in bem neuen, von Raifer Sigmund, Thoma Brenfchuben Conftantins Gohn ertheiltem Mappen, bas erfte und vierte Gelb einnimmt, und bem alten bengefüget ift. Diefer Thomas mar Un. 1443. im groffen Rath von Raufleuten. (0) Er bat Un. 1460. Buter ju Unbaugen befeffen. Sein Gobn Bolf batte von Catharina Chemin, Die er 2. 1486. geheurathet (p) einen Cohn gleiches namens, und biefer murbe unter bie Befchlechter aufgenommen. Weil aber fein einiger Gobn Conftantin ledigen Standes geftorben, fo erloft biefes Befchlecht miberum, ebe es noch Belegenheit gehabt bat, fich in bem wieber erlangten Befchlechter-Stand Berdienste zu erwerben. (4) Doch ift 2. 1548. ben Biberherstellung des Gefchlechter Regiments, Bolf Brenfchub als Gefchlechter (r) in ben groffen

- (f) Schorers Memmingifche Chronid.
- p. 93. (g) Mannliche Mugeburgifches Stamms Buch, Crufius. T. I. 948.
  - (h) Bable und Memter: Buch. (i) Gaffar ad h. a. & Docum. h. t.
  - Gaffar ad h. a.

  - (1) 21, 372, 380, 404, 418, 500, 518,
- (m) ibid. 556.
- (#) Cruf. l. c.
- (0) Rathe : Protoc. ad h. a.
- (p) Sochzeitbuch ad h. a.
- ( q) Mannliche Mugeburgifches Ctamme
- (r) Langenmantel, Reg. Dift.

Rath genonunen worden. Es hat einer von ben Brenfchuhen auch ein Seel . Sauf geftiftet, von welchem aber nichts mehr bekannt ift. (s)

# Inbof.

#### Wappen Tab. VII n. 9. A. B. C. D. E.

- A. Das uralte Imhofifche Wappen.
- B. Wappen der Frey-herrn Imhof von Meitingen, mit dem Gundelfingischen und Langenmantlischen vom d. bermehrt.
- C. Wappen ber herren Imhof im Braunfchweigifchen.
- D. Wappen, welches bon einigen in Nurnberg geführet wird.
- E. Wappen der herren Imhof von Bengeltofen.

Imhof.

Um biefes megen feiner Musbreitung und Berbienfte, in verschiebenen lanbern und Stanten berühmte Befchlecht gehöriger maffen zu befchreiben, wird erforbert, erftlich auf beffen Bertommen, gwentens auf beffen Ausbreitung, brittens auf beffen Berbienfte in allerlen Standen, und viertens auf beffen Buter und Frenheiten bas Mugenmert Das Bertommen nun anbelaugent, fo haben fich einige Dube gegeben, Diefes abeliche Befchlecht von ben Romiften Patriciis Curiis ober Curiatis berguleiten, beren Muthmassungen ich auf ihrem Werthe will beruhen lassen. Bon Diefen follen bie Berren von Sof, Barones vel Comites de villa berfommen, welche unter ber Regierung Raifer Lotharii aus Frankreich nach Deutschland gekommen, und um das Jahr 842. bie Stadt Raufbeuren an fich gebracht, ben Ort mit Mauren umgeben und über 100. Rabr lang befeffen , bif von Otto von Sof und feinen gren Brubern , unter ber Regierung Raifer Conradi Salici, Die Burger ju Raufbeuren ihre Frenheit erkauft haben, und baburch bie Stadt eine unmittelbare Reichs. Stadt worden ift. (t) Bon biefen Frenherren ober Grafen nun follen gar viele Familien, Die fich de Hove, in Curia, von Sof und im Sof geschrieben, von welchen Ramen in Deutschland und in ber Echweig, wie auch in andern Reichen verschiedene gefunden merben, ihren Urfprung haben, und barunter auch biejenige von welcher bier bie Rebe ift. Derfelben Bereltern haben fich in bem 13. Sec. in ber Begend von Laugingen aufgehalten, in welcher fie Buter gehabt, auch über einige Rirchen bas Jus Patronatus ausgeübet haben, welche unmittelbar bem Dabit unterworfen gemefen finb. Einige haben fich auch in ber Ctabt felbft niebergelaffen, in welcher bamals fich viele Burger frenen Bertommens, wie in ben meiften Grabten, aufgehalten ; und eben bafelbft baben fie burch Mufführung anfehnlicher Bebande unb

<sup>(</sup>s) Steurbuch de a. 1517. (t) D. Leonhard Burfdein Rachricht von hol. Herndand von Guttenberg Raufden Geschlicht der Imbos. Ulmeri Dis. beursche Chromick, C. I. S. 6.

und Errichtung milber Stiftungen ihr Angebenken erhalten , worüber ichen A. 1538. ber Familie aus ben taugingiften Archiven ansehnliche Atteftata ertheilet worben find. Nachdem aber die Stadt laugingen an Bergog ludwig in Bayren gefommen ift, baben Die meifte biefer gamilien bie Ctabt verlaffen , und fich anders mobin gefeget , und eben biefes ist auch von ber Imhofischen gescheben. Im Jahr 1292, hat Johannes Imhof nebft feiner Chewirthin Anna Gunbelfingerin, bie Stamm-Eltern biefer ansehnlichen Ramilie bafelbit gelebet. Er wird in einem tateinischen Brief von biefem Jahr als Zeuge mit bem Ramen Johann in Curia unter andern von Abel, und Rathe Berren gu taugingen gefunden. (u) Gein Cohn aber Johannes, bat ju Murnberg gelebet, und eine bortige Gefchlechterin Lucia Großin gur Che gebabt. Doch findet man noch bif in bas 15. Sec. einige Imbof biefes Damens und Wappens als Burger in laugingen, woraus zu vermuthen ift , bag biefer Johannes noch mehrere Unverwandte in Laugingen verlaffen, beren Nachtommen aber balb ganglich ausgestorben find. Dann bon biefem baben alle bermalige Linien bes Imbofischen Weschlechts, welches sich so fehr ausgebreitet, Diefer Johannes bat bren Cobne, Conrad, Micolaus und Balthafar gehabt, von welchen aber bie nachfommenschaft ber beeben legtern, Die fich theils Burnberg, und Mugsburg, (x) theils auch ju laugingen aufgebalten. von furger Daur gewesen find, ba bingegen bie von bem erften ftammenbe Linie, fich in viele meift Es bat aber biefer Conrab, mit Mina noch florierenbe Deben-Linien gertheilet bat. Schurftabin bren Gobne erzeuget , von welcher auch nur bes Mittlern , Conrabs , Machtommen merfmurbig find. Diefes Conrads Cobn Johannes, batte jur Che Margaretha Meubungin, und nach ibr Urfula temblin, und von biefen tommen alle noch florierenbe Linien. Die Erstere mar bie Mutter Peter Imhofs, und bie Zwente gebahr ihm Johannes, Conrad, Ludwig, Sieronymus, Beit, Franz und Gimon, von welchen fast ein jeber eine besondere Linie gestiftet hat. Peter hatte zween Sohne Sebastian und Peter. Der erste erzeugte Sebastian und hieronymus. Zener hat von seinen Sohnen feine Entlen hinterlaffen, biefer aber, obwohl lange vor ihm verschiedene aus andern Linien fich nach Augeburg gesebet, bafelbit aber feine baurhafte Nachkommenichaft gestiftet haben, bat mit Unna Welferin, (y) und Belena Geuterin, Die Mugsburgifche Saupt - und bie bavon abstammenbe Deben Linien gestiftet. Er bat nemlich vier Cobne gebabt, Carln und Friberich, aus ber erften, und Octavian nebft Sieronymus, aus ber menten angezeigten Cbe. Die von Carln mit Euphemia Boblin (2) angefangene Linie ift icon vor vielen Jahren ausgestorben. Bon Friberich und Regina Bimmlin, ftammen bie Berrn von Imbof zu Untermeitingen, von welchen Berr Johann Jofeph in ben Frenherrn Ctant erhoben worben ift , nachdem fcon beffen herr Bater Johann Baptift A. 1688, bas Mugsburgifche Burger Recht aufgegeben bat. Bon Octavian und Catharing Belferin, (a) ftammet Die Linie von Bungelhofen, von welcher Sieronnmus, Octapians Enfel, gleichfalls bas Burger-Recht verlaffen bat, und in ben Fren-Berrn Stand verfeßet

<sup>(</sup>u) Bertrage: Brief gwifchen Burgermeis ftern und Rath gu Laugingen, und ben Mugus ffinern bafelbft wegen einiger Deeroftabte und Bebaube bafelbft, dd. 1202.

<sup>(</sup>x) Cteurbuch a. 1404. (y) Prafch. I. 320, I. 272.

<sup>(</sup>z) Prafch. 1. 85. (a) Prafch. I. 107.

verfeget worben ift. Sieronymus enblich ift nebft Rofing Belferin ber Stifter ber noch in Augsburg florierenben Linien. Er bat mit berfelben Johann Ernft, Philipp Jacob Johann Ernits Dachtommen Scheinen bas Burger - Recht aufund Frangen erzeuget. Sie baben fich von Spielberg und Sigmunds Luft gefdrieben. gegeben zu baben. und find 2. 1676. mit herrn Conftantin Imbof ausgestorben. Philipp Jacobs und fetnes Cohns Joh. Meldiors von Benthofen, wie auch Frangens von Spielberg und Dberfcmambachs Nachfommen aber, befinden fich noch bermalen in Augsburg im Blor. Nach biefer alteften Saupt - Linie folget Peters bes altern, Gebaftians Brubers und Peters Sohns, Nachkommenschaft. Diefer bat mit Selena Mennningerin, Sieronymus und Johannes erzeugt. Der erftere bat feine baurbafte Dachfommenichaft gebabt. Die fer aber hat fich in bas Burtembergifche gefest, und feine Nachtommen find 2. 1596. unter bie Reichs Ritterichaft in Schwaben aufgenommen worben. Gie haben fich von ihrem But Rirchenbellinfurth gefdrieben und find Un. 1707, mit Johann Ernft ausgeftorben. Diefen benben Schmabischen Linien folget als eine ber wichtigsten, Die von Johann, Tohanns menten Gobn und Catharina Muffin, abstammente Baupt Linie, su melder alle in Murnberg, in Franten und in bem Braunfchweigifden noch lebende Berren Imbof geboren. Es bat gebachter Johannes bren Gobne gehabt, welche alle bren febr weitlauftige Dachtommenfchaft binterlaffen baben. Der erftere, Johannes, batte bes beruhmten Willibald Dirthammers Thomas Relicitas jur Che. Geln zwenter Cohn Willibald, hatte vier Cohne Willibald, Philipp, Carl und Johannes. Es find gwar alle mit Nachkommenschaft gesegnet gewesen, boch ift bes legtern, welche noch im Blor ift, bie mertwurdigfte. Es hat beffen Gohn gleiches Namens, A. 1675. bas Burger-Recht gu Mirnberg aufgegeben, fich auf fein But Merlach gefest, und ift A. 1705. unter bie Franfifche Reichs - Ritterschaft aufgenommen worden, unter welcher fich noch bernialen seine Machtommen befinden. Andreas, Johanns und Catharina Muffin zwenter Cobn, bat gleichfalls von zwenen Cohnen Undreas und Jacob , weitlauftige Rachtommenfchaft er-Der erftere batte vier Cobne gebabt, Bilbelm, Unbreas, Jeremias und Beorgen , welcher teine Rinder binterlaffen bat. Wilhelm bat funf Cobne gehabt , Die Nachkommen bes alteften, ber mit bem Bater gleichen Ramen führte, find vor noch nicht langer Zeit zu Murnberg erlofchen. Der lettere, Bieronnmus, bat feine Familie im Wolffenbuttlifchen mit Maria von Bobegoben fortgepflanget , welche fich bafelbft noch bermalen in groffem Ansehen befindet, | Jeremias , Wilhelms Bruber , ist von brenen Sohnen , Jeremias , Georg und Christoph Andreas , gleichfalls mit ansehnlicher Nachsommenfchaft gefegnet gewesen, bon welchen bes erften und legten, noch bermalen fich in Durn-Die von Jacob, Undreas Bruber gestiftete tinie ift vor noch berg im Klor befinden. nicht langer Zeit zu Rurnberg erloschen. Endlich fommt noch die von Babriel Johanns, und Catharina Muffin Gobn , abstammente linie , welche fich gleichfalls noch bermalen ju Rurnberg im Slor befindet. Ich fomme nun widerum auf bie Cobne Jobanns und Urfula Lemblin gurud. Derfelben groepter Cobn Conrad binterlies feine Erben. Des britten Lubwigs Cobn Georg bat fich gegen Anfang bes 16. Sac. nach Barri in Apulien gesettet, mo feine Rachfommen, bif in bas fechste Blied unter bent Ramen in Curia florieret baben, nunmehr aber ausgestorben find. Der vierte hieronomus bat fide

fich nach Mugsburg gefegt, fein Gobn Leonbard ift M. 1538. bafelbit Befchlechter worden. beffen Sohn aber Dieronymus hat teine mannliche Erben binterlaffen. Gleiches Schickfal hatte Beit ber funfte, und Simon ber fechfte Bruber, ber fich gleichfalle nach Mugsburg gefebet bat, und unter bie Befdlechter aufgenommen worben ift. (b) Und biefes ift beinnach bie Befchreibung ber Ausbreitung Diefes ungemein weitlauftigen Befchlechts. 3ch kann aber hieben nicht unterlaffen, auch etwas von ber abelichen Familie ber Derrn Imhof in Bern ju gebenken. Diefelbe führet bas alte Imhofische Wappen, nemlich ben golbenen Gee-lowen, jeboch im fchwarzem Felbe, im obern Theil bes Schilbes, im untern aber bren rothe Rauten im filbern Relb , megen eines besigenben Manns tehen in Subr genandt. 3hr Stamm-Bater foll ein vornehmer herr in Franken gewesen fenn, beffen Cohn Conrad geheiffen bat. Bon biefes Conrads Entlen Jacob und Rudolph, foll fich ber legtere nach Augeburg gefegt haben, boch ift mir weber von ihm noch von feinen Machtommen etwas befannt morben. Jacobs Urentel Johannes, bat fich 21. 1444. nach Bern gefest, wo feine Nachtommen noch zu ben abelichen Familien gerechnet werben. Conft gibt es in ber Echweig, noch gar viele Familien gleiches Namens fast in allen Stabten, gleich wie es auch in Franken, Frankfurt am Mann und anderen Orten in Deutschland bergleichen gegeben bat, welche aber gang andere Bappen geführet haben. und mit biefer alfo im geringften nicht verwandt gewesen find. Um nun auf die Berdienfte Diefer Familie zu tommen, fo ift biefelbe nach bem Endzwedt biefer Arbeit erftlich als eine Patriciats-Familie angufeben, mitbin find auch ihre Berbienfte in ber Regierung verschiebener Reichs. Stabte ju erft anzuruhmen. Bu Durnberg als bem Ctamm. Drt bes gangen Befchlechts ift Diclas Imbof ber erfte gemefen, welcher von biefer Familie in ben Rath ermablet worben ift, wodurch feine Familie unter Die Babl ber Rathefabigen jugleich mit ben Rummeln von Banth und tonerstadt, und ben Bollnern von Brand getommen ift. (c) Diefes gefchabe M. 1402. und feit biefer Zeit find gegen 30. in ben Rath gefommen, ohne mas in ben Berichten, und ben Pflegen auf bem lande bem Baterland nigliche Dienfte erwiefen bat. Bierunter geboren nun vornehmlich biejenige bren , welche alle Unbreas geheiffen haben, und big zu ben bochften Burben ber tofunger ge-Sie baben fich befonders baburch verbient gemacht, baß fie burch ihre fliegen finb. Rlugheit, Bermogen und Ansehen, die Burgerschaft in den gefährlichen Lauften des Schmalfalbifchen und brenftig jabrigen Rriegs, aufrecht und in Raifert. Beborfam erhal-Much ift ber legtere bavon ben Ronig Buftav Abolph in Schweben in groften haben. fen Onaben gestanden, baber bat ibm berfelbe ben abelichen Gis Nachenborf und bas But Erels-Rirchen geschentet. Deffen Cohn Georg ift auch tofunger gewesen, und bat fich burch feine Belebriamfeit und Staats . Erfahrenheit als Nurnbergifcher Mit Berorb. neter, ben bem A. 1650. bafelbft gehaltenen Friedens Erecutions. Lag ben ben übrigen Befanbten in groffe Achtung gefeßet. Diejenige welche von biefer Famile fich ju erft nach Mugsburg verfüget, baben fich unter Die Bunft ber Raufleute begeben. Es ift aus berfelben

<sup>(</sup>b) Senfferts Genealogie des Inhofis ter, Bucelin, T. II. L. H. schen Geschichts in 21. Tab. Bibermanns Camma-Laften der Mirnbergischen Geschiechte (c) Mirnbergisches Geschiechter Buch.

2711 411

felben hieronomus im Rath, und in ben Jahren 1514. 16. 18. 20. 22. 24. 26. 28. 30, 32, und 34. Burgermeister gewefen. (a) In biefem Jahr aber, hat er sich wegen ber in Augeburg entstandenen Unruhen, wegen Abschaffung ber Mege, wieder nach Murnberg begeben. (e) Gein Cohn leonhard (f) und fein Bruder Gimon, find Un. 1538, unter bas Mugsburgifche Patriciat aufgenommen worben. (g) Beebe waren Evangelifcher Religion , und famen nach ber 2. 1548. geanderten Regiments Ordnung als Be-Schlechter in ben Rath. (b) 21. 1544. bat fich Sieronymus ber jungere zu Augsburg nieber gelaffen, und ift nach Maasgab bes Staruti von 2. 1538. als ein Rurnbergifcher Befchlechter, in bas biefige Patriciat genommen worden, von welchem bie noch in Augsburg fich befindende Berren Imbof abstammen. (1) Bon beffen Rachtommen find 24. in ben Rath ermablet worden, (k) und aus benfelben ift fein Gobn gleiches Damens 2. 1614. zu den unruhigen Zeiten der von Raifer Ferdinand II. zu Augsburg unternommenen Religions Reformation, Stadt. Pfleger gemefen. Bleiche Burde erhielte Unno 1695. Jofeph Abrian, und A. 1740. Berr Leopold Anton feit A. 1761, refignierter Berr Ctabt-Pfleger (1) welcher jugleich von Raiferl. Maj. mit ber Reichs-Landvogten belehnet worben ift. (m) Auffer biefen beeben Stabten, wo biefe Familie ibre Saupt. Sige aufgefchlagen, mar auch Michael, Burgermeifter zu Donauwerth im Jahr 1452. (n) Bu taugingen, mar Beinrich Imhof gefchworner Rathgebe 2. 1425. (0) Burgermeifter aber waren vermog brieflicher Urfunden, Conrad , A. 1431. Andreas A. 1490. und Georg, Ein Beorg befand fich auch ju Unfang bes 16. Jahrh, ju Rotenburg an ber Lauber im Rath. Bon ben Berbienften ber Imhofischen Familie in Bern, aber beren Busammenbang mit gegenwartiger ohne bis noch etwas Zweifelhaft ift, manglen mir na. Rach Befchreibung ber Berbienfte biefes Wefchlechts im Dbrigfeitbere Machrichten. lichen Stand verschiedener Reichs-Stadte, komme ich nun auf den geistlichen Stand, und Die barinn von verschiedenen Catholifden Berren Imbof erlangte Burben. Unter Diefe nun gehoret Pancrag ber 2. 1456. Probft ju Buchingen in Carnthen, und nach einer von ibm A. 1490. befigelten Urfunde Dom. Berr ju Pafau gewesen ift. 2. 1485. Probft gu Ct. Ulrich gewesen, und 2. 1306. gestorben fene. Albrecht mar Un. 1505. Canonicus ju Frenfingen, taur mar 2. 1520. Probft ju Ct. Peter ju Mugsburg. (p) Johann Unbreas und Billibald, Gebrider maren ju Unfang bes 17. Sac. Domicellares ju Pafau, Frang Anton mar Dom Derr ju Frenfingen und Probit bes St. Peters Stifts gu Mugsburg, und farb erft M. 1741. ju Mugsburg, Johann Jacob mar M. 1610. Probft des Stifts S. Martini & Castulli ju tandsbut, (9) und Sans Anton mar

(d) Burgermeifter Ehrens Buch.

(f) Prasch. I. 83.

(g) N. G. I. 132. (h) Rather Bable und Memter Buch. (i) Prasch. I. 48.

(k) Rathe ABahl und Memter Buch.

(1) Ctabt Pfleger: Buch.

(m) Lebenbrief dd. 3. Nov. 1751.

<sup>(</sup>n) Abfunfte. Brief zwischen Michael Ims hofe Wittwe und Kindern, dd. Camstag nach Creuts: Erfindung. 1452.

<sup>(</sup>o) heurathe Brief gwifchen Peter Dos minger, genannt, Eramer und Magdalena Rems bolbin, dd. St. Peter und Paul Lag. 1425.

<sup>(</sup>p) Nather Protoc. ad a. 1520.

<sup>(9)</sup> Nathe:Protoc. ad a. 1621.

### Befchreibung der Geschlechter, welche M. 1538. 2c. 2c.

Canonicus ju Straubingen. Philipp Ferdinand und Lubmig Zaberius, Fren Berr bon Imbof waren Dom Berren ju Friglar , und ift ber erfte M. 1723. ber groente aber M. 1741. gestorben, herr Josephus ift A. 1759. jum Probst ju Ct. Deter ermablet worben. Bon Frauens Derfonen aber mar Magdalena Priorin bes ehemaligen abelichen Rlofters Dilleureuth, in welches fie A. 1484. aufgenommen worden ift, Apollonia war A. 1449. Oriorin zu Altenburg Sochenau, und Gufanna M. 1503. Priorin zu Ct. Walpurg zu Gichftet. Anna Maria war Aebtigin bes Klosters Rubach, Maria Magbalena ftarb An. 1729. als Priorin bes Rlofters jum Bols . Sophia Maria Bilbelmina aber lies fich 2. 1746. in bem abelichen Urfuliner . Rlofter gu Rigingen einfleiben. Daf biefes Befcblecht ichon in alten Zeiten ben Rirchen und Rloftern Gutes gethan babe, babon zeigen bie fcone Toben-Schilde und Begrabnufe, welche von bemfelben in ben Nurnbergifchen Rirchen, besonders ben St. Sebalb und St. torens vorhanden find. Es hat auch Un. 1486. Conrad Ambof baselbit ben Rirchbof ben St. Rochus, und barauf eine Begrabnuß Cavelle fur fich und fein Befchlecht gestiftet. (r) Gine gleiche Capelle baben bie alte in Augsburg lebende Imhof ben Ct. Illrich an fich gebracht, welche aber 2. 1538. auf Befehl bes Raths ausgeraumt merben muffen. (5) Regina Imbof, Friberichs Chewirthin, eine gebohrne Dimmlin von Reichertshaufen, bat bie Rirche Maria Bulf auf bem Lechfelb 2. 1602, gestiftet, in welche fie auch ift begraben worben. (t) Leonbarb, einer ber erften biefigen Befchlechter, bat fich burch eine Stiftung fur funf Evaugelifche ftubierenbe arme Rnaben, um Die Evangelifche Religion verbient gemacht. (u) Bilibald hingegen hat für feine Kamilie in Nurnberg geforget, für welche er ein anfehnliches Fideicommifs gestiftet bat, welches unter feinem namen befannt ift. fen haben febr viele Diefes Beidiledits Die vornehmite Staats und Ehren Stellen , mit groffem Ruhm getragen. 3ch übergebe Diejenige, welche nur geringeren Sof - Dienften an ben Banrifch. Bambergifch. Braunschweigisch. Anspachisch. und Bareuthischen Bo. fen vorgestanden find, und will nur biejenige anführen, welche baben am bochsten gestiegen find. Johannes Imbof, einer ber alteften biefer Familie, mar 2. 1368. Bergog Beinrichs in Bayren Cangler, Peter Imhof von Condersbuhl und Rirchendellinsfurt, murbe 2. 1594. Bergoglicher Burtembergifcher Cammer-Junfer und Obrift-Korftmeifter gu Aurach, auch nach gebends Pfleger zu Rirchheim unter Teck. Carl Imbof mar A. 1600. Raifer Rubolphs II. murflicher Appellations Rath in Bohmen, und beffen Gefandter an Stephan Bator, Rurften von Giebenburgen. Sieronpmus, ber in ben Jahren 1630. bif 1639, mit ber Ruritl. Bottorpifchen Befanbichaft, nach Mofcau und Derfien als Befandfchafts Cavallier gereifet, murbe bernach Sofmeifter ber Bolfenbuttlifchen Pringen Unton Ulriche und Berbinand Albrechte, auch Furfil. Bolfenbuttlifther Sof-Rath. Johann Hieronymus Imbof von Merlad) murbe In. 1698. Pfalz Neuburgifcher Regierungs-Rath. Sein Cobn Undreas tagarus mar Pfale Sulbachifcher Cangley Director und Dber=

(r) Rorifder Chriften Frenthof Gebachts nuß Ct. Rochus p. 132.

<sup>(</sup>s) 21, 6, I, 350, (u) ibid, 61x.

<sup>(</sup>t) ibid. 872. (u) ibid. 61x.

Ober-Rath, und febann U. 1704. Braunfchweig Bolfenbuttlifcher Bebeimer Rath, Sieronnmus und Anton Marquard Fren Berren Imhof, waren Banrifche Regiments-Rathe, legterer auch Dbrift. Forftmeifter ju Burghaußen. Johann Baptift mar Bifchoflicher Mugsburgifcher Rath und Pfleger ju Behringen. Johann Jofeph und Johann Abrian 3mbof auf Meitingen maren Dber Deftreichifche Regiments Rathe gu Infprug, auch ber erftere Berzoglicher Marlboroughischer Administrator bes Fürstenthums Minbelbeim. und bernach Dbrift-Forftmeifter ber Margaraffchaft Burgau. Deffen erft A. 1756. verftorbener Berr Cobn Johann Nepomuc Frang Zaver, Abrian, aber mar murflicher Rai-Anton Ignag von Spielberg und Oberfchmambach, welcher A. 1719. ferl. Cammerer. als Gefanbichafts-Cavallier mit bem Raiferl, Groft-Bottichafter Graf Damian von Birmond, nach Constantinopel gereißt, ist noch bermalen Chur-Pfälzischer Dber Rriegs-Commiffarius und Pfleger ju Baber und Lippurg. Unton Albrecht mar Bergoglicher Bolfenbuttlifcher Oberichente und fobann Cammer Prafibent. Er fchlog 21. 1706, als er in Ronial. Dolnischen Diensten mar, ben Ult-Ranftabtischen Frieden mit bem Ronia in Schweben im Manien feines Roniges, hernach aber murbe er eben beswegen auf Die Feftung Connenftein bif an feinen Tob gefangen gefeget. (x) Rubolph Chriftian , fein Bruber, mar anfangs Sof-Cavallier ju Bolfenbuttel, fobann bes bortigen Dringen Indmig Rudolphs Hofmeister, wie auch ber Bergogin Elisabetha Juliana Obrift. Bofmeister und Beheimer Rath. Er murbe 21, 1693, und 1697, wegen ber von bem Saufe Sannover erlangten Chur-Burbe als Envoie nach Bien geschicket. 21. 1700. mar er Befandter auf bem Furften Lag ju Murnberg, und murde von den correspondierenden Rurften an ben Raiferl. Sof geschitt. 21. 1701, war er Bergogl. Wolfenbuttlifcher Wefandter an bem Frangofischen Sof. 2. 1706, empfieng er ju Bien bie Braunschweig Luneburgische Investitur als Lebentrager Des Bergogs Anton Ulrichs. A. 1707, führte er Ronig Carls in Spanien , nachherigen Raifers , Braut von 2Bolffenbuttel nach Bien , wofelbft er jum Reichs Sof-Rath ernennt und beorbert worben, Diefelbe weiter nach Barcel. tona ju fuhren. Dach feiner Buruffunft murbe er Raiferl. Cammer Berr, und befannte fich jur Catholifchen Religion. Bierauf murbe er 2. 1711, nochmalen nach Barcellona gefchift, wofelbit er gebachter Raiferin Sof ganglich birigieret bat, bif biefelbe 21. 1713. nach Deutschland unter feiner Begleitung beraus gereifet ift. Dach Diefer Zeit ift er noch ju verfchiedenen Befanbichaften an ben Englischen und Frangolischen Sof von gebachtem Bergog Unton Ulrich gebraucht worben , in beifen Diensten er auch 21. 1717, gestorben ift. Endlich ift bier noch zu bemerten, Buftav Bilbelm Fren-Berr von Imbof, bes vorigen Brubers Cohn. Derfelbe hat es in Diensten der Dit Indianifchen Compagnie in Belland, burch feine Rlugheit, obwohl nach vielen ausgestanbenen Wibermartigfeiten, fo weit gebracht, bag er jum Stadthalter gebachter Compagnie in Batavia ernennet morben, in welcher Burbe er erft 2. 1750. geftorben ift. (y) Sonft hatte auch bie Hugsburgifche Linie Diefes Wefchlechts, bas Bijdhoflich Augsburgifche Unterfchenken Amt, und befaß

<sup>(</sup>x) Voltaire, Vie de Charles XII. L.III. (v) Roblers Munje Belustigungen, P. XV. & V. Nordberg, Hist. de Ch. XII. T. II. XXVIII. 217. p. 107. T. III. n. 109. 134.

#### Beschreibung ber Geschlechter, welche 21. 1538. 2c. 2c. 179

befaß bie bagu geborige Bofe, Bolgungen und Guter. (2) Dun ift auch berjenigen gu gebenten, welche fich in bem Ritter. und Colbaten . Stand bervorgethan baben. bon ift als ber alteste merkwurdig Biguleus Imbof, ber 21. 1315. von Raifer tudwig aus Bayren mit einer Gabe in bas gelobte land geschicket worben ift. Er war Ritter bes 30hannitter-Orbens. (a) Ulrich ber 21. 1342. gelebet, war gleichfalls Ritter. (b) Leonbard mar Ritter bes weltlichen Orbens St. Stephani. In ben neuern Zeiten, ju melthen fich gar viele diefer Ramilie in Rriegs. Dienfte begeben, haben fich besonders baben verbient gemacht: Undreas, er war A. 1697. Raiferl, Obriff und Commandant des Andlauischen Regiments in Ungarn, Michael war Obrift-Lieutenant Des Schwedischen Schlammersborfifchen Regiments, und erwarb fich 21. 1631. als Major in ber Echlacht ben Leipzig viele Ehre, Peter Ernft von Kirchenbellinsfurt, mar Obrift-Lieutenant Des Wurtembergifchen leib-Regiments ju Jug, Chriftoph Michael und Jacob Buftav, mas ren beebe Dbrift Lieutenante von der Cavallerie des Franklichen Cranfes. Berr Philipp Ernft Joadim Imhof ift noch bermalen Braunfchweigifcher Bolfenbutlifcher General-Lieutenant und Commendant eines Regiments, und bat fich A. 1734. ben Bertheibigung ber Beftung Philipsburg, befonders aber in dem noch baurenden Rriege durch feine Tapferteit, und Rlugheit berühmt gemacht. herr Wilhelm Lubwig Imbof, ift gleichfalls noch General Major der Republic Solland, und beffen Berr Bruder August Wilhelm mar Dbrift-Bacht Meister bes Graf Brublifchen Regiments in Chur-Cachfild, i Diensten. Da auch die Ritterspiele eine genaue Berwandtschaft mit bem Goldaten . Stande haben, so fann ich nicht unterlaffen bier noch anzumerten, bag man in ben Turnier - Buchern, einen Beinrich von Bof, auf bem vierten Turnier I. 699. ju Morsburg, und einen Bernher von Sof auf bem neunten Turnier zu Gottingen A. 1119. findet, auf welchem eben berfelbe von Junafrau Anna von Debenben, ben britten Danf erhalten bat. (c) Ingleichem baben Beit Joachim und Dieronnmus, in neuern Zeiten, fich in einigen Gefellen Stechen gu Murnberg A. 1495, 1534, und 1546, hervorgethan, und baben einige Dant-und Bortange erhalten. Gines ber großten Berbienfte ber Berren Imbof, erftrecet fich auf Die Belebrfamteit , von welcher fie theils Beforberer, theils felbft berühmte Belehrte gewesen find. Dieber geboret nun hauptfachlich die Stiftung ber vortreflichen Imhofischen Bibliothed, melche mit ber Ebnerischen in Rurnberg verbunden ift, und bes koftbaren Cabinets von Mahlerenen 2c. welche von ber Liebe biefer Familie zu ber Belehrfamkeit, und ben ichonen Biffenfchaften fattfame Proben ablegen. Gie find aber nicht baben fteben geblieben, fonbern haben felbit Sand angelegt, und fich burch Schriften groffen Rubm erworben. 3ch übergebe bier Die fleinere Berte, und theils febr gelehrte Differtationen, welche unter einiger Namen beraus gefommen , und von ihnen vertheidiget worben find. rubmte Belehrte aber fann ich nicht unbemerfet laffen, nemlich Unbreas Lagarus 3mbof von Merlach, den Berfager der vier ersten Theile des Historischen Bilder - Saals, 3 2 unb

(b) Urfunde uber einen Bebenben gu Alte

<sup>(</sup>z) Raufbrief baruber bon Georg Regel, Oettingen in Bavaria. an Dieronnmus Imbof dd. Montag nach Ct. Urban 1511.

beim dd. 1342. (a) Liber miraculor. St. Mar. Virg. in (c) Modii Pand. Triumph.

und Jacob Bilbelm, ben Berfager verschiebener bochgefchater Benealogischer Schriften , besonders aber ber Notitiæ procerum Sacr. Rom. Imp. burch welche er sich die größte Berbienfte erworben bat. Da nun biefe Familie fich fo febr ausgebreitet , auf fo vielerlen Art fich groffe Berbienfte gemacht, auch fich überbiefes burch Beurathen mit ben vornehmften Familien, bes beutschen Reichs - und anbern Abels, befreundet bat ; fo ift es auch fein Wunder, daß biefelbe mit vortreflichen Abelichen Frenheiten begabet , zum Theil, unter Die Reichs-Ritterschaft in Franken und Schwaben, auch unter ben Abel in Banren , Braunschweig zc. zc. aufgenommen , und jum Theil auch in ben Fren - Beren-Stand erhoben worben ift, mit welchem bie von Meitingen, Die von Gungelhofen, Die von Rirchenbellinsfurt, und bie im Braunfchweigifchen prangen, und fich baber burch perniehrte Bappen von ben übrigen unterscheiben. Es haben aber auch biefe sowohl als bie übrige, ju berichiebenen Zeiten febr ansehnliche Buter befegen, und find auch gum Theil noch in Besig berfelben. Davon find mir bekannt, St. Johannes und Trebegast, zwen Franklische Ritter Guter, welche um bas Jahr 1413. Ulrich Imhof besehen. Hans befaß A. 1376, bas Baffer in ber Schwarzach als ein Reichsteben, (d) und fein Cobn Pancras einige Guter ju Sailsbrunn, als rechte Brandenburgifche Manns leben. (e) Sundersbuhl hat A. 1502. Peter Imhof getauft. (f) Deffen Entel gleiches Ramens erfaufte A. 1601. Rirchenbellinsfurt im Burtembergifchen, welches feine Dachfommen bis an ihr Absterben befegen haben. Altenburg in Banren befaß A. 1619. Carl Imbof. Merlad bat In. 1676. Johann hieronnmus auf feine Nachkommen gebracht, von welchen Beorg hieronnmus auch Gola, beebe in ber obern Pfal; gelegen, befegen bat. Beibenmuhl gehorte Christoph Jacob. Stephansmuhlen besaß Johann Christoph, Raldsereut, gehorte 21. 1719, Georg Carl, und Ziegelstain besibet Berr Georg Christoph Gott-Boben Priesnig und Ober Glaucha geboret benen Braunschweigischen Berren Imbof. Den Linien, welche von ber Augsburgifchen entfprungen, geboret Unter-Meitingen, welches Friederich auf feine Rachkommen gebracht , Die es noch bermalen befigen. bann Baptift bat bas Dorf Sigertshofen von bem Sofpital zu Augsburg erfauffet. Octavian bat um bas Jahr 1585. Bungelhofen an fich gebracht. Spielberg und Dber-Schwambach find von Roffing Belferin von Spielberg und Ober Schwambach, auf ibre mit Dieronnmus Imhof erzeugte Cobne getommen. Und eben biefe haben fich auch von Spielberg und Sigmunds Luft, Johann Meldhior aber von Benthofen gefchrieben, viele andere geringere Buter mit Stillichweigen ju übergeben.

§. 10.

<sup>(</sup>d) Leben : Brief, dd. 1376. Moutag vot Ct, Martine Lag.

<sup>(</sup>e) Lebenbrief dd. Ct. Rilians Tag.

# Wappen T. VI. n. 10-

- A. Das gewöhnliche Wappen biefer Familie.
- B. Das mit bem Oliferifchen bermehrte, wie es von Wilhelm bem iungern, beffen Mutter aus Diefem Befdlecht gewesen, geführet worden.

Ich finde, daß vor Zeiten ein Befchlecht Diefes Namens, welches fich fo wie biefes, Urst, in ben alten Zeiten Argat, ober Arget gefchrieben, ju Burch befunden bat. mar, nach einer alten Bergeichnuß ber bortigen Raths Berrn bereits Un. 1186. Sanns Argat , Ritter , und A. 1293. wie auch 1303. Meifter Balter ber Argat im Rath. (g) Db aber unfere Augsburgische Familie von Diefer bertomme, ift nicht mobl gu behaup-Diefe bat fich ohne Zweifel bereits vor Beranderung bes Regiments in Augsburg in Unfeben befunden. Es mar fchon A. 1284. ein Meifter Bermann ber Urgat gu Augsburg, (b) A. 1304. ein Georg Arst und Jos Argat, (i) Burger. Es wollen auch einige Rachrichten baß febon A. 1321, ein Ulrich Argt Ctabt- Pfleger in Augsburg gemefen fene, melches aber mit ben brieflichen Urtunden nicht übereinkommt. (k) Bleich nach biefer Begebenheit, findet man fie unter ber Bunft ber Weber, und gwar 21. 1377. einen Jos Argat, A. 1408. aber Deigter Bernbard ben Argat, ber nebft feinem Cobn Peter bas Burger-Recht angenommen. (1) Diefe beebe follen Bruber gemefen fenn , wenigstens find fie von einer Familie gewesen, von welcher fich eine Linie eber als bie andere nach Mugsburg gefeßet bat, indeme beeber Machtommen einerlen Wappen geführet baben. 2. 1393, bat ein Ulrich Arst, Meifter Ulrich bes Arsts von Augeburg Gohn, gu Donaumert gelebet, und fich mit Stephan Rubel bafetbft, megen ihrer mit einander gehabten Stoft verglichen. (m) Deter, Bernhards Sohn, hat einen einigen Sohn bin-terlaffen, und biefer nur eine Tochter, und mithin ift diese Linie bald wiederum ausgeftorben. Jos batte gleichfalls nur einen Cobn Ulrieb, tiefer feste fich 2. 1426. nach Murnberg, (n) Gein Gobn gleiches Mamens aber verfügte fieh unter gewiffen Bebingungen wiederum nach Mugeburg. Diefer erzeugte mit einer Murnbergifchen Befehlechterin N. Graferin Wilhelm und Ulrich. Diefer hinterlies nur eine Tochter, jener aber groep Cohne, Sans und Wilhelm. Diefer Wilhelm, ber gleichfalls feine manuliche Erben gehabt, murbe nebft Sanfens einigen Gobn Bilbelm, (o) ben er mit Unna Dlifern erzeuget, in bas Patriciat aufgenommen. Es befand aber berfelbe 2. 1546, fur aut fein Burger-Зз

<sup>(</sup>g) Eg. von Glarus Befchreibung ven Gal-lia Comata p. 104. 106. 107. (h) Lebenbrief über einen Zebenben zu Gögs gingen von der Cammer zu Wellenburg, für Die Bebenhofer, dd. Mittmod vor Gt. Gebas flian 1284.

<sup>(</sup>i) Eteurbuch ad a. 1304. (k) Langenmantel Meg. Hift, p. penult. (l) Burgerbuch ad h. a. (m) dd. Luciæ Virg. 1393. (n) Prasch. I. 262.

<sup>(</sup>o) Prafch. III. 51.

Burger-Recht aufzugeben, (p) und ba er auch nur eine Tochter hinterlaffen, ift mit ibm bie gange Familie ausgeftorben. (4) Diefelbe Familie ift zur Zeit bes Bunftifchen Regiments wegen ihrer Berbienfte in nicht geringen Unfeben geftanben, indem bren aus berfelben gu ber Burgermeifter Burbe gelanget finb. Der erfte bavon ift Ulrich, und mar 2. 1426. Burgermeister aus ber Beber . Bunft. (r) Die Urfachen find mir unbefannt, welche ibn bewogen baben in eben biefem Jahr fein Burger-Recht aufzufagen, und fich nach Mirnberg ju feben. Dafelbit mirb er Un. 1427, fein Cohn Bans aber U. 1446, unter ben genannten bes groffern Rathe gefunden, fein anderer Cobn Ulrich bat bas Burger-Recht ju Mugsburg, mit bem Beding wiederum angenommen, baf er fich unter feine Bunft noch Gefellschaft begeben burfte, (s) welches gleichwohl von feinen Cobnen gefcheben ift, welche man in ber Bunft ber Raufleute findet. Inbeffen mar Un. 1432, 308 Wrgt noch von ber Weber Bunft Burgermeister, und ohne Zweifel von ber jungern linie biefes Beschlechts. 3hm folgte Ulrich von ber Bunft ber Raufleute, in ben Jahren 1508. 10. 12. 23. 25. und 27. (t) Schon A. 1511, murbe er vom Schwabischen Bund gum Bunds. Rath A. 1520. aber jum hauptmann ernennet, und hat auch als folder im Krieg wieber ben Bergog von Burtemberg und wieder Die rebellifche Bauren gedienet. (u) 215 Befchlechter bat fich meines Biffens feiner besonders um Die Stadt verdient gemacht, bingegen waren im geiftlichen Stanbe einige in Unfeben. Es war nemlich Rubolph M. 1431. und Bernhard 2. 1497. Dom Berr bes Bochftift Augsburg. (x) Diefer mar guch Domherr ju Gichftett, und murbe von biefem Stift um bas Jahr 1520. ju verschiedenen Berschickungen auf ben Schmabischen Bund gebraucht. (y) Ingleichem mar er Probit ben St. Moris ju Mugsburg. (2) Er ift berjenige, über beffen Befuch, ben bem Dabit. ihm in bas Bochftift zu verhelfen, A. 1482, Die weitlauftige bereits angeführte Berbriefe lichfeiten zwischen bem Dom Capitul und ber Stadt, wegen Musschlieffung ber Burgert-Sohne von bem Sochstift, entstanden find. (a) Da er aber murtlich auf Rurbitte Berjog Albrechts in Barren, eine Pabstliche Bulle erhalten, ift er ohngeachtet, er niemals jum Benug feines Canonicats gelanget, bennoch unter Die Babl ber Dom Berren gefeget worben. Muf andere Beife bat fich teiner bekannt gemacht. Der Schwäbische Bunds-Sauptmann Ulrich muß wohl bas Rriegs - Bandwert verstanden baben. 2Bil. helm ber legte Diefer Familie, war Bifchoflicher Augsburgifcher Dfieger zu Bobingen, (b) Diefer hat bas vermehrte Wappen geführet, und fich Argt von Argthaufen gefchrieben, ich finde auch nicht, bag biefe Familie jemals einige Berrichaften ober tanb. Buter befef. fen batte.

S. 11.

(p) Nathe Decr. ad h. a.

(9) Mannliche Mugeburgifches Ctamms Buch bon Mrgt.

(r) Burgermeifter Ehren Buch.

(s) 21. 6. I. 160.

(t) Burgermeifter Ehren ; Buch.

(#) A. G. I. 270. 283. 299. Nathe: Protocol, ad h. a.

(x) Kham. I. X. cl. IIL (y) Datt de p. p.

(z) Rather Prot. IX. 83. (a) cf. supra c. VI. S. II. & Actain h. e.

(b) Rathe Protoc. ad a. 1546.

# Beschreibung ber Geschlechter, welche 21. 1538. 2c. 2c. 183

#### §. 11.

#### Lauginger.

Wappen Tab. VI. n. 11. A. B.

A. Das gewöhnliche Laugingerifche Wappen.

B. Wappen ber Nachkommen Sanfen Laugingere Pflegere ju Stahrenberg.

Die Laugingerifche Familie ift uralt. Es foll fich fcon 21. 935. und 948. ein Die- Lauginger. terich von Laugingen, Ritter, bekannt gemacht haben. Gein Gohn Rarcif foll fich nach Mordlingen gefest haben, und bes Raths bafelbit gewefen fenn. Bon feinen Radfommen foll Sans auch bes Raths ju Mordlingen vier Cohne gehabt haben , von welchen zwen in Mordlingen geblieben, gren aber nemlich Marquard und Beinrich nach Mugsburg gefommen fenn follen. (c) Die Augsburgifche Familie bat Diefe Berleitung ihres Befchlechts und biefen Bufammenbang mit Rordlingifchen Burgern biefer Namens niemalen anerfannt, fondern babor gehalten, baß fie von Donauwerth ihr Bertommen babe, (wofelbit auch noch 2. 1348, ein Beinrich, Lauginger gewohnet hat ), (d) und einen Beinrich welcher um bas Jahr 1318, gelebet , und ein Cohn ober Better bes Ctabt - Pflegers Marquards von laugingen gewefen , und Agnes Fendin , als ihre Ctanun Eltern angegeben. Diefes Beinrichs Urentel Bans, ber fich auch von Laugingen geschrieben, (e) bat mit Silbegard Maberin, green Gobne, Marcif und Johann erzeuget. Jener bat fich nach Nordlingen gefest, wo feine Nathkommen in bem vierten Glieb erlofchen find. Bon Jo-hanns Sohnen, Johann, Otto und Unton, find bren Linien angefangen worden. Bon Johanns und Margaretha Riblerin Cobnen, bat Lucas gwar einen Cobn gehabt, ber aber fein Leben im geiftlichen Ctand beichloffen bat. Ottens und Belena Rehmin Cobn, Johannes, erzeugte Otten und Sanfen. Diefer hat bas Burger-Recht aufgegeben, und fich nach Banren gefetet, wo feine Rachtommen mit feinem Entel Jeremias abgeftorben find. Diefe haben bas vermehrte Wappen geführet. Otto bat Johannes, Otto und Beorgen ju Cohnen gehabt. Johanns Cohn Deto erzeugte Tobias, Beinrich, Otto und Sanfen. Der erfte ift in Dangig lebig gestorben, Beinrich bat nur Tochter binterlaffen, Otto hinterlies zween Sohne, Chriftian ber bie Catholifche Religion angenommen, und gwar fich mit einer Calmin von Calmansect verheurathet bat, aber unbeerbt geftorben ift, und Bieronnmus, ber erft Un. 1746. in febr hobem Alter die Familie gu Mugeburg befchfoffen bat. Sans bat fich nach Dangig gefeget, mofelbft fich auch noch einige feiner Rachtommen in Anfeben, boch lebigen Standes befinden. Beorgens Cobn bat teine Nachtommen binterlaffen, und Ottens Cohn gleiches Namens auch nicht. Alle Diefe find Befchlechter gewefen , nachbem ihr gemeinfamer Stamm . Bater Saus Lauginger barunter aufgenommen worben ift. Die britte Linie ftammet von Anton und Appo-

<sup>(</sup>c) S. Eriffels Genealogie ber Lauginger (d) Raufbrief über ein Hauß zu Werd, in Wördlingen und Augeburg, ben ben Acten von Ulrich bem Laudeinn an Conrad den Nes bie Laugingeriffer Fideicommils und Stiftungen berteffend.

(e) Sturtbuch ad. a. 1517.

fonia Chemin. Gie haben green Cohne gehabt, Narcig und Anton. Der erstere hat nur Tochter binterlaffen. Anton aber hinterlies Leonhard, Bieronymus und Anbreas, welche gleichfalls Befchlechter worden find, wovon aber bende lettere feine Nachfommen gehabt haben. Leonbard bat Bans Unton erzeuget , biefer Bans Unton und Marcif, bat feine mannliche Erben binterlaffen. Die bes erftern Gobn gleiches Namens aber ift An. 1609, auch biefe Linie bes ansehnlichen Laugingerifthen Beschlechts erlosthen. (f) Es bat fich baffelbe in ben altesten und neuern Zeiten ofters im Regiment hervorgethan; Marquard, ber fur ben Stamm-Bater beffelben gehalten wirb, tommt gegen Ende bes brengebenben Jahrhunderts in vielen Urfunden als einer des Raths vor, und war ben bem Un. 1200, swifthen bem Bifchof und ber Stadt errichteten Bergleich, Traftator Concordiæ. (g) Er muß mit ben Langenmanteln bom d. nabe verwandt gewefen fenn, indem er von ben bamals lebenben ihr Dheim genennet wird, (b) ingleichem mit ben Bolfwein, ba er in einer Urfunde filiafter Volckwini genennet wird. (i) 2. 1309. aber mar er neben Albrecht Stolghirfch Stadt-Pfleger. (k) Um gleiche Zeit findet man auch Berner ben Lauginger im Rath. (1) Bieraus erhellet nun, bag biefe Familie um biefe Zeit fur ein Befchlecht eines fregen Berkommens gehalten worden fenc. Es hat fich auch 2. 1368. unter bie Befchlechter begeben, fobann aber anderft entschloffen, und unter bie Bunfte gefebet . (m) befonders unter Die Bunft ber Salgfertiger. Es maren jur Beit ber Bunfte Sans 2. 1442. von Salgfertigern, Martin in eben biefem Jahr von Webern, Claus 2. 1445. als Schmibt und Bans 2. 1459. als Galgfertiger im Rath. Dem ungeachtet aber haben fie fich nicht nur an bie ansehnlichste Familien verschmagert, fonbern fie find auch im Befig ber ichonften land. Biter gewesen. Defrwegen wurden fie auch ben biefer vorgenommenen Bermehrung ber Befchlechter barunter wieder aufgenommen , und feit biefer Zeit haben fie ber Stadt und bem Evangeliften Befen erfpriesliche Dienfte ermicfen. Es maren fieben in bem Rath, und acht in bem Stadt Bericht, wovon ber legte ber Catholifchen Religion zugethan gewefen. (n) Als Catholifche Beiftliche find befannt, Beinrich ber 2. 1298. Probit ben Beil. Creus gewefen, und auch de Laugna gefchrieben, gefunden wird, (q) und Sans ber A. 1396. Abt ben St. Ulrich war. (p) In fremben Diensten aber, maren Sans, als Pfleger ju Stahrenberg ber 2. 1543. bas Burger - Recht aufgegeben bat, und fein Gobn Jeremias tand Richter gu landfperg. (r) Marcif Lauginger war A. 1440, bes Raths ju Mordlingen. Als etwas befonderes muß ich noch bemerten, baß als 21. 1177. Braf Ulrich von Burtemberg, feine Tochter Belenam an Graf Craft von Sobenloh vermablet, und bemfelbigen ju Berficherung tes Beurath Buts einige Cbelleute ju Beifflen und Burgen vorgeschlagen , unter benfelben vorge=

(f) Mannliche Augeburgifch, Stammbuch Laugingen, und ben ben den Acten liegenden Stammbaum ber hiefigen Lauginger.

(g) Bergleich dd. VII. Id. Apr. 1290. (k) C. D. n. 18.

(i) C. D. n. 11.

(k) Gaffar, ad h. a.

- Ct. Jac. Abend 1304. Burgerbuch ad a. 1293.
  (m) Langenmantlifche Reg. hift, p. 38.
  - (\*) Rathes Prot. ad h. a.
  - (0) Rathes Babls und Memters Buch.
  - (p) Bucelin, T. II. p. 170.
  - (q) id. T. I. p. 90. Gaffar ad a. 1396.
  - (r) RatherProt. ad h. a.

vorgeschlagnen Burgen auch Sans Lauginger gewefen, welcher auch mit ben übrigen bie barüber ausgefertigte Urtunde befigelt bat. (s) Eben biefer wird auch 2. 1480. unter Braf Eberbards von Burtemberg lebensleuten gefunden. (t) Ingleichem, bag Johann Beorg lauinger, Beorgens Gobn und bes Burgermeifters Ottens, und Catharina Belferin Entel, welcher fich in Ronigl. Englandifche Rriegs. Dienft begeben, barinn im vorigen Jahrhundert Obrifter geworben, und fich folden Rubm baben erworben, bag von feinen Belbenthaten ein Buch in Englischer Sprache geschrieben worden. (u) Es hat auch milbibatige Perfonen gegen ihre eigne Familie, gegen bie Armen und bie Beiftlichkeit in biefer Familie gegeben. Elifabetha Laugingerin, Peter Beinzels Wittme bat 21. 1495. ibr ansehnliches Bermogen ihren Beschwiftrigen binterlaffen, woraus bas laugingerifche Fideicommils gemacht worben ift, (x) beffen fich aber bie im Baprifchen verziehen ba-Barbara, Beorg Regels Chewirthin, machte nebft Sanfen ihrem Bruber eine Stiftung für die Arme im Hofpital und Siechen Bauft. (2) Ingleichem fliftete auch Hans Lauginger vier ewige Jahr Lage ben ben Dominicanern, in beren Rirche Diefes Befchlecht eine fchone Begrabnuß. Capelle gebabt bat. (a) Much bat berfelben bie Beil. Grabs. Capelle ben St. Anna gebort, welche erft A. 1653. Die Otto laugingerifche Erben an hans Georg Deftreicher vertauft haben. (b) Rarcif, welcher in Nordlingen Raths herr gewefen ift , bat 2. 1450. ber Rirchen ju St. Beorgen bafelbit , viel Butes gethan, baber auch beffen Bappen an verschiebenen Orten biefer Rirche zu feben ift, in welcher er auch fur fich und feine Nachtommen eine Begrabnuf . Capelle, und barüber von Pabst Pius eine Bestättigungs-Bulle erhalten hat. Sein Sohn Hans hat A. 1537. in bem Nordlingischen hofpital eine Spend gestiftet, welche von ihm und feinem Cobn, bernach aber von den Laugingern in Augsburg verwaltet worden ift. find A. 1733, von einigen norblingifchen Burgern biefes namens angefochten, und Die Mitverwaltung berfelben von ben Augsburgiften geforbert worben, und bat ber barüber geführte Proces von 2. 1733, bif 1747, gebauret. Beilen fie aber mit bem Beweiß, baf fie bon biefer gamilie, noch meniger aber von ber Linie ber Stifter fegen, nicht gurecht gefommen, ift ihnen ihr Befuch abgesprochen worben. (c) Enblich ift noch au merten. baff biefe Kamilie auch sthone Land - Guter befeffen : nemlich Reinbartshaufen , welches 21. 1497, leonbarben gebort, (d) Bellenburg, welches 21. 1508, Unton an ben Carbinal langen verfauft. (e) Die hofmart Schonlaiten in Bapren, Die ber Untonifchen Linie geboret bat, wie auch anfehnliche Buter, ju Mittelftetten, Tafertingen ac,

5. I2.

<sup>(</sup>s) Reiches Stanbifche Archival - Urfuns Den, ad causam equeftrem. p. 94.

<sup>(</sup>t) ibid. p. 321.

<sup>(</sup>x) Teftament Elifabetha Deinglerin, dd.

<sup>(4)</sup> Bergicht Urfunde dd. 7. Jan. 1589.

<sup>(#)</sup> Paftorius pon Ammeiftern in Strafe burg p. 167.

<sup>(</sup>z) Stiftunge Brief dd. 27. Aug. 1510. und 21. Oct. 1538.

<sup>(</sup>a) Stiftung Revers dd. St. Diunpfius

Lag. 1453.
(b) Raufbrief dd. 22. Nov. 1653. (c) cf. Acta in h. c. Arch. Publ.

d) Burgauifches Feuerftatte Regifter. (e) Gaffar ad h. a.

<sup>2</sup> a

6. 12.

#### Meuting.

Mappen T. VI. n. 12.

Meuting.

Meiner Bermuthung nach, bat biefes Gefchlecht ben Namen und bas Berfommen, von einem der nabe ben Augsburg gelegenen Dorfer Mentingen. Es hat por Alters Ebelleute gegeben, welche fich bavon gefchrieben haben, und fcon in einer Urfunde vom Jahr 1067. tommt ein Waltram de Motinga vor. (f) 3m Jahr 1293. aber ift Marquardus de Meutingen Burger worben, (g) welcher gemeiniglich fur ben Stamme Bater Diefes Beschlechts gehalten wird. In bem folgenden Jahrhundert tommt diters ein Conrad, wie auch Beinrich und Sans von Meutingen vor. (b) Da fie vor die angefebenfte Leute, welche bas Burger-Recht angenommen, Burgichaft geleiftet haben, fo vermuthe ich nicht unbillig, baß fie felbit unter bie vornehmite Burgerschaft muffen gerechnet worben fenn. Conrads Gohn, ber fich ohne Zweifel unter Die Zunfte begeben bat, und mit bem Bater gleiches Namens gewefen ift , bat gwenen Gobne Conrad und Sans gehabt, welcher aber feine Erben hinterlaffen bat. Conrads Cobne maren Sans und Brang, von welchen zwen Linien eutsproffen find. Bans erzeugte mit Urfula Bornlin , Lubwig , Ulrich , Phis lipp und Conrad. Ulrich hinterlies nur eine Tochter. Ludwig hatte zween Gohne, Ludwig und Job. Ludwig hatte feine mannliche Rachfommen , Jobs Cohne aber maren Job und Sebaftian. Des erftern Cohn gleiches Mamens ftarb ohne Erben. Cebaftians Cobn, welcher auch gleichen Ramen fibrte, bat nur eine Tochter Maria erzeuget, welche an hieronymus Jenifch verheurathet gewefen, und 2. 1632. als die lette ihres Befchlechte in Augsburg gestorben ift. Philipp, Sanfens gwenter Cohn, bat Bernharben erzeuget, beffen Gobn gleiches Damens aber bat nur eine Tochter binterlaffen. Conrad, Sanfens vierter Cohn, batte einen Cohn gleiches Namens, beffen mit Barbara Fuggerin erzeugter Cohn ohne mannliche Erben geftorben ift. Frang, von welchem Die grochte Saupt Linie abstammet, batte von Elisabetha Endorferin vier Cobne, von melden er Nachfommen erhalten bat, Frang, Beorg, Ulrich und Gebaftian. Frang binterlies nur eine Tochter. Georgens Sohne Leonhard und Christoph haben fich nach Italien gefest, und grar an Italianerinnen verheurathet, boch meines Biffens feine Erben binterlaffen. Ulrich mar ohne mannliche Erben. Gebaftian erzeugte Jacob und Anton, welche bende nebit ob angeführten Bernhard und Job Befchlechter worden find. Bernbard ber Belfche genannt, batte nur eine Tochter, Unton aber mit bem Bunamen ber Spanifche, erzeugte Laur Anton, mit welchem A. 1613, ber mannliche Stamm Diefer Ramilie erlofthen ift. (i) Go anschnlich und reich nun biefes Beschlecht gewefen , fo ift boch von ihren Berbienften im Ctabt . Regiment nicht viel zu melben. Es fcheinet fie baben groffe Handlung, befonders mit Cilber, getrieben. (k) Doch ift A. 1.142. Sans Meiting

<sup>(</sup>f) C. D. n. 2. Jahr 1304. (g) Burgerbuch ad a. h. (h) ibid. passim 1317. Steurs Buch vom (k) Memiche Stronick 1. 52.

ting aus ber Zunft ber Raufleute im groffen Rath gewefen. (1) Nachbem fie Befchlechter worden, find nur Bernhard und Bieronnmus in bas Stadt. Bericht gefommen. (m) Bingegen hat im geiftlichen Stand biefe Samilie eine Bierbe an hieronymus Meuting, melther A. 1436. nach bem Tob Egybii Remens, Bifchof ju Chiemfe worben ift. (n) Sans Meiting ber jungere, bat A. 1450. eine Begrabnug. Capelle ben St. Unna ( o ) und Un. 1371. ein Allmofen im Sofrital gestiftet, (p) und ein gleiches geschahe auch von Conrad 2. 1517. (9) 2. 1593. mar Dieronymus Meiting ju Rabet, einer ber legten biefer gamilie, Rurfflich. Calgburgifcher Rath und Pfleger zu Dlein und Steibenau. Meiting zeigte fich in einem zu Augeburg Un. 1477, gehaltenen Turnier. (r) Breifel ift er ebenberjenige, welcher A. 1501, bem Raifer Marimilian bem I. fein Sauf vor Beil. Creuf Thor, welches vielleicht bas jegige tenb. Sauf ift, abgefauffet bat. (1) Eben biefem Ludwig Meiting geborte bas But hurlach. (t) Undere biefer Familie aber baben bas But Salingen auf bem lechfelb befeffen. (4) Bon 2. 1437, 1486, find fie Bifthoflich. Augeburgifche Speif. Meifter gewefen. (x) 3d finde auch, bag fich In. 1548, ein Bans Meiting von Rubach gefchrieben, welcher nach bem Schmaltalbifden Rrieg groffe Forberungen, wegen erlittener Schaben an Die Stadt gemacht bat. bat fich auch erft vor turgem gezeiget, bag noch bermalen in ber gefürfteten Graffchaft Inrol ein abeliches Befchlecht floriere, welches fich Meuting von Engelheim fchreibet, und mit bem Mugeburgifchen eines Stammes ju fenn behauptet, wie es bann auch bas nemliche Bappen in Berbindung mit bem Bappen bes ausgestorbenen Beschlechts ber von St. Balentin führet. Bermog ihrer Radprichten find A. 1470. von Raifer Frieberich amen Bruber Michael und Hans bie Meuting in ben Abelstand erhoben worden, Michael bat fich in Schwaben gefeget, Sans aber bat bie lette aus bem Befchlecht von St. Balentin jur Che gehabt, und zu Infpruct gewohnet. Geine Machtommen baben gu Bregeng, Wien und Meran fich niebergelaffen, und fich immer an alt abeliche ber Inroliften Land . Lafel einverleibte Familien verheurathet. Dermalen aber leben nur noch wen herren Bruber Johann Jacob und Joachim von Meuting von Engelbeim. Es bat auch A. 1682. ein Micolaus Meuting zu Antorf gelebet, und biefes Befchlechts Bappen geführet, allein felbft nicht gewußt, wie und auf was Art er von bemfelben abstamme. (y)

1536-1553

24 4 2

S. 13.

(1) Rathe Prot. ad h. a.

(m) Rathe: Babl; und Memterbuch.

(B) 2. G. I. 441.

(o) Epith. dafelbft.

(p) Stiftunges Briefe dd. St. Unbr. Mb.

(9) 2. S. L. 280. Nathe Prot. ad h. a.

(r) 2. 6. I. 217.

(s) Raufbrief dd. Montag nach Mifferic. Dom. 1501.

(t) Lebenbrief dd.

(s) Hiftor. Top. Descript. Bavarize voe. Jefingen.

(x) Lebenbrief im Sofvitals Archiv. ( w) v. Acta bas Patric. betr. A. P.

# §. 13.

# Pentinger.

#### Wappen Tab. VI. n. 13. A. B.

A. Das alte Beutingerifche Wappen.

B. Das Wappen, welches Johann Chrifostomus bon Marbach geführet.

Veutinger.

Es foll fich vor Zeiten auf ber finftern Grabb, ben ber Dom. Rirche ju Mugsburg, ein Grabstein mit bem Peutingerifchen Bappen und ber Jahrgabl- 1282. befunden haben. Dieraus mare ju fchlieffen, baß fich fcon bamalen biefe gamilie bler aufgehalten batte. (2) Allein erft A. 1288, bat Conrad und A. 1291. hermann und Bolfmar von Peutingau bas Burger-Recht angenommen. (a) Peutingau aber ift ein Dorf in Bapren ben Schongau, welches ohne Zweisel biesem Geschlechtzugeboret bat. Es ist aber Conrad, ber eine Beibiffin gur Che gebabt bat, ber Stamm-Bater beffelben in Augeburg. Sein Sohn Conrad hatte von Elifabetha Erhartin, feiner erften Frauen, Ulrich , von ber gwenten Anna Schmidtmairin aber, Johann und Jacob. Ulrichs Cohn Sigmund (b) binterlies Georgen, der aber ohne mannliche Erben gestorben ift, Jacob hatte gleichfalls teine Nachkommenschaft von feinen Sohnen. Johannes ift ber Bater Johanns und Conrabs, biefer bat mit Barbara Frictingerin ben berühmten Conrad erzeuget, welcher für ben zwenten Stamm-Bater Diefer Kamilie zu halten ift. (c) Er hatte nemlich vier Sohne: Claudius Pius, (d) Chriftoph, (e) Johann Chrifostomus und Carl. (f) Doch bat nur ber erfte und britte Rinder gehabt. Des erfteren Cohne maren Claudius Conradus Pius, Claudius Marcif, Claudius Chrifostomus, Claudius Eufe bius und Claudius Chriftophorus. Claudius Eufebius, (g) hat einen Gohn Johann Jacob gehabt, ber aber ledig geftorben ift. Claudius Narcif mar ber Bater bes Ctabt. Pflegers Conrads. Deffen Sohne maren Marcus und Chriftoph. Jener mar ber Bater bes legten biefer Familie Desiderius Ignati, mit welchem diefelbe A. 1725. erloschen Johannes Chrifostomus bat einen Cobn gleiches Mamens gehabt. Diefer bat fich von Marbach geschrieben und bas vermehrte Wappen geführt. Geine Wittwe Beatrir Blarerin von Bartenfee, bat nebst ihrem Cohn Job. Chrifostomus X. 1598. bas Burger - Recht aufgegeben, Diefer aber ift ohne 3meifel jung geftorben. (b) Dhnacachtet ich bor ber Regiments Menderung niemand von diefem namen im Rath finde, fo glaube ich boch, baß fie megen ihres hertommens beffelben fahig gewesen maren. Dach berfelben haben fie fich unter bie Bunft ber Raufleute begeben, aus welcher Sigmund 2, 1455.

(2) Clem. Jager in Bertheidigung des Rhes lingifchen Gefchlechts.

(a) Burgerbuch ad h. a. (b) Prafch. II. 89, & III. 25.

(c) Prasch. I. 17. (d) ibid. I. 57.

(e) ibid. I. 23.

(f) ibid. I. 20.

(h) Nathe: Decr. ad h. a. Mannliche & Stribbecke Augsburgisches Stamm: Luch, Tab. Gen. in Lotteri Dis, de vita Conr. Peutingeri. Adami vit. Ictor. & Polit. p. 76.

# Befchreibung ber Gefchlechter, welche 2. 1538. 2c. 2c.

und Sans 2. 1458. im groffen Rath gewesen find. (i) Bu eben ber Beit ber Bunftiichen Regierung mar ber gelehrte Conrad , Stadtichreiber. (k) Gben biefer murbe Be-Schlechter und von feinen Nachkommen find nach eingeführtem Geschlechter Regiment fieben, alle, big auf Chrifoftomus, Catholifcher Religion , welcher biefe gamilie eifriaft ergeben gewesen ift, in ben Rath gekommen, wovon zwen, nemlich Christoph 2. 1553. und Conrad 2. 1635. ju Stadt - Pflegern ermablet worden find. (1) und Claubius Conrad Dius aber, maren mohl verbiente Raths . Abvocaten ober Confu-Bon jenem ift zu bemerten , bager 2. 1536. von benen-zu Frantfurt verfammleten Protestantischen Gurften als Gefandter nach Italien geschift worden ift. (m) Im geiftlichen Stand tommt vor Beorg, Jacobs Cohn, ein Deutsch. Orbens. Commender. Chriftoph, welcher A. 1608. Probst ju Straubingen, und 2. 1628. Probst ju St. Moris ju Augsburg und Auditor rote Romana gewefen ift, und Defiberius Ignatius, ber legte Dieses Beschlechtes Dom-Berr gu Coftang und A. 1666. gu Ellmangen , moselbst er Un. 1697. Ju ber bochften Burbe eines Dechants erhoben worben ift. (n) Stadt-Pfleger Christoph bat nebst Catharina Laugingerin seiner Chewirthin fur die Urme eine reichliche Stiftung errichtet. (o) Um bie Biffenschaften bat fich biefe Ramilie befonbers verbient gemacht. Der Ctabtichreiber Conrad ift megen feiner Belehrfamfeit ben allen Belehrten berühmt, und wird mit recht unter Die Berfteller ber Biffenschaften in Deutschland gegablet. Er bat fich aber befonders burch feine Renntnus ber Alterthus mer und burch feine gelehrten Briefmechfel befannt gemacht. Er bat eine vortrefliche Bibliothect gefammlet, alle ju Augsburg gefundene Romifche Denfmale an fich gebracht, und fein Sauf ben ber Dom-Rirde bamit ausgezieret, welches noch jego befimegen mert. murbig ift, und ju biefem Schafe noch bie berühmte Cartam Peutingerianam befeften . welche von ihm ben Ramen behalten bat, und nunmehr eine ber großten Bierben ber Rais ferl, Bibliothed zu Wien ift. (p) Geine Cohne und übrige Nachtommen find meis ftens auch ben Biffenschaften ergeben gewesen. Befonbers bat ber Stabt. Pfleger Chris ftoph bie von feinem Bater angefangene Cammlungen von Buchern und Monumenten fleißig fortgefetet, und in feinem Teftament biefelbe nebft feinem übrigen Bermogen ju einem Fideicommils gemacht, worüber aber feiner Bruber Rinber in einen weitlauftigen Procef gerathen find. (9) Eben biefer Ctabt. Pfleger Chriftoph bat bie Guter Zafertingen und Burblingen befegen. Marbach gehorte Johann Chrifostomus und Conrab bat Un. 1616 bon Carl Fillinger bas But Willmatshofen gefauft, welches feine Machfommen bif an ihr Absterben beseffen haben, indem es erft A. 1724. von bem lesten ber Familie Defiberius Ignati an Unton Ignat. Imbof vertauft worben ift. (r) Ubrigens bat es unter ber mehrern Befellschaft noch eine Familie Namens Peutinger ober

(i) Nathe Prot. ad h. a.

( ) Lotteri Difs. (1) Rathe: Bable und Memter Buch.

(o) Ctiftungs: Brief dd 1576. ben 1. Dan.

(p) Lotteri Dils. de vita Conr. Peutin-

geri it. Adami vitas p. 76. JCtor. & Freheri theatr. erud. II. 5. IV. 823. Jac. Brus ctere Chrene Tempel ber beutschen Gelebrfums feit. n. 12.

(q) 91. 6. I. 617.

(r) Raufbrief.

<sup>(</sup>m) Gaffar ad h. a. (n) Kham, Hierarch, II. X. 384.

Bittinger gegeben, welche fich unter ber Golbichmibs. Bunft befunden, und bas Deutinger Bab in Jacober-Borftabt errichtet bat , (s) welche mit biefem Befchlecht nicht gu bermechslen ift. (t)

# Sonolb.

### Wappen T. VII n. 14.

Es find biefe Sonold, welche zum Unterschied einer anbern Ramilie biefes Mamens. bie fich in etwas neuern Zeiten in Augsburg befunden bat, Die honold vom tur genen. net worden find, fo wohl als die vorhergebenbe Familien von febr gutem Bertommen. Sie baben fich vor Zeiten auf ihren Gigen ju Stettmang aufgehalten, woselbft noch Un. 1361. Ulrich Bonold gelebet bat. (u) Diefer Ulrich bat bren Cohne gehabt, Relt ober Relfbart , Bans und Peter. Die legtere liegen ju Stettmang begraben , und find ubrigens gang unbefannt geblieben, mann nicht biefer Sans eben berjenige Sans Bonold ift, ber mifchen In. 1294. und 97. ju Mugsburg Stadt : Bogt gemefen ift. nach Raufbeuren gefebet. Er mar Ritter , und mit Elifabetha Gulgerin ber Stamms Bater Diefer Familie. (x) Rachdem fein Gobn Ulrich A. 1436. gur britten Che eine Mugsburgifche Befchlechterin Urfula hermartin genommen, bat fich berfelbe ju Mugs. burg niebergelaffen, mofelbit er auch 2. 1466. gestorben ift. Diefer Ulrich batte von feis ner amenten Frauen Anna Boblin vier Cohne, Sans, Unton, Ulrich und Peter, melche fich alle an bie vornehmfte Augsburgifche Familien verheurathet haben , boch haben Die beebe legtere feine mannliche Erben hinterlaffen. Die gange Familie jog fich 21. 1478. wegen ber Enrannen bes Burgermeisters Schwarz wiederum nach Raufbeuren. Deter fcheint big an feinen Lob bafelbft geblieben ju fenn, Sans und Unton aber find allem Unfeben nach wiederum gurud getommen. Es tommen von ihnen zwen Linien Diefer Rami-Dann Sans erzeugte mit Elifabetha Rhelingerin , (y) Gebaftian und Peter. nes Cobn Marr, binterlies feine mannliche Erben, Bans aber Deters Cobn, ber Befchlechter worden ift , hatte neben acht Tochtern , Die alle verheurathet worden find , feis nen Cobn, mithin ftarb biefe Linie mit ihm wieberum aus. Unton hatte von Veronica Balterin poen Cohne, Ulrich und Anton. Ulrichs Cohn, Jacob , binterlies feine Erben. Bon Antons Cobnen, ber altere Damens Anton gleichfalls nicht. Dominicus aber, ber nebft Sanfen Gefchlechter worben ift, nur eine Tochter. Mithin ift 2. 1592. mit vorgebachtem Sans ber manufiche Ctamm biefer Familie vollig erlofchen. (2) 2Bas ihre Berbienfte belangt , fo mar Felt Sonold Burgermeifter in ber Reiche-Stadt Raufbeuren

<sup>(</sup>s) Crusius II. 347. (t) Mannlich I. c. Bittinger. (u) Raufbrief über den groß und kleinen Bebenten von bren Sofen ju Beftendorf von Deinrich bem Raminger an Ulrich ben Sonold au Ctettmana.

<sup>(</sup>x) herr 93. 2. hermanne b. G. Gefchichte ber Ct. Raufbeuren ad a. 1405. Mpt.

<sup>(4)</sup> Prasch, I. 264.

<sup>(</sup>z) Mannliche Angeburgifches Ctamms Buch, nebft anbern Geneal. Rachrichten.

beuren zu Anfang bes fünfzehenden Jahrhunderts. (a) Rachdem fich die Ramilie nach Augsburg gezogen bat, finde ich nicht bag fie fich zur Bunftifchen Beit in Regiments. Befchafte gemifchet batte, boch foll, wie fcon gemelbet worben ift , zwifchen 21. 1393. und 97. Sans Sonold Ctabt. Bogt gewesen fenn, (b) bag er aber ein Burger gewefen, ift obne Zweifel ein Brethum. Machdem Sans und Dominicus Beschlechter worben, ift nach Einführung ber neuen Regiments Drbnung Dominicus in ben Rath gefommen. (c) Er hat aber benfelben A. 1554. refigniert, und ohne Zweifel wegen feiner Guter sich nach Rauf-beuren gesett, wo er A. 1574. gestorben ist. Im gestillichen Stanbe ist Johannes befannt, welcher A. 1303. Abt ju Raifersheim gewesen ift, und gleichfalls falfchlich fur einen Augsburgifchen Burgers Gobn ausgegeben wirb. (d) Regina Bonolbin mar Priorin ben Ct. Diclas ju Augeburg. Um ble Beiftlichfeit und Armuth aber baben fich verschiedene mit Stiftungen gutthatig erwiefen. Der alte Felt Bonold , fliftete 21. 1405. eine ewige Mege in ber Ct. Martine Rirche zu Raufbeuren. (e) Gein Cobn Ulrich bat 2. 1440. ju bem Bau gebachter Rirche gar vieles bengetragen, in welcher er auch feiner Eltern Brabstatte erneuret bat. 2. 1453, ftiftete er in gedachter Rirche eine ewige Predicatur, mit ber Berordnung bag allezeit ber altefte Bonold leben Berr bavon fenn follte, welches auch ber Bifchof und bas Dom. Capitul zu Mugsburg bestättiget haben. (f) Eben biefer , fliftete nebft feiner britten Chemirthin Urfula Bermartin, Die Bonol. Difthe Begrabnuf Capelle ben St. Morig M. 1463. Es ift tiefelbe M. 1545. auf Befehl bes Raths wiederum abgebrochen worden, (g) Sans Honold machte A. 1532, ju Augs-burg eine Stiftung für einen Evangelischen Prediger, welche aber A. 1541, ju einem Stipendio für vier Evangelische Studiosos Theologia angewendet worden ist. (b) Sans Bonold, vielleicht eben biefer, ein Cobn Sanfens und Elifabetha Rhelingerin, bat in einem Teftament, feines Brubers Gebaftians Rindern ein ansehnliches Fideicommis vermacht , woruber nach ber Zeit ein weitlauftiger Proceg entftanden ift , big fich 2. 1557. Die Parthenen in Bute verglichen baben. (i) In fremden Dienften mar Unton Dominicus Bruber, welcher an Bergeg Johann Friberichs von Sachfen Sof febr wohl gelitten gewesen ift. Diesem beeben ift von Kaiser Maximilian II. bas Wappen mit ber Erone auf bem Belm verbeffert morben. Ubrigens ift noch ju bemerten, bag biefe Ramilie an ansehnlichen Land-Butern febr reich gewesen ift. Gie befagen Cunaberg, Linbau, Ummenhofen, Emmenhaußen und Brunnen, wovon bie bente erftere, burch Dominicus einige Tochter, Barbara, an Johann Achilles Ilfung gefommen find. Uber biefes befag auch Anton bennabe bas gange But Buttenberg ber Raufbeuren, nebit vie-Ien anbern Sofen und liegenden Grunden, wovon erftgenanntes Guttenberg nach ber Zeit an die Berren Bermann von Guttenberg in Mugsburg und Raufbeuren gefommen ift.

15.

<sup>(</sup>a) Chron. Kaufbur. ad a. 1405.

<sup>(</sup>b) Land Bogten Buch, Gallar ad h. a. (c) Rathe, Bahls und Aemter Buch. (d) Khamm II. coll. 247. Werlich I. 96.

<sup>(</sup>e) Chron. Kaufbur. ad a. 1400.

<sup>(</sup>f) ibid. ad h. a. (g) 21. G. I. 381. (h) ibid. I. 359.

<sup>(</sup>i) Matth. Laimanni Defenf. nob. caufæ Honoldinæ.

#### §. 15. Ulstat.

### Wappen Tab. VI. n. 15.

Hiftat.

Ulftat ift ein Dorf in Franken im Mifch Brunde. Muf bemfelben bat Bermann bon Ulftat gewohnet, und ift A. 1398, in die Rirche bafelbft, nebft feiner Frauen, Berbauß begraben worben. Gein Gobn Sans murbe Burger ju Mirnberg und ftarb In. 1418. Er batte einen Cobn gleiches Ramens. Diefer erzeugte in ber erften Che , enit Barbara Bolfamerin, Banfen, und in ber grenten, mit Burfart Arges von Augeburg Tochter, Barbara, Georg, Ulrich und Paul. Sans blieb in Murnberg unter ben bortigen Befchlechtern. Es fcheint aber, feines Urentels Sanfens Cohne fenen febr berunter gefommen, und ohne weitere Radhfommenfchaft geftorben, bes alten Sanfens Bittwe, Barbara Argtin, bat fich nach ibres Mannes Tob mit ihren Rinbern nach Mugsburg gefebet, boch hat fich Paulus nach Rurnberg jurud begeben, wo er nur eine Tochter hinterlaffen bat. Georg Ulftatt bat mit Relicitas Bofmairin Die Augsburgifche linie gestiftet. Gein Cobn Cebaftian mar ber Bater Marrens und Lucas, welche beebe Beschlechter worden find. Lucas Sohn Beorg bat feine Rinder gehabt. (k) Marr hatte Der altefte, Marr, bat gwar einen Gobn gleiches Ramens, biefer aber nur eine Tochter binterlaffen. Der zwente, David batte verschiebene Cohne, welche meiftens ledig ober unbeerbt geftorben find, big auf Sans und Lubwig. Bon Sanfens febr vielen Gobnen, maren David, Lucas, Philipp und Beorg Chriftoph, verheurathet. David bat Beinrich, Sebastian und Bieronnmus ju Cohnen gehabt, welche bende ohne mannliche Erben geftorben fint. Lucas batte gleichfalls nur Tochtern, Philipp ber fich nach Schweben gefeset, und Unna Cophia von Burbeweben gebeurathet, batte feine Kinder. Georg aber hatte zwar einen Sohn Marr Philipp, ber aber ohne Erben ge-ftorben ift. Ludwigs Sohne waren Marr und Ludwig. (1) Diefer hinterlies keine Erben. Jener hatte einen Gobn gleiches Damens, ber 2. 1716. als ber legte feiner Familie in Augsburg gestorben ift. Marrens britter Cohn Daniel, bat sich in Benedig verheurathet, aber nur eine Tochter gehabt. Der vierte Cohn Paulus, erzeugte Jeremias und biefer hieronymus, welcher ohne Erben gestorben ift. Endlich ber funfte Lucas, bat gwar funf verheurathete Cobne binterlaffen , welche aber theils gar teine, theils teine mannliche Erben gehabt haben. (m) Bas ihre Berdienfte und erlangte Ehren. Stellen aube. langt, fo ift 2. 1429. Sans Ulftat unter ben genannten bes groffen Rathe ju Rurnberg gewefen. Er foll fich ben Raifer Sigmund fehr beliebt gemacht haben, welcher ihm baber fein Bappen mit bren golbenen Bergen vermehret hat. (n) Gein Cohn Bans wird 2. 1452, und Paul 2. 1467, in gleicher Burbe gefunden. Sans fein Entel aber, war bafelbst Ungelter. Dachdem sich bie Kamilie nach Augsburg gesetet, bat sich biefelbe

<sup>(</sup>k) Prafch. I. 23. burgische Stammbuch.
(1) Prafch. II. 57.
(m) Stofferte Gen. Tab. Maunliche Auges Betebr. Zag.

felbe unter bie Zunft ber Raufleute begeben. Bon biefer Zunft mar 21. 1476. Georg Ulftatt im groffen Rath. (0) Gein Entel Gobn, Marr, welcher zwar D. Med. & Phil. gemefen , wurde bem ohngeachtet vom Rath ju offentlichen Geschaften gebraucht, und befonders A. 1547. Ju Befuchung bes Reichs-Raths, auf bem Reichs Tag gu Augsburg, neben Mary Pfifter und Georg Hopfer, beputieret. (p) Mary tam, nachdem er Be-fchlechter worden, gleichfalls in ben Rath, und wurde 2. 1548. Burgermeifter von Geschlechtern, (q) Nachbem aber in eben biefem Jahr von Raifer Carl V. bas Regis ment geandert worden, ernennte ihn gebachter Raifer fogleich jum Ctadt. Pfleger. (r) Er gab diefe Burbe bas folgende Jahr von fich, behielte aber boch eine Stelle im Bebeimen Rath bif an feinen Tob. Dach ihm tamen noch funf in ben Rath. (1) Bon benfelben bat Marr 2. 1561. bas Burger Recht aufgegeben, weil ihm ber Rath bas Burgermeifter - Umt jumuthen wollen. Er bat fich barauf nach Munchen gefeget, jebod) aber A. 1563. Das Burger Recht gu Augsburg wiederum erfauffet. (t) 3m Stadt-Bericht find fieben gemefen. Lucas Ulftatt mar um bie Belfte bes vorigen Jahrhunderts Stadt. Schultbeiß zu Schmabisch. Ball. David Ulftatt bes Stadt. Pfleger Marrens Cohn, muß fich um die Republick Benedig mohl verdient gemacht haben, indem er Un. 1548. jum Cavallier di S. Marco von bem Doge Francesco Donato gemachet worden ift. Es haben fich auffer ibm noch verschiedene gu Benedig aufgehalten, wo fie eine Sandlung gebabt haben, welche jeboch nicht von ben wichtigften gewefen fenn mag. Ubrigens ift auch Philipp Ulftatt merkwurdig, welcher auf Befehl bes Raths mit benen bem Ronig Buftav Abolph in Schweben gemachten Befchenten, nach Stofholm gereifet und bafelbft Cammer . Junfer und Bauptmann worben ift. Bermog ficherer Rachrichten ift er in Schweben naturalifiert, und unter ben Abel bes Ronigreichs aufgenommen worben, auch fein Bappen in ben Bappen Buchern bes Schwedischen Abels zu finden. Und endlich ift zu bemerten, bag fich vorgemelter D. Lucas Ulftatt megen feiner Belehrfamteit beruhme gemacht bat, er mar Professor ju Frenburg und ber Berfaffer bes Cali Philo-Beorg Ulftatt, bat Un. 1494. bas But Teubach befegen. (u) aber ift mir nicht befannt , bag biefe Familie mehrere Buter gehabt batte.

# §. 16. Ehem. Wappen Tab. VI. n. 16.

Dhyleich schon A. 1304 ein hans Debem in ben alten Steur-Registern, als Bur- Shem. ger zu Augsburg gesunden wird, (x) so ist es boch nicht zu leugnen, daß die Familie

| (0) | Rathes Prot, ad h. a.<br>21. G. I. 418.<br>Burgermeifter Ehren Buch.<br>Ctabte flegere Buch. 21. G. I. 488. |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (p) | 21. G. I. 418.                                                                                              |
| (9) | Burgermeifter Ehren & Buch.                                                                                 |
| (r) | Ctadt Dfleger Buch. 2. G. I. 488.                                                                           |

(x) Steurbuch von a. 1304.

<sup>(</sup>s) Rather Wahls und Aemter Buch, (t) A. G. 1. 556. Rather Prot. ad h. a. (w) Burganifches Feurstätte Register.

ber Cham ober Chem ihr hertommen aus ber Beber . Bunft babe. Man findet barin - Bans ihren Stamm Bater in ben Jahren 1404. 1405. 1409. und 1410. als 3molfer. Ingleichen feinen Cohn Thomas von 2. 1449. big 76. (y) Weil aber Diefer einen ftarten Wollen - Sandel getrieben , wodurch er ju groffem Reichthum gelanget ift , fo begab er fich unter Die Bunft ber Raufleute und war A. 1478. als Raufmann im groffen Rath. (2) Er batte Urfula Erdweinin gur Che, (a) beren Befchlecht bamalen febr angefeben und unter ber Debrern Befellfchaft gewesen ift. Geine mit ihr erzeugte Rinber, bann fein Bruder Matheus hat keine hinterlaffen, (b) wurden alle an die vornehmfte Fami-Er hatte aber vier Gobne, welche bas Befdlecht vermehret haben, lien verbeurathet. Der altefte, Georg batte Clara Rhelingerin jur Che, und bon ihr einen Gobn feines Diefer erzeugte Georgen und Jeremias, bon melden ber erftere Sanfen, Diefer aber nur eine Tochter binterlaffen bat. Der zwente Gobn Marr, batte von Clara Balterin einen Cohn feines namens, welcher gwar acht Tochtern aber feinen Cohn gehabt hat. Thomas britter Gohn Mattheus, erzeugte mit Urfula Welferin Mattheus und Thomas, Diefer hatte feine Rinder. Jenes Gohn mar Thomas. (c) Sigmunds Sohn mar Mattheus, welcher feine Rinter binterlaffen. Mattheus hatte feine mannliche, Thomas aber gar feine Erben. Des alten Thomas vierter Cobn gleiches Namens enblich, batte gur Che Scholaftica Rongelmannin, und von ihr einen Cohn Chriftoph. Def. fen Cobne maren ber Chur Dialgifche Cangler, Chriftoph, und Marr, ber aber feine Rinder gehabt bat. Jener hatte von zwenen Frauen febr viele Rinder, barunter aber bat nur ein Gobn, Mamens Eberhard, Die Familie fortgefeget. Er erzeugte Cigmund, und biefer Johann Bernhard. Deffen mit Catharina von Bornig erzeugte Rinder find alle vor bem Bater geftorben , und er felbft ift ihnen 2. 1656. als ber lette feiner Familie zu Bafel gefolget. (d) Bon ihren erlangten Chreuftellen und Berbienften zu gebenfen, fo maren, als fie fich unter ber Bunft ber Raufleute befunden, Thomas Un. 1478. und Mattheus U. 1492. im groffen, Marr aber U. 1533. im fleinen Rath. (e) war ein febr eifriger Berfechter von tuthers tebre, welches er auch in gedachtem Sahr bejeuget, ba er , wiewohl auf Borwiffen und Befehl bes Raths, in ber Rirche ben Ct. Moris, ba Anton Jugger, an bem himmelfarts. Lag wieber bes Raths Berbot bie Simmelfarth Chrifti vorftellen laffen, unter mabrenber Bandlung feinen Leuten befohlen. ben Etrict abzufchneiben, welches auch gefcheben, fo bag barüber bas Bito in Die Rirche gefallen. (f) Nachdem Thomas Chems Enflen Gefchlechter und bas Regiment ju Mugeburg geandert worden, ift nur Mattheus in bas Stadt : Bericht gefommen. (g) Er hat es aber 21. 1590. resigniert und sich nach Ulm gesehet. (b) In auswartigen Diensten hat fich Christoph fehr berühmt gemacht. Es mar an bem Pfalgifchen Sof. und brachte es burch feine Belehrfamteit fo weit, baf er fich unter ben Churfurften Ott Beinrich.

```
( 4) Beber: Sauf Chronict ad h. a.
(z) Naths Protoc. ad h. a.
(a) Prasch. I. 246.
```

(b) Prasch. I. 246.

Buch, f. Chem. Adami in vit. JCtor. p. 312.

(e) Rathes Protoc. ad h. a.

(f) A. G. I. 332.

(g) Rathe : Bahl : Buch. (h) Rathes Prot. ad h. a.

<sup>(</sup>c) Prafch. I. 151. 199. (d) Mannliche Mugeburgifches Stamms

Beinrich , Friberich III. Ludwig bem IV. bem Administrator Johann Cafimir und Churfürst Friberich bem IV. ben ber Cangler Stelle erhielte. (i) Sein Gutel Sigmund bon Ehem, mar an eben bem Sof Stallmeifter, auch Pfleger ju Bodelheim. Gein Sohn Eberhard lebte ju Beingarten. Gin anderer Sohn Christophs, Ramens Philipp, mar A. 1615. Chur-Pfalgifcher Pfleger gu Pfaffenhofen. Beremias Chem biente ber Stadt als Bauptmann, ben bem Raifer gefchitten Bulfe Boltern gegen bie Eurfen Un. 1532. und 1542. (k) Einer aus biefer Familie bat für bie Urme im Sofpital eine milbe Stiftung gemacht, gleichwie aber bie Stiftung verlohren gegangen, alfo ift auch des Stifters Name unbefannt geblieben. (1) Das Dorf langeneifnach bat Un. 1529. Mattheus Chem geboret. Bon feinen Erben aber ift es an bie Rugger verkauffet worben. (m) Den Rirchen . Gas und bas Bogts-Recht ju Bigelfpach ererbten einige bon ben Congelmannifchen, fie verfauften es aber, nebft ben andern, baran Theil babenben Beichlechtern.

#### 17.

#### Baumgartner.

#### Wappen Tab. VI. n. 17. A. B. C.

- A. Das alte Baumgartnerifche Wappen, wiewohl fie in ben alteften Beis ten allein ben Wogel ober Sittich geführet haben follen.
- B. Das vermehrte Wappen, wie es Die Rurnbergifche Baumgartner biß an ihr Absterben geführet haben.
- C. Das Wappen der Kren-herren Baumgariner von Sohen-Schwangau.

Die Baumgartnerifche Familie foll nach einiger Borgeben aus Giebenburgen , mo Baums . nahe ben hermanftabt ein Ort Namens Baumgarten lieget, (n) und nach andern ausgartner. Schwaben von bein Schloß Baumgarten, welches fie nach ber Zeit wiederum an fich gebracht, ihr Bertommen haben. Gie follen in Schwaben machtige Ebelleute gewesen fenn, und ein altes Rlofter gestiftet und erbauet haben. (0) Um bas Jahr 1280. hat fich ein Baumgartner in Rurnberg befunden, beffen Borname nicht befannt ift. (p) A. 1300, aber lebte ein Conrab bafelbit, melcher fur bes vorigen Gobn gehalten mirb. Er hatte jur erften Che eine Bohmin von Weiffenburg, und jur zwenten eine Teuflin von Nurnberg. Sein Enkel, welcher wie er und fein Sohn Conrad geheisen hat, war ber erfte von biefer Familie, ber in ben Rath ju Durnberg ermablet worben, welches Un. 1396. gefcheben ift. Diefer Conrad batte noch einen Bruber , Felir. Derfelbe erzeugte 23 b 2 Fribes

(m) A. G. I. 311. Buch, f. Baumgartner.

( o) Rurnbergifches Gefchlechter Buch.

<sup>(</sup>i) A. S. I. 725. Adami in vitis JCtor, p. 141. P. Freheri Th. Erud. p. 930. Morhof in Polyh. III. 6. 1. 7. (k) A. S. I. 331. 360. (l) Raths: Prot. Vol. 70. p. 491. 601.

Friberich und Conrad, wovon aber feiner mannliche Erben hinterlaffen bat. Conrads Cohn gleiches Mamens, murbe ber Zennerne genannt, ohne Zweifel weil feine zwente Chefrau Clara aus bem Befdliecht ber Benner gemefen ift. Diefer batte vier Cobne, Conrab Anton, Michael, Gebald und Martin. Bon bem erften ftammet Die altefte Murnbergifche Linie, welche fich unter allen am langften erhalten bat. Bon feinen Gobnen bat Conrad und Georg feine mannliche Erben gehabt, ihres Brubers Cebalbs Gohn aber war Cafpar. Diefer hatte bren Cohne , Cafpar , Balthafar und Chriftoph. Des erftern Cobn gleiches Damen bat teine mannliche Erben gehabt. Des grenten Cobne waren Georg, Paulus, Johann Albrecht, Cafpar und Balthafar, mit beren Entel Cobnen bas gange Wefchlecht in Murnberg erlofchen ift. Gabriel Cebalbs Bruber bat zween Gobne gehabt , Bernhard und hieronnmus , wovon erfterer nur Tochter , Sieronymus aber einen Cohn gleiches namens hinterlaffen bat, ber aber ohne Mannliche Rachfommen gestorben ift. Anton bes alten Courabs grenter Cobn, bat fich mit Clas / ra Urztin, Ulrich Urzts von Augsburg Tochter A. 1475, verheurathet, und fich nach Augs- 14- burg gesetet. Bon feinen Cobnen baben fich bren verhourathet , Frang bat feine mannliche Erben gehabt, (9) Johannes aber erzeugte mit Felicitas Rhelingerin, 30bann, Diefer aber, Der Un. 1512. Regina Fuggerin geheurathet, und Un. 1543. in ben Fren Berren Ctand erhoben worden ift, (r) bat Johann, Johann Ernft, Beorg Anton (s) und David Die Baumgartner von Sobenschwangau erzeuget. hat fich ber erfte Un. 1537. an bes bamaligen Bifchof, Johann Georg von Augeburg Schwester, Unna von Stadion vermablt, und ift ohne Rinder gestorben. Der zwente nahm A. 1547. Urfula von Frenberg, und der vierte A. 1554. Anna vom Komnach jur Che, Anton aber verheurathete fich 1540. an eine Geschlechterin Regina Bonolbin, (t) und batte auch feine Erben. Nachbem nun Johann Georg und David bas Burget-Recht aufgegeben, haben fich ibre Cohne auf ihre Buter gefeget, ihre Rachfommen aber find nunmehr vollig ausgestorben. Michael, ber britte Cobn Conrade bes Bennern, bat mit Urfula Bolfin von Bolfsthal, Chriftoph und biefer Jacob, Jacob aber Chriftoph erzeugt, ber ber lette feines Gefchlechts in Augsburg und A. 1623, noch im leben gemefen ift. (u) Conrads vierter Sohn Gebalb erzeugte Michael, welcher ohne Erben geftorben ift; ber funfte Martin aber Stephan. Diefer bat Stephan und bucas erzeugt, von welchen aber ber erftere gar feine, und ber zwente feine mannliche Erben gehabt bat. (x) Nachdem biefe Kamilie zu Murnberg obgedachter maffen Un. 1396. unter Die Rathfabige Befchlechter gefommen ift, fo haben febr viele bavon fowohl ben Rath befucht, als auch andere michtige Memter vermaltet und Chrenftellen getragen. Befonders ift Biero. nymus vorderfter tofunger im 16. Sæc. gewefen. Unbreas Georg aber ift jum zwenten lofunger 2. 1676. ermablet worben. Borgebachten Sieronpmus Bater gleiches Damens iff and im Rath und ein groffer Rechtsgelehrter, auch befonderer Freund Luthers und Melanchtons gewefen. Er murbe von tem Rath ju Rurnberg zu vielen Berfchickungen

( #) Prasch. I. 102.

(x) Bucelinus P. IV. L. P.

<sup>(</sup>q) Praich. I. 279. (r) 21. G. I. 355. Dipl. dd. Spenr 27.

Jul. 1543. (3) Prasch. I. 102.

<sup>(</sup>t) Sochzeitbuch ad h. a.

auf bie Reiche Convente gebraucht. Da er aber 21. 1544, von bem Spenrischen Convent nach Sauf gereifet, murbe er von einem Frankifchen Ebelmann Albrecht von Rofenberg, einem geind ber Stadt Murnberg wegen einer alten Forderung an Die Stadt gefanglich aufgehoben , und über Jahr und Lag verftett behalten , bif bie Gade fur Ronig Kerbinand II. gefommen, auf beffen Entscheibung biefer Baumgartner wieberum los, und unter groffer Freude ber Burgerfchaft nach Rurnberg gurud gefommen ift. (y)/In Mugeburg bat fich Anton unter Die Bunft der Raufleute gefetet. Gein Cobn Johannes fcheint von biefer Bunft im Rath gewefen gu fenn. Deffen Gobn Johannes aber, ber 2. 1539. in ben Fren Berren Ctand berfetet worben , (2) fcheint nicht barein begehrt gu baben. Es war berfelbe ein Mann eines fehr groffen Bermogens, und batte fich Un. 1536. mit bem Rath verglichen, Die reiche Steur ju geben, jeboch bes Steur-Gibs und ber Ctabt- Hemter überhoben gu fenn. (a) Er mar auch ein groffer Rechts- Belehrter, und ftund als Raiferl. Rath ben Raifer Marimilian I. und Carln V. in groffen Bnaben. Diefem bat er A. 1532. zwen und brenftig auf eigene Roften ausgeruftete Panger . Reuter gegen die Turfen ju Sulfe gefchickt. (b) Auch mar er ben Konig Ferbinand I. in treflichem Unfeben. (c) Da er jur Beit bes Schmalfalbifchen Rriegs, obngeachtet ber Uvocatorien bes Raths in Raiferl. Dienften geblieben, fo murben feine Buter vom Rath confisciert, (d) nach geschehener Mussohnung mit bem Raiser aber ihm wieder einge-Richts besto meniger aber verflagte er bie Stadt ben bem Raifer megen bes erlittenen Schadens und Beschimpfung, und eine von ihm 2. 1547. ausgewurfte Commiffion nothigte Die Stadt einen febr beschwerlichen Bergleich mit ihm ein zugeben. (e) Diefer Johannes nebst feines Baters Bruber, Frang und Christoph, Cebalbs Cohn murben unter Die Mugeburgifche Befdlechter aufgenommen. Ben Beranderung bes Regiments murbe Johannes in ben Bebeimen Rath genommen. Debft ihm fam auch fein Sohn David und Chriftoph, nachgebends aber auch Jacob, nachdem biefer vorher in bem Ctatt. Bericht gefeffen, in ben innern Rath. (f) David murbe 2. 1549. nach feines Baters Tob, auf ein Raiferliches Borfchreiben auch in ben Bebeimen Rath genommen. (g) Allein nachbem er fast fein ganges Bermogen verprachtet und burchgebracht, murbe er gezwungen fich fluchtig zu machen. Er bat Un. 1552. fein Burger-Recht aufgegeben, (b) und fich fobann an Bilbelm von Grumbach gehängt, mit melchem er auch in Die Reichs. Acht verfallen ift. Dachbem bie Ctabt Gotha U. 1567. von bem Churfurft in Sathsen erobert worden , mare es ihm leicht gewesen , in schlechten Rleibern ju entfommen. Da er aber in grofter Pracht ausziehen wollen, murbe er erfannt, gefangen gefegt, und mit ben übrigen enthauptet. Rurg vor feinem Lob berichtete er fein flagliches Schicffal feinem Bruber Johann Georg, ber in Angeburg gleichfalls 2363

(e) 21, 6. 1. 413.

(f) Rathe Babl und Memterbuch.

(d) 21. 3. I. 397. Nathe: Decr. ad a. 1546.

<sup>(</sup>y) Seckendorffii Histor. Luther. III.30. S. 118. Adami in vit. JCtor & Polit. p. 171.

<sup>(</sup>z) 21. 63. I. 355. (a) 21. 63. I. 341. (b) Stengel 11. 65. 38.

<sup>(</sup>c) 2. G. I. 363.

<sup>(</sup>g) C. D. n. 80. (h) Nathe: Prot. ad h. a.

in Arreft gefeffen. (i) Dann biefer Johann Georg mar gleichfalls in eine febr groffe Schulben laft verfallen, fo baß ihn ber Rath megen Beforgung ber Rlucht, ben bem Stadt. Bogt angeloben lies, fid) nicht aus ber Ctabt ju begeben, weil er fich aber bennoch verbachtig machte, fo lies ihn ber Rath erftlich in feinem Saufe bewachen, alsbann aber auf bas Rath Dauf feben, wo er funf ganger Jahre geblieben ift, big er 2. 1570. mit feinen Glaubigern einen Bergleich getroffen, bermog beffen er ihnen fur ihre Forberungen von 104471. Bulben, feine meifte liegende Buter an Zahlungs ftatt überlaffen bat. Balb barauf bat er fein Burger Recht aufgegeben. (k) 3m geiftlichen Stand find von biefer Kamilie zu bemerten, Chriftian Baumgartner von Murnberg, er mar ein Orbens-Mann und predigte A. 1517. in Meißen ben Ablag gegen die Rugen. machte gwar viel Gelb bamit, murbe aber besmegen von bem bortigen Bifchof Johannes in ben Bann gethan. (1) Anton von Augsburg mar Dom herr ju Briren, und Ulrich ju Regenspurg. (m) Un Sofen ift Johannes ftart gebraucht worben, ehe er ju Mugsburg Beheimer murbe. Zumal bediente fich Raifer Carl' V. beffen Rath er auch mar, feiner als Commiffarii nebft bem Granvella, Navio und Liera, um bie Schmalfaldifche Bund . Stande su gertrennen. (n) Machbem feine Machtommen bas Burger-Recht aufgegeben, maren fie Erb. Marfchalten ber Bifchoffe von Augsburg. (0) Endlich ift zu bemerten, baß fomobl bie Murnbergische, als Mugsburgische Linie biefes Befchlechts, bie portreflichfte Land . Buter befegen. Den erftern geborte bas But Soblenftein in ber Pfalg, welches Balthafar getauft und zu einer Berichidung gemacht bat. tonerstatt welches Hieronymus an sich gebracht, und Brunsperg. Den Augsburgischen, gehörte Baumgarten ben Burgau, Conzenberg, (p) Haußen, (q) Schwab. Mublbaußen, Sorgau und Bifelbach, ingleichen Steppach, Erbach und vornehmlich Sohen . Schwangau. Diefes bat Johannes von benen von Schwangau an fich gebracht. David aber bat baffelbe 2. 1561. an ben Margarafen von Brandenburg verpfandet. Diefer bat 2. 1567. feine Forberung an bas Sauf Bapren überlaffen, und nach einem lang. mubrigen Procefi, ift A. 1670. Die gange Berrichaft an Bapren gefommen. (r) Uber Diefes befagen fie noch viele Guter ju Berg, ju Bach, ju Menchingen und Dberhauffen, wovon nachgebends bie meifte Johann Georgens und Davids Glaubigern ju Theil morben find, (s) Gie hatten auch von A. 1497. big 1570. bas Bifchofliche Speif : Amt au leben , welches bernach bem Sofpital jum Beil. Beift an Zahlungs fratt überlaffen morten ift. (t)

S. 18.

(i) Thuani Siftorien Lib. XCI. Gaffar ad a. 1567.

(k) M. S. I. 564 590. Nathe: Decr. ad h. a. (1) Seckend, Hift. Luth, I. XII, Add. I. d.

(m) Bucell. P. IV. L. B. (n) Seckendorf. l. c. L. III. S. XXV.

S. 104. p. 424. 2l. C. I. 363. Adami in vitis Politicorum p. 63. feqq.

(r) Aufs und Abnahm bes Saufes Bans ren. Mpt. (s) U. S. I. 500.

(t) Lebensbrief im Sofvital Archiv. .

(p) Rathe Decr. XV. 07.

(q) Prasch. I. 102.

(o) Bilberbede Deutscher Reiches Ctaat.

## · §. 18.

#### Sornlin.

#### Wappen Tab. VI. n. 18.

Es bat ichon U. 1304. ein hans hornlin in Augeburg gelebet. (u) 3m Jahr hornlin. 1321. aber bat ein Ulrich Sornlin von Bal bas Burger . Recht zu Augeburg angenom-Er wird Panifex genennt, welches im bamaligen latein ein Bed beiffet, (x) Man balt ibn fur ben Stamm. Bater biefer Familie, welche nachgebends unter ber Bunft ber Megger gefunden wird. Unter berfelben befand fich Ludwig , beffen Gobne Sans und tucas gemefen find. Diefer bat nur eine Tochter gehabt. Sans aber bat tubmig erzeugt. Diefer bat eine Erdweinin jur Ghe und von ihr funf Gobne gehabt. Bon biefen, ohngeachtet fich vier an bie vornehmfte Befchlechter und andere abeliche Ramilien verheurathet, hatte nur ludwig einen Cobn, Mamens Sans. Diefer war gwar an Cabina von Stetten verheurathet, batte aber feine Rinder, und farb 2. 1571. als ber legte feiner Familie. (y) Unter ber Bunftischen Regierung ift Diefelbe in ziemlichem Anfeben gewefen. Dann Ludwig mar febr oft Burgermeifter, nemlich 2, 1308. 1403. 6. 8. 10. 12. und 14. (2) In bem barauf folgenden Jahr aber murbe er, weil er es in ben Menningerifchen Sandeln mit bem Ufter Bifchof Anshelm gehalten, ber bem Rath febr zu wieder mar , auf zwanzig Jahr nach Strafburg ober Rothenburg verwie. fen , welche er aber nicht ausgelebet bat. (a) Lucas trug eben biefe Burbe Un. 1402. Und Ludwig A. 1405. (b) Machdem Sans Bornlin Gefchlechter worben, ift er Un. 1548. nicht weiter als nur in ben groffen Rath gefommen. (c) Sonft ift noch Marr mertwurdig, ber Dom-herr ju Frenfingen gewesen ift. Man findet auch Mang hornlin und Ufra feine Wirthin, Die bor 2. 1478. gelebet haben, beren Bufammenhang mit ber Familie mir nicht bekannt ift. (d) Gerner findet man auch bas Bornlinische Bappen unter ben Morblingifchen, boch weiß ich auch nicht wie es barunter gefommen ift. (e) Es follen baffelbe bie Biegler von Par- auch angenommen baben, weilen ihr Ctamm. Bater Micolaus Ziegler, land. Bogt in Schwaben, A. 1516, Barbara Bornlin gur Che genommen bat, (f) welche eine ber letten biefes Geschlechts gewesen ift. (g)

§. 19.

- (#) Cteurbuch de a. 1304.
- (x) Burgerbuch ad h. a.
- (y) Mannlich's Augeburgifches Ctamms
  - (2) Burgermeifter Ehren: Buch.
- (a) Gaffar ad h. a.

- (b) Burgermeifter Ehrenbuch.
- (c) Langenmantel, Reg, Sift. p.
- (d) Prasch. I. 245.
- (e) Rurnbergifches Bappenbuch, P.f.
- (f) Sochzeitbuch ad h. a.
- (g) Manulich I. c.

#### Ş. 19. Fugger.

# Wappen Tab. VI. n. 19. A. B. C. T. VII. D.

- A. Das alte Fuggerische Wappen, mit welchem 21. 1473. Die drep Brüder Ulrich, Georg und Jacob, von Kaiser Friderich dem dritten begnadiget, und daher die Fugger von der Ilgen genennet worden sind.
- B. Das Wappen, welches biefe Familie nach Erlangung ber Graffchaften Rirchberg und Beiffenhorn angenommen hat, und noch fuhret.
- C. Wappen, welches die herren Jugger von Zinnendorf und Abelehofen noch bermalen fuhren.
- D. Wappen, welches Graf Sans Jacob Sugger geführet hat.

Bugger.

Unter allen Augsburgifchen, und überhaupts Reichs. Stadtischen Beschlechten, bat wohl teines ein grofferes Auffeben in ber Welt verurfachet, als biefes. bung ber Befchichte beffelben wird es hauptfachlich auf folgende Stude ankommen. I. Muf bicfer Kamilie Bertommen und Aufnehmen, II. Auf berfelben Ausbreitung. Auf berfelben Berbienfte in weltlichen Standen. IV. Auf berfelben Berbienfte um Die Catholifche Rirche im geiftlichen Stand, um ihre Familie und um bie Armuth. V. Muf ber. felben berrliche Privilegien. VI. Auf ihre Berrichaften und Buter. VII. Auf bie Aufgebung bes Burger , Rechts und VIII. Auf Die beutige Berhaltnuß gegen Die Ctabt. Das Herkommen der nunmehro Hochgräflich Buggerischen Familie ist durchgehends Db gwar nicht zu leugnen ift, baß ichon M. 1304. Burger biefes Namens, von beren übrigen Umftanben aber fonft nichts bekannt ift, in Augsburg gelebet baben, (b) fo erhellet boch aus allen, felbst von der Familie anerkannten Nachrichten, daß der erfte bekannte Rugger Namens Sans, in Graben, einem Dorf an der fogenannten Straß, auf bem ledifelb gefeffen, mit Unna Meifinerin von Rirdbeim verheurathet, und Befe Ber einiger Tagwert Wismats und anderer Buter gewesen fene, welche zwar von feinem Sohne verkauft, von beffen Nachkommen aber wieder an die Familie gebracht worden, ben welcher fie fich noch befinden. Gein Cohn gleiches Namens erlangte burch bie Seurath mit Clara Bibolphin bas Burger - Recht ju Mugsburg M. 1370. Er half auch feinem Bruber Ulrich ju einer guten Beurath in ber Stadt , und gu bem Burger-Recht , beffen Nachfonmen aber find bald ausgeftorben. Rad bem Tob ber Clara Bibolphin verheurathete fich Bans Fugger A. 1382, an Elifabetha Gfattermannin, beren Bater einer bes Raths gewesen ift, und von welcher die ganze Juggerische Jamilie abstammet. Bans Fugger unter ber Bunft ber Weber, und von berfelben im Rath. Reben feinem Bandwerk trieb er einen Leinwand : Banbel, woburd er ein nach bamaligen Zeiten anschnliches Bermogen von fl. 3000, errungen hat. Daben war er Frenschopf des Bestphalifchen Berichts, und ftarb 2. 1409. Er erzeugte Unbreas und Jacob. Unbreas, melder

(h) Cteurbuch vom Jahr 1304.

welcher fich burch feine Sandlung febr bereichert hat , und baber zum Unterfchieb von feinem Bruber, ber reiche Fugger genennet worben, bat mit Barbara Stammlerin, aus bem angefehenen Befchlecht ber Stammler vom Aft, Die Familie gestiftet, welche weil A. 1452. Rais fer Briberich ber III. feinen Gohnen ein Wappen, mit einem golbenen Reb im blauen Relbe ertheilet bat, die Familie ber Fugger vom Reh genennet worben ift. Es find bie von biefer Familie eine Zeitlang in Anfeben, und mit verfcbiebenen vornehmen Wefchlechten befreunbet gewefen, enblich aber burch viele in ihrer Sanblung erlittene Ungluds. Falle bermaffen berunter gefommen , bag fie von ben Bobithaten , ihrer anfangs von ihnen verachteten Better haben leben, und viele fich mit Sandwerfern ernabren muffen. Es mar von Diefer Linie Ulrich Fugger, ein Rurfchner von Un. 1570, big 83. von ber Bemeind im Rath, endlich aber ift biefelbe vollig ausgestorben. Rath, endlich aber ist dieselbe völlig ausgestorben. Jacob Hansens zwenter Sohn befand sich unter der Weber-Zunft, und war Zwölser, auch einer des Raths havon, zugleich ein ftattlicher Sandelsmann, welcher von feinem Bernogen ben Armen viel Butes gethan bat. Er bat Barbara Bafingerin eines Mungmeifters Tochter gur Che gebabt . und mit ihr ein Sauf ben Bogginger. Thor ererbet, welches bie erfte Fuggerifche Bobnung in Augsburg gemefen ift. Diefer hatte viele Rinder, von benfelben aber find befonders feine bren Gohne Ulrich, Beorg und Jacob, als bie Stifter bes Juggerifchen Unfebens mertwurdig. Diefe bren verheuratheten fich an bie vornehmfte Familien nemlich Ulrich, an Beronica Laugingerin, Georg an Regina Imhof, und Jacob An. 1498. an Sibilla Arstin. (i) Gie erwarben mit ihrer handlung, ingleichem aus ben Ungarifchen Bergwerten einen erstaunenben Reichthum. Bon Raifer Friederich III. wurden fie 2. 1473. mit bem Bappen ber zwen tilien begnabiget. Bon Raifer Maximilian aber in ben Abelftand erhoben, auch beswegen Jacob Fugger, welcher im Rath, von Bunften gemefen mar, beffelben, wie auch ber Bunfte und bes Steur-Gibs auf bes Raifers Bunnithen entlaffen. (k) Nachbem biefe bren Bruber bie berrlichfte Buter erfauffet, auch als Berfat befommen, und jum Theil Diefelbe zu Ribeicommiffen gemacht haben, fo murben Beorgs Cohne A. 1530. in ben Brafen und Danner ober Kren Berren Stand erhoben. und fodann auf bem Reichs- Tag zu Augsburg, auf ber Schmabifchen Grafen-Bant unter bie Stande bes Reichs aufgenommen. Dem ungeachtet aber trugen eben biefe, Namens Rammund und Anton fein Bebenten, fich ben ber vorgenommenen Bermehrung ber Beschlechter barunter zu begeben, auch ihre groffe Banblung noch weiters fortufub-Sie mußten, nachbem fie Befchlechter worben finb , bem Rath fcmoren, baß fie fich ber von bem Raifer erhaltenen Privilegien, Frenheiten, Eremtionen, Indulten n. wieder ber Stadt Augsburg Rechte, Chehaften, alt Berfommen und Bebrauch teines wegs bebienen wollten. (1) II. Es ift biefe Fuggerifche Familie ju allen Zeiten ungemein gablreich gewesen, alle aber fammen von Georg Jugger und Regina Imbof ab, weil Ulrichs Cohne feine weitere mannliche Erben , Jacob aber gar teine Rinber binterlaffen.

<sup>(</sup>i) Sochzeits Buch. ad h. a. (k) C. D. n. 70.

ren Spiegel bes Sanfee Deftreich L. V. cap. XII. Roblers Rung, Beluftigung, P. VL.

<sup>(1)</sup> Incrementa Fuggeror, in Mpto. Ch: p. 65. feq.

3ch halte bor überflußig bas gange Stamm. Regifter biefes gablreichen Befchlechts auszuführen, und will mich vielmehr auf die bekannte Benealogiften, Imhof in Not. Proc. Imp. L. VII. C. II. auf Bucelinum in Germ. T. G. St. Grap. T. II. in ap. und auf Bubners Gen. Tabellen ber Reichs Graflichen Familien, welche ben Ruggerifchen Stammen mit vieler Mube ausgearbeitet, befonders aber auf bas febr toftbare Werf ber Imaginum Fuggeror. & Fuggerar. welches auf Rosten ber Kamilie U. 1595. bon Raphael Cuftos angefangen, und von Lucas und Bolfgang Rilian big Un. 1620. fortgefeget worben ift, bezogen baben, und mithin nur ber Austheilung ber vornehmiten Es bat bemnach obgemeltermaßen Beorg Rugger gren Cohne ge-Linien gebenten. babt. Rammund mar an Catharina Turzoin von Bethlenwalva, beren Mutter eine Tochter Ulrich Fuggers und Beronica Laugingerin, ber Bater Beorg aber ein Ungarifcher Ebelmann gemefen, verheurathet ; Anton aber an Unna Rhelingerin. Bon biefen Brubern fammen Die zwen Saupt Linien ber , welche noch im Alor find. munbifde Linie bat fich fogleich mit beffen Sohnen Sans Jacob und Beorg (m) in groep Deben linien getheilet. Die von jenem abstammente wurde fonft bie Dfirbtifche, nun Die von Zinnenberg und Abelshofen, die von Georgen aber wird die Weißenhornische de-Die Untonifche Saupt - Linie wird gleichfalls nach beffen Cobnen in Die Marr. Marrens Linie ober die Morrendorfi. Bans und Jacob Buggerifche Linien eingetheilet. fche ift 2. 1671. mit Graf Dicol. Fugger ausgestorben. Banfens Linie bat mieberum einige Meben-Linien, nemlich die Linie Kirchheim, Midhauften ober Schwinded, ju melcher auch die bermalige Norrendorfische gehoret, und Blott, Die britte ober Nacobifche tinie, bat fich mit feinen Gobnen Johann und Bieronnmus getheilet ; Bon bem erftern tommen bie linien Babenhaußen und Boos, von dem zwenten aber Die linie Bafferober Bellenburg, und biefes find bie verfchiebenen Linien biefes Befchlechts, movon bie meifte noch beut zu Lag fich im Flor befinden. (n) III. Diese Familie nun bat fich in al-Ien Standen bervor gethan, und baben ungemeine Berdienfte erworben. Durch ibren groffen Reichtbum, ben fie fich burch ibre weitlauftige Sanblung errungen . haben bie altefte Fugger auch Raifern und Ronigen geholfen. Es bat Ulrich Fugger A. 1473. als Raifer Friberich ber III. ju Mugeburg fich ju bem Bug nach Erier geruftet, Die Bandlung mit bem Sauf Deftreich angefangen, in bem er ben Raifer und beffen gange Bofftatt auf biefen Bug mit golbenem, filbernen, feiben. und wollenem Bewand verfeben bat. (0) Dergleichen Bewerb, woburch er fich allerdings um bas Sauft Defferreich verbient gemacht, haben auch feine Bruber und ihre Cobne gar ftart getrieben, und infonderheit mit groffen Darleben fich hervor gethan, wofur ihnen bie fconfte Berrichaften und Guter find verfeget worben. Des erftgebachten Ulrich Auggers Schreibftube aber, ift megen ihrer toftbaren Ginrichtung bie golbene Schreibstube in ber gangen Stabt geneunet worden. Eben folde Berbienfte, baben fie fich auch um andere Ronigliche Bauf fer gemacht, baber find auch alle groffe Befchafte burch ibre Banbe gegangen, und ba 1. E. A. 1500. Dem Raifer ju bem Benetianifchen Rrieg Dabit Julius ber II. 40000. ber

<sup>(</sup>m) Prafch. I. 81. 82. (s) cf, Stridbecks Huggerifche Genealogie.

<sup>(</sup>o) Robler I. c.

Ronig Ferdinand in Spanien 60000, und Ronig Ludwig ber XII. 70000, Ducaten bewilliget hatten, fo murbe biefe Summe von 170000. Ducaten von ben Fuggern in Mugs. burg innerhalb acht Bochen ausgezahlt. (p) Gie rufteten auch zu ter Portugiefischen Meer - Farth nach Dit - Inbien 2. 1509. bren Schiffe aus, welche ihnen groffen Reich. thum jurud gebracht haben. (9) Um aber naber auf ihre Berbienste um die Stadt Augsburg zu kommen, fo ift Jacob Fugger, Ulrichs Bruber, fcon im Rath aus ber Man ruhmet von ibm, bag er einen befondern Borfchlag Bunft ber Beber gemefen. gemacht batte, vermog beffen, mann er gu Stand gefommen mare, baf Betrant in bem ublichen größten Daaß zu ewigen Zeiten nicht batte über zwer Gulben fommen follen. welcher Borfchlag aber aus Miggunft feiner Feinde und Eigennug ber Rorn. Ripperer mare verworfen worben. (r) Dachbem er nebft feinen Brubern in ben Abel . Stanb erhoben worben, find fie nicht mehr in ben Bunftischen Rath genommen worben, und auch Rammund und Unton, welche Gefchlechter worden, find vor Beranderung bes Regiments als folche nicht barinn gewefen. Inbeffen bat fich boch biefer Unton, ber als ein Mann , ber ben bem Raifer Carln V. febr beliebt , gegen bie Ctabt aber febr patriotifch gefinnet gemefen, befchrieben wird , baburch um biefelbe febr verbient gemacht, baß er ben bem Raifer nach bem Schmaltalbifden Rrieg Die Berfohnung fur fie ausgewurtet bat. (s) Er ift auch einer von benjenigen gewefen, welche hauptfachlich bie Beranberung des Regiments betrieben baben, ben welcher auch er fogleich in ben gebeimen Rath von bem Raifer ernennet worden ift. Auffer ibm find noch zwolf in ben Rath ermablet worden , von welchen Graf Paulus, welcher I. 1685, feine Stelle refignieret bat, ber legte gemefen ift. (t) Gie baben, mann einer im Rath gewefen, auf ben an ben Rath gerichteten Schreiben und Memorialien, einen befondern Titul nemlich Boblgebohren befommen, und gemeiniglich wann einer fich in Augeburg befunden bat, von welchem man gemuthmaffet, baf er ber Stadt gu bienen geneigt mare, bat man fich vorber von Geiten bes Raths erfundigt, ob er, mofern er ermablt murbe, Die Raths-Stelle anzunehmen belieben wollte, und fobann find bie meifte gleich in ben Bebeimen Rath ermablet, auch manchmalen burch Raiferl. Referipta baju beforbert (u) worden, hingegen ift im Ctabt. Bericht teiner geselfen. Bon biefen nun find auch Marr Fugger A. 1576, und Octavian Secundus A, 1594. gu Stadt. Pflegern ermablet worben. (x) Durch bie Steur von ihrem groffen Bermigen, haben sie bem Ærario ein ansehnliches zugetragen, boch ba-ben sich schon An. 1535. Anton Bugger, Hieronymus und Raymund beswegen mit bem Rath verglichen, weil fie wegen ihres gerftreuten Bermogens nicht im Stande maren . baffelbe angugeben, fie bes Steur Eibs gu entlaffen, und 800. Bolb - Bulben fur bie Steur ju nehmen, welche jeboch ihre Rinber, gleich anbern Burgern wiederum ju entrichten fculbig fenn follten. (y) Diefer Bergleich murbe 2. 1545, von Anton und Ranmunds Gobnen erneurt , und Die Pact. Steur auf 2400. Bold. Bulben , fur alle gefetet. Doch murben fie A. 1562, auch angehalten, ihre liegende Buter über Die Pact. Steur ju C C 2

<sup>(</sup>p) idem. 21, 3. I. p. 267.

<sup>(</sup>q) Robler I. c.

r) Increm, Fuggeror,

<sup>(5)</sup> A. G. I. 402.

<sup>(</sup>t) Bable und Memter Buch. a.

<sup>(#)</sup> C. D. n. 89. (x) CtabtePflegers Buch.

<sup>(</sup>y) 21. G. I. 338.

versteuren. (2) Diefe Pact. Steur aber bat bernach A. 1582, ben ben Calender Unruben ber Burgerschaft Belegenheit gegeben, barüber sich ben bem Rath zu beschweren, weil fie bapor gebalten, baf nach bem bamaligen Buftant ibres Bermbaens, einer allein foviel ju geben fchulbig mare, als fie alle mit einander zu entrichten pflegten. (a) Bie verblent fich biefe Familie um bie arme Burgerschaft gemacht habe, wird in folgendem anzuruhmen fenn. Sie baben auch durch Aufführung und Anlegung prachtiger Bebaube, Pallafte und Barten ber Stadt viele Bierben, und burch Unftellung prachtiger tuftbarteiten, ben ihren Sochzeiten und anbern Belegenheiten, mit Bafteregen, Tangen, Schlitz tenfahrten ic. Ehre und Anfeben gemacht, baber auch ihr Pracht und Aufwand ben folden Belegenheiten in Augeburg zu einem Spruchwort worben ift. (b) Allein mande reiche Burger, welche es ihnen nachmachen wollen, jedoch aber die Rrafte bazu nicht gehabt, baben fich burch biefe Madjahmung vielen Schaben in ihrem Bermogen jugego. gen. Bas bie Grafen Rugger an Sofen fur anfehnliche Ehren-Stellen befleibet baben . ift bekannt. Die meifte von ben alten Fuggern maren Raiferl. Rathe, jumal ber oftgebachte jungere Jacob Rugger, melden auch Dabit teo ber X. jum Comite Palarii La-3ch will Diejenige übergeben, welche an verschiebenen Sofen teranensis erhoben hat. nur Ehren-Stellen und Litul getragen baben, und beren Ungabt febr groß ift, bingegen aber nur berjenigen gebenten , welche in murtlichen Befchaften geftanben finb. Sierun. ter aber find folgende zu rechnen: Marr Augger, Erz. Berzog Ernits von Deitreich Cammerer, Cammer Prafibent, auch Raifer Rubolphs bes II. nicht weniger Bergog Marimilians in Bapren Rath, und endlich Pfleger ju landshut. Georg Fugger , Raifer Rudolphs bes II. Rath und Cammerer, Land-Bogt in Schwaben, auch Nitter Des Ordens Calatrava, Johann Ernft, Reichs-Hof-Raths Prafitent, (c) Raifer Matthias und Ferbinands II. Rath und Cammerer, auch Ritter bes Orbens de l'Espada, Johann Eufebius Rugger, Raiferl. Cammerer und Cammer-Berichts-Prafibent, und endlich Johann Jacob, Bergog Albrecht bes V. in Banren Rath und Cammer, Prafitent, (d) Es bat ferner biefe Tamilie fich auch im Rriegs-Befen verbient gemacht. Dann es bat 2. 1572. Carl Jugger bem Bergog von Alba nach ben Dieberlanden ein neu geworbenes Regiment 2. 1619. aber fchitte Dit Beinrich Jugger bem Raifer Ferbinand II. zugeschift. (e) ein auf feine eigene Roften angeworbenes Regiment Golbaten nach Bobmen gu. (f) Er wurde barauf Banrifcher General, und nachdem A. 1635. ber Raifer bie Stadt Augsburg ben Schweben abgenommen, murbe er babin jum Stadthalter und nachgebenbs jum Commentanten gefest, woben er fich jeboch nicht gar zu wohl gefinnet gegen feine ebemalige Mit-Burger bezeuget bat, (g) 3m Jahr 1647, aber murbe Graf Frang Jugger Commendant bafelbft. (b) Enblich mar auch Graf Euftachius Maria Raiferlicher General ber Cavallerie und A. 1703, als bie Stadt Augsburg von ben Krangofen belagert

<sup>(</sup>z) Bergleich swifchen bem Rath und ben Herren Juggern wegen ber Steur, dd. 1. Oct. 1545. N. G. l. 385. Raths Prot. ad h. a. 21. G. l. 550.

<sup>(</sup>a) A. S. I. 676. (b) Incremental ugger. & A. S. I. passim.

<sup>(</sup>c) 21. C. II. 49C. (d) 21. C. I. 56C. (e) Gaffar, ad h. z. (f) 21. C. I. 830. (g) 21. C. II. 375. 628. (h) 21. C. II. 75C.

## Beschreibung der Geschlechter, welche 21. 1538. 2c. 2c. 205

gert murbe, Commendant bafelbit. 3ch übergebe bierben gleichfalls biejenige, welche im Golbaten-Stand nicht fo boch geftiegen find, ob mobilen ich gewiß verfichert bin, bag aus bem Bochgraflich-Ruggerifchen Saufie auffer ben angeführten , febr viele fehr verbiente Officier entsproffen find, beren Benennung ben biefem Berte zu weitlauftig fallen murbe. Es find ferner vornemlich zu bemerten die Berbienfte biefer gamilie um die Biffenschaften und Belehrte. Es ift jum größten Rubme berfelben anzuzeigen, baß fie mehr jur Aufnahm ber Biffenfchaften in Deutschland, als manche Fürften bengetragen baben. Es haben nemlich bie alte Berren Jugger in Augsburg ben Belehrten, besonders auch armen Belehrten, groffe Bobltbaten erwiefen, baber ihnen febr viele Berte find jugeeignet worben, und fowohl ju ihrem eigenen Rugen und Bergnugen, als ju jener Bortheil, bie toftbarfte Bucher Schate gefammlet. Es bat bagu fcon Raymund Georgens Cobn ben Unfang gemacht, indem er fich bemubet bat, aus Briechenland, Belfch= land und Sicilien, Die besonderste Alterthumer anguschaffen. (i) Gein Bruder Anton aber , bat eine ber größten Bibliotheden gefammlet, welche ju bamaligen Zeiten in Deutschland gewesen find, und in welcher fich nicht nur ein groffer Borrath von gebruften Budern, fonbern auch von ben fconften Manufcripten befunden bat, wovon einige von Sieronymus Bolf, Enlandern und anbern beraus gegeben worben find, befonders hat auch Ulrich Bugger, ber einige biefes Befchlechts, welcher fich zur Evangelischen Religion bekennet, fich bemubet, Die alteste Banbidriften aus gebachter Bibliothed in ben Druck ju beforbern, mogu er Belehrte, und einen besondern Buchbruder, nemlich ben beruhmten Henri Etienne in Paris, in feine Dienfte genommen bat. Eben biefer Ulrich Jugger bat Die Bibliothed Des Augsburgifden verbienten Beschicht. Schreibers und Medici Baffers gefauffet , ben feinem Tod aber biefelbe nebft feinem übrigen foftbaren Bucher-Borrath, Churfurft Friberichen von ber Pfalz vermacht. (k) Bleich wie nun hieraus fcon erhellet, daß biefe Berren nicht nur Freunde, fonbern aud Renner ber Biffenfchaften gewesen fenn muffen, alfo bat es auch einige barunter gegeben, welche tein Bebenfen getragen haben, fich felbft burch Schriften in ber Belehrten 2Belt bervor ju thun, Es ift befannt, bag Sans Jacob Rugger ber erfte Berfager bes Ehrenfpiegels bes Erg-Saufes Deftreich gewesen ift. Bon eben biefem ift auch anguruhmen, baf er bie Ruggerifche Bibliothed big auf 15000. Etud vermehret bat. Es ift aber Diefelbe U. 1656. von Philipp Eduard Juggern, feines Bruders Cobn fur 10000. Reichs. Thaler an Raffer Kerbinand II. verfauft und ber Raiferl. Bibliothed einverleibet worben. Der Stabt-Pfleger Marr Jugger mar gleichfalls ein febr gelehrter Berr. Er bat Nicephori Callixti Historiam Eccles. und von Baronii Annalibus Eccles. ben erften Theil ins Deuts fche überfeget. Beorg bat in ben meiften , befonders in ben Mathematifchen Biffenfchaften eine groffe Erfahrung gehabt. (1) IV. 3ch tomme nun auf bie Berbienfte bicfer Familie in pils caufis, bag ift in Stiftungen fur Die Catholifche Beiftlichkeit, fur Die Armuth, und fur ihre eigene Familie, moben auch ju bem erften Punct biejenige follen @ c 2

bienften des hochgräflichen Juggerischen Saufs fes um die Gelehrsamfeit und deren ergebene ben bem Leben ber Occonum Deutsch und in Miscell. lat.

<sup>(</sup>i) Robber l. c. p. 73. (k) Baile Dictionaire Histor. Critique v. Fugger.

<sup>(1)</sup> Brudere Abhandlung von ben Bers Miscell, lat.

angezeiget werben, welche im geiftlichen Stand zu boben Ehren und Burben gefliegen find. Ulrich, ber erfte biefes Damens, ftiftete ben Ct. Morig, eine Prabenbe, und ertaufte nebft feinen Brubern Georg und Jacob von Pabft teo bem X. bas Jus patronatus barüber, meldes fie, obwohl mit groffen Biberwillen bes Dom-Capituls behauptet haben. (m) 3m Jahr 1521. lieffen eben biefe bren Bruber bie Orgel ben St. Unna erbauen, und ben Chor bafelbit zu einer Suggerifchen Begrabnuß zu richten. (n) Beorg ftiftete eine Begrabnuß. Capelle ben Ct. Ulrich 2. 1578. (0) Jacob ftiftete eben bafelbft A. 1578. Die Michaelis Capelle. (p) Marr aber, Die Ct. Andreas Capelle, und Die Ct. Marr - Rirche in ber Fuggeren. Das größte und wichtigfte aber, mas fie in Mugsburg, jum Bortheil ber Catholiften Religion gethan baben, ift, baf fie ben Dr. ben ber Jefuiten in Die Stadt gebracht haben. Dann Diefen find von ben Chriftoph Suggerifchen Erben, besonders Philipp Eduarden, nicht nur A. 1880. ein ansehnliches Capital, welches gebachter Chriftoph Bugger, ju einer milben Stiftung ausgeworfen, und bie Christoph Juggerische Saußer in ber Roler Bage, zu Errichtung eines Collegii, Rirchen und Schule, überlaffen, fonbern auch noch 1581. Imen Zwinger an ber alten Ctabt-Maur geschenket, auch ist ihnen sonft viel Gutes gethan worden. (4) 3m Jahr 1589. ftiftete ber Stadt : Pfleger Octavian Secundus Fugger, Die Capelle St. Benedicti und Francisci ben St. Ulrich, (r) und eben bafelbft lies 2. 1596. Philipp Eduard Die St. Bartholomei - Capelle erbauen. (s) Saft gleiche Milbthatigfeit, wie gegen bie Jefulten, bat auch diefe Familie, befonbers Johann, Georg Bieronymus und Marimilian Rugger gegen bie Fratres minores St. Francisci de observantia bezeiget. batten fich von A. 1588, bif 1600, in Augsburg nur in einem Dom. Berrn. Sof beholfen. In diefem Jahr aber erbarmeten fich biefe bren Berren uber fie, und tauften bie auf bem Bans : Bubel gelegene Rhemifche Bauger, und nachdem fie es nebft bem Dom : Capitul babin gebracht, bag gebachte Sauger aus ber Ctabt Steur gefommen, fo lieffen fie biefelbe niederreigen, und auf den Plat die neue Rirche und Rlofter erbauen. (t) Einige Zeit vorher hatte auch ber Orben ber Capuciner, von Marr und Christoph Gebrubern und beren Bettern Beorg, Anton und Albrecht ein gleiches erfahren, bann biefe fchentten nicht nur A. 1602. gedachtem Orben, ihr in der Schönauer Gage gelegenes Hauß, fondern lieffen auch auf eigene Roften, Die Rirche nebft bem Rlofter bauen. (u) End. lich hat auch erft gebachter Marr, Die Corporis Christi Bruberschaft, welche gang abgegangen gewesen, wiederum erneuret. (x) Auch haben A. 1631, Die Grafen Johann Ernft und Ott Beinrich Jugger, ben Carmelitis discalceat, einen Barten vor bem Rothen - Thor gu Erbauung eines Rlofters, theils verfauft, theils gefchenket, welches aber durch die bald darauf geschehene Eroberung der Stadt vom König in Schweden, nicht Bu Stand gefommen ift. (y) Gur fo viele und groffe Wohlthaten murben fie auch von

```
(m) M. G. I. 441. Sect. Mapr ad a. 1515,

(n) ib. 440. Prasch. I. 115, 116, 117, 118,

119, 120,

(o) Prasch. I. 57,
```

<sup>(0)</sup> Prasch. I. 57. (p) 21. Cl. I. 870. (q) 21. Cl. I. 630. 627

<sup>(</sup>q) 21. G. I. 630. 637.

<sup>(</sup>r) ibid. 870.

<sup>(</sup>s) ibid. 871. (t) ibid. 779.

<sup>(\*)</sup> ibid. 774. (x) Kham. Hier. Aug. P. Cath. I. 396.

<sup>(</sup>y) 21. G. II. 137.

ber Catholifchen Rirche, burch bobe geiftliche Burben wiederum einiger magen belobnet. Dann fcon Marr Rugger, ein Cobn bes alteften Jacobs, murbe Drobst zu Gt. Maria in Regenfpurg, und ju St. Johannes in Frenfingen. Der Pabft ernannte ibn auch jum Dom-herrn ju Mugsburg, (2) er ftarb aber M. 1478. ju Rom, ehe er von bem Dom-Capitul zugelaffen worben, und biefe Ernennung gab Belegenheit zu ben erften Berbrieslichkeiten, wegen Musichlieffung ber Burgers. Sohne von bem Sochstift. (a) Johannes Augger war Probst ben St. Peter ju Augsburg, und Mary fein Bruder A. 1511. Probst ju Negenspurg, Speyr, Burgburg, Bamberg, und ben St. Peter zu Augeburg, auch Protonotarius Apostolicus. (b) Alexander Secundus Fugger war In. 1563. Dom-Probft ju Frenfingen, (c) und Bictor August ju Regensburg, (d) eben ju ber Beit, ba Sigmund Briberich Rugger Bifchof bafelbit gewefen ift nemlich 1598. (e) Marrwar In. 1611. Probst ben St. Peter ju Mugsburg. (f) Jacob Jugger mar Dom . Berr ju Regensburg und Coftang. Dafelbft murbe er A. 1604. gur Bifchoflichen Burbe erhoben, (g) wovon er bem Rath ju Augsburg Nachricht ertheilet , und benfelben ju feiner Confecration geladen, welcher barauf Bernhard Rhelingern und Philipp Jacob Rembolben ba-Carl Jugger mar Un. 1635. Cubicularius Pontificius und bin abgeordnet bat. (b) Dechant ju Galzburg. (i) Unton mar Probft ben St. Peter ju Mugsburg. (k) Erft in ben neuesten Zeiten aber, nemlich Un. 1756. ift Graf Unton Ignati Jofeph Sugger von Blott, jum Guriten und Probst ju Ellmangen ermablet morben. Michts verbienet groffern Ruhm ben biefer Familie, als bie groffe Dulbthatigfeit, welche fie gegen bie Urme und Mothleibende ermiefen bat. Dievon zeugen bie toftbare Stiftungen, welche in Mugsburg und anbern Orten , benfelben jum Beften errichtet worden find. Es wird aber fcon Jacob ber Ctamm - Bater biefer gangen Familie als ein befonders gutthatiger und barmbergiger Mann gepriefen. (1) Bierinn find ihm feine bren Cohne Ulrich , Beorg und Jacob gefolget. Diefe tauften von verfchiedenen Perfonen einen groffen Plag in Jacober Borftadt, auf bem fogenannten Rappen - Bipfel, lieffen Die barauf gestandene Bebaude niederreiffen, und dafur 106, fleine Wohnhaußer dahin bauen, in welche fie arme Burger gegen einen gar geringen Bins aufnahmen, und verordneten, bag es auch ins funftige bamit auf gleiche Beife gehalten werden follte. (m) Un Diefer Stiftung baben gwar alle bren Bruber Theil gehabt , Jacob aber hat fie erft 21. 1519. nach feiner Bruber Lob vollig zu Stand gebracht. (n) Gie ift noch bermalen in volltommenem Befen, und wird jum Ungebenten ber Stifter bie Fuggeren genennet. Eben biefer Jacob ftiftete in eben biefem Jahr, bas nicht weit bavon gelegene Bolghauß, fur leute welche mit ben bamals graffierenden bofen Blattern behaftet maren. (0) Sieronymus Fugger,

```
(z) Stengel in Mantissa c. L. n. 27.
```

<sup>(</sup>a) fupra. C. IV. S. 11. (b) ibid. 32.

<sup>(</sup>b) 1010. 32. (c) 9, 69. 1. 737. ib. n. 43. (d) ib. n. 48. (e) 9, 69. 1. 749. ib. n. 50. (f) ib. n. 51. (g) ibid. n. 51. (h) 9, 69. 1. 783.

<sup>(</sup>i) Stengel. l. c. n. 58.

<sup>(</sup>k) ib. n. 59. (1) Increm, Fuggeror.

<sup>(</sup>m) 21. 3. 1. 284.

<sup>(</sup>n) Infeript. lapid. an ber Ruggeren, Robs ler l. c. p. 69. Jacob Buggers Ctiftbrief, dd. 23. Mug. 1521.

<sup>(</sup>o) 21, 6, 1, 284.

war nicht nur in seinem Leben ein fehr frengebiger Berr gegen bie Arme, sonbern verorbnete auch, baß gleich nach feinem Tobe, ber 2. 1538. erfolget ift, 2000. fl. unter biefelbe follten ausgetheilet merben. Er vermachte auch eine ansehnliche Gumme zu einem Sofvital, für die Zuggerische Unterthanen, welches zu Waltenhaußen errichtet worden ist, und zu einem Allmofen fur biefelbe. (p) Anton Juggers Cobne brachten nach ibres Baters Berordnung 2. 1571. bas Solghauß auf bem Bans Bubel ju Ctanbe, fur leute melthe an benerifden Rrautheiten leiben , und eben biefer Unton bat bas Schneib. Sauf auf bem Rog. Martt gestiftet. (a) Bur Erbaltung Diefer portreflichen Stiftungen aber. find bermalen Die Ginfunfte von ben fogenannten Fuggerifden Stiftungs . Gutern gewib. met, won welchen es noch ein mehreres zu melben Belegenheit geben wird. Eben fo fehr find auch die Berren Jugger fur ihre Nachkommenschaft und Familie beforgt gemefen. Jacob, ber ein febr reicher Berr gemefenift, bie großte Berrichaften und Buter gefauft bat, aber ohne Rinber geftorben ift, bat alle feine Buter, feiner Bruber Gobnen binterlaffen. Bon Diefen ift Dieronnmus Ulrichs Cobn, gleichfalls mit hinterlaffung eines febr groffen Bermogens an herrichaften und Butern ledig geftorben, und Beorgens Cobne Raymund und Anton find bavon die einige Erben gemefen. Diefer Unton bat fich 2. 1548. mit Raymunds Gohnen babin verglichen , bag biefe Buter und Capitalien, nur allein auf ihrem Mannlichen Stamme bleiben follten. (r) Eben biefer Anton bat A. 1560. in seinem Testament seinen Sohnen verbotten, auch das kleinste seiner liegenden Buter zu verauffern, und diefe Berordnung in diefem Jahr nochmalen widerhohlet, mit dem Benfas, baf mann feine Gobne ober Entlen biefes Berboth übertretten wollten, Die zu verauffern gesuchte Buter benen nachst gesippten, ober wohl gar bem Hospital zu Walben-Diefe Berordnung baben beffen Cobne Un. 1575. baufen angebotten merben follten. auch auf die funftige eigen ober Pfandeweiß zu erlangende Buter, boch bie Wohnungen und Bithums Guter babon ausgenommen, erstrecket. (s) Bu biefen Butern fam 2. 1579. bas groffe Bermogen Chriftoph Fuggers, ber bamalen fur ben reichsten unter allen Fuggern gehalten worden ift, und welcher, weilen er ledig geftorben ift, feinen gangen Reichthum, ju einem Fideicommils fur feine Familie gemachet bat. (t) Es bat fobann 2. 1591. und 95. Jacob Fugger Die Berordnung gemacht, bag bie Tochter nach altem Baug-Recht, mit ben Beurath-Butern fich begnugen, die Berrichaft Babenhauffen unverfauflich fenn, und mann feine Gohne ohne Testament ober Erben fturben, in Stirpes geerbet merben follte , welche Berordnung feine Gobne 2. 1620. angenommen und Nachdem aber Diefe jur Erhaltung ber Familien gereichenbe Unftalten nach und nach verabfaumet worden find, fo haben 2. 1723. Die famtliche Berren Grafen Rugger einen Familien-Congress in Augeburg gehalten, Die Berordnungen ihrer Bor-Eltern in einen Abichied gufammen getragen, benfelben burch ihre Unterfchrift befraftiget, allen Beraugerungen abgefagt, und ba bigbero bie Ranmund und Antonifche Linie gegen einander nur gewisser maßen zum Fideicommis verbunden gewesen find, über die-

<sup>(</sup>p) A. G. I. 350. (q) Increm. Fuggeror. (r) A. G. I. 452. Vertrag dd. Augsburg, 20. Nov. 1548.

<sup>(</sup>s) Borftellung des Status caufæ. herrn Jofeph Mar. Graf Fuggere von Bellenburg ex parte Administ.

<sup>(1) 21, 63, 1, 628.</sup> 

fes bie Antonische unter fich allein ein Fideicommis gehabt, biefen Unterschied zwischen ben linien aufgehoben, und beebe fich zu einem Univerfal Fideicommis verbunden. (u) V. Da fich biefes Befchlecht burch feinen Reid hum und andere vortrefliche Gigenfchaften, an bem Raiferlichen Sofe, befonders ben Raifer Marimilian I. und Carl V. fo beliebt und verbient gemacht bat, fo ift fein Bunber, bag fie von benfelben mit Ehren und Frenheiten fast überhauft worben find, fo bag menige Graffiche gamilien fich bergleichen Privilegien zu erfreuen haben werben. Dachbem Ulrich, Beorg und Jacob Fugger Un. 1473, von Raifer Friberich IV. mit bem Bappen Brief, und alebann von Raifer Maximilian I. mit bem Abelftand begnabiget worben find , fo erhielten ihre Cobne In. 1530. von Raifer Carln V. ben berrlichen Bnaben - Brief, melder folgende Grenbeiten enthielte. 1. Erftlich murben ihnen alle von Raifer Maximilian erhaltene Frepheiten bestättiget. 2. Wurden fie nicht nur in ben Abel und Ritterfant, fonbern auch in ben Brafen, und Danner, ober Frep-Berren, Stand erbobet, und ihnen jugleich alle Borrechte biefes Standes jugeeignet, nemlich mit rothem Bachs ju figlen , Grafen , Fren. und Panner Berren teben gu empfaben, fich von ihren Butern gu fchreiben und barauf bie bobe Obrigfeit ju erercieren. 3. 2Burben fie und ihre Nachtommen, fur ihre Saab, Buter und Baaren, in befondern Raiferl. Schut genommen. 4. Bon ben Burgerliden Beschwerben befrent. 5. Ihnen mo fie mobnten ein frener ungehinderter Abzug bewilliget, boch mit ber Bebingung, baß fie bie Steur von ihren liegenden Butern mit Musichluß ber Rachfteur, und bas Ungelb bezahlen follten. 6. Gollten Diejenige Privilegia bes Orts mo fie mobnten, und bie ben ihrigen abbruchig maren, in Unsebung ibrer ungultig und aufgehoben fenn. 7. Collten fie, in mas bor Ungelegenheiten es mare, allein vor bem Stadt. Bericht ju Mugeburg belanget werben, von bem Berichts. 3mang aber bes Raths und beffen Memter befrenet fenn, und mann 8. Die Stadt Augsburg an fie in burgerlichen ober reinlichen Sachen einen Unfpruch ober Forberung batte, fo follten fie por niemand als por bem Raifer pon ibr belanget merben fonnen, und endlich g. Gollen fie . ihre Diener . Zugehörige und Bermanbte . por fein frembes . fonberlich Rothmeis lifches und Weltphalifches Bericht fonnen gelaten merben. Daben murbe ihnen frengelaffen, fich biefer Arenbeiten entweder gleich jego, ober in bas funftige zu bedienen, und fie auch babin befrent, bag fie niemals gezwungen werben follen, bas Original biefes Briefs beraus jugeben, fonbern benfelben nur in vidimierter Abichrift aufmeiffen ju burfen , und bamit fie befto cher ben biefen Frenheiten befchuget und gehandhabet werben mochten, fo murben ihnen von bem Raifer bie vornehmfte Bifchofe, Bergoge, Mebte, Brafen , Drobfte und Reichs Stabte , besonders aber ber Rom. Ronig Ferbinand , ju Conferpatoren, Commiffarien, Richtern, Furfebern und Befchirmern gefetet. (x) Ben Ertheilung Dieses Onaben Briefs foll Raifer Carl V. felbst gestanben haben, bag er noch niemalen bergleichen verlieben batte, auch nicht gesonnen fen, jemals bergleichen zu thun. ( y ) Inbeffen ertheilte er über alle biefe Krenheiten, eben biefen Ruggern, 2. 1534, noch

<sup>(</sup>n) Mn. Borftellung bee St. caufæ &c. Lunige Reiches Archiv. T. XI. 447. (x) Privil. dd. Augeburg, 14. Nob. 1530. (y) Chrenfpiegel bee Dauges Deftr. 784.

bas Privilegium, golbene und filberne Mingen gu fchlagen, (2) welches auch jum oftern von ihnen ausgeübet worben ift, indem fie verfchiedene Thaler haben pragen laffen. Es find berer nemlich funferlen, ber erfte vom Jahr 1621, hat auf bem Avers ben Reichs-Abler ohne Schwerd, Scepter und Reichs. Apfel mit ber Umfchrift: Ferdinandus IL Rom. Imp. femper Augustus. Muf bem Revers bas Fuggerifche Bappen mit ber Umfchrift Max. Fuggerus. L. B. in Kirchb. & W. D. in Bab. 1621. Den menten vom Rabr 1622, babe ich niemals gefeben. Der britte ift bem erften gleich, auffer bag ber Reichs-Abler Schwerd und Scepter nebft bem Reichs Apfel auf ber Bruft, und neben bem Bappen bie Jahr Bahl 4623. bat. Der vierte wird in Roblers Ming. Beluftigung gefunden," und ist vom Jahr 1624. Der funfte hat auf dem Avers den Reichs-Abler und bie Umschrift Leopoldus I. Rom. Imp. semper Augustus, und unter dem Abler das Augsburgifche Ctabt. Dor, nebit bem Zeichen Des Mungmeifters Sobleifen, auf bem Revers aber bas Buggerifche Bappen mit bren Belmen und einem Mittel - Schild, und bie Umfdrift Franc. Erneftus Fugger. Comes a Kirchb. & W. B. A. B. und Die Jahrzahl 1694. Es beståttigte ihnen ferner berfelbe A. 1541, Die Frenheit vor fremden Berichten in etnem befondern Brief, (a) und ertheilte M. 1548. Anton Ruggern bie Frenheit, baf bie Ruggerifche Giter allein ben bem Manns : Stammen bleiben follten. (b) Raifer Marimilian II. ertheilte ihnen A. 1566, ein Privilegium miber die Juden, und endlich erhielten fie 21. 1529, von Raifer Ferdinand II. ben legten und größten Onaben-Brief, welchem faft nichts mehr bengefüget werben tonnte. Es enthalt berfelbe nebft ber Beftattigung aller vorher erlangten Frenheiten, bas fogenannte groffe Comitiv, mit allen beffen Rechten, für Die beebe alteite ber Familie, Die Beftattigung und Erweiterung ber Frenheit von burgerlichen Befchwerden, ber Befrenung von fremben Berichten, ber Frenheit wiber bie Juben , ber Breibeit, ihrer lander und Buter Titul , Stand und Bappen ju führen , und ber Frenheit golbene und filberne Mungen pragen ju laffen. Diezu fam noch bie Brenheit in ihren Berrichaften Bergwerte anlegen zu borfen, Jahr- und Bochen-Martte aufzurichten, Afyla und Frenungen zu erofnen, Leben und Afterleben zu verlenben, bas Bermogen ihrer Unterthanen, Die ohne Erben gestorben, einzuziehen, bag bie von Reichs wegen confiscierte Buter eines ihrer Unterthanen ihnen gufallen follen, Die Frenheit gu jagen und zu fiften, ingleichem Mühlen anzulegen, die Frenheit Ungeld zu nehmen, und Schentftatte angurichten, Muf. Gin. und Abzug Gelb zu forbern, bas Ginftanb. Recht auf ihrer Unterthanen verfauflichen Butern zu haben , bobe und niedere Obrigfeit zu erercieren, Gige und Schloger zu bauen, Privilegia und andere Documenta zu tranfumieren und zu vidimieren, nebft ber beftanbigen Salva Guardia, und Beftattigung ber fchon in bem Carolinifchen Grengeits Brief von A. 1530, ernennten Confervatoren. Es erhielten aber biesen herrlichen Frenheits. Brief nur bie zwen bamalen in Augsburg verburgerte, Johannes und Dieronymus Fugger, von welchen die Linien von Wellenburg und Boos abstammen, ba bingegen ber übrigen nicht barinn gebacht wirb. (c) fes

<sup>(</sup>z) Priv. dd. Toledo 1, Merz 1534. Lus (b) dd. Augsburg, 9. Junii 1548. Lunig T. XI. 459.

<sup>(</sup>a) dd. Regenfpurg, 20. Jul. 1541.

<sup>(</sup>c) Privil. dd. Bien, 10, Neb. 1629.

fes find demnach die vortrefliche Frenheiten, mit welchen diefe Kamilie von den Raifern begnadiget worben ift, und von welchen freplich ein und andere ber Ctabt jum Rachtheil gereichet haben, beren fich aber biejenige Fugger melde Un. 1538. Befchlechter morben find, nemlich Anton, und Raymunds Cobne, angezeigter magen, haben begeben muf-Inbeffen ift leicht zu vermuthen, bag es barüber manche Berbriedlichkeiten und Proceffe muffe gegeben haben , welche bie Stadt fein geringes gefostet , wovon aber bie Eriablung zu beschwerlich fallen murbe. (d) VI. Es wird 3weifels ohne nicht unan. genehm fenn, eine Bergeichnuß ber Guter und Berrichaften, welche bie Ruggerifche Ramilie befegen, als fie fich noch im Burger-Recht ju Mugeburg befunden, und auch nachbem fie baffelbe aufgegeben, allhier anzutreffen, woben zugleich, fo viel als moglich, foll bemertet werden, wer biefe Buter an die Familie gebracht babe, von wem fie ertauft, auch mann und an men fie wieder verkauft worden , und wie die dermalen noch vorhandene Berrichaften von ben verfchiebenen linien befegen werben. Es haben aber zu Erlangung berfelben bie bren Bruber Ulrich, Georg und befonders Jacob ben Anfang gemacht. Diefer erbaute ben glut lichem Fortgang feiner in Carnthen unternommenen Bergwerte in biefem Bergogthum bas Schloß Fruggerau, (e) Er erhielte A. 1504. von Raifer Marimilian I. Die Brafschaften Rirchberg und bie Berrichaften Weiffenhorn, (welche feinen Erben, von Raifer Marimilian I. foll erb- und eigenthumlich überlaffen worden fenn, und von welchen Berr-Schaften bie Berren Grafen fie von je ber geschrieben haben, ) (f) pfandsweise für 70000. Bulben, faufte auch von eben bemfelben Schmichen, Marftetten, Bullenftetten, Pfaffenhofen, Klein-Fußenborf und Enfachbaugen, wie auch von benen von Pappenheim Mark-Biberach. Ranmund brachte zu ber Familie die Berrichaft Glott A. 1536. von Ulrich Burggrafen für 16400. Gulben, (g) Gablingen von Sebastian von Knorringen. Obernborf A. 1533, von Wolfgang Marschalt von Dornsperg um 21000. Gulben, (b) und Mithaugen A, 1563. (i) Gein Bruber Anton vermehrte bie Ruggerifche Buter mit Babenbaufen 2. 1538. von benen von Rechberg, (k) und ber Berrichaft Branbenburg nebst ben baju geborigen Orten. Ingleichem faufte er Waltenhaußen , wo bas Bofpital fur bie Ruggerifche Unterthanen angelegt worben ift, (1) fur 18000. Bulben von Margaretha von Bernau. Das Burgleben zu Borth von bem Rath bafelbit, nebit ben baju geborigen Dorfern fur 6600. Bulben, (m) nachbem aber biefe Reichs. Stabt an bie Bergoge in Bapren getommen , haben bie Grafen Jugger auch biefes Burgleben an fie verauffert. Berner taufte er Abelfingen , und Stettenfels , welches vor furgem an ben Berrn Bergog von Burtemberg gefommen, Duetenftein, Rirchhaim, Eppisbaufen, wie auch Rettershaufen von bem Bifchof ju Mugsburg, fur 22000. Bulben, endlich Biberfpurg und Blogenftein an ben Bobmifchen Grangen von Raifer Ferdinand I. melder es auch, nebft ben baju geborigen Dorfern miberum eingeloßet bat. Bans Db 2 Racob

```
(d) N. G. I. 581. 588. ib. 628, 692, II.
611. I. 734. ib. 863.
(e) Köbler I. c.
(f) U. G. I. 250. 326. 27.
(g) U. G. I. 341.
(h) N. G. I. 333.
(i) ibid. 558.
(k) N. G. I. 340.
(i) ibid. 359.
(i) ibid. 359.
(ii) ibid. 359.
(ii) ibid. 359.
(iii) ibid. 359.
(iii) ibid. 359.
(iii) ibid. 358.
(iii)
```

Jacob Fugger erhielte Die Braffchaft, Stadt und Schloß Pfirbt, welches er wohl befeftigen laffen, als einen Pfand. Schilling vom Sauf Deftreich, (n) Boben-Rreen, gleiche falls ein feftes Colog, von benen von Bobmann ingleichem Bugnang , Weinfelben, Lauffirchen und Munfter. Tenfenhaußen erfaufte er von ben Ungeltern, es ift aber widerum an die St. Jacobs-Pfrundt ju Mugsburg vertaufet worden. Altfirch und Jenheim, erlangte er gleichfalls pfandsweise von bem Sauf Deftreich, Langennenfnach aber taufte er von ben Chem. Marr und Johannes befamen Die Berrichaft Mobringen pfandsweiße von Bergog Albrecht in Banren fur 64000, Bulben, fie murbe aber balb miberum eingeloffet. (0) Marr erkaufte auch Norrenborf von Carl Wolfgang Abelinger, von Bans Bimmel aber Meitingen , welches nachgebends widerum an die Baingel veraußert worden ift. Burblingen und Lafertingen erfaufte er von ben Beutingern, fie murben aber nach ber Beit an D. Burglin überlaffen. (p) Elba taufte er von ben Marfchallen von Pappen-Johannes erhielte Stadt, Schloß und herrschaft Mindelheim aus ber Erbichaft ber von Fronsberg. Un. 1618, aber, ift biefe Berrichaft von feinen und ben übrigen Fronsbergischen Erben, an die Bergoge in Banren verkauft worden. (q) Eben biefer taufte auch Reihartshaußen von ben Bimmlifchen. Jacob ertaufte tamertingen, 2Bellenburg von ben Langischen Erben, Leber, Bahl und Erstenau. Octavian Gecundus hat Afchenhaußen von den von Rot um 26000. Gulben gekauft. Unton erkaufte Bainhofen von Babriel Rhelinger fur 31000. Bulben und Gichstetten fur 32000. Bulben. Nachgebends aber verkaufte er jenes an die Paler, und bicfes an die Alekheimer. Marrens Gobne fauften Welben von benen von Welben um 140000. Gulben. Endlich ertauften fie auch Borberg und taugna von ben Schartlin, Unried von ben Schmus dern, Ettelried von ben Turgoen, Bafferburg am Bobenfee von ben Brafen von Montfort, biefes aber ift Un. 1755. an bas Sauß Deftreich vertaufet worben, Boos von ben Stebenhabern , Bulmabingen , welches nun bem Rlofter Ofterhaußen geboret , 3igertsberg an ber Donau, Plef und Rotenbach von bem Rath ju Meinmingen, Rlein : Ruffendorf von Marquard von Stein, Berbishofen von Sieronnmus Roth, Weiler von ben Biengern, und Dorndorf von Zimprechtleines, Mohrenhaußen und Schwinnbegg in Banren. (r) Bon biefen vielen Gutern und Berrichaften nun befigen bie Berren Grafen nach ihren verschiedenen Linien noch folgende. Bon ber Antonischen Saupt : Linie gehoren ber Binnenbergischen Deben tinie, Binnenberg, Abelshofen und Rettersborf in Bapren , ber Beiffenhornischen aber, Die Grafichaften Rirchberg und Marftetten , Die Berrichaften Bullenftetten, Weiffenborn, Pfaffenbofen, Brandenburg und Diebenbaim. Bon ber Untonischen Baupt stinie aber besiget die Rirchheimische Deben stinie Rirchheim, wogu auch geboret, Dorndorf, Lieffenried, Speck, Eppishaufen, Rentbaugen und Safelbach, alle an ber Mindel gelegen. Die Norrendorfifche befiget Dbernborf, mit Elgau, Morrenborf mit Abelfingen und Blantenburg und Rieberalfingen mit Mobren

<sup>(</sup>a) Bubers Siftor, Lericon, v. Pfirdt, (q) Bubers Siftorifches Lericon S. Mins (o) A. G. 1. 604. Auf: und Abnahm bes belbeim, Baufes Bapren.

<sup>(</sup>p) Increment. Fuggeror. Fideicommiss-

Mobren im Bergogthum Neuburg. Der Mithaufischen Linie geboret Mithaufien an ber Schmutter mit Langennenfnach, Munfter und Ginwenler , ber Glottifchen aber Blott mit Durlaugingen, Pfaffenhofen, Binterbach, Baumgarten an ber Donau, und Silgertsberg ber Pafau. Die Boofifche Linie besitet Boos mit hamertingen und Ober-und Unter-Reichau. Bu ber Babenbaugischen geboret Babenbaufien und Rettershauffen mit Weinrieben, Algetshofen, Brunfpad), Rirchhafilach, Beretshofen, Grunets. hofen, Berleshalben, Durmenler, Bobenftetten und Beiler, und endlich ber Bellen. burgifchen Linie geboret Wellenburg, mit Leutershofen, Berta, Reinertshofen, Bablberg und Rotenbach : ingleichem bie Berrichaft Martt Biberach, mit langenreichen. Feigenhofen, Apfeltracht und Gigenbrechtshofen, Bablingen, Belben, Balb und Rotenbach ben Rirchheim. In wie ferne biefe Buter mit Fideicommils beleget find, ift bereits oben angezeiget morben, bier aber find noch biefe zu bemerten, welche zu Erhaltung ber Ruggerifchen Stiftungen gewibmet find, Es find aber biefelbe Laugna, Emesader, Borberg, Baltenhaußen und Beurenbuch. Diefelbe werben von ben Berren Senio ribus familia vermaltet, welche einen Stiftungs-Director nebft ben Pflegern und anbern Beamten barauf balten, gleichwie auch bie meifte Berrichaften burch Pfleger verfeben werben. Ubrigens haben fie auch viele liegende Brunde in und um Die Stadt Augsburg, nemlich Baufer und Barten befegen, von welchen viele ihnen noch zugehoren, viele aber verfchenft, vertauft ober fonft veraugert worden find. Die gemeinschaftliche Ungelegenheiten bes bochgraflichen Saufes werden burch einen Cangler, welcher ben Titul einen Fideicommifs-Raths und Stiftungs Directors führet, und einige Rathe ober Confulenten beforget, welche fich in Augeburg aufzuhalten pflegen, wofelbft fich auch bie gemeinfchaftliche Canglen und Registratur befindet, boch haben auch einige linien einen befonbern Cangler aufgestellet. VII. Dachbem nun bie Fuggerifche Familie fich burch ibre Sandlung einen gang befondern Reichthum erworben, fo viele Berrichaften und Guter fich bamit angeschaft, auch fo berrliche Frenheiten erhalten bat, und baburch nicht nur in ben Grafen Ctand erhoben worben , fondern auch burch Erlangung bifchoflicher Burben zu bem Furften-Stand gefommen ift , auch fich burch Beurathen , mit ben vornehmften Gren Berrlich und Braflichen Familien befreundet bat, fo baß fie bas Unfeben eines Reichs. Standes mit aller Ehre bat behaurten tonnen, fo ift es tein Bunber, baf ben Berren Ruggern ber Ctant eines banblenten Befchlechters ju geringe worben ift. Daber haben fich menige bemubet in ben Rath zu fommen, mann ihnen nicht fogleich Die oberfte Stellen angebotten worben find , bingegen bie meifte baben fich auf ihren Butern aufgehalten , ober an Sofen Dienfte gesuchet. Bielmehr mußten fie je mehr und mehr fich ibre Frenheiten gu Rug gu machen, und fich von ber Stadt Berichtbarfeit gu entledigen. Darüber aber fint folibare Proceste entstanden. Endlich bat eine Linie nach ber anbern fich des Burger. Rechts begeben. Es ift Davon die Zinnebergische die erfte gewesen, indem fcon Bans Jacob berfelben Stamm Bater A. 1565, fich ins Banrifche gefebet bat. (s) Um langften aber blieb barinn Die Bans Fugger Dithaugifche tinie. ben mar ber lette, welcher im Beheimen Rath gewesen, Graf Paulus Fugger. (t) D b 3

<sup>(</sup>s) Rathes Bahls Buch, ad hum, ann. (t) ibid.

Geinen Berrn Gobn Graf Maximilian Paris findet man noch Un. 1700. auf ben Ctuben Bettuln unter ben Befdlechtern. (u) Er aber ift ber legte und bat 3meifels ohne auch balb barauf fich bes Burger . Rechts begeben. VIII. Indeffen fteben bie Berren Brafen noch immer in einem vielfaltigen Busammenbang mit ber Ctate Mugsburg. baben noch gewiffe Rechte auszuuben, in Unsehung ber von ihren Boreltern gemachten Stiftungen, fie besiden noch murflich Bauger, und einige ihrer Buter grangen an bie ber Stadt juftandigen land. Bogten. In Unfebung ber Stiftungen, welche unter ben herren Senioribus familiæ und ben von ihnen barüber gefesten Beginten fteben, richtet man fich nach ben Stiftungs-Briefen , ben Raths- Decreten und bem alten Bertommen. Bon ibren Baugern follen fie Steur und Baffer-Bins, auch mo fie fich lange barinn aufhalten mollen , Cou; Belb begablen. Begen ber Grangen find befondere Bertrage errichtet worben. Dabin geboret ber Vertrag megen Besteurung ber Mugeburgifchen Sinterfaf fen ju Bablingen von Un. 1595. mit herr Maren Juggern, (x) ber Interims Bergleich bie Bablingifche, Biberachifche, auch tant. Bogtenliche Dbrigfeit und Grangen betreffend vom Jahr 1610. welcher A. 1618. burch einen neuen Bergleich erläutert worden Und hiemit will ich die Radprichten von diefer fo berühmten Familie befcbloffen baben.

# 19. Schoner.

#### Wappen T. VII. n. 20.

Schoner.

Ich babe niemalen auf bas herkommen biefer fchon langft wiber erlofchenen Famil Un. 1488. finbet man gwar einen Beit Schoner von Schwan im lie gelangen fonnen. Schwäbifden Bund, (2) ingleichem einen Bilbelm Schoner von Straubenbart, In. 1548. unter ben Burtembergifchen tebenleuten, (a) ob fie aber von biefer Familie gemefen find, ift unbetannt. In Augsburg finde ich An. 1429, einen Deter Schoner. (b) 2. 1442, mar im groffen Rath Bans Schoner von Rursnern, Ulrich von Leberern, Un. 1455. Erbard gleichfalls von Leberern und M. 1479. Peter von Sudern. (c) Doch im Sabr 1467, haben Sans und lubwig bie Schoner gelebet, auch fcon bas Schonerifche Bappen geführet, und einen Sof ju Lugelburg an Bans Bornlin verfauft. (d) fest alfo biefer Sans mare eben berjenige, welcher von Rursnern im groffen Rath gemefen, fo mare boch ju fchließen, bag er, ba er Wappen und Gigel fahig gemefen, melches bamalen noch nicht fo gemein war, und über biefes einen Sof eigenthumlich befeffen, nicht von ben geringften leuten muffe gewesen fenn. Rach ihm finbet man einen Georg (e) ber

> (b) Steurbuch ad h. a. (c) NathesProt. ad h. a.

fcere 1464.

(d) Raufbrief dd. Camftag bor Reminis

- (#) Ctuben Bettul ad h. a. (x) Bertrag dd. 7. Merg 1595. (y) dd. 31, Jul. 1610, & 28. Jul. 1618. (z) Datt de PP. 314. (a) Archival-Urtunden ad. causam eq.

(e) Rathe : Decr. ad a. 1546. P. 355.

ber Anna Onforgin gur Ehe gehabt haben, und ber Bater Sans Schoners gemefen fenn foll. (f) Diefer nahm A. 1507. Dietburg Schellenbergerin von ber mehrern Befell-Schaft gur Che, (g) und erzeugte einige Tochter, nebft einem Gobn gleiches namens. welcher A. 1538. jum Befchlechter gemacht worben ift. Diefer Sans Cooner blieb lebt gen Standes, und verfiel 2. 1540, mit bem Rath in Berbrieslichkeiten. fer in gedachtem Jahr, Die, von ben Onforgen ben St. Morig gestiftete, nach ihrem Absterben aber an bie Schoner getonimene Begrabnuß Capelle, wollte abbrechen laffen, (b) fo feste er fich mit folder Beftigteit barwiber, bag er endlich beforchten, ber Rath mochte feine Biberfeilichfeit nicht ungerochen bingeben laffen. Er begab fich befregen aus ber Stadt, und manberte 25. Jahr im Elend berum. Enblich fam er wiberum nach Augsburg, ftarb aber balb barauf in fchlechten Umftanben; (i) Es gibt war noch Perfonen biefes Damens und Wappens, wie fie aber von angeführten abstammen ift ganglich unbefannt.

## Bon Stetten. Wappen Tab. VII. n. 21.

Daf fich fchon in ben alteften Zeiten eine Familie biefes Ramens in ber Gegend Bon Stete bon Augeburg aufgehalten babe, bavon jeuget ein Document vom Jahr 1272. in mel- ten. dem ein Waltherus de Stetten ben ben Zeugen unter ben Dom. herrn vorfommt, (k) baf er aber von biefem Befchlecht gemefen fene, baran wird billich gezweifelt. auch baffelbe meber mit ben herren von Stetten ju Rocherftetten unter ber Schmabifchund Frankischen Ritterschaft, (1) noch auch mit benen, welche im Eprol anfagig gemefen find , einige Bermanbtichaft , fondern bie altefte und befte Rachrichten geben , bag es fich vor Alters ju Frankfurt am Mann aufgehalten habe. Dafelbft nun haben fchon An. 1254. Gerbodo de Steten & Otto de Stetten milites, gelebet, und merten in einem Rauf Brief gwifthen bem Rlofter Rabra und ber Rirche Faltenrieben als Beugen gefunden. (m) A. 1360. lebte bafelbft Cung von Stetten (n) und A. 1376. haben Deter von Stetten und Beinze Schilbfnecht auf ben Thurmen gewacht, als Raifer Carl IV. mit feiner Bemahlin dafelbst gewesen ist. ( o ) Bon biefen Frankfurtifchen von Stetten nun, kam 2. 1426. Bans von Stetten, Der vielleicht bamals ber einige feines Befchlechts gewefen ift , nach Mugsburg , und erheurathete mit Beronica Erdweinen nicht nur bas Burger-Recht, fonbern auch die mehrere Befellichaft. Dann biefer Erbweinin Bater, Mamens Ulrich, mar ein febr angefehener Burger, ihre Mutter aber aus bem Gefchlecht ber Bermart. Diefer Bans von Stetten nun befand fich unter ber Bunft ber Raufleute.

erzeugte verschiedene Cohne. Bon benfelben bat fich Lucas am Englischen Sof befun-

(f) Mannliche Mugeburgifches Ctamms Buch.

(g) Sochseit. Buch ad h. a. (h) Rathe Protoc. ad a. 1546.

(i) 2, S. I. 358. Gaffar ad h. a.

(k) C. D. n. 11. (1) Nurnbergifchee Bappen Buch, I. 101.

(m) Lereners Frantf. Chronict. T. 11.232. (n) Burgerbuch ber Gtadt Frantf. f. 25. (o) Frantfurtifches Rechnepe Buch ad h. a.

ben, von andern weiß man nicht wo fie hingefommen find, Baus aber war in Augsburg. Er hatte Agatha Meitingin, Frangens und Glifabetha Endorferin Tochter gur Che, mit welcher er Michael und Sanfen erzeuget bat. (0) Diefer ift ledigen Ctan bes geftorben. Jener aber bat mit feiner grenten Frauen, Cunigunda, Sans Baumgartners Tochter, bren Gobne, Beorg, Lucas und Christoph erzeuget, welche unter Die Befchlechter aufgenommen worden find. Beorg bat mit Gufanna Buggerin, Ulrichs Tochter , nur einen Cobn gleiches Mamens erzeugt. Diefer aber Albrechten , mit bef. fen Sohne Daniel Die Beorgische Linie A. 1677. erloschen ift. Lucas hatte zwar Beronica Bagnerin, Ulrich Fuggers bes jungern Bittme, jur Che genommen, bon ihr aber feine Rinder erhalten. Bingegen Chriftoph murbe von feiner erften Rrauen Magbale. na Rhelingerin unter andern Rindern mit einem Cohn Ramens Chriftoph, von ber gwenten Unna Bochstetterin aber mit einem Cohn Namens David begludet, von welchen amen giemlich weitlauftige Linien entfproffen find. Christoph bat bren Frauen gehabt, mit ber erften, Belena Chingerin von Buttenau, erzeugte er Bans Chriftoph, und mit ber britten Regina Bahrenbuhlerin, Lucas. Sans Chriftoph, bat eine Befchlech. terin von Frankfurt am Mann , Agatha Chriftophora Reinerin gebeurathet, und fich alsbann in biefer Baterftabt feines Befchlechts niedergelaffen, auch baffelbe wieberum fortgepflanget, wie er bann auch fogleich in Die Wefellschaft bes abelichen Baufes Alt-timburg ift aufgenommen worden. Er hat zween Gobne gehabt, Chriftoph und Sierony mus Peter. Jener bat gwar einen Cobn gehabt, ber Bans Chriftoph geheiffen bat, aber gleich nach bem Bater lebigen Ctanbes geftorben ift. Diefer batte von bren Frauen vericbiebene Cohne und Tochtern. welde an Die vornehmite Rrantfurtifche Kamilien verbeurathet gewesen sind. Seine Enteln aber, Johann Christophs Sohne, sind ledigen Standes geblieben, und mit ihnen ist die Frankfurtische Linie dieses Geschlechts im Jahr 1734. erloschen. Lucas, Sans Chriftophs Bruber, bat gwar Cobne gehabt, bie aber theils jung , theils ledigen Standes gestorben find. Der mente Sohn Christophs, von Anna Bochftetterin, Ramens David, bat von Catharina Rembolbin febr viele Rinber, und barunter green Gobne Daulus und David gehabt. Diefe find bie Stifter ber beeben noch in Augsburg florierenden Linien. Daulus batte Anna Deitreicherin zur Che. Sein Cobn Chriftoph erzeugte Paulus, Chriftoph und Johann. Davids und Driana Sammerin Cohn aber, ber bes Baters Ramen geführet, erzeugte Paulus. Johannis und Pauli Machtommenschaft nun berubet ber bermalige Flor und Wohlftand Es bat aber biefelbe ichon zu ben Bunftifchen Zeiten, noch mehr Diefer Familie. (p) aber nach erneurtem Befchlechter Regiment, fich um bie Ctabt verbient gemacht. erfte, beffen Ramen man im groffen Rath finden fann, ift Sans von Stetten ober ofters von Steben, und zwar von A. 1455. big 1462. (9) Michael von Stetten aber ift Un. 1518, im Ctabt. Bericht gewesen. (r) Go balb fie Befchlechter worten fund, ift Beorg bon

<sup>(</sup> o ) Ehrenbuch bes bon Stettischen Stams . mens.

<sup>(</sup>p) Cepfferte Gen. Tab.

<sup>(</sup>q) Rathe Prot, ad h. a.

<sup>(</sup>r) Urthele Drief von Stadt: Gericht in causa G. Regels contra Peter Relber pt. eines ewigen Gelbs, dd. Samftag nach Mis chael. 1518.

von Stetten als Befchlechter in ben Rath ermablt worben, in welchem er ohne Zweifel porber aus ber Bunft ber Raufleute gemefen ift. Er und feine Bruder baben fich fogleich nach ber Reformation ju Luthers Lehre bekennet , baber ift er auch fcon Un. 1536. um erften Rirchen . Pfleger ber Evangeliften Rirchen , neben Umbrofius Jungen und Marr Chem bestellet morben, (s) Eben biefer Georg ift auch von bem Rath zu verichiebenen Berfchickungen gebraucht, (t) und Un. 1548. nach Beranberung bes Regiments ift fein Cohn Beorg ber jungere in bas Stadt . Bericht, er felbft aber Un. 1552. in ben Rath ermablet worben. Auffer ihm, find noch 16. barein gefommen. Bon biefen aber find zwenmal zwen Bruber Stadt . Pfleger gewefen. Memlich Paulus zu ber Schwedischen Zeit von A. 1633, bif 1635, und fein Bruber David von A. 1653, bif 1675. Cobarn aber Paulus, von A. 1716. big 1726. und fein Bruter Johannes, ber unmittelbar bemfelben gefolget ift, von A. 1726. big 1734. (u) Diefe bren legtere haben ein febr bobes Alter erreichet , und find beswegen des Rathe und ihrer Aemter mit vielen Ch. ren entlaffen worben. (x) Der erftere mar Roniglicher Schwedifcher, Die legtere aber murtliche Raiferliche Rathe. (y) In bas Stadt Bericht find fibzeben ermablet mor-Da fich aber biefe Familie um bas Evangelische Wefen befonbers verbient gemacht bat, fo fann ich nicht umbin anguruhmen, bag in ben betrübten Zeiten bes brenfig Jahrigen Rriegs Paulus unter ben Musichufen ber Evangelifchen Burgerichaft gewefen, (2) und baß fowohl, er als fein Bruder David, fich burch Borfchiefung ber berfelben auferlegten Straf-Belber Berbienfte erworben, baben aber felbft vieles baben ertragen muffen. (a) Chriftoph aber, ber als alternierenber Ginnehmer und Bau - Meifter A. 1673. im Bab ju Uberfingen geftorben ift, (b) bat fich gleichfalls um bas Evangelifche Befen febr verbient gemacht. Er murbe Un, 1649, auf ben Friedens Executions - Lag gu Murnberg gefchicket, und feine von bort aus geführte Correspondenz beweifet jur Benuge wie patriotisch er feine Pflichten beobachtet babe. Die Linie, welche sich nach Frankfurt gefeget bat, und bafelbft unter bie Befchlechter aufgenommen worben ift, bat fich ebenfalls um ihr Baterland verbient gemacht; benn es find nicht nur bren bavon in ben Rath gefommen, fondern auch von biefen einer Ramens Bieronymus Deter Un. 1666. gum Reiche. Chultheißen . Amt, bas ift, ju ber bochften Burbe biefer Republid ermablet worben. (c) Che fich biefe Familie ber Evangelifthen Religion jugewandt bat, ift Elifabetha A. 1476. Meifterin ber Sammlung jum Stern und Catharina Mebtifin zu Beißenfelb gewefen. (d) Michael und hans haben ju Erbauung bes Dominicaner- Rlofters febr viel bengetragen , baber werben auch ihre Ramen und Wappen unter ben Stiftern biefes

<sup>(</sup>s) Gaffar ad h. a. (t) 21. 3. I. 362.

<sup>(</sup> w) Rathe: Babls und Memter : Buch. Ctabt , Pfleger, Buch.

<sup>(</sup>x) Acta die Relignationes betreffend.

<sup>(</sup>z) 21. 6. II. 451.

<sup>(</sup>a) A. G. II. 392. 517. 530. (b) Leichen Predigt und Lebens Lauf, auch Epith. im Untern GottBader.

<sup>(</sup>c) Lerenere Franff. Chronicf E. 14. 15. 17, und 20, Dieronnmus Peters von Stetten. Leichen: Dredigt und Lebene: Lauf.

<sup>(</sup>d) Ehrens Buch ber bon Stetten.

biefes Rlofters gefunden. (e) Bebachter Michael bat auch besmegen eine Begrabnug. Capell für fich und feinen Erben bafelbft erhalten , (f) welche gwar 21. 1577. feine Rachtommen ftrittig gemacht, burch einen Rechtsfpruch aber zu ertannt worben ift. (g) Un Sofen bat fich Sans, Michaels Bruber hervorgethan, bann von tuca, ber am Englifchen Sof gemefen , ift weiter nichts befannt. Sans aber mar Raifer Marimilians bes 1. Schameifter, und bat ihm burch Auftreibung groffer Belb. Summen nicht geringe Dienfte geleiftet. (b) Er bat ibm bafur icone Buter in Carnthen an Dianbestatt überlaffen, nachbem er aber ju Coftang bas Unglud gehabt hat, einen schweren Ball zu erleiben, welcher ihn bem Sof nach ju gieben verhindert bat, fo bat er fich nach Memmingen begeben, und A. 1526. bafelbft fein Leben befchloßen, (i) fein Bermogen aber feines Brubers Michaels Kindern hinterlaffen. (k) 3m Goldaten . Stand ift groar feiner gu boben Burben gestiegen, boch bat es einige wohlverbiente Officier aus biefer Familie gegeben, von welchen Johann David ber 2. 1680. als Dbrift-Lieutenant ju Bien geftorben, ber mertwurdigfte ift. Bon ben Biffenfchaften bingegen find fowohl bie alte von Stetten, als ihre Nachtommen Freunde gemefen. Es wird befonders bes aften Beorgens Milbrhatigfeit gegen bie Belehrte . (1) und feines Cohns eigner Rleiß geruhmet. Chriftorb aber geftebet felbften feine Luft gur Befchichte, und bat baber bie Befchichte feiner Ramilie mit vielem Gleiß unter bem Titul : Bebeimes Ehren : Buch bes Befchlechts ber bon Stetten ju fchreiben angefangen, und big an fein Lebens Ende, nach ihm aber fein Enfel David fortgefebet, beifen ich mich ben Befchreibung biefer Kamilie fart bebienet babe. Albrecht von Stetten , von Borberg , war auch ein groffer Liebhaber ber Physicaliichen Biffenschaften, baber ibm Johann Wegelin Coll. Ephor. feine Ausgab von Nic. Blemudæ Epit. physic. bedicieret bat, (m) und jederman weiß was sich Berr Paul von Stetten altern bes Raths und Steuermeister, burch bie vortrefliche Beschichte ber Reichs Stadt Augsburg für besondere Ehre erworben hat. Sonst haben sich auch einige andere einen ichonen Borrath von Buchern, wie nicht weniger von Schau-Mungen gefanmilet, auch jum Behuf ihrer Biffenfchaften weitlauftige Reifen unternommen, wovon berfelben aufbehaltene Reife. Befchreibungen und Stamm. Bucher hinlangliches Zeugnuß geben fonnen. Ubrigens bat auch biefe Familie von ben Raifern fattliche Gnaben- und Frenheits Briefe erhalten. Es begnabigte fcon Raifer Carl V. Un. 1527. Beorg von Stetten, mit ber hoben Berichtbarteit auf feiner Berrichaft Borberg. (n) 2. 1548. aber ertheilte er eben bemfelben und feinen Brubern Luca und Chriftoph ben Abelftanb und die Berbefferung ihres Bappens mit einem ofnen Belm, nebft ber Frenheit fich von ihren jegigen und funftigen Butern ju fchreiben, und ber Ausnahm von bem Bof-Berichte zu Rothweil, und andern fremden Berichten, auch, bag fie, wenn fie zu Augs-

pendii dd. 24. 2pr. 1586. (m) Wegelin in dedic, ad Blemudæ quæft. Phys. grece ed.

(n) Priv. dd. Valadolid. ult. Maio 1527.

<sup>(</sup>e) Kham, Hierarch, P. I. Cath. 207.

<sup>(</sup>f) C. D. n. 74. (g) Urfunde darüber dd. 5, Jun. 1579. (h) C. D. n. 67. (i) 2. G. I. 246. Schorers Memmingb

fche Chronid.

<sup>(4)</sup> Theils Brief uber Sane von Stetten

Berlaffenichaft, dd. 7. Mers 1527. (1) G. Lupichii Th. St. Revers an Georg bon Ctetten megen eines ibm ertheilten Sti-

#### Befchreibung ber Geschlechter, welche 21. 1538. 2c. 2c. 219

burg bas Burger-Recht aufgeben wollten, nicht mehr als bren Rachsteuren zu bezahlen fchulbig fenn follten. (0) Dergleichen Bnaden-Briefe bat eben biefer Raifer noch mehreren Befchlechtern ju Augsburg auch von dem alteften Bertommen ertheilet, welche bemnach mehr fur Beftattigungen bes Abels, als fur etwas neues ju achten finb. ba burch bie von Bans von Stetten getragene Sof. Burbe, und burch Georgs von Stetten Aufnahm in ben Schmabifchen Bund genug erwiefen wirb, bag fie fcon por Erlangung Raifer Marimilian II. bat biefes Abels. Briefes fur Ebelleute gehalten worben finb. A. 1566. Georg von Stetten, bem jungern, Diefes Privilegium babin vermehrt und beflattiget : baf er auf feinen Butern neue Gife und Sofe zu bauen, ingleichem Dublen . Schentstatte und andere Chebaften anzurichten Die Frenheit baben follte . wie auch . baß bie von feinen Unterthanen mit ben Juben gefchloffene Contracte ungultig fenn follten, nebft ber Frenheit von fremben Berichten. (p) Bende Frenheits. Briefe aber find Un. 1606, Albrechten von Stetten von bem Raifer Rubolph II. bestättiget worben. (9) Enb. lich find noch die Land. Buter welche biefe Familie befeffen bat , ju bemerten. Sans von Stetten Raifers Marimilians I. Rath und Schag. Meifter, befag bas Schlog Balben. burg, nebft bem Stadtlein und Umt Rathmaneborf im Bergogthum Crain. Der Rais fer verpfandete ibm folches, wegen vorgestrefter 10000. Bulben und widerum 30000. Dus eaten. (r) Er mußte es aber nach einiger Zeit, auf ftarkes Anfinnen bes Raifers, an Sigmund von Dieterichftein überlaffen, wofür ibm gwar ein Equivalent verfprochen, Beorg von Stetten faufte 2. 1524. von Urfula aber nicht gehalten worben ift. (s) Rieterin, gebohrnen von Stein, Das Schlof Borberg mit ben Dorfern Laugna und Rogtbeim, ingleichem Mobelshaußen, Burgwalben, Sinterburg und Mittel Reufnach. (t) Bogen biefer Buter, besonders megen ber erftern, murbe er fogleich Un. 1524. in ben Schwabifchen Bund aufgenommen. (u) Rachdem aber berfelbe gertrennet worben, begab er fich A. 1559. in ben Chus bes Pfalggrafen Bolfgangs von Reuburg, (x) bierüber aber, wurde ihm von dem Rath ju Augsburg jugemuthet, entweber bas Burger-Recht ober biefen Schus aufzugeben, welches legtere auch von ihm gefcheben ift. (y) Diefe Guter find von feinen Rachtommen an Die Schertlin von Burtenbach, von Diefen aber an die Grafen Jugger veräuffert worden. Paulus von Stetten der altere Stade. Pfleger hat das Gut Berbernau jum Theil befessen. Seines Bruders Davids Erben aber gehoret noch beut zu Lag Die Belfte bes Schlofes Bammel nebit bem groften Theil von Billmatsbofen. Berr Bottfried von Stetten aber bat Antheil an ben anfebnli den von Raunerifchen Berrichaften Mubringen. Mublen zc. zc.

E e 2

§. 21.

- (o) Priv. dd. Augeburg ult. Jan. 1548.
- (p) Privil. dd. 23. Man 1566.
- (q) Privil. dd. 16, Oct. 1606.
- (r) C. D. n. 72.
- (s) Ehren Buch ber bon Stetten.
- (t) RaufiBrief dd. 26. Jul. 1524.
- (w) C. D. n. 77.
- (x) C. D. n. 82.
- (y) Acta in h. c. in ann 1559. 61.

Mittel.

# 6. 21. Bittel.

Mappen Tab. VII. n. 21.

Es ift an bem guten Berkommen ber Bittlifchen Familie fein Zweifel zu tragen. Es hat fich dieselbe schon 2. 1304. in Augsburg befunden, indem damals ein Bans Bittel Burger gewesen ift, (2) A. 1321, aber haben Beinrich und Conrad Die Bittel gelebet. Dach ber Regimentsveranderung find fie unter ber Zunft ber Eramer gewesen, und bald nach berfelben nemlich U. 1385, wird ein Bans Bittel gefunden, (a) Geine Toch. ter Agnes und Magbalena find A. 1400. an zwen ber angesebenften Beichlechter verbeurathet worden, nemlich an Conrad Ilfung und hans tangenmantel vom R. (b) wie er Dann auch fein eigenes Sigel geführet bat. (c) Bon einem fonft unbefannten Sohn , batte er zwen Entel . Gobne, Sans und noch einen, beffen Ramen auch unbefannt ift, melcher aber gween Cohne Conrad und Georg gehabt bat , welche um die Belfte bes 15. Sac. gelebet haben. Sans mar ber Bater Sanfens, Leonhards und Jacobs, von welchen es noch mehreres ju melben Belegenheit geben wird. Es hatte aber nur Leonhard einen Sohn Georg, Diefer hat gwar nach feines Baters Unglud fich in bas Eprol gefebet, fein alterer Cohn aber gleiches Namens, bat fich nach geschehener Musfohnung wieberum nach Augsburg verfüget, mo er A. 1522. Cibilla Renbingin geheurathet, (d) und 2. 1538. Befchlechter morben, aber ohne Erben geftorben ift. (e) Geines Brubers Bolfgangs Cobn Mattheus, bat fich gleichfalls wiederum nach Mugsburg begeben, und mit Lucia Saugin A. 1569. ( f ) bas Burger-Recht nebft ber Dehrern Gefellfchaft erheurathet. Allein feine Cohne, von welchen nur Mattheus mit Cibilla Beifin verheurathet gemefen, baben bas Befchlecht nicht fortgefegt, fonbern gebachter Mattheus ift A. 1638. als ber legte beffelben geftorben. (g) Dicfe Bittel nun find unter bem Bunftifchen Regiment verdiente und megen ihres Unglud's und ben barauf ber Stadt jugeftoffenen Berbrieslichkeiten bekannte leute gewesen. Es war nemlich hans Bittel von ber Bunft ber Eramer in ben Jahren 1462, 70. und 74. Burgermeifter. (b) 3m Jahr 1471, wurde er jum Unführer besjenigen Bolts ernannt, welches Raifer Friberich IV. auf ben Reichs-Lag ju Regensburg begleitet , (i) und nachgebends biente er auch ber Stabt als Sauptmann im Krieg mit Bergog Carl von Burgund, (k) er wurde auch zu einigen Berfchidungen an ben Raiferl. Sof in Angelegenheiten ber Stadt gebraucht, an welchem er fich febr beliebt gemacht batte. (1) Geine Berbienfte um bie Ctabt aber , und feine nabe Bermanbtichaft mit ben Besthlechtern , jogen ihm ben Sag bes tyrannischen Burgermei-

(z) Cteurbuch ad a. 1304. (a) Burgerbuch ad h. a.

(a) Praich. I. 87. (f) Dochgeitbuch ad h. a. (g) Stribbecte Gen. f. Bittel. (h) Burgermeifter Ehren Buch.

(i) 21. 3. I. 200.

fters

<sup>(</sup>b) Gen. Illung & Langenm. del Burger in Berd , wegen gehabter Irruns gen dd. Luciæ 1393.

<sup>(</sup>d) Sochzeitbuch ad h. a.

<sup>(</sup> k ) ibid, 215.

<sup>(1)</sup> Borber, gegen Beorg Deftreicher.

fters Schwarzens zu, ben er befonbers baburch aufgebracht , weil er bem Raifer feine Aufführung entbedet batte. Deswegen murbe 2. 1477, er und fein Bruber Leonbard ben bem Rath als bes Boch-Berraths Schuldige angegeben, und nach einer furgen Befangen. fchaft , verurtheilet mit bem Schwerdt bingerichtet ju werben. (m) 36r Tob , ben fie mit groffer Stanbhaftigfeit ausgestanden, verursachte ben ben Befchlechtern und allen rechtichaffenen Burgern groffe Betrubnuß, bas fur fie eingelauffene Raiferl. Borfchreis ben aber tam ju fpath. Die Wittwen und Rinder ber beeben bingerichteten begaben fich Darauf ins Eprol, und verflagten nebft ihrem Bruber Jacob ber ein Ordens . Commenthur im Deftreichifchen gewesen it, über bieles graufame Berfahren bie Statt ben bem Raifer, ber beswegen eine groffe Ungnabe auf fie geworfen bat. Jeboch taufte fich bie Ctabt von berfelben, wie auch von bem wieber fie angestellten Procef, obwohl mit fchwerem Belbe los, (n) allein gebachter Jacob Bittel und Leonhards Cohn, Sans machten ihr bennoch viele Berbrieslichfeiten. 3m Jahr 1487. fchiften fie und ihre Bunds Bermanbte bie Abelsheimer, ber Stadt einen Abfage-Brief, barauf nahmen fie ben Augsburgifchen Syndicum M. Ulrich Schaller und feinen Rnecht, ben Laugingen gefangen, und bald barauf einen Augsburgifchen Ruhrmann ben Stoggingen, (o) und beswegen murben fie von Raifer Friederich noch in gedachtem Jahr in die Acht erklaret. (p) Nachdem Georg Bittel wieder nach Augsburg gekommen, und Geschlechter worden ift, hat er sich weder in Regiments . Befchaften noch auf andere Art hervorgethan, und eben fo wenig ift von feines Brubers Bolfgangs Nachkommen zu melben. Db biefes Gefchlecht einige land-Buter befeffen ift mir ganglich unbefannt.

# §. 22. F un f. Wappen Tab. VII. n. 22.3

Das Geschlecht der Junken ist von sehr gutem altem Herkommen. Es hat sich in den Gunt. atten Zeiten zeiten in und um die Stadt Schwädisch Gemünd aufgehalten, und dasschlich in ben Funt. afesten Seinlich General aufgehalten, und dasschlichten in beständiger Unterinligkeit gelebet, hat es gleich den übrigen diese Stadt verlassen, und sich in andern Reichs Städten ausgebreitet. (r) Der ätteste bekannte ist Sigmund Junk, welcher eine Schlachtin von Schredungen zur Seb gehabt, und um das Jahr 1300. zu Schwäbisch Genfund gelebet hat. Zu gleichen Zeiten hat desschlich Wenstund gelebet hat. Zu gleichen Zeiten hat desschlich Wenstund gelebet, und brev Schne Easpar, Andreas und Ishann gehabt, welche aber Inwestwurdig, daß er U. 1384. von Baas-

(m) ibid. f. 92. Prasch, I. 269.

(#) C. D. n. 65.

(o) Gaffar ad h. a.

(p) C. D. n. 66.

(r) Schorers Memmingifches Stamms Buch in Mpto.

Voriby.

Bans von ben Brubern Burger zu Balle, bas Bappen, welches bernach bie gange Funfifche Familie geführet, erhalten bat. (s) Reimbold, Sigmunds Cobn binterlies been Cobne, Cafpar, Andreas und Johannes, von welchen bren befondere Linien entsproßen Cafpar batte Lucia Furartin von Munchen gur Che, und von ihr Meldbior und Cafpar. Diefer fcheint fich nach Biberach gefest zu haben, fein Cobn Wilhelm bat fich in ber Steurmartt gefest, Unna von Rofenftein jur Che gehabt, und ein vermehrtes Bappen geführet. Unbreas fein Cobn ift zu Prugg an ber Mur gestorben. Die übrige Brider Wilbeims find unverheurathet gewefen. Meldior aber feste fich nach Augsburg und nabm Anna Berwartin gur Che. (t) Er erzeugte mit ihr Georg und geonbard. 2Bo ber erfte bingefommen , ift mir nicht bewußt , fo viel aber ift gewiß , bag er, ungegebtet er mit einer Tochter verbeurathet gewefen, bes berühmten Zafius von Bafel bod ohne Erben gestorben ift. Leonbard ift ju Mugsburg unter bie Befchlechter aufgenommen worden, boch aber niemals verheurathet gewesen. Er war Sauptmannund bat ju Mindelheim gelebet , Undreas Funt , Reinbolds menter Cobn , bat fich A. 1462. nach Memmingen gefest, und bafelbit eine Befchlechterin Unna Sponin geheurathet. Er erzeugte Bolfgang, Reinbold und Balentin, von welchen aber ber gwente feine Rinder gehabt bat, Bolfgang batte Urfula Remin von Augsburg jur Che, und mit ihr Onuphrius und Yogchim. Des erftern mit Elifab. Gredin erzeugter Cobn Conrab, ber fich in Ulm gefeßet, bat zwar 1581. mit Barbara Rhelingerin bas Burger-Recht zu Augsburg erheurgthet. (11) baffelbe aber A. 1595. wieber aufgegeben , und fich nach Rorblingen gefest, mo er ohne Erben gestorben ift. (x) Joachims Cobn, Erasmus, ift gleichfalls ohne Erben ge ftorben. Bon Balentins Cohnen bat Johann Andreas mit Elifabetha von Furtenbach bas Funtifche Befchlecht nach lindau gebracht, und bafelbit fortgepflanget. Geine Cobne waren Balentin, Zacharias und Meldior. Alle bren haben viele Rirber gehabt, boch bat Balentins Rachkommenfchaft am langften gebauret, indem fie erft A. 1742. mit 30hann Anbreas, bes Schmabifchen Creifes Dbrift-Lieutenant, (y) ben beften Bermogens-Umftanden erlofthen ift. Johannes, Reimbolds britter Cobn, bat fich gleichfalls nach Memmingen gefest, und bafelbft Elifabetha Sponin und nach ihrem Eod Catharina Teutfirderin gebeurathet. Geine Gobne maren Andreas und Johannes. Des erftern Cohn Chriftoph bat Unna Crivella que Menland sur Che gehabt. Gein Gobn bieft Forma Junt; cunt mar Capitano del Barco. Deffen Gobne find unter bem Manlanbifchen Abel febr angefeben gewefen. Es mar bavon einer Mamens Chriftoph Malthefer Ritter , fein Bruder hieronymus Dom Berr zu Pavia, Johann Baptift aber mar in bem Collegio de Giudici di Pavia und biefer hinterlies bren Gohne. D. Horrenfio D. Flaminio find gleichfalls geistlich gewesen. Db aber Johann Baptifts Gobne Die Familie weiter fortgepflanget baben, ift mir unbefannt. Johannes , Johannfens und ber Leutfirderin Cobn bat Johannes und Balthafar erzeuget. Johann bat zwar viele Rinber erzeugt, von welchen gleichwohl feines mannliche Erben binterlaffen bat. Singegen Petrus, Baltha-

<sup>(</sup>s) C. D. n. 49.

<sup>(</sup>t) Prafch. 1. 114.

<sup>(</sup>w) Dochteite Buch ad h. a.

<sup>(</sup>x) Rathe Protocol. ad h. a.

<sup>(</sup>v) Lebens, Lauf in Mipto.

fars Cobn, bat beren vier nebft vielen Tochtern binterlaffen. Es mag biefes bie Urfache gemefen fenn, dag Die Familie in einige Abnahm gefommen ift. Die legte Davon haben fich in Rempten aufgehalten, ob aber noch jemand bavon im leben, ift mir unbefannt. ( ) Un Berbienften bat es Diefem ansehnlichen Beschlecht nicht gemangelt. 3mar muß ich bekennen, baß ich nicht finde, baß in Augsburg fich einer um Regiments Sachen befummert batte. bingegen baben fie in anbern Reichs-Stabten ofters bie bochfte Burben getragen. Reinbold Bunt war A. 1439. Stadt Ammann , und A. 1451. Burgermeifter zu Schroabifch. Bemund, (a) ingleichem A. 1461, Cafpar. Andreas Kunt mar A. 1485, Burgermeis fter ju Memmingen, Sans Funt mar A. 1508. Ctabt. Amman und A. 1512. Burgermeifter. Balthafar Funt mar auch A. 1531. Stadt-Amman und fobann A. 1537. Burgermeifter. (b) Machbem aber 2. 1551. bas Regiment bafelbft geanbert worben, fam er A. 1560, wiederum zu biefer Burbe. Er wird wegen feiner in damaligen unruhigen Zeiten bezeigten Klugheit fehr gerühmet. Balentin und Melchior find gleichfalls Stadt-Ammanne gewesen, ingleichem Johann Reinbold. (c) Ferner ift auch um das Jahr 1544. Balentin gunt gu Lindau Burgermeister gewesen. (d) Endlich war auch Alexius Funt Burgermeifter zu Reuftabt in Deftreich, (e) und Johann Unbreas bes Raths gu Allein auch in andern Standen bat fich biefe Familie einen Ramen erworben. Guftachius mar Probft ben St. Peter zu Bafel. M. Peter gunt mar ein mobilperdienter Theologus und Superintendens ju Memmingen, gleichwie auch beffen Cobne Conrad Bolfgang und Petrus, ber Un. 1648. geftorben ift. (f) Co find auch einige Doctores Juris und Medicina gewefen. Es ift auch Balentin bes Schwäbischen Erenfes Pfennig. Meifter, und Reichs Pfennig. Meifter Adjuna, und ebe er Burgermeifter ju gindau worden, von Un. 1564. big 1598. ber Stadt Ulm Sauptmann gewesen , und bat fich in ben bamaligen Ungarifchen Rriegen febr bervor gethan. (g) But Genftenau bat ben Funten in Lindau jugebort, von welchen es Un. 1611. Johann Undreas von bem Gefchlecht der Bufchler erkauffet bat. Der lette, ber in lindau als Dbrift lieutenant Des Schmabifchen Erenfes geftorben ift, bat Diefes But an Die Stadt Lindau verfauffet.

Eggenberger. Wappen Tab. VII. n. 23.



Es ift gang gewiß, bag bie Familie ber Furften und herren von Eggenberg in Sagenbers Steurmartt, und ber Eggenberger in Augsburg, einerlen fep, bann Die Bleichheit besger. Bappens

- (z) Bucelinus in G. T. G. St. G. IV. I. F.
- (a) Crufius in Annal. ad h. a. (b) Chorers Memmingifche Chron. p. 81.
- 83. & 92. et. Ep. Memm. p. 27. (c) Ep. Memm. p. 36. Schorere Mems
- mingifches CtammiBuch.
- (d) Bucelinus l. c.
- (e) Chorers Memming, Chronicf, p. 6%.
- (f) Chorers Memmingifche Chronid. p. 133. 154. C. M. p. 89.

  - (g) Braun p. 146.

Bappens und Namens, forobl als andere Biftorifche Nachrichten, machen es unleug. bar. Der Bufammenhang aber ift unbefannt, fo, baf man nicht wohl ergrunden fann, ob Die Rurften von ben Augsburgifchen Befchlechtern abstammen, ober ob biefe nur von einer Deben linie gewesen find. Die Radprichten, welche wir von ber Fürstlichen Familie baben, fommen gar nicht mit einander überein. Die meifte, welche bavou gemelbet, leiten bas Eggenbergifche Wefchlecht von einem Bartholome ber. Deffen Cobn Unbreas foll mit Anna Secufin green Cobne gehabt haben, Chriftoph und Ulrich, von welchen amen Linien Diefes Wefchlechts entsproffen maren. Chriftoph foll Bartolme, Ruprecht, Undreas und Johann Chriftoph erzeugt haben, von welchen Ruprecht ein berühmter Raiferlich Deftreichischer General gewesen ift, (b) ber erfte und lette aber bas Geschlecht fortgepflangt haben. Bartolomes Cohn Bolfgang ber gleichfalls ein berühmter Raiferl. General gewesen, (i) erzeugte Wolfgang Ruprecht und Wolfgang Carl, Fren berren von Eggenberg , pon melden erfterer ein vertrauter Freund von Bucclino gemefen ift. 30. hann Chriftoph hatte Johann Bilhelm, Johann Gigmund und Ferdinand Fren . herren von Eggenberg zu Sohnen. Der erste und lezte hatte zwar mannliche Erben, fie starben aber unvermablt, und mithin erlofch biefe Linie bes Eggenbergifchen Befchlechts in Steuermarkt. Ulrich ber Stamm . Bater ber zwenten linie erzeugte Balthafar, Diefer aber Balthafar und Bolfgang. Bolfgang, bann Balthafar foll feine Kinder gehabt haben, Sigfrib. Diefer Sigfrib und Benigna Gallerin, follen bes erften Gurften Jo-Unbere, welchen bie Blaub. bann Ulrichs von Eggenberg Eltern gewesen fenn. (k) wurdigkeit eben fo wenig, ja noch weniger als biefen, zu benohmen ift, nemlich Revenbuller, bem gebachter erfter Surft von Eggenberg, fein Bertommen und feine Umftanbe wohl befannt fenn nuften, indem er mit ibm unter einem Raifer und an einem Bof gelebet und gebienet bat, machen Chriftoph Eggenberger und helena Fuegerin zu beffen Eltern. (1) Deto Galvius ber Schwedische Reichs-Cangler, ber turg nach ibm gelebet, und an ben meiften Sofen, auch mit ben vornehmften Miniftern fehr mohl bekannt gemefen ift, melbet gang zuversichtlich in einem Schreiben an Die Ronigin Christina in Schmeben, ber Furst Johann Ulrich von Eggenberg, mare in feiner Jugend ein Notarius gewefen, (m) und endlich gibt es auch einige, welche fren gesteben, Die Borfahren biefes Burften maren Augsburgifche Geschlechter gewesen, (n) Bon bem Eggenbergischen Mugsburgifchen Befchlecht finde ich folgendes. Gin Schriftsteller, zu beffen Zeiten fich noch Gagenberger in Mugsburg befunden baben, melbet, Die Eggenberger maren Ebelleute aus ber Steurmartt, und befagen bas Schloß Eggenberg ben Brag, und bie Begråbnufe ihrer Bor-Eltern befånden fich in St. Johannis - Rirche bafelbit. (0) Ohne 3meifel bat ber Mugsburgifche Gefchlechter Gigmund Gogenbrot ber Rabigund Eggenber.

<sup>(</sup>h) Buders hifterifches Lexicon b. E.

<sup>(</sup>i) ibid.

<sup>(</sup>k) Bucelinus T. III. Lit. 2. Subners Gen. Tab. P. I. t. 245. Frankenbergs Europ. Berold, p. 281. Imhoff, Not. Proc. S. R. J.

<sup>(1)</sup> cf. Kohlers Mung Beluftigung. X. 10. it. Imhof. l. c.

<sup>(</sup>m) Arfenholz Memoires de la Reine Chriftine de Suede beutsche Uberfetung p. 134.

<sup>(</sup>n) Triere heralbick, p. 429. (o) El. Jager Bertheidigung bes Abelius gifchen Gefchlechts.

## Befchreibung ber Geschlechter, welche M. 1538. tc. tc. 2

bergerin gur Che gehabt, (welche A. 1504. als Wittwe eine reichliche Stiftung fur bie Arme errichtet bat) (p) feinem Schwager Chriftoph Eggenberger Belegenheit gegeben, fich nach Augeburg zu fegen. Er hat um bas Jahr 1487. Urfula tangenmantlin vom Spar-ren geheurathet, und ift A. 1520. gestorben. (2) Er hat zween Sohne hinterlaffen Balthafar und Sans. Balthafar nahm 2. 1527. Maria Balterin jur Che. (r) Er befaß bas fogenannte Luitfrib Befaß, welches ein Sobenlohisches teben gewefen ift, (s) bas er aber fren gemachet bat. Er erbaute barauf bas ansehnliche Sauf, welches bermalen ber Imbofifchen Kamilie jugeborig ift. Er und fein Bruber wurden Befchlechter. (t) Jener war als folder nach ber Regiments - Menberung im groffen Rath , (u) von biefem aber ift gar nichts befannt. Man findet ferner Un, 1541, einen Ulrich Eggenberger. An. 1568. einen Johann Beorg von Eggenberg und A. 1599. einen Melchior Eggenberger, (w) jeboch nichts als bie bloge Damen, und nicht bie geringfte Rachricht ob fie Burger gewesen ober nicht. Go viel erhellet , bag ber erfte Furft Johann Ulrich Un. 1597. an ben Rath ju Augeburg gefchrieben, und bag beffen Schreiben ben Balthas Eggenbergerifchen (unbenannten) Erben vorgehalten worben. (x) Gollte es an bem fenn, bag beffen Bor - Eltern Augsburgische Befchlechter gewesen (wie bann menigftens Die meifte Beschicht-Schreiber melben , ) bas Eggenbergerische Beschlecht fene aus Schmaben nach Steurmartt gefommen, welches mußte verstanden werben, baf fie fich aus Steurmartt nach Schwaben, nemlich nach Augeburg gefegt, barauf aber wieber gurud begeben batten, fo mußten ohne Zweifel Balthafar und Maria Balterin, Die Groß. Eltern bes Fürften Johann Ulrichs gewesen fenn , wo nicht beffen Bruber Bans, von welchem ich nichts weiters in Erfahrung bringen tonnen, beffen Unberr gewefen ift. Das leben biefes Rurften ift befannt genug. (y) Er mar Raifers Ferbinands II. Minifter und Diefer fchentte ihm die Berrichaft Erumgaw ben Prag, und erflarte ihn Un. 1623. auf bem Reichs Tag ju Regensburg jum Reichs Furften. Er ftarb, nachbem er fich auf feine Guter begeben, Un. 1634, aus Bram über feines Freundes bes Beneral Ballenfteins Sinrichtung. Gein Cobn Johann Unton von Eggenberg, Bergog gu Erumgow, Graf ju Grabifch, Abelsberg zc. Ritter bes gulbenen Bliefes, mar Crais nifcher Land Sauptmann und hatte Unna Maria Marggrafin von Brandenburg gur Che. Er erzeugte Johann Chriftian, welcher A. 1654. nachdem er Die Braffchaft Brabifch als ein Reichs-leben erhalten, Gis und Stimme auf bem Reichs : Lag befommen bat. 21lein mit beffen Gobn Furft Johann Chriftian Gigfrib Anton, ift A. 1717, biefe Gurftlie de Familie bereits miberum erlofchen.

§. 24.

- (p) C. D. n. 73. (q) Prasch, I. 249.
- (r) hochzeitbuch ad h. a.
- (t) Statutum dd. 1539.

- ( s) Langenmantlifche Reg. Sift. p. 106.
- (w) Rathes Prot. ad h. a.
- (x) ibid. ad h. a.
- (y) Robler l. c.

S. 24.

Saingel.

Wappen T. VII. n. 24. A. B.

A. Wappen ber Sainzel von Degerftein. B. Wappen ber Saingel von Lurbubel.

Die Baingel find von einem febr guten alten Berfommen aus ber Schweig. Gie Saingel. baben por Alters ben Ort Degerstein nicht weit von Lindau besessen, (2) welchen aber fcon U. 1360, Beinrich Bainzel und Anna von Wiler feine Chewurthin, an Rubolph von Dettigtofen Burger ju Coftan; verlauffet. (a) Doch bat baber bas Gefchlecht ben Mamen ber Baingel von Degerftein behalten. Diefe nun find bie altefte von ber Sainglifchen Familie, beren Ramen befannt ift. Gie erzeugten bren Gobne Conrab. Johannes und Beinrich. Bon Conrad und feinem Cobne gleiches Damens ift mir nichts bewußt. Johannes bat von Anna von Rodweil zwen Cobne Jobocum und Bein-Jodocs Cobn Johannes bat Diefe Linie fortgepflangt, welche jeboch mit feinem Urentel Georg 2. 1567, erlofden ift. Es bat berfelben bas But turbubel am Bobenfee im Turgau . unweit Arbon zugehort. Sie hat bas Bappen etwas anders geführt als die Augsburgifche Linie, nemlich im Schild ein gerad aufstehendes filbernes Schwerdt im rothen Gelb, und einen weißen Flugel auf bem Belm mit einem gleichfalls gerabite benben rothen Schwerbte. Beinrich, bes alten Beinrichs britter Cobn , bat mit Elifabetha von Rodweil bren Gohne erzeuget. Davon haben Peter und Johannes ju Isny gewohnt, Beinrich Bainzel aber ift nach Memmingen gezogen, und bat zween Sohne Deter und Beinrich binterlaffen. Deter hat Elisabetha Rubolphin, und Beinrich Un-Johannes Diefes Beinrichs Cohn welcher von Memminna Boblerin ju Che gehabt. gen nach Mordlingen gezogen ift, hat zwar einen Cohn Ruprecht, Diefer aber teine weitere Nachkommen binterlaffen. Deter bingegen bat verfchiedene Gobne gehabt, von welchen nur Beinrich die Familie fortgeführet bat. Diefer Beinrich feste fich von Demmingen nach Ulm, (b) er erheurathete mit Barbara Schleicherin 2. 1463, bas Burger-Recht, und murbe Befchlechter, und auch als folder in ben Rath genommen. Er batte amen Cohne Peter und Johannes. Diefe festen fich nach Mugsburg, nachbem ber erfte 2. 1498. (c) mit Dorothea laugingerin, und ber gwente 2. 1506. mit Catharina Belferin bas Burger : Recht erheurathet hatte , unter bie Bunft ber Raufleute. fen ftammen alle um die Stadt Augsburg fehr mohl verbiente Baingel ab. Sans Saingel und Anton, Deters Cohn murben 21. 1538. unter Die Bahl ber Befchlechter aufgenommen. (d) Diefer Unton, ber fonft feinen Bruber gehabt, bat nur zwen Tochtern binterlaffen.

<sup>(</sup>z) C. D. n. 36. (a) Rauf Brief dd. Linbau, an It. Frauen

Mbend in der Faften 1360.

<sup>(</sup>c) hochzeitbuch ad h. a. Prafch, I. 270.

<sup>(</sup>b) Schorers Probat. Geneal. ber Mems

mingifchen Gefchlechter 1. H. (d) Statutum de 1538.

terlaffen. Bingegen Johannes binterlies Johann Baptift, Paul und Daniel. (e) Da Pauls Entel Johannes teine Rinder gehabt bat, fo ift bie von ihm entfproffene Linie balb erloschen. Johann Baptift aber bat viele Gobne mit Beronica Imbof erzeuget, von welchen folgende, Die Familie fortgesethet baben. Johann Baptift (f) bat Johann Matthias erzeugt, ber aber ohne Erben geftorben ift. Johann Friberich bat einen Cohn Johann Baptift gehabt , beffen einiger Gobn Johann Friberich aber ift lebig geftorben. Johann Lubwig hat Johann Dieterich nebft andern Gohnen , welche feine Erben gehabt haben , erzeuget. Diefer hatte zwar bren Cohne , die aber als Rinder geftorben find. Daniel, Johanns britter Cobn , binterlies einen Cobn und Entel gleiches Namens. Diefer erzeugte Martin hieronymus, welcher 2. 1684. als ber legte feines Ramens und Stammens bie Welt verlaffen bat , indem fein Cobn Daniel, ledigen Standes , noch vor bem Bater geftorben ift. Und biefes mare bemnach bie Benealogische Rachricht von biefer Familie. (g) Ibre Berbienfte um bie Stadt, und besonbers um bas Evangelifche Befen , werden Diefelbe unvergeftlich machen. Bans Baingel, der nebit feinem Bruder Peter fich zu erft nach Mugsburg gefest bat, murbe fcon im Regiment gebraucht, indem er 21. 1536, von ber Bunft ber Raufleute Burgermeifter worben ift. (b) Machbem bie Farnille unter bie Befchlechter gefommen, und bas Regiment geanbert worben ift, find neun in ben Rath und eben fo viel in bas Ctabt Bericht ermablet worben. (i) Unter Diefen mobilverbienten Mannern ift befonders Johann Baptifta gu bemerten. vortreflicher Patriot, ber fich nicht nur als einer bes Bebeimen Raths bes gemeinen Befens bestens angenommen bat, und baber auch zu vielen Berschickungen und andern wichtigen Befchaften gebraucht worden ift, fondern ber fich auch als Evangelifcher Dber-Rirthen-Pfleger hauptfachlich angelegen fenn laffen, bas befte ber Rirchen und Schulen ju beforgen, und baber ift feinen Rathichlagen Die Stiftung bes Evangelifchen Collegii am meisten zuzuschreiben. Wegen feiner Berbienste, ift er auch ben feinem A. 1581. erfolg-ten Tob von jedermann sehr bedaurt worden, (k) zumal da die für die Evangelische fo betrubte Zeiten bes Calender Streits gleich barauf erfolget find. In Diefen ift fein Cobn Johann Beinrich, gleichfalls Rirchen-Probft ober Pfleger gewefen, weilen er fich aber in biefer Sache gar zu wiberfpanftig gegen ben Rath bezeuget bat, murbe er fomobil als feine Amts-Bebulfen A. 1584, bes Raths und feiner Aemter entfebet. Darauf gab er fein Burger-Recht auf, und feste fich nach Ulm, wo er gegen ben Ctabt - Pfleger Rhelinger und ben Raths-Abvocaten D. Trabeln , ein ehrenrubriges Pasquill verfaffet bat. Deswegen erfuchte ber Rath ben Erg. Bergog Ferbinand, ibn mann er in bas Burgauifche tommen follte, gefangen nehmen zu laffen, welches auch gefcheben ift. Belegenheit von Bungburg, wo er gefeffen, ju entfommen, und fich nach Burch gu begeben , wo er in Sicherheit gemefen ift. (1) Gein Bruber Johann Baptift, ber bamals

(h) Burgermeifter Chren : Buch ad h. a.

(i) Rathe Babl und Memter Buch.

(k) Orat, de vita I. Bapt, Heinzelii hab. a. 1752.

(1) 21 G. I. 684.

<sup>(</sup>e) Praich. I. 121. 122. (f) ibid. 176. (g) Stribbede Stamm Regifter berMuges burgifchen Gefchlechter Sainglifcher Ctamins Baum ben Job. Dieterich Daingele Leichen Pres bigt gedruft, bas Sainglifche Ebrenbuch, Mpt.

im Ctabt. Bericht gewefen, mar fast gleichem Schitfal unterworfen. Er mar bas Saupt ber fogenannten Treubergigen, welche ber Evangelifthen Angelegenheiten beforgten. Beis len er aber fich eben fo menig als fein Bruber fugen wollte , ift er ber Ctabt verwiefen worden. (m) Er hat fich big 21. 1595. ju Ulm aufgehalten, in diefem Jahr aber ift er wieber nach Augsburg guruf gelaffen worben. Bu tinbau ift An. 1382. Conrab Baingel Burgermeister gewesen. (n) Bor ben Zeiten ber Reformation war aus biefem Befchlecht Cophia, Priorin ju Medlingen. (o) Martin aber mar Dom. Berr ju Bien. Bu Ulm bat einer ber alten bort lebenben Baingel eine milbe Stiftung gemacht, welche noch bermalen von ber loblichen Raufleut - Bunft bafelbft verwaltet wird. Bu Mugsburg aber baben fie ben ben Dominicanern eine Begrabnuf Capelle gebabt, welche ohne 3meis fel von Sans und Betern ift gestiftet worben. (p) Ubrigens gereichet es ju groffem Ruhm biefer Kamilie, bag bie meifte groffe Beforberer und Liebhaber ber Gelehrten und ber Wiffenschaften gewesen find. Es erhellet biefes fchon aus ber erft gemelbeten Stiftung bes Annaanischen Collegii, und aus ihrer groffen Liebe ju ihren gelehrten lehreren. Dann es haben die beeben Brider Johann Baptift und Paulus bem gelehrten Rector bes Gymnafii ben St. Anna, Xyfto Birf ober Beruleo , nicht nur im Leben viele Boblthaten erwiefen, fonbern ibn auch nach feinem Tod in ibre eigene Begrabnuß legen, und ihm ein fcones Epithaphium fegen laffen. (9) Diefem Erempel find Johann Baptifts feche Gobne in Unfebung ihres lebrere bes berühmten hieronnmus Bolfs gefolget, (r) und zwen bavon baben auch bem groffen Belehrten, David Sofchel gleiche Ebre erwiesen, (s) Borgebachte Bruber Johann Baptift und Paulus haben auch bem berubmten Altronomo Tychoni de Brahe als er auf feinen Reifen gewefen , viele Boblthaten erwiesen, welches auch er felbft und biejenige, welche fein Leben beschrieben, anguruhmen nicht vergeffen haben, (t) Es mar auch biefer Paulus felbft ein Aftronomus, und bat zu Beforderung feiner Beobachtungen nach bem Ungeben Tychonis de Brabe, 2. 1570. ben feinem land . Bauf ju Boggingen einen groffen und foltbaren Quabranten aufrichten laffen, bergleichen in gang Deutschland nicht ju feben gemefen, allein vier Jahr hernach, murbe biefe vortrefliche Dafchine, welche unter frenem himmel geftanben ift, bon bem Bind umgeriffen, und unbrauchbar gemacht, (u) Unter biefer Beit er viele Aftronomische Bemerfungen, befonders megen des damals fich zeigenden neuen Sterns gemacht bat. (m) Johann Baptift, mar auch ein liebhaber ber Sternfunft. Daber bat Ricciolus, welcher alle Fleden im Mond mit ben Ramen groffer Aftronomorum beleget, Belegenheit genommen, ben Ramen ber Sainzel bem Firmament einguverleiben. Allein Johann Baptift, bat fich auch in anbern Wiffenschaften febr verbient gemacht,

Lindau, wegen abgeloften Reiche Dfands

fchaft. p. 888. (o) Ejus Epith. ju Medlingen.

<sup>(</sup>p) 21. G. 1. 708. (q) Prasch. I. 124. (r) ibid. 146.

<sup>(</sup>m) ibid. 686.
(s) ib. 180. cf. Chrophii Gefchichte bes (n) Grundliche Ausführung ber Stadt Gymnafii Ann. ben bem Leben Birte, Bolfs und Dofcheld.

<sup>(</sup>t) Tych. de Brahe Prog. Aftron. inftaur. p. 353. Gassendus in vita Tychonis. Opp. T. V. p. 391.

<sup>(\*)</sup> Gaffar ad h. a. (\*) Tycho l. c. p. 361. 536.

gemacht, nemlich in ber Befchichte. Er mar ein besonderer Freund bes Mugeburgifchen Medici und Befchicht. Schreibers U. P. Gaffers und er bat bemfelben bie Machrichten und Urfunden ertheilet, aus welchen Gaffer feine fcone Annales Augsburgenfes perfertiget bat, fo bag er felbit (Gaffers Rubme nichts benommen) fur ben Berfager biefes vortreflichen Berts zu balten ift, welches auch von Gaffern, in einer Zuschrift an ihn geftanden wird. (x) Er bat auch bas Sainglifche Stamm. Buch aufammen au tragen angefangen, welches von feinen Dachtommen big auf ben legten ber Familie fortgefebet morben ift. Johann Peter Saingel, bes vorigen jungfter Cobn, mar auch ein groffer liebhaber ber Befchichte, er bat fich Rachrichten, von ben Befchlechts - Regiftern und Berbindungen ber vornemften und ebelften Saufer in Europa und von bem Urfprung ber Bappen gesammlet, beren ber gelehrte Frangos Peirescius in einem Schreiben an ben Rector Chinger gebentet , von welchen ich aber weiter nichts erfahren babe. (y) Er ift ju Cavonna ben Benua lebig geftorben und liegt bafelbft begraben. (2) Endlich haben auch bie Saingel fcone tanb. Buter befeffen. Bon Degerftein, wovon fie fich geschrieben, und von Lurbubel ift bereits gemelbet worden. Sans Beinrich gehorte Elfau und bie Berrichaft Balbenftein in ber Schweiß, welche er an Die von Sobenbalten vertauft bat. (a) Meitingen auf ben Felbern aber ben Augsburg haben fie 2. 1612. von ben guggern ertauft, (b) ber lette ber Saingelifchen gamilie aber Martin Sieronymus bat es Abolph Bobel überlaffen. Sonft aber befaffen fie noch verschiedene Buter und Sofe ju Boggingen , Roggtheim ic. welche A. 1600. an bas Dom. Capitul verfauft worben find (c) Uebrigens ift biefes Befchlecht mit einem andern , Namens Beingel vom Angel, wegen ihres Wappens, ober von Naffenbrurn, megen ihres Buts, ober Beinglin, welches fich unter ben Memmingifchen Befchlechtern, aber auch ftart in Mugsburg unter ber mehrern Befellschaft befunden, nicht zu permedifeln. (d)

# §. 25. Wöhlin.

Wappen Tab. VIII n. 27. A. B.

- A. Altes Wappen, welches Die Befchlechter geführet.
- B. Wappen ber Fregherrn von Blertiffen.

Das Geschlecht der Boblin ist von einem guten alten herkommen. Dessen Bor. Ihn. eltern sollen sich ansanglich in Augsburg aufgehalten, hernach aber nach Memmingen Ff 3

- (x) Schelhorn. Am. lic. T. X. p. 1024. Johann Gulet I. 14. p. 208. 209.
- (y) ibid. T. III. p. 272.

(b) Raufbrief.

(z) Prasch. I. 232.

(6) 21. 3. 1. 757.

(a) Befchreibung ber bren lobl. Grauens (d) Schorers Probat. Gen. Der Dems Bunbten, und anderer Ratifchen Bolter burch ming. Geschlechter.

gefeget baben, mofelbit fie lange Zeit unter bie erbare Befchlechter gerechnet worben find. Der erfte von bem etwas befannt ift, Mamens Conrad Boblin, lebte bafelbit A. 1370. und batte Glifabetha Beiliggraberin von Augsburg jur Che. Gein Gobn Erhard lebte gleichfalls bafelbft A. 1405, Diefer hatte zween Cohne Courad und Johannes, welche zwen ansehnliche tinien gestiftet haben, von welchen fich jene, welche noch im Blor ift, unter bem Ramen ber Fren Berrn Boblin von Glertifen, Diefe aber welche erloschen ift, unter bem Ramen ber Boblin von Ungerhaußen befannt gemacht bat. Es hat aber Conrad mit Urfula Stoffin , Erbard erzeuget (e), und biefer mit Glifa. betha laugingerin Leonhard. Diefer bat bas Burger - Recht ju Memmingen aufgegeben, und es hingegen 2. 1494. nebft feiner Chewirthin Margaretha (gebohrner Suterin von Roggburg ) und zwen Rindern, Erhard ber hernach Fren Berr von Mertigen worden ift, und Belena (welche Bilbelm von Inlenhart geheurathet bat) ju Augsburg angenommen. (f) Jeboch hat entweder er ober fein Gohn es bald wieder aufgegeben. hatte Belena von Albersborf jur Ghe und erzeugte mit ihr Johann Chriftoph. beffen zween Gohnen, Carl und Ferdinand ftammen zwen linien, nemlich bie von Ilertigen und bie von Neuburg, von welchen vor furgem die erstere ausgestorben ift. (P) Beebe aber find mit ihrem gemeinschaftlichen Stamm. Bater Erhard unter bie Reichs. Ritterschaft gekommen, und haben fich feit ber Zeit beständig an die altefte abeliche Ramilien vermablt, fo baf fie nunnebr fabig find, in bie vornehmite bobe Stifter aufgenommen zu werben. (b) Johannes Boblin, bes alten Erhards Gohn und Conrabs Bruber, von welchem, und Urfula Imbof bie Boblin von Ungerhaußen abstammen, (i) batte einen Gobn gleiches Mamens. Diefer erzeugte mit Elifabetha Schabin von Ulm (k) Conrad, und biefer mit Barbara Belferin Johann. erheurathete mit feiner zwenten Krauen Uffra Borwartin bas Burger : Recht zu Augsburg. feste fich babin und murbe 21. 1538. Gefchlechter. Er batte von zwenerlen Krauen vier Sohne, Johannes, Paulus, Conrad und Bictor. (1) Der erfte hinterlies feine mannliche Erben. (m) Pauls verheuratheter Cobn Johannes (n) hat am langften in Mugsburg gelebet und ift erft M. 1602. jeboch ohnbeerbt gestorben. Bictor bat feine Erben gehabt, Conrad aber hat fchon A. 1563. fein Burger - Recht wiederum aufgegeben, und fich auf fein But Ungerhanfen gefeget. (o) Er bat verschiebene Cobne gehabt. Bon biefen hatte Johann Chriftoph einen Gohn Gebaftiant, welcher nur Sochter binterlaffen zu haben fcheinet. Johann Jacob aber hatte zween Gohne, von welchen Jobann Matthaus ju Memmingen, Daniel aber ju hamburg, beebe lebigen Ctanbes gelebet haben, fo bag nun mahricheinlicher Beife bie Linie ber Boblin von Ungerhausen, vollig erloschen ift. (p) Es hat fich aber bie erstere Linie, nemlich bie von Mertigen, nicht ju febr in Reichs. Ctabtifche Regiments. Ungelegenheiten gemenget, inbent

(e) Schorers Memming. Chron. p. 35. (f) C. D. n. 68.

(i) ibid, p. 45.

(k) ibid. p. 60. (1) Prasch. I. 130.

(m) Prasch. I. 85. (n) Schorers Memming. Sotts & Acer p. 56. Prasch. I. 134. (o) Wahls Such & Rathes Decr. ad h. a.

<sup>(</sup>g) Bucelinus T. II. I. V. Buders his ftor. Lericon voce Boblin.

<sup>(</sup>h) Chorers Memming. Chron. p. 31.

<sup>(</sup>p) Bucelinus T. H. l. V. & T. III. l. V.

#### Beschreibung der Geschlechter, welche 2l. 1538. 2c. 2c. 231

indem fie blos von ihren vortreffichen Butern gelebet hat. Doch icheint es, es fene Erbard Boblin von welchem Die Fren . herrn abstammen im Rath ju Memmingen gefeffen, weilen er U. 1470. Rirchen . Pfleger bafelbft gewesen (q) und U. 1471, auf ben Reichs Tag ju Regensburg von ber Stadt geschickt worben. Bon ber anbern Linie aber, war in Memmingen Conrad Boblin vor A. 1511. fechsmal, ben bamaliger junftifcher Berfaffung Burgermeifter, ein fehr beliebter und angesehener Mann. (r) Seine Entel Gobne, Johannes, Paulus und Conrad, Die Augsburgifche Befchlechter, waren alle bren im Rath ju Augsburg, Evangelifther Religion, und Paulus bat auch burch feinen reichlichen Bentrag gur Stiftung bes Evangelischen Collegii fich um biefelbe febr verbient gemacht. Er ift auch ebe er in ben Rath gefommen im Gtabt-Bericht gewesen. (s) Un Sofen bat fich Die Frenherrliche Linie ftart aufgehalten, inbem bie meifte bavon Raiferl, und Ergbergogl, Defterreichifche auch Bergogl, und Churfürftl. Banrifthe Rathe und Cammer - herren gewefen find. Much mar Frang Abam 2. 1649. Canonicus ju Gidhftabt und Augeburg, Johann Gotthard gleichfalls Domherr ju Augsburg auch A. 1721. Vicarius ganeralis. Alerander war unter Raifer Ferbinand bem III. General - Belb : Zeugmeister. Es ift auch ichon Bans Chriftoph sum Saupt - Director ber frenen Reichs - Ritterschaft in Schwaben . Orts an ber Donau ermablet worben, welche Burbe er aber wegen Unpaglichfeit abgelebnet. Johann Gottharb, und Johann Alerander, find beebe Ritter Rathe und Ausschuffe gewefen. Diefe Bren - Berren find ichon 21. 1417, auf bem Concilio gu Coftang in ihrem Stamm . Bater Conrad von Raifer Sigmund in biefen Stand erhoben worben, woben jugleich ber alteife ber Familie bie Burbe eines Comitis Palatini erhalten bat. (t) Es baben aber biefelbe fowohl als bie Wefdlechter febr fcone Buter beleffen. Der alte Erhard, ber erfte biefes Ramens, bat Fridenhausen ben Meminingen auf fein Befchlecht gebracht; (u) von bemfelben schreiben sich noch bermalen bie Fren Berren, obgleich fcon Erbard, bes vorigen Entel , baffelbe wieder an bie Ctabt Memmingen verfauft bat. (x) Diefes Erhards Entel gleiches namens, faufte 21. 1520. von Schweigger bon Bundelfingen (y) Die Reichs - Berfchaft Jertiffen, und murbe beswegen unter bie Reichs - Ritterschaft und auch A. 1530. in ben Schmabifchen Bund aufgenommen. (2) Er erfaufte auch bie Reichs - Berrichaft Reuburg an ber Camel. Gerdinand und Carl fauften Soben Raunau und Beinrich Fer inand Dieber Sprenbach. (a) Diefes find bie Buter ber Rrenberrlichen linie, movon aber erft por furgem, nachbem bie linie von Blertifen erlofthen , Diefe Berrichaft an Chur Banren verauffert morben ift. Den Augeburgifchen und Memmingifchen Befchlechtern geborte Ungerhaufen ben Memmingen. Es bat baffelbe Conrad ber Bater bes erften Augsburgifchen Befd)led)=

- (9) Schorers Memming. Chron. p. 35.
- (r) ibid. p. 60.
- (s) Rathe , Bahl, und Memter , Buch.
- (t) Budere Siffer, Lexicon 1. V.
- (\*) Bucelinus I. c. T. III. I. V.
- (x) Schorere Probat. Gen. ber Memming. Gefchlechter.
  - (y) Beilers Topogr. Sueviae p. 182.
  - (z) Datt de P. P. II. 34. 26.
  - (a) Bucel. T. II. L. V.

schlechters A. 1502. von ber Stadt Memmingen erfauft, die lette feiner Nachtommen aber, haben es kauflich an das Riofter Ottobeuren überlaffen. (6)

## §. 26. Neibhart.

#### Wappen Tab. VII. n. 26. A. B.

A. Das uralte Deibhartifche Wappen.

B. Wappen ber Deftreichifchen Berren Grafen Reibhart.

Meibhart.

Die Neibharte follen fich in ben alten Zeiten meiftens in Defterreich und an ben Sofen ber alten Defterreichifchen Bergogen aufgehalten haben. Bon bort aus follen fie fich nach Schwaben gefest, in ber Begend ber Ctabt Ulm Buter an fich gebracht, auch in ber Stadt bas Burger - Recht angenommen baben. Dafelbft lebte 2. 1350. ein Reibhart, von beffen Umftanben mir aber fonft nichts befannt ift. Beinrich, ber ohne 3meifel fein Cohn gewesen ift , war zu Ulm Stadtschreiber. (c) Er hatte von zwen Frauen viele Cohne, welche theils in ben geistlichen Stand getreten find; boch haben Bartolomaus, Ambrofius, Johannes und Bolland Die Familie fortgefeget. Bolland bat zwar nur zwen Tochtern gehabt, welche aber beswegen anzuführen find, weil fie fich beebe nach Augeburg und gwar Catharina an Chriftoph Better , Sufanna aber an Johann Ribler verheurathet haben. Bartolomaus erzeugte Johann und biefer Mary und Johann, welche beebe ledig gestorben find. Der Cohn bes Umbrofius gleiches Mamens, erzeugte Ulrich. Deffen Gobn Bolfgang hinterließ unter andern Gohnen Sieronnmus, und biefer Conrad, ber bon ber Bartolmaifchen linie ber lette gemefen ift. Johannes hatte zween Sohne, welche in zwoen Linien bas Befchleche fortgefeget haben, Erasmus und Ludwig. Des ersten Coone maren Matthaus, Zacharias , Seinrich und Sieronymus, und haben alle Rinder binterlaffen. Matthaus Cobne maren Beorg und Gebaftian. Der erfte bat feine mannliche Rachfommen hinterlaffen. Gebaftian aber erheurathete A. 1503. (d) mit Belena Berwartin bas Burger - Recht zu Augsburg und nahm es A, 1516. formlich an , A. 1538, aber wurde er Beichlechter. (e) Seine Cohne maren Carl, Chriftoph, Paulus und Matthaus. Bon Diefen hat ber erfte verfchiedene Rinder gehabt. Die Cohne, welche fich verheurathet haben, maren Matthaus, Daniel und Christoph Conrad. Diese beebe sowohl als ihr Bruber Cebaftian Anton waren 2. 1598. Befchlechter ju Mugeburg. (f) Des erften Cohne find als Rinter geftorben. Mit bem grenten ift M. 1625, Die Familie gu Mugsburg erlofden, inbem er feine Cohne hinterlaffen hat. Matthaus Schaftians vierter Cohn hat Sebaftian jum Sohn gehabt. Deffen Cohn Bans Cebaftian bat fich wiederum nach Ulm begeben, und weilen er feine mannliche Erben gehabt, ift er 21. 1658, als ber lebte feiner Familie, aeitor.

<sup>(</sup>b) Schorers Probat. Geneal. Der Mems ming. Befchlechter I. V.

<sup>(</sup>c) Britich im IHm. Munfter p. 35.

<sup>(</sup>d) Sedgeits B. ad h. a.

<sup>(</sup>e) Rathes Prot. ad h. a. (f) Stuben, Protoc. ad h. a.

gestorben. Erasmi gwenter Gobn, Bacharias, erzeugte gwar Johann, biefer aber ftarb ohne Erben. Beinrichs bes britten Brubers Sohn gleiches Mamens, bat eine Sainglin von Augeburg gur Che gehabt, und fein Cohn Babriel bat fich auch babin gefest und ift Befchlechter worden. (g) Er bat gwar einen Cohn Ramens Beinrich gebabt, es ift mir aber nichts von ihm befannt. Bieronnmus, Zacharia vierter Cobn, erzeugte Johann Beinrich und Chriftoph. Der erfte batte einen Gobn namens Egenolph von bem mir auch fonft nichts befannt ift. Erasmi Bruber Ludwig, ber gu Coftang gefeffen mar, hatte gwar von Bilbelm und Lubwig feinen Gobnen, viele Entlen, fonft aber teine weitere Nachtommen. (b) Bas bie Berbienfte biefer Familie betrift, fo weiß Die Augeburgifche Befchichte nichts befonderes in Regiments . Sachen von ihnen angurubmen, indem feiner baraus weber im Rath, noch im Ctabt . Bericht gewefen ift. Sebastian, ber fich zuerst nach Augsburg gesehet, bat fich mehr in Antwerpen aufgehalten. Ungeachtet er Raifer Carls V. und Ronig Ferbinands Rath gemefen, (1) fo unterließ er boch nicht febr groffe Summen Belbs an ben Ronig in Rranfreich zu ubermachen. Deswegen ließ ibn 2l. 1550, ber Raifer bafelbft in Berhaft uehmen, und bas ben ihm gefundene Beld conficiren, boch murde er bald miederum auf fregen Ruf geftellet. (k) In Ulm bingegen baben fie fich um bas Regiment mehr verbient gemacht. Es maren ihrer viele im Rath, Matthaus, Ulrich und Bolfgang aber waren Burgermeifter. Bu Coftang mar Lubmig Reibhart Stabt-Umman. (1) Im geiftlichen Stand bat biefe Familie angesehene Leute gehabt , ba fie noch ber Romifchen Rirche gugethan gewesen. Matthaus war U. 1440. Dom - Berr und Probst gu Burch. Beinrich 2. 1479. Dom - Berr ju Coftang und Mugsburg, auch Probft ju Burch, Bilbelm mar Probit ju Jettingen, Beinrich Reibhart von Bubel und Ruffenborf mar Dom. Cuftos ju Coftang, Dom. Berr ju Augsburg und Probft ju Biffenftaig, (m) und Gregorius mar Dom : Probit ju Mugeburg. (n) Es find auch von einigen fcone Stiftungen errichtet worben. Erftgebachter Beinrich, Dom . herr zu Coftanz, fliftete 2. 1446. eine Begrabnig - Capelle im Munfter ju Ulm und eine Bibliotheck. (0) Bene ift von Deter Reibhart von Bofingen vermehrt, biefe aber nach ber Beit ju ber Ulmifchen Stadt Bibliothed geftoffen worben. Beinrich, ber Probft ju Biffenstaig, ftiftete ein Stipendium, welches noch zu Ulm vorhanden ift, und gleich ben meiften Reibhartischen Butern, barunter auch Bauftetten begriffen, an bas Pfarr - Rirchen - und Bau - Pfleg. Amt gefommen ift. Georg Dom- Probst zu Mugsburg, foll ein gleiches gethan baben. Sufanna Reibhartin mar bie Stifterin bes Reibhartifchen Befchafts ju Mugsburg. Sonft ift noch zu bemerten, bag bie beebe Ulmifche Burgermeifter Ulrich und Matthaus Saupt Leute bes Schwabischen Bundes gewesen find. (p) Jener A. 1505. bie-

<sup>(</sup>g) Prasch. II. 26. ubi falso Daniel.
(h) Bucelinus in Germania T. G. St. gr.
T. IV. lit. N.

<sup>(</sup>i) Prafch. I. 45. (k) 21. 3. I. 466.

<sup>(1)</sup> Bucelinus L. c.

<sup>(</sup>m) Kritich im Ulm. Munfter p. 30.

<sup>(</sup>n) Prafch. III. 8. Kham, Hier. Aug. p. l. l. X. cl. 3.

<sup>(0)</sup> Fritfc 1. c. p. 34.

<sup>(</sup>p) Datt de P. P. III. 7. II. 25. 85.

fer aber 1533. In biefen Bund aber ift fcon M. 1496. Lubwig Reibhart aufgenommen worben. (4) Gerner ift in ber Augsburgifchen Befchichte Gufanna, Bolland Reibbarts Tochter , welche hans Ribler geheurathet bat merkwurbig. Gie bielte fich Un. 1496, lebigen Standes in Augeburg auf, als fich ber Raifer Maximilian I. und fein Pring Philipp bafelbit befanden. Diefer ftellte an Ct. Johannes Abend eine befondere Luftbarfeit an, er ließ nentlich auf bem Fronhof einen 95. Schuh hoben Scheiterhaufen aufrichten, und alle Geschlechterinnen mit ihren Tochtern bagu einlaben. Als nun biefelbe erichienen forberte er biefe fcone Reibbartin jum Tang auf. Gie mußte mit einer Radel ben Scheiterhaufen angunden, und fobann tangte er mit ihr unter bem Schall ber Trompeten und Dauden, und unter Begleitung ber gangen Befellichait um benfelben berum. (r) Die Reibhartifche Guter find folgende: Bauftetten, von welchem fich bie gange Samilie gefchrieben, bat berfelben von alten Beiten gebort, und ift mun an bie Stadt Ulm gefommen. Bubel und Ruffenborf, befaß Beinrich Dom-Cuftos ju Coftang und fein Bruber Lubwig. Petern aber gehorte Bofingen. (5) Co viel mare nun von ben Reibharten , welche Ulmifche und Mugsburgifche Gefchlechter gemefen, ju fagen. Es bat fich aber biefes Befchlecht auch in bas Dber Defterreichifche gefeget, wo fich eine nunmehro Grafliche Familie gleiches Namens und Wappens befindet, welcher ich aber lieber befonders gebenten wollen, indem mir berfelben Bufammenhang mit gegenwärtiger ganglich unbefannt ift. Gin Conrad Reibhart , foll ber erfte gewesen fenn, welcher fich gegen Ente bes XVI. Sac. ins Defterreichische gefeset bat. Gein Cohn Johannes baute bas Cchlof Batenbrunn, und mar Dber Defterreichischer Resormations Commissarius. Er hatte vier Sohne, Melchior, Johann Eberhard, Biguleus, und Leopold Gottlieb. Johann Eberhard, bet in ben Jesuiter-Orben getretten, murbe von Raifer Ferbinand bem III. an feinen Sof berufen, mo er Beicht Bater ber Pringefin Marianna und bes Erzherzogs leopold, auch jugleich bes lettern Informator gewesen ift. 21s bie Pringefin an ben Konig Philipp IV. in Epanien vermablet worben, folgte er ihr babin nach, und nach bem Tob bes Konigs machte fie ihn zum General-Inquisitor, und überließ ihm ganzlich die Bermaltung aller Reiche Beschäfte. Allein ber naturliche Gohn bes verftorbenen Konigs Dom Juan d'Austria, ber ihm febr gebagig mar, brachte es babin, bag er 2. 1669. bas Reich verlaffen mußte. Er legte bemnach bie Wurde eines General-Inquifitors nieber, und begab fich mit einem groffen Bermogen nach Rom. Dafelbit erhielte er 2. 1672. von Pabft Clemens X. ben Carbinals . But, in welcher Burbe er 2. 1680. geftorben ift. (t) Gein Bruber Leopold Gottlieb, mar Raiferlicher Sof. Cammer . Rath und Burggraf in Steurmart. Biguleus hatte vier Cohne, Sigmund, Friederich, Johann Baptift, und Bottfrieb. Johann Baptift murbe A. 1673. Raiferlicher Cammer : Rath in Schlefien, barauf Cammer : Prafibent, und endlich geheimer Rath. Er binterließ zween Sohne, Eberhard Leopold und Johann Baptift. Diefer murbe Raiferlicher Cammer - Rath, fobann Dber - Amts . Rath und Raiferlicher Cammer - Berr, und batte einen Cobn

<sup>(</sup>q) ibid. II. f. 345. b. (r) Gaffar ad h. a.

<sup>(</sup>s) Bucel, l. c. & alii: (t) d'AunoiMemoires de la cour d'Espagne.

#### Beschreibung ber Geschlechter, welche 21. 1528. 2c. 2c. 235

Cobn Ramens Johann Baptifta Bengeslaus, und biefes ift es, was ich von biefer Deftreichifchen Linie babe in Erfahrung bringen tonnen. Ibre Guter finb , Batenbrunn, Leopolbftein, Rrichen und Saltenftein x. (u)

#### S. 27. Roth.

#### Wappen Tab. VII. n. 27.

Otto Rufus ober ber Roth, foll 2. 1286. Præfectus Augiæ divitis gewesen fenn Roth. Otto Roth von Suttefen aber, ber fein Gobn gewefen , bat Un. 1320. ju Ulm gelebet, und bas noch gebrauchliche Rothische Bappen geführet. Diefer Otto bat noch U. 1396. gelebet und Hartmann Onforgs von Augsburg Revers megen Wellenburg als Burge besiegelt. Um eben biefe Zeiten lebten Jos Rot, ber Anna Portnerin gur Che gehabt bat, und ju Ginhofen ben Augeburg gefeffen mar, (x) und fonft finde ich auch noch fruber verfchiebene Roten, von benen ich aber nicht verfichern fann ob fie biefes Befchlechts gewefen find. (y) Otto Roth von Buttefen aber wird fur ben Stamm. Bater beffelben gehalten. Geine Cohne, Bermann und Petrus, haben zwen linien gestiftet. Jener bat Anna langenmantlin vom A. biefer aber Clara Ilfungin beebe von Augsburg jur Che gehabt. hermann hatte bren Cohne Leo, Otto und Johannes. Des erften Nachtommenfchaft ift mit feinem Cobn lubwig erlofthen. Des zwenten Cobn , Johannes , bat Gebalb und Bartolme erzeuget, mit beffen Urentel Johann Chriftoph auch biefe Linie Der britte Gohn Johannes, hatte zween Gohne, Paulus und Conrab. Daulus batte von feinen Rinbern feine weitere Machtommen. Conrab aber binterlies einen Cohn gleiches Ramens. Derfelbe bat 2. 1498. Elifabetha Borwartin (2) von Augsburg geheurathet, mit welcher er Conrad, Johannes, Erasmus und teo erzeuget, von welchen viererlen Linien entsproffen find. Conrad ber gur erften Che eine Baumgart. nerin, und jur grenten eine Welferin, und Johannes ber eine Boblin gehabt, baben fich nach Augeburg gefest, und find bafelbft Gefchlechter worden. (a) Allein bie Rinber bon Conrads Cohn gleiches Namens, (b) find alle jung geftorben. Tobanns Cohne Georg und Johannes haben nicht in Mugeburg gelebet, fonbern find wiberum nach Ulm guruf gezogen. Beorgens Gobn , Johannes , batte feine mannliche Erben. Bon Johannes aber ftammet Die noch florierende Linie ber herren Rot von Reuten, melche, nachbem Johann Wilhelm bas Ulmifche Burger-Recht aufgegeben, nunmehr auf ibren Butern fich befinden. Die Rinder des Erasmus des britten Bruders, find ohne meitere Nachkommen gewefen. Bingegen ber vierte, leo bat bren Cobne, leo, Bermann und ( q 2 Daulus

(x) Rauf Brief uber einen Unger auf bem

Ledifeld, von Unna ber Rotin Jofen bes Ros ten Wittme, und Margaretha ber Lechebers

<sup>(</sup> w) Bubers Sifferifches Lericon bon Reibe gerin dd. Frentag bor Benbnachten 1301. (y) Burgerbuch ad a. 1300, 1325, 1335.

<sup>(</sup>a) Statutum de a. 1535.

Paulus gehabt. Der erfte ift, nachbem er Anna Rhelingerin geheurathet , ju Augsburg Befdlechter morben, aber ohne mannliche Erben gestorben. (c) Bermann bat neben andern groen Sohne gehabt, leo und Johann Jacob. Bon jenem kommt die Ulmische linie der Roten von Bolgschwang, die A. 1735, mit Sigmund Rot erloschen ist. Bon biefem aber ftammet bie Brandenburgifche Linie, welche in biefen Landen, und zwar in amenen Linien, noch im Flor ift. Pauls Nachkommenschaft ift mit feinen Enklen erlofthen. Diefes mare Die Machtommenschaft von Otto Rots von Buttefen, erftem Cohn Bermann, Der wente, welcher Rachfommen gehabt, mar Petrus, Er erzeugte Wilhelm und biefer einen Gobn gleiches namens, mit beifen Entlen aber ift biefe linie erloften. (d) Es ift biefe Bamilie in Ulm febr reich, verdient und angesehen gewesen. In alten Zeiten waren berfelben bafelbit bie Brud. Weg. und Thor. Bolle verfest, Die bernach von bem Rath felbft find eingelofet worben. (e) Es find verfchiebene im Rath Bu Mugsburg maren Conrad und teo und barunter Leo Raths Aelterer gewesen. (f) im Rath , und legterer auch vorber im Stadt. Bericht. (g) Es maren auch aus biefer Kamilie bren Dom-Berren in Augsburg, nentlich Conrad A. 1409. Johannes X. 1466. und Bermann 2. 1506. (b) Erft im Jahr 1760, ift Honorius Fren Berr Roth ben Schredenstein jum Gurften und Abt zu Kempten ermablet worben. Bu Ulm im Dunfter bat biefe Familie eine icone Begrabnuß. Capelle befeffen, in welcher fich bas Beil. Brab befindet, und welche Un. 1447, von Bans Rot Bermanns Cohn geftiftet worden ift. (i) In auswartigen Dienften mar Johann Chriftoph 2. 1618, als Sofineifter ber Sans Jacob bat fich in Churfurftl. Brandenburgifte Grafen von Schwarzenburg. Dienste begeben, und ift in benfelben, tand. Dber- Jagermeifter, und hauptmann ber Memter Tangermunde, Borgftall, Zebenick und Liebenwald gewefen. Man ergablet von ihm, baß ihn die Brandenburgische Ebelleute seines Standes wegen sehr angesochten hatten, big ibm ber Chur-Burft aufgetragen, feine Ahnen ju beweifen, mit welcher Probe er zu aller Zufriedenheit volltommen bestanden mare. (k) Es bat biefe Ramilie von je ber ichone Guter befessen. Otto fchrieb fich von huttefen, Jos hatte Untheil an Sainbofen , ingleichem taufte er auch von Conrad Portnern feine Chebaften , und Gulten nebft bem Bericht auf ber Strafen ju Tafertingen , als leben vom Biftebum Augsburg. Nohannes fchrieb fich von Schredenstein. Daffelbe muß lange ber ber Kamilie gewesen fenn, weil fich nachgebends bas gange Gefchlecht bavon genennet bat. Gin jungerer 30bannes , hat die Guter Reuthen , und Holgichwang an die Familie gebracht , welche auffer bem auch Beuren an der Biber und Berbisbofen, welche fie an die Augger verkauft. wie auch Dber- und Unter. Simmertingen, Beiler und Ihlerrieben befeffen bat. ningen haben leo, Paulus und Bermann von der Carthaus zu Burheim gekauffet. (1) Bas

(d) Bucelinus I. l. R.

(f) Bucel. 1. c.

(i) Fritich im U. DR. p. 37.

(k) Braun p. 23.

<sup>(</sup>t) Prafch. I. 24. II. 9.

<sup>(</sup>e) F. Faber. in Mannliche Mugeburgis fchem Ctammi Buch.

<sup>(</sup>g) Rathe, 2Bahl, und Memterbuch.

<sup>(</sup>h) Kham. H. A. I. Cath. c. X. d. II. III.

<sup>(1)</sup> RaufBrief dd. 1. Oct. 1582, in ber Uls mischen Deduct. contra Burheim Finningen zc. betreffend.

Befchreibung ber Geschlechter, welche 2. 1538. 2c. 2c.

Bas fur Guter bie herren von Rot im Brandenburgifchen befigen, habe ich nicht erfabren fonnen.

#### 28.

#### Stammler.

# Wappen Tab. YH. n. 38. Vin 4:25

Es hat fich in bem XV. biß zu Anfang bes XVI. Jahrhundert, eine Familie Die: Stamme fes Namens in Augsburg aufgehalten, welche jum Bappen einen fcmargen Stamm fer. ober Aft im weißen Gelb geführet bat. Gie ift unter ber Bunft ber Raufleute, mit vielen Beschlechtern verwandt, und mithin auch unter ber mehreren Besellschaft gemeien. Mus berfelben mar auch bie Ctanim-Mutter ber Fugger vom Reb, allein ju Anfang Des XVI. Seculi ift fie erlofchen. (m) Diefes Befchlecht ber Stammler vom Mit, ift mit gegenwartigem ber Stammler vom hut, nicht zu verwechslen. Diefe Stammler vom But, baben fich in ben alten Zeiten ju Bungburg aufgehalten, und find von bort nach Ulm gefommen, wo fie unter Die Befchlechter find gerechnet worden. Da fie aber febr in Abnahm ihres Bermogens gefommen , haben fie fich unter bie Bunfte begeben. Rachbem fie fich in biesem Stand widerum erhohlet haben, und zu ftandhaftem Wefen gekommen find, und sich auch insonverheit einer dieses Geschlecht durch Stillung eines Aufftands um bie Grabt verbient gemade bat, fo ift baffelbe abermals unter bie Ulmifche Befchlechter aufgenommen worden, (n) Der erfte biefer Familie nun, beffen Mainen befannt ift , bieß Bans Stammler. Er lebte im 14. Sac. und hatte Agnes Onforgin, greifels ohne von ben Onforgen von Augsburg, Ulriche von Guntheims Bittme, gur Gein Cohn bieg Ulrich, und fein Entel Jodocus. Diefer batte bren Cobne Sans, Lucas und Ulrich. Lucas hatte feine Rinder, Ulrichs einiger Enfel Beinrich, Georgens Cohn gleichfalls nicht. Sanfens Cohn Gigmund, bat vier Cobne binter. laffen, Leonhard, Sigmund, Wolfgang und Bans. Leonhard hat 2. 1529. (0) bas Burger-Recht zu Mugsburg mit Margaretha Roglerin erheurathet, und ift A. 1538. Beichlechter worden. (p) Er hinterlies bren berheurathete Cobne, Philipp, Sans Matheus und Chriftoph. (9) Philipps Cobn Cigmund, batte gwar gween Cobne, fie find aber beebe ohne Erben in Italien gestorben. Sans Matthai Cobn , (r) Sans leonbarb, bat gwar verfchiebene Gobne binterlaffen, fie find aber mabrend bes brenfig Jabrigen Kriegs um ihr Bermogen gefommen, gerftreuet worben, und ohne Zweifel ohne Machtommen gestorben, und eben fo ift es auch Christophs Rindern ergangen, moburch biefe Familie von Mugeburg binweg gefommen ift. Der legte ber bafelbit in Unfeben gestanden, mar Bans leonbard ber 2. 1629, gestorben ift. Der zwente von Cigmunds ( g g 3 Cobnen

(0) Dochieits Buch ad h. a. (p) Statutum s. a. (q) Prasch. I. 252. (r) id. 149. 255.

<sup>(</sup>m) Mannlich im Mugeburgifchen Stamms Buch. Stammler vom 2ft.

<sup>(</sup>n) ibid. Ctammler vom Sut. lecund. Fel. Fabri Hift. Ulm.

Cohnen gleiches Mamens, hatte feine Rinber. Der britte Namens Wolfgang, batte einen Cobn gleiches Mamens, Deffen Cobn ber auch Bolfgang bies, erzeugte 211brecht. Diefer mar ber legte bes Stammferifchen Befchlechts, und ftarb gu Ulm in quten Umftanden im Jahr 1687. Sigmunds britter Cohn namens Sans, hinterlies Sans Sigmund, (s) Derfelbe bat fich A. 1559, nach Augeburg gefest, ift aber ohne mannliche Erben gestorben. (t) Bon biefer Familie nun find verschiebene in Ulm im Rath gemefen. Bu Mugsburg findet man vier im Rath, und zween im Ctabt. Bericht. (u) Gie waren alle Evangelifcher Religion, und von ben erstern mar Johann Mattheus Rirchen-Pfleger. Bur Zeit bes Calender Streits hat er vieles gelitten, indem er, weil er fich nicht ju Unnehmung bes neuen Calenders bequemen wollen, bes Raths und feiner Memter, befonders auch ber Stelle eines Rriegs. Raths bes Edmabifchen Erenfes entfest worden ift. (x) Er mar übrigens ein Mann, ber fich ber Rirchen und Schulen febr enfrig angenommen bat, und auch felbit ein Freund und Renner ber Wiffenichaften Im Rriegs Befen bat fich ein Bans Ctammler , ohne 3meifel Joboci Sohn, als Bauptmann unter Raifer Carls V. Armee vor Meg befannt gemacht. In Butern befagen fie im Ulmifchen, Ehrenbangen, wie auch etliche Buter zu Steinheim und Giftlingen , nebft ber Fifcheng in ber Leibe.

#### S. 29. Rembold.

#### Wappen Tab. VIII n. 29.

Rembold.

Die Rembold haben sich vor Altere in kaugingen ausgehalten. Nachbem aber diese Etadt in die Hand ber Herzog in Bagren, und unter berselben völlige Gewal gekommen ist, sollen sie bieselbe verlassen und ich nach Um gesehet haben. (y) Indessen werden noch in dem 15. Jahrhundert verschiedene zu kaugingen gesunden. Es war nemsich A. 1425. Georg Rembold (2) und A. 1431. Berchtold Rembold geschworner Ratgeb dasselbss, und hat in biesem Jahr neben dem damaligen Burgermeister Conrad Jundob einen Brief besigelt. (a) A. 1433. war Heinrich Rembold Burgermeister dasselbss. (b) Jür dem Stamm-Vater der Familie wird Caspar Rembold dangegeben, welcher Anna Forsterin zur Ebe geschok, und um das Jahr 1440. auch zu kaugingen geledet hat. Er hat im Jahr 1454. mit denen von Nordlingen Zwissteiten gesabt, welche zu entscheiden die Stadt Augsburg gedeten worden ist. (c) Vielleicht hat sich dieser nach der Zeit nach Um gefest, wo sich auch seine Sohne.

(5) Rathe's Protoc. ad a. 1559. Prafch. minger und Margaretha Berchtold Rembolde . 28.

(t) Mannlich I. c.

(x) M. G. I. 666, 668. (y) Crusii Annal, II. 90.

(z) heurathe, Brief gwifchen Peter Dos

Cochter.
(a) Extr. Docum. d. a. 1431.
(b) Extr. Rauf Briefs über einen Dof ju

(b) Extr. Rauf Briefs über einen Sof ju Douau: Altheim von Catharina Gablerin an Veter Regelmair de a. 1433.

(c) Naths: Protoc. ad a. 1454.

#### Beschreibung ber Geschlechter, welche 21. 1528. 2c. 2c.

baben. Cafpar aber ift in Laugingen gemefen und laut bes ihm gu Mugsburg gefesten Brabfteins M. 1525. geftorben. (d) Beinrich war laut eines gleichen Brabfteins Stadt Rechner gu Ulm. (e) Bon biefen vier Brubern bat nur Balthafar (f) einen Gobn Ramens Cafpar gehabt. Diefes Cafpars einiger Cobn Jacob, (g) bat 21. 1523. Barbara laugingerin von Augsburg geheurathet, und ift A. 1538. unter Die Gefchlechter aufgenommen worden. Diefer Jacob hatte bren Sohne, Jacob, (b) Caspar und heinrich, ber ledig gestorben ist. Der erstere hinterlies zween Sohne, Mamens Phillipp Jacob und Jacob. Philipp Jacobs Rinder find big auf zwen Tochter alle geiftlich worden. Jacobs Cobne (i) aber find jung geftorben. Der grente nemlich Cafpar (k) bat Johann Jacob und Chriftoph ju Cohnen gehabt. Chriftophs (1) Gobn Carl, batte feine weitere Machtommen. Johann Jacobs (m) Cohn, Johann Caspar, hat Johann Jacob, Philipp Cafpar und Philipp Rammund erzeuget. (n) Muf bes legtern Berrn Gohn Berrn Frang Joseph Ignati Rembolt gluftlich regierenben Berr Stadt Pfleger, berubet bermalen biefe angesehene Familie. Aus berfelben find feit Un. 1548, ficben in ben Rath . und fechs in bas Stadt. Bericht ermablet worden . (0) aus ben erftern mar Johann Jacob von Un. 1604. big 1624. Johann Cafpar mar gur Zeit bes brenftigjabrigen Rriege und ber Beftphalifchen Friedens . Execution, nemlich von 2. 1645. big 1664. Stadt Dfleger, (p) unter welcher Zeit er, sowohl als schon vorber, ba er an bem Raiserl. hof, unter bem Namen eines Konigl. Spanischen Agentens A. 1635, sich aufgehalten, bas Beite ber Catholifden Burgerichaft zu Augsburg fich eifrig angelegen fenn laffen. (4) Nach feiner 2. 1664. vergenommenen Refignation, ift er in ben geiftlichen Stand getretten, und Probit zu St. Peter worden. (r) 2. 1761, aber ift porgebachter Berr Frang Jofeph Janati Rembold ju Diefer anfehnlichen Burde erhoben morben. Bor gedachtem Johann Cafpar, maren aus Diefem Gefchlecht im geiftlichen Ctand in Ansehen : Johann Baptiffa, Auditor Rotæ Romanæ, & utriusque fignaturæ Pontificiæ Secretarius auch Probit gu St. Unbreas gu Frenfingen und ben St. Morit gu Augsburg A. 1618. (5) Ranmund mar A. 1630. Abt ju Blaubeuren. (t) Marcus ist eben baselbst Probst gewesen. (u) Juliana seine Schwester, war Aebbeißin zu Baindt, und Philippina die zweyte Schwester Priorin den Et. Catharina zu Augsburg, (x) Jacob Rembold ber erfte hiefige Befchlechter bat fur Die Arme eine fchone Stiftung errichtet, (y) und ben ben Deminicauern bie Ct. Jacobs . Capelle jur Begrabnuß fur feine Rachtommen gestiftet. (2) Sans Jacob war M. 1666. Dbrift-Bachtmeifter und

```
(d) Prafch. I. 270.
(e) ibid. 260.
(f) ibid. 269.
(g) ibid. 90.
(h) ibid. 91.
(i) ibid. 94. III. 23. (k) ibid. 275.
(1) ibid. 92.
```

(o) Rathes Bahl; und Aemter , Buch.

<sup>(</sup>m) ibid. 93.

<sup>(</sup> w) Bucelinus I. l. R.

<sup>(</sup>p) Stabts Pfisger: Buch.
(q) M. G. II: 382. & passim.
(r) Khamm Hier. Aug. II. coll. p. 141.
(s) ibid. p. 319.
(t) Prann. l. 105. (w) Braun, ibid. (x) Rathes Prot. ad a. 1649. Bucelin. I. c. (y) Etifte Brief dd. 1. Jan. 1561.

Stadt Garde Huppmann. (a) An Gutern besaß biefes Geschlecht, als es sich noch zu Ulm aufgefalten, bas Gut Steinberg, (b) bem Stadt. Pfleger Johann Caspar aber und feinen Erben gehörte bas Gut Neusiss.

Ş. 30. Haller. Wappen T. VII. n. 30.

- A. Das uralte Sallerifche Wappen.
- B. Das Wappen, welches Diefe Familie 21. 1521. bon Raifer Carl V. nach Abstreben Des Geschlichtes ber von Sallerstein erhalten hat, und welsches heut zu Lag von allen herrn Sallern geführet wird.

Saller.

So wenig unter ben Augeburgifden Befchlechtern von biefer Familie zu fagen ift, fo merkwurdig ift fie unter bem Nurnbergischen Patriciat, und baber auch wurdig bag ihre Beschichte bier eingerucket werbe. Ihr herfommen soll nach einigen von Sall in Schwaben gewefen fenn , und bafeibit follen fie bas vornemfte Schlof Die Ball genannt befeffen, und bavon ben Ramen befommen, auch Gt. Michaelis. Rirche erbauer baben. (c) Unbern nachrichten ju Folge aber, foll ber alteste Aufenthalt ber Baller ju Prag in Bohmen gewesen fenn, woher fich einige mit Raifer Beinrich II. nach Bamberg begeben haben, mo fie Dungmeister gewesen fenn follen. 3m 12. Sec. follen fich fcon viele nach Rurnberg gesehet haben und zu Rath gegangen fenn. Doch mar Ultich Baller genannt Obulus noch A. 1280. Müngmeister zu Bamberg. Diefer Ulrich wird für ben Stammvater bes ganzen Beschlechts gehalten. Seine Sohne Ulrich und Frieberich flifteten an verschiedenen Orten zwen Saupt-tinien. Friederich jog fich nach Coburg, wo feine Machtemmen um bas Jahr 1400. ausgestorben find. Ulrich feste fich A. 1293. von Bamberg nach Murnberg, wo er A. 1314. in ben Rath ermablet worben ift. Geine Rachtommen haben fich in vier haupt . Linien gertheilt , von welchen feiner Cohne Ulrichs, Berchtolbe und Frangens Linien ausgestorben, Jacobs aber noch im Blor ift. Diefe noch blubende linie bat fich wiederum in vier Reben : linien ausgebreitet, von biefen ift bie Paulinifche und Georgifche mieberum erlofchen, bie Detrinifche aber und Jacobifche noch im Glor. Die erftere bat fich in bie Lubwig - Bolf - Ruprecheund Wilhelmifche Linien gertheilet. Die erstere ift ausgestorben. Die zwente bat fich nach ben Nieberlanden gefeßet, und ein gleiches Schidfal gehabt. Der Stifter ber britten hat fich nach Ungarn gefest, wo feine Rachtommen in ben Frey. herren und Brafen - Stand erhoben worden find, von ber Bilhelmifden bat fich Bolf Dieterich in bie Nieberlande gefetet, wo aber feine Nachtommen ausgestorben find. Die übrige von ber Bilbelmischen Linie find noch in Murnberg im Alor. Mus ber zwenten noch florierenben Jacob Sallerifchen linie find anfangs gleichfalls bren Reben linien entftanden. Davon

<sup>(</sup>a) Geh. R. Decr. ad h. a. (b) Braun. p. 56.

<sup>(</sup>c) Braun. p. 44.

Davon ift bie Jobstische bereits erloschen. Bon ber Bolfischen bat fich Sans Andreas in die Obere Pfals auf feine Buter gefeget, Die übrige aber befinden fich noch in Murnberg. Die hieronymus Sallerifche befindet fich ebenfalls bafelbft in blubendem Buftanb. (d) Mus biefer Erzählung ift nun leicht abzunehmen, baß fich febr wenige biefer Familie in Augsburg befunden haben. Es tam aber niemand babin, als Chriftoph Saller, welcher aus ber von ber Petrinifchen Linie entsproffenen Bolf - Sallerifchen ober Dieberlandifchen Deben Linie gewesen ift. Er erheurathete A. 1536. bas Burger Recht mit Anna, Gimon Imhofs von Augsburg Tochter. (e) Allein er gab es A. 1555. wiederum auf, (f) und ftarb 2. 1581, ju tucern in der Ochweis ohne mannliche Er-Die Berbienfte welche fich biefe Familie um bie Stadt Murnberg gemacht bat find nicht geringe. 3ch finde, bag bereits über funfzig im Rath gemefen, und bag bon biefen Martin A. 1400. Ruprecht A. 1478. Joachim A. 1570. Gebalb A. 1595. Martin A. 1617. und Sans Billibald A. 1709. ju ber bochften Burbe ber tofunger geftiegen find. (g) Much ift Sans Bartolme M. 1549. jum Reichs Schultheifen ju Frankfurt am Mann ernennet worben, (b) nicht zu gebenten, wie viele bavon im Rurnbergifchen ju ben verschiebenen Berichten, ingleichem ju ben Pflegen auf bem lande ze. gekommen sind. Eben so verdient machte sich auch diese Familie durch Errichtung milber Stiftungen. Davon ist die vornemste das Pilgram Spital zu Nurnberg, welches A. 1364. Berchtold Saller gestiftet, und jugleich verordnet bat, bag es ju allen Zeiten ben alteften von der Salleriften Familie jum Bermalter haben folle. (i) Beorg Baller bat A. 1450. eine Stiftung ju Rleibern fur Die Arme errichtet. Ulrich bat ungefahr um bas Jahr 1358. ben Gt. Erharbs Altar ben Gt. Cebalb, nebft einer Pfrund und Geel Berath barauf gestiftet. Im geiftlichen Stand ift Reichart von ber Dieberlandischen Linie berühmt. Er mar in ber Gesellschaft Jefu und 2. 1622. Ronigl, Spanifcher Beicht Bater. Un Sofen haben fich viele aufgehalten und empor gebracht. Alerius Saller mar Raifer Maximilians I. Rath, bes Bergog Albrechts von Cachfen Ober - Rent - Meifter und Gelb - Sauptmann in Friesland. In eben Diefen Burben folgte ihm fein Gohn gleiches Namens, welcher juleft Bambergifcher Umtmann ju Marlofftetten worben ift. Conrad Saller J. U. D. und Ritter mar Raifer Carls V. und Konig Ferdinands I. wie auch Bischoflich Bambergischer Rath und Defterreichifcher Cammer Berichts Affeffor. Gebalb Baller mar Raifer Carls V. gebeimer Secretarius. Bolfgang Saller Ritter mar eben biefes Raifers Rath, Regis ments. Rath und Cammerer ju Infprud. Gin anderer, Wolfgang, mar auch gebach. ten Raifers Rath, Syndicus in Spanien und Dbrift - Schagmeifter ju Bruffel. Chriftoph ber Augsburgifche Beschlechter, mar auch gebachten Raifers Rath und murbe von ibm an viel Ronigl. und Furftliche Sofe als Befanbter gefchickt. Er war auch Bergogl. Savonifcher Rath und hofmeifter. Bolfgang, mar Raifer Carls V. Ferbinands I. unb

<sup>(</sup>d) Bibermanns Geschlechts: Register des Patriciats ju Murnberg, T. XCIV-CXV. (e) hochzeit: B. ad h. a. (f) Rather Prot. ad h. a.

<sup>(</sup>g) Bibermann 1. c.

<sup>(</sup> h ) Lereners Francf. Chronid. I. 268.

<sup>(</sup>i) Bibermann, l. c. Braun, l. c, 104. 217.

und Marimilians bes II. Rath und Reichs . Pfennigmeifter. Ruprecht ber Stifter ber Ungarifchen Linie mar Ronig Lubwigs in Ungarn Dbrifter Richter und Rath. Deter Saller mar Raifer Ferdinands II. Dbrifter Gouverneur in Ungarn und Giebenburgen, General-Schafmeifter und Cammer, Graf ju hermannftadt. Gabriel haller mar Gouverneur in Siebenburgen und murbe 21. 1600, in ben Fren Berren . Stand erhoben. Giner feiner Machtommen ift M. 1713, von Raifer Carl V. in ben Reichs . Grafen-Stand verfeget worden. Bon benfelben mar auch Stephan Baller Raiferl. Großbott-Schafter an Der Ottomannischen Pforte, welche Burbe auch fein Cohn befleibet bat. Es bat auch viele Belehrte unter biefer Familie gegeben. Denn es mirb von einem Sans Saller, welcher 2. 1493. gestorben ift angerubmet, bag er ein Buch vom Urforung und hertommen feiner Familie gefchrieben. Bon einem Wilhelm Saller wird gemelbet , bag er ein groffer Liebhaber ber Altronomie und Mufic gewesen fene. Much Baben fich einige burch Bertheibigung Academischer Abhandlungen bekannt gemacht, von welchen Phililipp Jacob ber A. 1684. unter Ach. Ehr. Ranger gu Ronigsberg Die befannte Diff. de Patriciis vertheibiget bat, bier ju bemerten ift. 3m Rrieg, Ritter . und Colbaten . Stand haben fich folgende befannt und beruhmt gemacht. Wilhelm Friederich, Bilbebrand und Beorg, follen ben bem 2. 1197. in Murnberg gehaltenen Turnier gemefen fenn, und letterer ben Raifer Beinrich ben VI. mit 19. Pferben nach Donauwerth begleitet, und bafur nebft feiner Familie, und ben übrigen Begleitern, Die Beftattigung bes abelichen Berfommens erhalten haben. Es foll auch letterer neben Gigmund Zudier und Bans Bolgiduber ben Dreif bavon getragen, und gleich nach ben Furften einen Tang erhalten haben, und Friederich foll baben Turnier. Bogt gewefen fenn. Conrab Saller bat in bem 21, 1451. ju Durnberg angestellten Befellen . Stechen ben besten Dant erhalten. Beinrich Saller mar Ritter bes beutschen Orbens und jog mit bem Deutschmeister Poppo von Ofternow (welchen einige gar mit Diesem Saller verwechsfen (k) ) 21. 1252, in bas gelobte land. Eberhard mar ber Stadt Murnberg Saurtmann im hußiten - Rrieg. (1) 3ch übergebe viele welche fich nicht fo berühmt gemachet haben, gleichwie es oben gefcheben, ben benen, welche fich an Sofen aufgebalten baben, und fuge nur noch bingu, Babriet Ballern von ber Ungarifden linie, welcher Raiferl. Ronigl. Ungarifcher General und Inhaber eines Infanterie Regiments gemefen und Johann Gebaftian Sallern, welcher 2. 1745. bes Frantifchen Rreifes General-Relb. Marfchall Lieutenant worben ift. Es bat auch biefe Ramilie febr fcone Buter befessen. Ulrich, ber Stamm Bater ber Nurnbergischen Linie faufte 2. 1307. von Braf Gottfried von Schluffelberg, bas Dorf lauf mit aller Dbrigfeit, welches nunmehr ein Murnbergifches Pfleg. Stadtlein ift. (m) Gein Gobn Ulrich faufte 2. 1342, von ben Burggrafen bas Dorf Raldreuth, welches ber Familie noch guftebet. (n) Ginige feiner Rachkommen gleiches Namens befasen bas nunniehr auch Nurnbergische Pfleg-Stabtlein Brafenberg, (o) wie auch Dachsbach, Die Belfte von Bergog Murach. Beorg befag bas Schloß und Martt Diternow, verfaufte es aber nachgebends an bie Burg-

<sup>(1)</sup> Braun. l. c. 217.

<sup>(#)</sup> ibid. p. 32.

<sup>(</sup>m) Del. Topo-Geogr. Nor. p. 68.

<sup>(</sup>o) ibid. p. 76.

Burgarafen, baber es bermalen ein Bareutbifches Ober 2mt ift. Martin Saller befaß 2. 1368. verfchiebene Berechtigfeiten in bem nunmehr auch Nurnbergifche Pfleg-Stadtlein Berfprud. Undreas und Bieronymus hatten Untheil an Efchenau. Detern geborte A. 1400. Ziegenstein, welche jego Impofisch ift. Conrad befag A. 1526. Cafchau in Ungarn. Die Georg Sallerische Linie befaß lange Zeit bas Schloß Brudberg. welche aber um bas Jahr 1500, von Beorg Ballern gegen bas Schlog und But Budens bof an Chriftoph Rothban vertauft worden ift, Diefes Buckenhof aber befiget Die Sallerifche Familie noch bermalen , als ein Stamm . But und Majorat. (p) Chriftoph Saller ber Augfpurg. Befdechter, befaß neben Ziegelftein auch Barned, Balbftein und ben Gis Stockerobe nebit 22. baju geborigen Orten als Bohmifche leben. 2Bolf Sallern geborte Robrbruck unweit Spenr. Philipp Jacob Saller und feine Nachtommen befaffen Benherhauß. (9) Jobst Saller befaß Saufed und Ober Sirschbach, fein Cohn aber brachte Malmesbach an Die Familie, (r) Ernft geborte Belmftabt, Carl Ballern aber Alt und Grunen Linden, und endlich Bans Conrad brachte Pfaffenhofen in der Obern-Pfals an fein Befchlecht. Die Ungarifde Linie aber biefes Befchlechts besitet bie Braf. Schaften Kukullo und Torb. Uebrigens pranget auch biefe Familie mit besondern Rais ferlichen Frenheiten. Raifer Friederich ber IV. gab ihnen 2. 1433. bas Privilegium auf ihrem Bappen einen golbenen Belm mit einer Erone zu führen A. 1478, bestätigte er benfelben ihr abeliches Bertommen , und in eben biefem Jahr ertheilte er ihnen eine Frenheit von Beraufferung ber Reichs-Leben. (s) Raifer Carl ber V. aber beehrte fie mit bem Privilegio, fich, weilen bas Befchlecht von Sallerftein ausgestorben, Saller von Sallerftein ju fchreiben und ein quadriertes Bappen mit 2. Turnier . Belmen ju führen, fich von ihren Gutern zu schreiben und mit rothen Bachs zu figlen. (t)

#### S. 31. Dettigkofer. Wappen Tab. VII. n. 31.

Das Dettigkoferische Geschlecht hat sein Herkommen vom Land Abel aus dem Dettigkof Turgau, und den Namen von der, von dessen Geschlechtes Geschlechtes Dausgladd Dettigskt. deren Geschlechtes Namen bekannt ist, ledte A. 1370.
Er hatte dere Gehne Albrecht, Nudolph und Heinrich. Bon dem ersten ist nichts bekannt. Der zwepte war Dem "Herr zu Costan. Der dritte hat sich A. 1417. unter. die Geschlechter dieser damaligen Neichs. Setadt begeben, und das Geschlecht fortzese, bet. Er hat auch dem Zehne geschlecht, von welchen aber nur Heinrich einen Sohn, Mamens Hermann, hinterlassen Deiser hat sich um das Jahr 1508. nach Lindau geschet. Dasselbst hat sein David, Anna Funstin zur Ehe genommen, (u) nach her die Geschlechte Geschlechten Dasselbst hat sein Sohn David, Anna Funstin zur Ehe genommen, (u) nach

<sup>(</sup>p) ibid. p. 28. (q) ibid. p. 87. (r) ibid. p. 35.

<sup>(</sup>s) dd. Gras 4. Octobr. 1478.

<sup>(</sup>t) dd. Worms. 1. April 1521, cf. ad omnia Bidermann l. c. (w) Wannlichs Augsburg. Stamm Buch

ibrem Tob aber beurathete er zu Augsburg Afra Mannlichin, eines reichen Raufmanns-Tochter, woburch er jugleich bas Burger Recht erhalten bat. Diefer follte auch Befcblechter merben , (x) allein die übrige wollten feine Krau nicht zu ihren Wefellschaften laffen. Darüber entstunden Die verdriesliche Bandel beren in voriger Abtheilung gedacht worden ift. Der Dettigtofer gewann gwar feine Gade, und Die Befchlechter wurden von bem Rath gezwungen, ihn und feine Familie mit gewiffen ihm vorgeschriebenen Bebingungen (y) unter fich zu leiben. Allein er murbe von ihnen burch allerlen ihm zugefügte Befchwerlichkeiten fo mube gemacht, bag er fich endlich entfchloffe bas Burger-Recht wiberum aufzugeben. (2) Er hat fich barauf nach Memmingen begeben, wo er M. 1566. geftorben ift. (a) Dafelbft lebte auch fein Cohn David, (b) ber Barba ra Begererin und nach ihr Beronica Rellerin gur Che gehabt bat. Diefer erzeugte neben verschiedenen Tochtern Sans Wilhelmen, welcher ber Stadt Augsburg Sauptmann gewesen ift. (c). Er hat sich A. 1624, mit Magbalena Rembolbin verbeurathet, (d) aber nur gwen Tochtern hinterlaffen, mithin ift er ber legte biefes Namens und Befchlechts gemefen. Ceinem Bater und ihm bat bas But Ertheim ben Memmingen geboret, (e) welches erfterer mit feiner zwenten Frauen erheurathet bat. Rubolph Dettiatofer von Coftang aber bat A. 1360, von Beinrich Baingel Die Befte Degerftein ertauffet. (f)

> Ş. 32. He e l. Wappen Tab. VII. n. 3.

Deel.

Die Heelen sollen nach Mannlichs vorzeben ihr Herbonmen aus Italien gehabt haben. Es ist aber vielmehr wahrscheinlich, daß sie vom altem deutschen Abel abstammen. Man sinder nemtich A. 1383, einen Beringer Hat vom Hannsheim, melcher Chor. Herr zu Augeburg und Probst zu Fruchtwang gewesen, und einen Friderich Hat vom Kannsheim der A. 1398. auf das Hochtist dassicht gesemmen, von dem erstern aber ist ein Sigill mit dem gewöhnlichen Wappen diese Geschlichte vorhauden. (z) Se hat biefer Beringer Heel, Bonn-Herr A. 1388. das Burger-Recht zu Augsburg angenommen, (b) und vielleicht hat dieses einem seiner Verter Anlas gegeben ein gleiches zu thun. Wann es aber geschehen, ist underannt. Man sinete sie in Augeburg erst gegen Ende des 15. Jahrhund. Dann A. 1497. ledte Johann Baprist Heel und hatte Anna Hermannin zur Ehe. Dieser hinterlies nur eine Tochter Varbara, welche an Hieronymus Lauginger und sobann

```
(x) Statut. de a. 1538.
(y) C. D. n. 79.
(x) M. G. I. 253-254.
(a) Echorers Memming. Epith. p. 12.
(b) Echorers Memming. Epith. p. 12.
(c) M. G. I. 814.
(d) Dochzeitsuch ad h. a.
(e) Echorers Memming. Efronia Borb.
(f) Manf. Prif. dd. U. Frauen Abend in Communication of Communi
```

#### Beschreibung der Geschlechter, welche 21. 1538. 2c. 2c.

bann an Unton Saug verheurathet worben ift. Conrad Beel, ber fur feinen Bruder gehalten wirb, nahm 2. 1508. Barbara Rhelingerin gur Che. (i) Er mar Doctor ber Rechten, sonft aber ist nichts von ihm bekannt. Gein Gohn gleiches Namens, trug auch gleiche Wurde, und war ber Stadt Advocat. Nachbem er A. 1532. (k) Felicicitas laugingerin jur Che genommen batte, murbe er 2. 1538. (1) Befchlechter. Das ben mar er einer ber groften Biberfacher bes Dettigfofers, morque zu fchließen ift. baft er fich auf ein gutes Bertommen etwas ju gut gethan haben moge. (m) febr ftart in Ungelegenheiten bes Schmaltalbifchen Bunds gebraucht, und leiftete ber Ctabt febr gute Dienfte. (n) Er murbe auch megen feiner Belehrfamkeit als Benfi-Ber an bas Cammer . Bericht beruffen , er fchlug aber nachbem ihm ber Rath feine Befolbung verbeffert biefe Ehrenftelle aus. (o) Gein Gohn Carl Conrad fam in bas Stabt-Bericht. Er hatte Catharina Dimmlin gur Che, (p) ftarb aber 2. 1597. als ber legte feines Gefchlechts ohne Erben. (4) Es bat ihm und feinem Bater bas But Straß. berg gebort, welches burch feine Schwefter, nach feinem Tob an bie Bermann von Guttenberg gefommen ift. (r) Das Befchlecht ber Salen von Guntheim im Enrol, hat eben biefes Bappen geführt. Mus bemfelben maren Beorg Beringer und Diepold, Marggraf Ludwigs von Brandenburg Diener , und nach feinem Tod mußte fich 21. 1361. Diepold neben Bogt Ulrich von Matich, ber Bormunbichaft bes jungen Pringen Mein-Georg mar 2. 1482. Sauptmann an ber Etfch. Der leste bes barbs unterwinden. Gefchlechts aber ftarb erft 2. 1602. (s)

> Jung. 94 Wappen Tab. VII. n. 35. A. B.

- A. Wappen , welches die Jungen bon Raifer Friederich IV. erhalten.
- B. Mermehrtes Wappen bon Raifer Marimilian II.

Die Jungen follen von Burch aus ber Schweiz berftammen , wo ber erfte befannte, Jung. Mamens Bans Jung Un. 1440. gelebet, (t) und von Raifer Friederich bem IV. bas Wappen ausgebracht haben foll, welches feinem Cohn Bans Jungen von Raifer Maris milian A. 1494. bestättiget worben ift. (u) Diefer mar gebachten Raifers Leib - Argt. Bur erften Che batte er Unna Jimbof obne Zweifel aus ber Schweig, gur gwenten aber D 6 3 Mar.

- (i) Mannliche Augeburgifches Ctamme Buch. Sochgeits Buch ad h. a.
  - (k) ibid. ad h. a. (l) Statutum de a. 1538.
  - (m) 21, 6. I. 353.
  - (#) ibid. I. 348. 354.
  - (o) ibid. I. 377. 379. (p) hochzeitebuch ad a. 1572.

- (q) Prasch. I. 174. (r) Mannlich I. c.
- (s) Eprol, Ablers immer blubenbes Ebs
- ren Eranglein. p. 64. (t) Mannliche Mugeburgifches Ctamme
- (#) Schorere Gen. Tab. ber Memmingis fchen Befchlechter.

Margaretha Kornerin von Donauwerth. (x) Er bat fich zu Ulm aufgebalten. Diefer hatte funt Cohne. Bon biefen mar Sans Dom. Berr ju Frenfingen und Probft ben Ct. Gertrud ju Mugsburg, (y) Georg aber Dom herr zu Worms. Ludwig ift in Cavonen geftorben. Er ift verheurathet gemefen und hat eine Tochter hinterlaffen, fonft aber ift mir nichts von ihm befannt. Ulrich und Ambrofius, haben fich nach Augsburg gefetet. Sie maren berühmte Medici. Ulrich mar Eques auratus und Raiferl. Rath. (2) Beebe murben auch A. 1520, von Raifer Carl V. geabelt. Bon Ulrich mirb ergable , baf er einsmals , nach feiner Bewohnheit jedermann gu bugen , ben Raifer Carln V. folgender maßen angeredet habe & Raifer , bein Borfahr ift mir 6000. Bulben fchulbig blieben, bag bu fie mir wider gebeft, ftebet beiner Raiferl. Ehre mohl an. ich laffe fie bir nach, wo bu mir und meiner Frauen jahrlich 600. Gulben Leibgebing giebeft. Darauf habe ber Raifer geantwortet: ja Doctor Ulrich, ihr follt eures Begehrens gemabret fenn. (a) Diefe gween Bruber murben auch vom Rath zu Befchlechtern gemacht. (b) Beilen aber ihre Frauen feines fonderlichen Bertommens maren , und fich befonders Ambrofius, ber gur erften Che eine Laugingerin gehabt, burch feine grente, mit einer Mannlichin, ber mehreren Befellfchaft verluftig gemacht batte, fo gieng es ib. nen wie bem Dettigtofer und Regel. (c) Dongeachtet fie nun gwar Die Cache burch getrieben, fo bag Ambrofius unter gewiffen Bebingungen auf Die Stube mußte gelaffen . werben, (d) fo fcheint es boch, fie haben fich mit ber mehrern Gefellfchaft begnuget. Mit beffen Entel Bans Jacob, ift biefe Li Ulrich batte nur einen Gobn, Alerander. nie, von welcher mir nichts befannt ift, erlofchen. Ambrofius binterlies bren Cohne Der erfte mar Doct. Med. und binterlies Umbrofius, Timotheus und Mathanael. feine Rinber. Der zwente, mar Reichs . Sof . Rath unter Raifer Marimilian bem II. Er murbe auch von bem Raifer an Churfurft Friederichs von ber Pfals Sofe, megen ber Frangofischen Unruhen ftart gebraucht. (e) 3hm und seinem Bruber Nathanael, murbe von gedachtem Raifer bas Bappen vermehret. Er farb aber ohne mannliche Erben. Der britte Bruber Nathanael bat Margaretha Chingerin von Gottenau geheurathet und fich nach Memmingen gefetet. Er ift aber in Liffabon geftorben, (f) und in bie beutsche Capelle bafelbft begraben worden. Gein Gohn Johann Jacob murbe um bas Jahr 1597. Ju Memmingen Stadt-Umman. Er mar ein gelehrter Mann und groffer Liebbaber ber Beschlechts Register, wovon er eine groffe Sammlung in Mpto binterlaffen bat. Allein er ftarb ohne mannliche Erben, und mar alfo ber legte feines Befchlechts. (e)

S. 34.

- (x) Mannlich l. e.
- ( y ) Prafch. I. 16.
- (z) ibid.
- (a) Crufii in Annal. II. 242.
- (b) Statutum de a. 1538.

- (c) 21. 6. I. 353. 354.
- (d) Revers Ambrofii Jungens von 1540.
- (e) A. G. I. 580.
- (f) Schorer I. c.
- (g) idem l. c.

# Regel. Wappen Tab. WI. n. 34.

Die Regel follen eines uralten fregen Bertommens, und Truchfefe ber Grafen Regel. bon Graifpach gewesen fenn. Es foll fcon A. 1188. ein Bollmar und Marquart, Un. 1279. ein Friberich Truchfes genannt Regel von Bansheim, und 2. 1331. ein Gottfrib Eruchfes genannt Regel gelebet baben, worüber Abt Conrad von Raifersheim, aus ben Urfunden feines Bottesbauges ben Reglen ein Attoftat ertheilet bat. (b) 2. 1350. aber finbet man einen Regel ber eine Cramerin zur Che gehabt, und ohne Zweifel zu Donauwerth gelebet bat, und von biefem wird bie Kamilie abgeleitet. Bon feinen Cobnen Krieberich Beinrich und Conrad, erzeugte biefer Deter und Bernhard, welcher aber nur eine Tochter binterlaffen bat. Deter batte zween Gobne, Beorg und Ricolaus. Diefer aber welcher in Morblingen gewesen, bat auch feine mannliche Erben gehabt, babingegen Georg 6. Cobne binterlaffen , von welchen jeboch nur ber altefte Namens Beorg , bie Familie fortgefeget bat. (i) Er hatte zween Gobne, Beorg und Bolfgang. Diefer ift in Do= nauwerth, mo bie meifte vorhergebende fich befunden baben, geblieben. bat fich, nachbem er U. 1491, bas Burger - Recht zu Augeburg mit Barbara Laugingerin erheurathet, (k) nach Augeburg gefetet. Rachbem er burch feine Un. 1510. (1) mit Anna Mannlichin geschlossene zwente Che ber Mehrern Gesellschaft widerum verluftig worben, fuchte er A. 1514. burch Bulfe ber Bunftmeifter nebft bem Roler und Wolfen fich wiberum einzubringen. Darüber find bie Berbruflichfeiten entftanben, welche bereits oben find angeführet worben. Weil er nun nicht burchbringen fonnte, indem felbit Raifer Marimilian fich ber Sache annahm, und bie Befchlechter ben ihrem Bertommen befchuste, (m) fo gab er 2. 1517. fein Burger-Recht auf, (n) nahm es aber 2. 1525. miberum an. (0) Machbem er 21. 1521. in ben Abelftand erhoben morben, (p) machte ibn ber Rath A. 1538. jum Befchlechter, (q) allein es ergieng ibm wie bem Dettigtofer und Jungen. 3ch finde nach ber Zeit nichts mehr von ihm, als baß er Un. 1542. in feinem Teftament eine milbe Stiftung fur Evangelische Urme gemacht. (r) barauf foll er nach Memmingen gezogen, und bafelbft in fchlechten Bermogens Umftanben gettorben fenn. (s) Er bat bas Schloft lichtenberg am lech nebft bem Dorf Schenringen von ben Bergogen Bilbelm und ludwig in Bapren gefauffet. (t) Ingleichem bat er auch bas Bifchoft. Augsburgifche Unterfchenten. ober Butigler . Amt von ben Rhemen

( h) C. D. n. 75.

<sup>(</sup>i) Mannlich 1. c.

<sup>(</sup>k) Dochgeitbuch ad h. a. (l) ibid. ad h. a. Deurathe Brief dd. Mons tag nach Johannis des Taufers Tag 1511.

(m) A. G. l. 274.

(n) Raths: Decr. ad h. a.

<sup>(</sup> o ) ibid. ad h. a.

<sup>(</sup>p) Dipl. dd. Worme ben 28. Man 1521.

<sup>(</sup>g) Statut. de a. 1538. (r) Testam, de a. 1542. (s) Mannlich l. c.

<sup>(</sup>t) Rauf Brief dd. Munchen, Dienftag nach Oculi 1515.

an sich gebracht, und A. 1511. widerum an Hieronymus Imhof verkauft. (u) Sein Bruder Wolfgang hatte Barbara Kerwartin zur Ehe, und erzeugte mit ihr Johann Voergen, der A. 1590. Wittenbergischer Psteger zu Habenheim gewesen ist. (x) Sein Sohn Mattheus hatte Eusanna Paletin von Augsburg zur Ehe, starb aber ohne Kinder, als der letzte Seines Geschlichts. (y) Ubrigens war Weit Regel, Georgens des ältern Bruder, Kassen. Kellermeister, und hat einen Abels-Vrief auf das ganz Regslische Geschlech ausgewürfet. Worauf sie sich geden Allisheim geschrieben haben. Sie haben aber, als sie sich noch in Donauwerth befunden, sich sie einem alten Saal-Vüchlein Genrad Regels unter dem Litul: Ist sun reclitus Chunradi de. Regel civis in Werdea, conscripti Anno domini M° ccelxxxxl. sexta feria anter sessund der sieden werten, erheltet.

S. 35. Rephing. Wappen T. VII. n. 37.

Rephing.

Es foll fid vor Alters die Rephingifche Familie in bem Stabtlein Sorb im Burtembergifchen aufgehalten, von bort aus aber nach Reutlingen, Eftingen und Ulm gezogen haben. Der altefte befannte beffelben, bat Erhard Renhing geheiffen, Un. 1450. gelebet und Betonia Remin gur Che gehabt. (2) Er hatte zween Cohne, Ludwig und noch einen beffen namen unbekannt ift, welcher fich in Eflingen aufgehalten bat. Lubwig erheurathete A. 1487. bas Burger Recht ju Augeburg mit Beronica Imbof. (a) Ceine beebe Gobne Bieronymus und Beorg murben Gefchlechter. (b) Der erftere bat bren Sohne gehabt, Chriftoph, Philipp und Carl, welcher allein mannliche Nachkommen hinterlaffen bat, mit welchen, weil fein Cobn Carl ohne Erben geftorben, Diefe Linie erloschen ist. Georgens Cohn Hans Jacob, hat gleichsalls keine Erben hinterlassen. Derjenige unbenannte Sohn Erhard Renhings, welcher fich nach Eftlingen gesetet, binterließ auch zween Cohne Bernhard und Sans Conrad. Jener blieb fowohl als fein Sohn gleiches Namens in Eflingen, Diefer aber bat fich nach Ulm gefest, und zwen Sohne Namens Bernhard und Jacob erzeuget, welche gleichfalls Gefchlechter ju Hugs-Bernhard bat nur eine Tochter gehabt, Jacob aber einige Gobne, burg morden find. bon biefen hat fich gwar Jacob verheurathet, und einen Gobn erzeuget. Da aber biefer vor bem Bater gestorben, so ist mit ihm die Familie erlosthen. (c) Bon diesen Renhingen find zween Catholifde und ein Evangelifther im Rath, wie auch eben biefer vorber im Ctabt. Bericht gewesen, (d) Er mar als Rathe. Berr febr eifrig in feiner Reli-

- ( w) Rauf. Brief dd. Montag nach St. Urb.
- (x) Crusius in Annal. II. 66r.
- (y) Mannlich 1. c. (z) Mannlich Augeb, Stamme Buch.
- (a) Sochzeit: Buch ad h. a.
- (b) Statut de a. 1538.
- (c) Mannlich 1. c.
- (d) Rather Bahle Buch.

#### Befchreibung ber Gefchlechter, welche 2. 1538. 2c. 2c.

gion, und hat fich baber ber Unnehmung bes neuen Calenbers febr beftig miberfetet. (e) In Eglingen mar Bernhard Rephing A. 1570. Burgermeifter. (f) Ctand haben fich einige beruhmt gemacht, Johannes mar 2. 1547. Dom Berr ju Bris Jacob und Conrad aber, Jacobs Sohne begaben fich beebe in Die Gefell. Der erfte brachte es burch feine Gelehrfamfeit fo weit, baff er hof. Prebiren. (g) fchaft Jefu. ger zu Neuburg murbe, er mar auch bamals fo eifrig in feiner Religion, bag er in biefem Bergogthum die Bibereinführung ber Catholifthen Religion ftart beforbert. Allein 2. 1621. entflohe er aus feinem Collegio nach Tubingen, nahm bafelbft bie Evangelifche Religion an, murbe offentlicher Lebrer ber Gottes Belahrtheit, verheurathete fich 2. 1622. an Maria Belferin, und ftarb Un. 1628. als ber legte feines Befchlechts ju Tubingen, nachbem er fich burch viele Schriften, eritlich fur bie Catholifche, fobann fur bie Evangelifche Religion beruhmt gemacht hatte. (b) Bu eben biefen Beiten aber, mar fein Bruber Conrad Parer Rector bes Colleg. Soc. Jefu gu Augsburg, und trug febr vieles gu ben Trangfalen ben, welche bie Evangelische bamalen erlitten haben. (i) Ubrigens ift nur noch zu bemerten, bag A. 1530. Die Rephingifche Familie von Raifer Carl bem V. mit bem Abel Stand begnabiget worben ift. (k)

# S. 36. Såttelin. Wappen Tab. VII. n. 36.

Obgleich ber Saupt. Gig ber Sattelinischen Famille jederzeit bie Reichs. Stadt Mem. Sattelin. mingen gewesen, fo fcheinet es boch, fie habe fich in ben alteften Zeiten auch in Ravenfpurg aufgehalten, indem in einem Bergleich gwifthen ber Abten und ber Stadt Linbau, bom Jahr 1307. Conrad Cattelin von Ravensburg als Zeuge vorfommt. (1) 2. 1400. aber, finbet man fie bereits in Memmingen, mo bamals Bernhard Gattelin und feine Chewirthin Muna Rotmundin gelebet haben. (m) Bon biefes Bernhards Gohnen Dichael und Joas, find zwen tinien entsproffen, von welchen fich bie erfte meiftens in ber Stadt, Die gwente aber meiftens auf bem land auf ihren Gutern aufgehalten bat. (n) Jos Sattelin, bem bas Schloß Gifenburg ben Memmingen geborte, (o) hatte bren Cobne, Jos, Eberhard und Sans, von biefem ift mir fonft nichts befannt. erzeugte mit Unna Manrin vom Sabn, Michael, Epimachus und Raphael. machus war geiftlich, Michael binterlies feine Rinber. Raphael aber verheurathete fich À. 1523.

(e) A. G. I. 677. 686.

(f) Crusius in Annal. II. 477. (g) NathesDecr. ad h. a.

( h ) A. G. I. 883. Mart. Rauscheri vita I.

Reihingii. Baile Dict. H. C. v. Reihing Spizelii templum honor. referratum. p. 93.

(i) 21. 3. H. 13. feg.

(k) Dipl. dd. 12. Jul. 1530. Ctadt Lindau p. 585.

(m) Mannliche Mugeburgifches Ctamms

Buch. (n) Chorers Prob. Geneal, ber Mems mingifchen Befchlechter Mpt.

(0) Schorers Memingifche Chronid p. 39.

A. 1523. (p) an Elifabetha Herwartin von Augeburg, wodurch er bas Burger - Recht bafelbit erlangt. Er murbe 21. 1538. Befchlechter, und tam 21. 1548. in bas Ctabt-Bericht. (9) Er refignierte es aber wiederum, und begab fich nach Memmingen, mo er 2. 1552. ohne Erben gestorben ift. (r) Eberhard Josens Bruber, batte einen Cohn Ramens Chriftoph, (s) biefer hinterlies zwen Tochter, von welchen Unna, an einen Reichlin von Melbed verheurathet gemefen , ber 2. 1580, bas Schloß Gigenburg an die Ctadt Memmingen verfauft bat. (t) Diefe Eberharbifche tinie, bat bas Burger - Recht zu Memmingen aufgefagt, und fich in Bergoglich - Baprifchen Cous begeben, auch mit gedachter Reichs . Stadt in fteten grrungen gelebet , fo bag es ofters ju Thatlichfeiten gekommen ift. (u) Es ift auch Eberhard und fein Gobn, wegen ibrer Guter in bem Schwäbischen Bund gewesen. (x) Die zwente von Michael abftammenbe Saupt - Linie bat fich um gebachte Ctabt mehr verbient gemacht. Michaels Sohn, Marriens Hans, war A. 1455. Stadt - Amman bafelbft. Er hatte zween Sohne Joas und Chriftoph. Dieser war A. 1521. auch Stadt-Amman, hat aber nur eine Sochter hinterlassen. Jos der auch im Rath gewesen, und zu vielen Berschickungen gebraucht worden ist, hatte einen Sohn Namens Gordian. Derselbe war A. 1570. Ctabt : Mmman, und fobann 2. 1575. Burgermeifter. (y) Er batte meen Cobne, Georg batte feine Erben, (2) Raphael aber hinterlies einen Cobn, Ramens Gorbian, biefer erzeugte Georg Chriftoph, und beffen Gobn mar Bolf Chriftoph mit beffen Rindern bem Unfeben nach bas Befchlecht erlofden ift. Auffer Gigenburg bat biefe Familie auch Erunfelberg ben Memmingen befeffen. (a) Dem Augeburgifchen Wefchlechter Raphael Såttelin aber gehorte eine Zeitlang bas Schloß Halbenberg in Banren, welches er aber wiederum an Chriftoph Rhelinger verfauffet bat. Roch beut zu Tage florieret in ber Reichs-Stadt Biberach ein fehr angesehenes Weschlecht Dieses Namens und Bappens, es ift mir aber unbefannt, ob und wie weit es mit gegenwärtigen verwandt fenn mochte.

S. 37. Manr. Wappen Tab. VII. n. 37.

Mapr.

Es fcbeint nicht baf biefe Ramilie von fonberlich altem Berfommen fene. Gie bat fich aufänglich in Memmingen befunden, ift aber mit bem alten Gefchlecht ber Manren, welches einen Sahnen in Bappen geführet, und auch bafelbft gelebet bat, nicht zu vermechelen. (b) Der Ctamm Bater biefer Familie, bat Bans Manr geheiffen, und um bas Jahr 1450. gelebet. Er foll von geringen Eltern gewefen, boch aber ju einem ansehnlichen Bermogen gefommen fenn. Er hatte zween Gobne Beit und Undreas, von melchen

(p) Sochzeit: Buch ad h. a. ( u) Schorere Prob. Gen. in Mpt. und Memming, Epith. p. r. (r) Schorers Memming, Chron, p. 40. (s) ibid. 60. (t) ibid. p. 106. (z) ibid. p. 1. (a) einsd. Memming. Ehron. Borber. p. 24. (#) ibid. 39. & 62.

(x) Datt. de P. P. p. 313. 383.

(b) Schorers Prob. Gen. L. M.

#### Befchreibung ber Geschlechter, welche M. 1538. 2c. 2c. 251

welchen mir nichts befannt ift. Unbred Cobn gleiches Damens bat Barbara toblin eines vornehmen Geschlechters ju Memmingen Tochter jur Ehe gehabt, (c) mit welcher er Conrad erzeuget. Diefer feste fich nach Augeburg, nachbem er A. 1531. mit Euphrofina Balterin bas Burger Recht erheurathet batte. (d) Er murbe 2. 1538. Befchlechter, tam 2. 1548, in ben Rath und murbe Burgermeifter. Gein Gohn Conrad tam auch in ben Rath , nachbem er vorher in bem Ctabt Bericht gemefen. (e) Diefer Conrad batte feine Rinber, fein Bruber Raymund aber farb 2, 1594. lebigen Stanbes als ber lette biefer Ramilie. (f)

## S. 38. Boge L Wappen Tab. VII. n. 32.

Die lette unter ben A. 1538. in bie Bahl ber Befchlechter aufgenommenen Fami- 304th lien, ift ihrer Dauer nach bie furgefte gewefen. Der erfte bavon foll 21. 1408, im Defterreichischen gelebet baben, fein Stand aber ift mir ganglich unbefannt. Er bieft Beorg Bogel, fein Sohn gleiches Namens war Raifer Marimilians I. Leib Balbier. Die Bnabe biefes Raifers machte ihn zu einem reichen Dann, und erhob ibn in ben Abelftand. (g) Er befag bas Schloß Seugenburg, in Carnthen (b) und verheurathete fich A. 1521. mit Felicitas Argtin von Augsburg, (i) beren Eltern gleichfalls febr reich gewesen find. Er hatte zween Cobne, Chriftoph und Ulrich welche beebe Befchlechter worben find. Gie ftarben aber beebe ledigen Ctantes, und gwar Ulrich, ber ben Bennamen ber Rropfete gehabt H. 1580. als ber lette biefes Befchlechts. (k) 2115 21. 1552. Churfurft Moris von Gachfen Die Stadt Augsburg belagerte, mar ein Sans Bogel ber Stadt Sauptmann, ich finde aber nicht, bag er von biefem Wofchlecht gewesen. (1) Das Wappen biefer Familie findet man auch unter ben Windsheimis schen erbarn Geschlechtern. Doch ist mir auch unbefannt, ob fich jemand aus berfelben , babin gefeget babe, (m)

31 2

(c) Mannliche Augeburg, Stammbud.

(d) Dochzeitbuch ad h. a. (e) Rathe , Babl, und Memters Buch.

(f) Manulich l. c.

(g) Mannlich Angeburg, Ctammbuch.

(h) Prasch. I. 264.

(i) hochzeitbuch ad h. a. ( ) Manmich I. c.

(1) 21. 3, I. 476. (m) Murnberg, BappeniBuch V. f. 272. 李滋春 李滋春 李叔亲 李叔亲 李叔来 李叔亲 李叔亲

# Die Reunte Abtheilung.

Won der dreymaligen Beränderung des Regiments zu Augsburg A. 1548. und 52. nebst dem was sich vorher, daben und hernach, in Ansehung der Geschlechter ereignet hat.

#### S. I.

Mlrich Link will Ges fchlechter werben.

Mon biefer groffen Bermehrung ber Gefchlechter, wurde vorgemelbtermaffen befchloffen , nunmehr feine neue, als im bochften Nothfall anzunehmen, und über biefes batte ber Rath verordnet, Diejenige welche fich murben in ben Abelftand verfeben laffen , bes Zunft - Rechts nicht zu entlaffen. Dem ungeachtet fuchte ein reicher Burger Namens Ulrich Link, beffen Borfabren A. 1359, von Widgell nach Augsburg gefommen waren, und fich unter verschibenen Bunften befunden batten, auch 21. 1502. bon Raifer Maximilian 1. mit einem Wappen begnabiget worben find, nachbem er 2. 1527. (a) fich mit Magbalena hermartin verheurathet hatte, und badurch in bie mehrere Gesellschaft gekommen mar, auch A. 1539, von Kaiser Ferdinand I. geadelt, und A. 1544, von Kaiser Carl dem V. mit einem vermehrten Wappen begnadiget worben war, (b) burch Furschrift gebachten Rom. Konig Ferbinands Geschlechter zu werben. Allein ber Rath Schickte Deputierte an ben Ronig, wie auch felbft an ben Rais fer, welche fich eben bamals auf bem Reichs - Lag ju Mugsburg befanden, und liefen besmegen eine Borftellung maden, welche Die Burtung batte, baß fich ber Konig feiner nicht mehr anzunehmen begehrte. (c) Gein Befchlecht ift noch eine qute Beit unter ber mehreren Gesellschaft gewesen, von welcher er und fein Cohn hans Beinrich in ben Rath erwählet worden find. (d) Es scheint aber die Zeiten des Drepfigjabrigen Rriege haben fie bewogen Augeburg zu verlaffen, mo fie fich aber bingemendet haben , ift mir unbefannt.

#### S. 2.

Ende bes gunftischen Regiments.

Inbessen verstoffen seit dieser grossen Vermehrung der Geschlechter noch 9. in allem aber 180. Jahre, daß dieselbe unter der Gewalt der Junfe leben, und sich ihres vorigen Ansehens größtentheils beraubet sehn mussen. Wie hart es ihnen gefallen sehn was sie für Trangsalen baben gaben erleiben mussen, it in den vorigen Abtheilungen bin und wieder mit mehrerem angezeiget worden. Die ganze Stadt empfand zum ohren,

- (a) Hochzeitbuch ad h. a. (b) Mannlichs Augsburg. Stammbuch. f. Link.
- (c) Gaffar ad h. a.
- (d) Rathe : Babl; und Memter ; Buch.

#### Won der dreymaligen Veranderung des Regiments 2c. 2c. 253

baf fie unter ber Berrichaft flein geweßter Eprannen, und folder leute, Die zu nicht menigers als ju Regenten erzogen worben maren, fteben mußte. Es ift zwar nicht ju laugnen, baf ju ber Zeit bes junftischen Regiments bie Stadt im größten Rlor geftanben ift, berfelbe aber ift allbereits groß gewefen, ebe noch bas Regiment in ber Bunfte Sanbe gefommen ift, und gewiß nicht burch ihre Rlugheit, fonbern vielmehr, burch bie barnals meistens über Augsburg gehenbe Benetianische Banblung vermehret morben. ba aber biefelbe miber Berfculben bes Gefchlechter Regiments in Abnahm gefommen. ift es ber Stadt wie andern Reichs . Stadten; in welchen nie feine Bunfte gewefen find 3. E. ber Stadt Rurnberg, welche auch in bem 15. und 16. Jahrhundert beffer als nachbero gestanden ift, ergangen. Bare biefes nicht gescheben, und maren nicht baju bie erbarmliche Zeiten bes brenfigjahrigen und anderer Rriege gefommen, fo murbe meifelsohne Die Stadt Augsburg unter bem Regiment ber Beschlechter noch beut tu Lag fich eben fo machtig, und vielleicht noch gludlicher befinden, als unter bem Regiment ber Bunfte. Allein ber gunftische Rath bat felbft bie erfte Brube zu bem Ruin ber Stadt baburch gegraben, bag er fich, aus Uebermuth megen ber Stadt Reichthum zc. in ben Schmalfalbifchen Bund eingelaffen bat, welches Berfeben nachgebenbs, ba biefes Bunbnif fo ubel ausgefallen, wie man es fast vorher feben tonnen, Die Crabt auf bren Millionen gefoftet, von welchem Schaben fie fich big auf ben beutigen Tag nicht ganglich mehr bat erholen fonnen. (e)

#### 3.

Diese Begebenheit gab Kaiser Carln bem V. Anlaß an eine Beränderung in dem Regiments, Augsdurgischen Regiment zu gedenken. Es war die Stadt bei bemschlen A. 1547, Beränder durch Berditte Anton Ruggers und vermittelst einer großen Seumen Gebeb, wiederum ausgeschhnet worden. Er kam daßer A. 1548, selbst nach Augsdurg, sielte einen Reichs. Tag dasschlicht, und prang noch auf demschlenden den zinktischen Karft das Interim ausunehmen. Damals worden Burgernieisten Warr Ussatz und die Gescheren und Georg Destreicher von Kausseuren. Nach geendigtem Krichs- Tag blied der Kaiser noch eine Zeitlang in Augsdurg, ohne daß jemand ergründen können, was die Urlache davon sehn möchte, indem von biesem Wordsdern niemand als bloß einigen wenigen Geschlechern besonders Anton Juggern und einigen Kaiset. Kätsen etwas bekannt gewesen ist. Mit diesen wurde den 2. August, als den Tag vor vorhabender Beränderung, die Sache bestens überlegt, umd beswegen ein geseimer Rach gespalten, welcher biß Rachts um ein Ust gedauert hat. Den Tag darauf brach die Sache zu größter Bestürzung des zusschstlichen Rachs, da der Kaiser den kolles leisen, unterdessen aber alle Thore schließen, und starte Wachen ausstellen lassen.

#### 5. 4

Nachbem ber ganze kleine und groffe Rath versammlet war, ließ der Raifer bemfelben burch D. Matthaus helben, ober nach andern durch Georg Sigmund Selben It 3

(e) 21, 3. I. 405.

Es batten Er. Majelt. Borfabren am Reich , befonbers Dero folgenden Bortrag thun. Anberr Raifer Marimilian Die Ctabt Mugsburg mit fo vielen Bnaben, Privilegien und Krenheiten por andern Stabten verfeben und begabet, auch folde anabige Meigung gegen fie getragen, und ihr Blud und Bohlfarth auf folde Beife zu beforderen gefucht, baß fo lange bie Stadt in Raiferlichen Behorfam geblieben, an Ehren und Butern, an berrlichen Stand und Befen, wenig ihres gleichen in ber gangen teutschen Ration an finden gewesen, und wann sie noch ferner in Gehorsam geblieben, so wurden Er. Majest, sie darinn gewiß nicht geschmalert haben, sondern vielmehr haben angelegen senn laffen, in Die Rufifapfen Dero Borfabren auch in Diefen Stud gu tretten. Weil aber vor einiger Zeit ben ben Burgern felbst allerlen Spaltnus und Migverftandnus eingeriffen, baburch bas Burgerliche Bertrauen aufgebort, und bie gange Commun nach und nach von Raiferlichen Behorfam abgewendet worden, baraus erfolget, bag ben ber Burgerichaft felbit Aufruhr und Emporung entftanden, erfchrodliche Beranberungen ber Regenten und Obrigfeit eingefallen, und verberbliche Practiden unterlauffen, und enblich bie Stadt in gegenwartigen Zustand und bem ganglichen Berberben giernlich nabe gefommen, welches Gr. Majest. ziemlich leib mare. Beil nun bieselbe gleich Dero Borfahren, eine gnabige Reigung gegen bie Stadt, jederzeit getragen, fo batten Diefelbe nicht unterlaffen wollen, barauf zu gebenten, wie bie Stadt in ben alten gludfeeligen Zustand wiederum gesett werden mochte. Dun tonnte ein jeder leicht ermeffen, baff alles ber Stadt wiberfahrne Uebel, aus unordentlichem Regiment und Bermaltung ber Obrigfeit bergefommen, weil eine gute Zeit ber ungeschickte, unerfahrne, untaugliche Leute, in treflich groffer Unjahl und Menge, den Rath beseffen, welche sich viel beffer zu ihrer Band - Arbeit, und taglichen Gewerb, als zu Regiment und Rurfebung bes gemeinen Rubens geschicket batten. Bieraus maren zwen merkliche Unrichtigfeiten erfolget. Erstlich, wann es folche Leute auch treu, erbarlich und wohl gemennet, fo batten fie boch aus Doth ihrer Ungeschicklichkeit, entweber in ihren Unschlagen an andern leuten hangen , ober fur fich felbft ben Gachen übel abwarten muffen. 3mentens mare es ihnen felbft febr beschwerlich gemesen, bem Regiment vorzusteben, bent fie vorher nie nachgebacht, und baneben ibr Beichaft. Bemerb und Band Arbeit zu perabfaumen, und ihre tägliche Rahrung zu verlassen, worüber manche wohl gar in Armuth gerathen maren, anderer baraus entstandener Ungemach, um ihrer zu verschonen, ju gefchmeigen. Gr. Majeft. faben bemnach fur nothwendig an, bas Regiment zu veranbern, und wollten alfo ben groffen und fleinen Rath, nebft allen und jeden Ctabt : Officiern, Dienern und Amtleuten, ihrer Pflichten, Die burgerliche ausgenommen, biemit entlaffen haben, jedoch der Stadt Privilegien, Frenheiten und alt Berfommen ohne Schaden, welcher Gr. Majeft, jeberzeit in Gnaben geneigt fenn, und fie wie andere gehorfame Unterthanen, in Dero Schug, Schirm und Bulfe nehmen murben. Auf Diefen Bortrag murben bie Mamen, ber von bem Raifer ernennten Raths. Derfonen, abgelefen, und Daben angezeigt, baf fie fogleich bervortretten und fich bem Raifer zeigen follen. Es waren beren 41. nemlich 31. Befchlechter, bren von ber mehrern Befellschaft und 7. von ber Bemeind. Die abgelefne Perfonen, mußten, mann fie ausgetretten, bor bem Raifer nieberknien, und ben gewöhnlichen Raths. Gib erftatten, Bierauf murben von bem Raifer

#### Won ber brenmaligen Weranberung bes Regiments zc. zc. 255

Raifer bie Memter ausgetheilt, und leo Ravenfpurger und Marr Uffett, murben gu Stadt - Pflegern ernennet. Dachbem biefes gefcheben, ergieng von bem Raifer an bie neu ernannte herren bes Raths folgende Ermahnung : Gie follten Bleiß antehren, ihrem Amt, Bott zu Ehren, und bem Raifer jum Behorfam, nach ihrem Bewiffen abzuwarten, Die Religion vor Mugen haben, fich befleiffen Die Burgerschaft in friedlichen Befen zu erhalten, Recht und Berechtigkeit mitgutheilen, gute Policen und Ordnungen vorzunehmen, und barauf zu halten, die Bemeind ihnen befohlen fenn zu laffen, ihnen in ihren Anliegen und Befchwernuffen mit Bulf, Eroft und Rath benftanbig fenn, gegen Die Arme, Durftige, fich willig erzeigen, Die Jugend in ber Gottesfurcht und allen Eugenben belfen erziehen, und zuforberft in Raiferlichen Beborfam festiglich verbarren, und fich nichts bavon abweisen laffen, im wibrigen gall fie bes Raifers barte Ungnabe gu erfahren haben murben. Den entlaffenen Regiments - Perfonen murbe anbefohlen, Die Schluffel, Siegel, Brief, Canglen und Rechnungen, bem neuen Rath fogleich einzuliefern, Die Bunfte und Bunft. Saufer murben vollig aufgehoben, und ihnen befohlen, ihre Privilegia, Frenheiten, Ordnungen, Bertrag und briefliche Urfunden ungefaumt in bes Raths Banbe gu liefern. Begen ber Bunft Buter aber , wollte ber Raifer folche Berordnungen machen, baß fich niemand barüber follte beflagen tonnen, und auch bie angesebenfte Ramilien von ber Bemeind fo bebenten , baß fie zufrieden fenn follten , auch megen Befegung bes Ctabt : Berichts und groffen Raths und Beftellung ber Umtleute und Diener, auf Bebenten bes neuen Raths, fernere Maas und Ordnung ertheilen. Rach biefem von bem Raifer gehaltenen Bortrag und Ermahnung, lieffen bie neue Raths . herren burch D. Beelen antworten: Gie ertennten fich fculbig, bem Raiferlichen Befehl zu gehorsamen , und bitten Gr. Majeft. wolle fie und bie Statt , in anabigftent Befehl, Schut und Schirm aufnehmen und behalten, welches auch ber Raifer ihnen anabigft verfprochen. Sierauf ließ er burch ben gleich in feinem Amt bestättigten Ctabt-Boat Draun, und Die Raiferlichen Trompeter, auf ben vornemften Dagen ber Ctabt, Die vorgenommene Beranderung publiciren, mit angehangter fcmerer Strafe, wann fich jemand unterfteben wollte, fich barwiber zu fegen. (f)

#### S. 5.

Nachdem sich also dies Handlung geendiget hatte, gieng der neue geheime Nath Wird wollso in die Canglen, und versigelte dieselbe, den 4. August aber, murde der erste Sie von gen. dem neuen Nath gehalten, und an eben diesem Tag rathschlagte der geheime Nath, wegen neuer Vesehung des Stadt. Gerichte, welches den 5. August zu Etande kann, so daß darein ein Ober-Nichter vom Nath und 16. Bensier, nemlich 10. Geschlechter, zween von der mehrern Gesellschaft, 2. von Kausseuten, und 2. von der Gemeind erwöhler, und von dem Kauser bestätiget worden sind. In den solgen waren der neue Nath und die Armter beschäftiget, die Nechnungen von dem alten zu übernehmen, sich von der Burgerschaft schwören zu lassen, die Zunste Kauser zu verkaufen, sich der Zunste

(f) Langenmantl. Regim. Sifferie Cap. IV. p. 86. feg.

Junfte Silber. Geschier einhandigen zu lassen, von welchen die Einkunke auf Kaiserlichen Befehl, den Handwerkern zum Besten angeleget worden sind, und endlich, den Handwerkern, nach der Form der zu Nürnderg, Ordnungen vorzuscheißen, vermög deren ihnen auftatt der Zunstmeister, Vorgehere gegeben wurden. (g) Ueber diese ine Kinrichtung des Negiments aber, wurde der Stadt von dem Kaiser A. 1548. ein desonzere Gnaden: Veief ertheilet, (b) welchen er durch einen andern An. 1549. desträftiger, den er dem Ratz durch den Herrn von lier hat einhandigen lassen. (i) Ben dieser Gelegenheit, wurde auch der grosse Kath ersehe, in welchen 44. Geschlechter, 36 worder mehrern Geschlichaft, 20. von Kaufleuten, 140. von Handwertsleuten damals genommen worden sind, welche in schweren und unfriedlichen Zeiten der erforderter Roch, sonst aber allezeit, an dem Wahl-Lag des Raths, zusammen beruffen werden sollten. In biesem letztern Privilegio, werden nicht nur die Geschscher von den übrigen Stadden durch die Beneunung die von Kerren unterschieden, sondern auch dem Magistrat in corpore das Prædicar Edel bengeleget, (k) worüber derfelbe nachzehends von Kaiser Carl VI. einen besonder Fohden Freybeites- Veief erhalten dat.

#### §. 6.

Der Bes fchlechter badurch ers langte Bors theile.

Da biefe wichtige Beranberung bie Befchlechter fo nabe betroffen bat, fo babe ich nicht umbin gefonnt, berfelben etwas weitlauftiger zu gebenten, indem baben fo mandes vorfommt, welches ben Befchlechtern jur Ehre gereichet, jumalen aber bas Butrauen, welches ber fluge Raifer Carl V. ju ihnen gehabt, beutlich baraus ju erfeben ift. Gie tamen baburch wieber in bas Unfeben, welches ihren Borfahren von ben Bunften entrif-Dann obgleich auch aus andern Ctanben einige in ben Rath, Die Berichte und einige Memter gefest worben, fo find boch überall bie Befchlechter in grofferer Unjahl, fie allein tonnen gu ber Stadt Dfleger Burbe in ben geheimen Rath, bas Einnehmer - Umt, Proviant - und Zeug - Umt, Dber - Pfleg - Unit, Dber - Richter - Umt, jur hofpital Gt. Jacobs - Ct. Martins - und ju andern geringeren Stiftungs . Pflegen genommen werben, und in ben übrigen Zemtern befinden fich meiftens 3. ober 2. von Befchlechtern gegen einen bon ben beut ju Lag fogenannten 14. Perfonen. Much mablen Die Befchlechrer allein in ben Rath, ju ber Stadt : Pfleger : Burbe, in ben geheimen Rath und in bas Ginnehmer : Umt, Die übrige Ctanbe aber, find von bem Babl : Recht ben obgedachten Stellen ausgeschloffen. Ben biefem Unsehen, in welches die Augeburgifche Geschlechter burch biese Beranberung gesetet worden find, haben sie fich bif auf ben beutigen Zag erhalten, boch ift es nicht ohne manchen Sturm, welchen fie theils in Unfebung ihres Stands, theils in Betrachtung ihrer Religion haben aussteben muffen, geschehen, worunter billich, Die furg barauf erfolgte, wichtige Begebenbeit, ba Churfurft Morig von Sachsen, und feine Aliirte fich ber Stadt bemachtiget, und bas gunftifche Regiment von neuem eingeführt baben, ju gablen ift.

\$. 7.

<sup>(</sup>g) ibid. (i) Privil. dd. Bruffel in Braband 7. Jul.

<sup>(</sup>h) Privil. dd. Augeburg 3. Aug. 1548. (k) C. D. n. 73.

### Won der drenmaligen Weranderung des Regiments zc. zc. 257

Diefes geschahe A. 1552. ben 5. April. Der Rath fabe fich gezwungen Die Stadt Bieber Gins benen Allierten zu übergeben, ba er mobl mertte, baß bie meiftens Evangelifche Bur fuhrung Der gerichaft, teine Luft bezeigte fich zu mehren. Er berichtete es aber fogleich an ben Bunfte. Raifer , (1) welcher nicht unterließ eine febr gnabige Untwort zu ertheilen. Der Churfürft batte ber Bemeind verfprochen, bag mann fich bie Stadt ergeben murbe, fo follte bas gunftische Regiment wiederum eingeführet werden, und bieses wurde auch von bem abgefesten Burgermeifter Beorg Deftreicher eifrigft betrieben, und barauf in ber Capitulation ausgemacht. (m) Radbem nun bie Bunfte wieber in bas Regiment eingefest worben, wollten fie fich gwar mit ben Befchlechtern vergleichen, und ihnen mehrere Bortbeile queignen, biefe aber fanben fur beffer, es ben bem alten gu laffen. Daber murben von ben Bunften wieber ihre Bunftmeifter und 3molfer ernennet, und ichon ben 6. April, murde ber Befchlechter Rath abgefest, und ber gunftische ermablet. nun, wollte fein Befchlechter bas Burgermeifter : Amt annehmen, bif fich endlich Anton Rubolph bazu bequemte. (n) Indeffen suchten boch bie Bunfte, bamals mehr als fonften bie Befchlechter ju guten Freunden ju behalten. Gie befchloffen baber, anftatt 17. Bufaben, wie fonften, nur 6, von Bunften ju ermablen, und bewilligten bingegen ben Befchlechtern, anftatt gwolf, wie fie fouft gemefen, funfzeben in ben Rath ju nehmen. Es follte bieruber eine Bereinigungs - Notul errichtet merben, meldes aber Die Befchlechter felbit hintertrieben haben. (0)

#### 6.

Diefe Beranberung mar von gar teiner langen Dauer. Dann noch in biefem 1552. Dieberbers Jahr, wurde ber Paffauifche Bertrag gefchloffen, und barauf tam alles wieberum inftellung bes ben vorigen Stand. Der junftische Rath befürchtete einige Raisetliche Ungnate; ale Geschlechters er baber vernahm, daß ber Raiser mit einer zahlreichen Armee in die Gegend von Augs. burg tommen wollte, fchicte er bemfelben Abgeordnete entgegen, (p) welche ben Rath und die Burgerschaft bestermaffen ben ibm ju entschuldigen beorbert maren. Dachbem ber Raifer ben 21. August felbst nach Augsburg gefommen, murbe fogleich ben 25. ber gunftifche Rath ab - und ber Befchlechter - Rath wieberum eingesest , und an eben biefem Lag ließ ber Raifer ein Mandat ergeben, baß fich niemand ben Berluft Leibs und Buts unterfteben follte, etwas miber ber Ctabt Regiment gu reben, ober ju thun, (9) und weil es bem ungeachtet noch immer einige gegeben bat, welche nicht bamit jufrieben gewesen, so ließ ber innere Rath beswegen eine ernftliche Ermahnung an ben groffen Rath ergeben. (r) 3men Jahr barauf, wurde ber innere Rath von bem Raifer noch

<sup>(1)</sup> Langenmantl, Regim. Sifter, L. III.

c. l. p. 120. 121. (m) gangenmantl, Regim, Siffor, L. III.

c. l. p. 114. 118. (n) ibid. 125.

<sup>(</sup> o ) ibid. 128. (p) ibid. 145.

<sup>(</sup>q) Mandat dd. Mugeb. 25. Mug. 1552.

<sup>(</sup>r) Langenmantl, Regim, Sift, L c. 155.

um vier Personen, nemlich eine von ber mehrern Gesellschaft, und bren von Kausseuten, auf eignes Bitten ber Geschlechter vermehret. (3) Auf solche Weise kam die Stadt Augeburg wiederum zu einer Aristocratischen, jedoch gemäßigten Regierung, die Geschlechter aber zu den Ehren, und dem Ansehen in welchem sie noch heut zu Zag sich befinden.

S. 9. Unter diejenige, welche am wenigsten mit der Einführung des neuen Regiments

fche Sandel jufrieden gemefen maren, und welche es verdroß, baß fie nicht mehr fo viel wie vorbin ju fagen batten, gehoret bauptfachlich Beorg Deftreicher. Er mar 2. 1548. ber lette Burgermeifter von ben Zunften, und hatte 2. 1552. ben Churfurft Moris von Cachfen und feinen Allierten Die Wiederherstellung bes gunftischen Regiments eifrigft betrieben. Daburch fiel er ben bem Raifer in groffe Unquabe, und nachbem bie Stadt mit bem Raifer wiederum ausgefohnet worden, begab er fich aus Furcht aus ber Ctadt, und murbe barauf auf Raiferlichen Befehl bes Burger : Rechts verluftig erflart, (t) Eben Damals nemlich 2. 1552, mar zu Augsburg ber Reichs. Tag versammilet. Ben biefem ließ ber Deftreicher eine Befchwerungs. Chrift gegen ben Befchlechter . Rath, megen bes ibm burch bie Musichaffung angethanen Schimpfes, übergeben, in welchem bie Befchlechter auf bas haflichfte beschrieben waren. Er gab barinn vor: Die alte Befchlechter, maren megen übel geführter Baufhaltung, weil fie ber Stadt Ginfunfte verpfandet, viele Leibgebinge vertauft, gegen einander felbit Meutherenen angefangen und Die Berechtigfeit fchlecht gebandhabet batten, von ben Bunften bes Regiments entfeset worben. (u) Der Rath aber, welchem biefe Schrift jur Beantwortung jugefiellet worden war, vertheibigte nicht nur fein Berfahren gegen ben Deftreicher, fonbern fuchte auch bas übrige ungegrundete Borgeben, in Unfehung bes Befchlechter : Regiments abzuleinen. Er bewieß in feiner Berantwortung, bag fich bie alte Befchlechter ehrlich, und nicht fo feinbfeelig gegen ihre Rachbarn bezeiget batten, wie von bem gunftischen Rath ofters ju ber Ctabt großtem Rachtheil gefcheben mare. Bingegen batten bie Bunfte, nachdem fie fich wiber alt Berkommen in die Regierung eingebrungen, Diefelbe verfchwenberifch, unruhig und tyrannifch geführt, unnothige Rriege mit ben Benachbarten angefangen, und fich baburd ben jebermanu verhaft gemacht, wie bavon ber Schmalfal-

bische Krieg ein frisches Erempel ware. Der Destreicher welcher auf diese Beantwortung wenig Gesch ben den Jiusten mehr geinnden hatte, drachte hingegen seine verlaumderische Schrift, um die Geschlechter verhaft zu machen, start unter die Leute. Daher sach fase der Auf für gut an, auch eine Widerlegung dagegen bekannt zu machen, umd beschahl D. Claudius Pius Peutingern einem gelehrten Raths. Advocaten, einen wahrhaften Bericht, von dem Justand der Seat Augsaburg, unter dem ehrmaligen Geschlechter und dem darauf eingeführten zufnfissen Keginent zu verfassen. Dieser Bericht ist, die so est angeführte Borbereitung E. E. Naths zu Aussburg, gegen Gesen Oberg Veltreichers

nichtiq

<sup>(</sup>s) Privil dd. Bruffel 29. Jul. 1555. (t) A. G. l. 493.

<sup>(#)</sup> ibid. 512.

#### Won ber brenmaligen Weranderung bes Regiments zc. zc. 259

nichtig auch ungegründet und grobe Anklag 1555. ukt. Dec. welche aus den bewährtesten Ittkunden, den Rache. Leid. Gedinge. Burger. und Bau. Regisser und Jahr. Düceren gezogen ist, und welche noch gehut zu Tag sehr des, geholten wird. Hierag giengen die Händel mit dem Georg Destreicher bald zu Ende, oder blieben viellmehr erliegen, weil man sich nicht mit som vergleichen konnte, ungeachtet er noch A. 1558. eine Kaiserliche Commission dazu ausgewürfert hatte, (x) und nachdem die Augregrichgte kaiser Regierung gewohnt worden war, stunde sie auch ganz gerne unter dersilben, ja ben den nachsolgenden Unrusen, und wegen der Keligion sich ereigneten Werändezungen im Regiment, hat man doch niemalen gehort, daß dieselbe sich um die Wiedereinsstührung der Zünsse, deworden hätte.



# Die Zehende Abtheilung.

Won bem Zuftand ber Geschlechter nach geandertem Regiment, biff auf bas Jahr 1628. und der indessen vorgefallenen Vermehrung berselben mit dren neuen Familien.

#### §. 1

ngeachtet ble Stadt Augsburg in dem Schmalkabischen Krieg ungemein viel aus Zustand der gestanden hatte, died sie doch eine von dem mächtigsten Reiches Scädten, und Geschicknei ihre Geschichter waren meistens sehr vernögliche keute. Die mächtigste darunder berung des ter, nemlich die Jugger, Jisung, Peutinger, Baumgartner, der größte Theil der Wessmeuts. ser, sangenmantel, Rhelinger ze. waren der Catholischen Keligion zugethan, die übrige ader bekannten sich zur Augsdurglichen Consession. Die Anzahl der Kaches Hertrauen von ansangs swissen Keligions. Teheln noch so ziemlich. Die Anzahl der Kaches Hertrauen von dere Kaligions zheilen, war meistens gleich, ja der Evangelischen waren manchmal mehr als der Catholischen, bis man nach und nach die Catholische den Evangelischen, sonderlich den denne von Hertrauen zwischen beeden Testlen je mehr und mehr nachgelassen ist, daß das Vertrauen zwischen beeden Testlen je mehr und mehr nachgelassen hat. Ansänglich waren auch die Heurathen, ingleichem die große Gesellschaften zwischen beiden Zheilen zum zuschlächten dass Evangelischen fehr reichen Familien. Die mehrere Gesellschaft bestunde meistens aus Evangelischen sehr dar werden zu und der Raussellschen war gleichfalls dieser Religion ergeben.

Rf 2

Q. 2.

6: 2

Rurnbergis fche, Ulmis fche, und Strafburgis fche Ges fchlechter.

Obwohlen nun ben ber A. 1538. vorgenommenen Bermehrung ber Geschlechter, befchloffen worben ift, binfubro teine neue, als nur im Fall ber Roth aufzunehmen, fo geschabe es bennoch leicht, wann sich ein Beschlechter von Nurnberg ober Ulm nach Augsburg fegen wollte, besonders mann von beffen Kamilie fchou einige fich unter ben Mugsburgifchen Befchlechtern befanden, und biefes mar auch in bem uber die Bermeh. rung ber Beschlechter errichteten Staruto also beschlossen worden. Die Ursache bavon mar, meil bie Befchlechter ber angeführten Stabte, fo wie bie von Augsburg, auf bie Erhaltung ihres guten Bertommens und Abels jederzeit gesehen, und auch ben Augsburgifchen Befchlechtern, mann fie in ihre Stabte gefommen, gleichen Butritt ju ihnen erlaubet batten. Daber findet man in Murnberg Belfer und Rhelinger, in Ulm Belfer, Remen, Sainzel, Bermart, Balter ic. In Frantfurt aber, mo bie Befellichaft bes Saufes Alt : Limburg, gleichfalls febr auf ihren Abel gehalten, findet man bie von Hingegen famen nach Augsburg vor Aenderung bes Regiments von Ulm bie Beilen aber gur Zeit ber gunftischen Regierung gar wenig Beschlechter gu Augsburg im Regiment fonnten gebraucht werben, und über biefes ihre Befellichaft ganglich gefchloffen mar, begaben fich bie Befchlechter obgebachter Stabte mann fie nach Augeburg famen unter Die Bunfte und unter Die mehrere Befellschaft , bif 21. 1538. bie Zeit gefommen ift, baß fie unter bie Befchlechter aufgenommen, und bie Berordnungen für bas tunftige gemacht worben find. Dergleichen Erempel haben wir von Rurnbergifchen an ben Imbof, Baumgartnern, Ulftetten, von ben Ulmifchen an ben Roten, Reibharten, Stammlern , Rembolben, und von ben Frankfurtifchen an ben von Stetten, als welche fich erftlich von Frankfurt nach Augsburg, fobann aber jum Theil wiederum von Mugsburg nach Frankfurt gefetet haben, an den Reinern und Ctephan, welche gleichwohlen nie unter Die Beschlechter gefommen, sondern nur in ber mehreren Gesellschaft geblieben find. Nachbem bas Regiment geanbert worben ift. wurden folche Mirnbergifche und Ulmifche ze. Befchlechter , ohne Bedenten felbft zu Befchlechtern angenommen , wann fie fich nemlich in bas Augsburgifche Burger . Recht begeben batten. Der Rath ju Rurnberg bat jum Bortheil ber Mugsburgifchen und anberer Befdlechter ebenfalls 2. 1545. eine befondere Berordnung gemacht, enthaltent : " Dag weilen in ben bren erbarn Ctabten Strafburg, Augsburg und Ulm auch eine fonbere Unterfcheid zu Strafburg gwifchen ben von Abel, zu Mugeburg und Ulm, gwifchen ben herren und andern Burgern und Raufleuten gehalten wird, und an benselben Orten bie Befchlecht bes Raths, und fo allbie jugelaffen, nicht weniger bann bie von Abel gu Strafburg, und bie von herren ju Augsburg und Ulm gehalten werben, fo follten " binfubro bie gu Murnberg biefelbe von Abel gu Strafburg, und bie von Berren gu Mugeburg und Illm, und berfelben ebeliche Cobne und Tochter, von Billigfeit megen " in aller Beftalt und Maffen, gehalten werben und fenn, wie bie von ben Befchlech-, tern bes Raths ju Rurnberg und beren eheliche Cobne und Tochter. " (y) 3nbeffen ift mir nach biefem Nurnbergifchen Raths Erfanntnuß tein Erempel befannt, mobil

(y) Decr. ber altern Berren und des Ausschuß zu Rurnberg dd. 6. Dec. 1545.

#### Won dem Zustand der Geschlechter nach geandertem zc. 2c. 261

wohl aber, auch fogar noch in ben neuesten Zeiten in Ulm, wofelbst ein Berwart von Augs--burg erft U. 1707. unter Die Beschlechter ift aufgenommen worden. Dach Augsburg feste sich indessen das Geschlecht der Schlußelselber von Nurnberg und die Familien der Beserer und lieber von Ulm, welcher Befchichte, obgleich fie nur turge Beit in Augsburg florieret baben, bennoch bier eingerucket zu merben, verbienen wirb.

# Schlußelfelber.

Wappen Tab. VIII. n. 1.

Die Schlugelfelber tommen urfprunglich aus Franten, und follen bas jego Bifchoft. Schlugels Burgburgifche Ctabtlein Schlugelfelb erbauet und bas Schlof Radenborf, mo noch in felber. neuern Zeiten ihr Wappen zu feben gewefen ift, nebft vielen andern Butern , befeffen haben. Begen Enbe bes 14. Sac. haben fie fich nach Murnberg gefetet. (2) fannte bieses Beschlecht bieß Beinrich und mag um A. 1300. gelebet haben. Er war Ritter und batte Bertraud Bartnerin jur Che. Gein Entel Conrad erzeugte zween Gobne Ulrich und Beinrich welche beebe fich nach Nurnberg begeben, und zwen Saupt Linien erftiftet baben. Ulrich binterlies zween Cobne. Conrabs Rachfommen find balb erlofchen, Bilbelm bat Unton, und biefer Bilbelmen erzeuget, welcher ber Bater Unbred. Billibalbs und Peters, wie auch noch viel mehrerer Rinder, welche ohne Erben geftorben find, gemefen ift. Undreas hat fich, nachbem er Un. 1560. Unna Maria Beringin (a) geheurathet, nach Mugsburg gefebet, und bas Burger-Recht angenommen. Er wurde als einer eines Rathsfähigen Gefchlechts von Nurnberg , in bas Patriciat aufgenommen, und fam A. 1585, in ben Rath, (b) allein er war unglutlich in feinem Bermogen, verfiel in groffe Schulben, und fabe fich genothiget bie Stadt A. 1589, ju raumen. (c) Gein Cohn Bilbelm bat erft 2. 1630. bas Burger-Recht aufgefagt, (d) und ift ju lauf gestorben. Geine mit Unna Maria Schillbergerin von Reuburg (e) etzeugte Rinder aber , find ohne weitere Nachtommenschaft geblieben. Willibald , Unbred Bruder hat Carln erzeugt. Deffen Cobne maren Carl, Billibalt, Beorg Bilbelm und Sans Abam. Carl erzeugte Sans Chriftoph und Sieronymus Wilhelm, beren Cobue feine weitere Erben hinterlaffen haben , indem bes legtern Cohn Sans Carl, als der legte feines Befchlechts 2. 1709. geftorben ift. Billibalds Cobn Sans Bilbelm bat gleich ben übrigen Brubern feines Baters eben biefes Schickfal gehabt. Muf bie zwente Baupt linie ju tommen , fo ift ju bemerten , bag beren Ctamm Bater funf Cobne, Damens Sans, Cebalb, Cafpar, Beinrich und Beinrich gehabt bat. Allein es bat feiner eine Nachtommenschaft von einiger Dauer hinterlaffen, bif auf ben zwenten Beinrich. Diefer hat Gregorius, Bregorius aber Gebaftian Anton und Bregorius erzeuget. Die St 3 beebe

(z) Rurnbergifches Gefchlechter: Buch.

(a) Sochgeit Buch ad h. a. (b) Babbund Memter, Buch.

(c) ibid. (d) Prafch. III. 112. Maths Decr. ad h. a. beebe lest re haben auch von ihren Gohnen feine weitere Erben gehabt, und eben fo ift es Cebaftians Cobne Anton ergangen, ber fich nach Pofen gefebet bat, wo ohne Brocis fel feine Machtommen erloften find. (f) Bas ibre Berbienfte belangt, fo ift gu bemerten, baf 2. 1536. Bilbelm Chlugelfelber, als ber erfte biefes Befchlecht, und nach ihm nur noch funfe aus bemfelben ju Rurnberg in ben Rath gefommen find, von melden Billibald 2. 1559. Lofungs - herr gemefen ift. Bon Augsburg ift bereits gemelbet worden. 3m geiftlichen Stand ift befonders Belena befannt, welche M. 1510. Dropftin ju Dillenreuth gewesen ift. Bon ihren Stiftungen ift bas Rirchlein ben St. Leonhard welches fie 2. 1490, bauen erlaffen, ebemals megen ber babin gegangenen Ballfarthen berühmt gewesen. (g) Der leste tiefes Gefchlechts bat 2. 1709, in feinem Testament . bas But Rotenbach ben Ct. Bolfgang, ju einem ewigen Fideicommifs ber Rurnbergifchen Familien gemacht, an welchem bie beebe ihm am nachften verwandte Linien ber Rres. fijd) und Belferifchen Familie erblich gefolget, nach beren Absterben es an Die übrige nach vorgeschriebener Ordnung fallen follte. Man findet auch bas einer von diesem Geschlecht Mamens Bilbelm M. 1546, ben einem Befellen Stechen gemefen, moben er aber ungludlicher weife fein Leben eingebufet bat. Die Guter welche biefe Familie befegen, maren Rirchen Sittenbach von welchem fie fich geschrieben, nebst oben angeführtem Nachendorf, moven fich noch 21, 1600. Carl gefchrieben, und Rotenbach ben Ct. Bolfgang,

# §. 5. Befierer.

# Wappen Tab. Vill. n. 2.

Das noch florierende Beschlecht ber Berren Begerer, welches billich ju Ulm unter bie Befferer. altefte, weitlauftigfte und verbientefte zu rechnen ift, foll fich in ben alteften Zeiten auf bem Schloffe Busnanghaußen aufgehalten haben, (b) boch hat Beinrich Begerer fcon 2. 1272. als ein febr angefebener Dann gu Ulm gelebet. Er bat bren Frauen , eine von Stein, eine Rothin und eine von Sall gur Che gehabt , und mit jeder Cohne , nemlich mit der erften Beinrich, mit der zwenten Conrad und Otto und mit ber britten Beorg erzeuget, von beren jebem besondere weitlauftige Linien entsproßen find. richs Cohne Conrad und Ulrich , gertheilte fich die altefte Sauptelinie , doch ift bie von Conrad entsproßene Deben Linie ichon ju Unfang bes 16. Jahrhunderes erloften, ba bingegen Ulrich's Nachtemmen, welche fich burch feines Urentels Niclas Cobne. Bernbard und Beinrich abermals in zwen Deben Linien gertheilet haben, noch bermalen flo-Die zwente Saupt : Linie, welche von Seinrichs mit ber Rothin erzeugten Cobnen, Conrad und Otto, berguleiten ift, bat fich fogleich in ihrem Urfprung in zwen Deben Linien getheilet. Allein Conrads Rachfommenschaft ift ichon mit feinen Entlen etlofthen. Ottens aber , bat fich mit feinen Enfeln Conrad und Ulrich in zwegen weitlaufti-

<sup>(</sup>f) Bidermanns Ctammi Register bes Patriciat ju Murnberg, T. DCXVIII. feq.

<sup>(</sup>g) Rurnbergifches Gefchlechter Buch.

#### Won bem Zuftanb ber Befchlechter nach geandertem zc. zc.

aen Reben-Linien ausgebreitet. Bon bes erftern Cobnen bat Beinrich bie baurhafteffe Rachtommenfchaft gehabt, fie bat fich nach Ravensburg gefeget, und ift bafelbft erft im fünften Blieb erloften, bingegen ift Ulrichs, Courabs Brubers Nachtommenfchaft burch feine Urentel Gitel und Gitel Bans abermals in zwen Neben Linien entschieben morben. movon die erstere noch bermalen in Ulm im Flor und groffem Unfeben ift. bat fich auf ihr But nach Schnurflingen gefeget , und fich an bie vornehmfte Familien bes Schwabischen Abels verheurathet, ift aber nunmehro ausgestorben. Die britte Sauptlinie, von Beinrichs mit ber von Sall erzeugten Cobne Georg, bat fich 2. 1440. mit Bilhelm Befierer Beorgens Entel nach Memmingen gefetet. Bon Diefer Linie bat Bilbelm Befierer A. 1598, Magbalena Bainglerin jur Che genommen, und nachbem er burch Urfunden erwiesen, bag er von der Ulmifchen Beschlechter Familie berftammete, ift er Un. 1600 nach Aufgebung bes Burger. Rechts ju Memmingen zu einem Geschlechter in Mugsburg angenommen worben. Er bat einen Cobn Beorg Friberich binterlaffen, melder fich widerum nach Memmingen gefetet hat, wo er nachdem er feine Rinder überlebet, als ber legte biefer Linie 21. 1656. geftorben ift. (i) Diefes alte Befchlecht nun bat fich bauptfachlich um bie Ctabt Ulm febr verbient gemacht. Der Rath bafelbit ift niemalen ohne Beferer gewesen, und von benfelben, find Georg, Daniel, Gitel 211brecht , Raths Meltere, und Beinrich, Sans, Wilhelm, Gitel Cberhard , Bernbard und Marr Conrad Burgermeifter gewesen, und auch bermalen befleibet Die erftere Burbe Berr Beinrich Friderich Begerer, und Die zwente Berr Mary Philipp Begerer. (k) In Memmingen mar Beorg Burgermeifter, fein Cobn Bilbelm mar anfangs Ctabt-Aminan, fodann Burgermeister, welches er auch nach ber A. 1553. eingefallenen Regiments Beranderung geblieben ift. Cafpar mar eben bafelbft Stadt Amman und Georg, Bilbelms Cohn, mar im Gebeimen Rath. (1) Bu Ravensburg ift M. 1658, Teachin Beferer Burgermeifter gewesen. (m) In Mugsburg ift Die Familie gar gu furge Beit geblieben, um fich im Regiment bervor thun zu konnen. Bon benen welche fich in ben geiftlichen Stand begeben haben, fund befannt, Conrad, ber M. 1380. Abt ju Cduffenried , Beinrich ber A. 1430. Probft ju Deningen , und Wolfgang ber Un. 1559. Probft ben ben Bengen zu Ulm gewefen. (n) Es haben auch einige , beren Ramen mir aber unbefannt find, für ihre Familie eine Stiftung errichtet, ju welcher ohne Zweifel bie 216lecheiligen Capelle gehoret bat, Die vor ber Ctatt Ulm geftanden, und 2. 1531, eingeriffen worden ift, in welcher Die vor vielen Jahren gemablte, von Gitel Sans Begerer aber erneurte Befererifche Bildnufe gestanden find. (0) Bu Memmingen bat Un. 1465. Beinrich einen Jahr- Lag in Gt. Martine-Rirche gestiftet. (p) Ginige baben fich auch im Rriegs-Befen febr bervor gethan. Seinrich Begerer mar ber Ctabt Ulm Sauptmann, und blieb 2. 1372. in einem Ereffen ben Altheim. (4) Conrad trug gleiche 2Burde, und blieb 2. 1388. in bem Ereffen ben Beil. (r) Bilbelm, welcher ichon oben angeführet

(i) Bucelinus T. II. in Append. (k) idem & alii.

<sup>(1)</sup> Schorers Probat. Geneal. Der Mems

mingifchen Gefdlechter 1. B.

<sup>(</sup>m) Bucelinus l. c.

<sup>(</sup>n) idem. & Braun p. 64. (o) Crufius II. 231.

<sup>(</sup>p) Schorer I. c.

führet worden ist, war Nitter des goldenen Sporns, und An. 1492. Hauptmann des Schwädisschen Bundes, ein Mann der von guter Gelehrsankeit gewesen seyn soll. (s) Johannes Besterer, hat sich An. 1487. den einem Turnier zu Nürnberg dekannt gemacht. (x) Endich war auch Georg J. U. D. und Kaiser Carls des V. Nach. Die Güter welche die Herren Bestere bestehen haben, sind solgende. Die meiste besonders die donn Nadensburg haben sich Besterer von Besterktin geschrieben, und ohne Zweisel auf diesen Namen einen Abels. Brief erhalten. Die in Um aber bestigen vor diesem Nosthism "Bussmannshaussen, die Fischenz in der Donau und in der Blau, Hohenstat, dies zich der Vollenstat, Bastenweiser, Halburgt, Weckerstall, Weiser am Bodensse, dies und Bad, Webrigen, die Fischenz in Derenstangen, Schless und Bad, Wertselft und Bab, Wertsein nocht Deter Lassingen, Schless und Bad, Wertsein nehrt dem Gut Voos. (u)

§. 6. Lieber.

# Wappen Tab. VIII. n. 3.

Lieber.

Man hat faum Belegenheit biefer alten und angesehenen Ramilie in gebenten, welche, wann fie beständig in Augsburg geblieben mare, und fich ben ihrem Berkommen erhalten batte, bafelbit mit Recht unter bie altefte Gefchlechter mußte gezählet merben. ters war follen fie unter bem namen von liebenthal fich an ben Sofen ber Brafen von Belfenftein aufgehalten, und erft nachdem fie ben benfelben in Ungnabe gefallen, fich in Die Stadt Efflingen, und fotann nach Augsburg gefest haben. (x) 2. 1263. ein Wernherus Amator (y) und sedann 2. 1312. Conradus Amator und war Burge als Teutiche Betterin nebift ihren Cobnen bas Burger - Recht angenommen. (2) Ich vermuthe, daß dieser sowohl als seine Sohne Eberhard und Conrad, von dem Stanbe ber frenen Burger gewesen sene; nach ber Regiments Henberung aber haben sich biefe unter bie Bunft ber Raufleute begeben. Eberhard hat nur gmen Tochter gehabt, movon eine an Erhard Dietenheimer, und bie andere an Deter Rhelinger verheurathet worden ift. Conrads Cohn mar Sans lieber. Er erzeugte Beorg und Conrad. Jener begab fich 21. 1477. um der Schwarzischen Enrannen zu entflieben von Augsburg nach Ulm. Er und feine Machtommen, Die zwar lange florieret, aber fich nicht febr ausgebreitet haben, find bafelbit Befchlechter, auch jum Theil im Rath gemefen. Bon biefen mar auch Rarcif Lieber welcher 2. 1559. (a) Regina hermartin von Augeburg geheurathet, und fich babin gefebet bat. Man findet aus ben Stuben Bettuln bag er Befchlechter gemefen, (b) allein er bat fich weber im Rath noch im Gericht befunden, und ift 21. 1603 obne

- (s) id. II. 130. Datt de P. P. V. 7.
- (t) Crusius II. 126. (w) Bucelinus I. c. & Braun p. 58.
- (x) Mannlich im Augeburgifch. Ctamms Buch. f. Licber.
- (y) C. D. n. 8.
- (z) Burger: Buch ad h. a.
- (a) Sochgeits Buch ad h. a.
- (b) Stuben:Bettul vom Jahr 1579.

#### Won bem Zustand ber Beschlechter nach geanbertem ic. ic. 265

ohne Erben gestorben. Andere von Beorgens Nachsonmen nemlich Georg und Ulrich paben sich nach Memmingen gesehet. Ulrich hat zween Sohne gesabt, von welchen der altere Namens Ulrich in Memmingen gesehet. Ulrich hat zweise Sohne gesabt, von welchen der eine Angeleit und Angeleit in Memmingen gebieben ist, Onuphrius aber sich nach Neulingen gesehet hat, bende aber sind ohne Kourad, ist neht seinen Machsonmen noch eine gute Zeit in Augsburg geblieben. Sein Sohn Thomas hinterlies bren Sohne Thomas, Somprecht und Vernhard, welche zwar alle deren verseurastet gewesen sinder und Merchard sieder und Vernhard, welche zwar alle deren verseurastet gewesen sinder under Angeleit eine manuliche Erben vinterlassen dahen. (e) Was ihre Wertenste anbelangt, so ist davon nur soviel zu demerken, daß An. 1400. und 1405. obgedachter Eberhard Lieber Burgermeister von der Aunste der Kausseute gewesen ist, (d) Hans war A. 1548. zu Ulm als Geschlechter im Raat, (e) Ulrich aber war An. 1544. bis 1529. Schot-Anman in Memmingen. (f) Olejenige welche sich in Um aufgehalten, haben das Gut Balberzhosen besehen. (g)

#### S. 7

Um biefe Zeiten ba bie handlung in Augsburg noch in fehr groffem Flor gewefen, Bergleich fiengen Die reiche Raufleute an groß zu thun; Gie fuchten Die Beschlechter an Schmud swifchen ben und Rielbungen ju übertreffen, auch fo gar ihnen ben offentlichen Gefellschaften ben Rang und Raufe abzulauffen , fo bag ber Rath beforchte , es mochte bieraus groffen bender Stuben - Be- leuten. noßen eine groffe Berbitterung entfteben. Er gab baber A. 1581. felbften Mulaß, baß von jeber Ctuben funfe gu einem Ausschuß gesethet murben, burch welche ein Bergleich su Stanbe gebracht werben folite, welches auch geschabe. (b) Bermog biefes Bergleichs, wurde ben Befchlechtern, und benen von ber mehrern Befellfchaft, ber ihnen geborige Rang ben offentlichen Bufammentunften, nemlich, Rirchgangen, Sochzeiten und Leichen unangefochten gelaffen, baben aber auch ben Raufleuten bie im Rath ober Bericht figen, por benen von ber Berren . Stube, Die feine offentliche Memter haben, ber Borgang zu erfannt. Denen von ber Befchlechter. Stube, wurden gewiffe von Alters bergebrachte Borguge in Schmud und Rleibern, fonberlich bas Recht golbene Retten ju tragen gelaffen, both auch einigen in bem Bergleich benannten Perfonen, welche angefeben, und mit den Beschlechtern nabe verwandt waren, erlaubt, sich der rudmadern Rode zu bebienen. Diefer Bergleich murbe balb barauf von bem Rath bestättiget. (i)

#### S. 8.

Es hat Leute gegeben, melche geglaubet haben, daß biefer Bergleich an flatt die Calenber Uns Bemuther zu befänftigen, dieselbe erft in Unruhe gebracht. (k) Allein ich fann die ruhen. Urfabe

(c) Mannlich I. c. Schorers Probat. Geneal. ber Memmingifche Geschlechter.

(d) Burgermeifter Ehrenbuch.

(e) Crufius II. 270.

(g) Braun. p. 56. (h) A. G. I. 635.

(h) A. S. 1. 635. (i) Bergleich dd. 11. Febr. 1581. Raths. Decr. ad h. a.

(k) Mullers Mugeburgifche Danbel.

#### 266 Die Zehende Abtheilung, von dem Juftand tc. tc.

Urfache bavon nicht mohl ergrunden, indem er erfilich feine Saupt. Cache betroffen bat, und auch in biefen Rleinigfeiten , Die Wefchlechter weiter teine befondere Bortbeile erlan-Co viel ift gewiß, daß er gu ben 21. 1583. entstandenen Unruben nicht ben Baupt . Anlag gegeben, welche vielmehr, von ber Ginfuhrung bes Bregorianifchen Ca lenders ihren Urfprung gehabt haben. Die meift Evangelifche Burgerichaft , welche ber Belegenheit ber gesuchten gewaltsamen Binaussuhrung ihres Senioris D. Beorg Mylii einen Auftrand erreget batte, beflagte fich auch feinesmegs über bas politische Regiment ber Befchlechter, fondern allein über Die Gingriffe in Die Religions Frenheit, und nur einiae Evangelische Beschlechter, welche fich bem Rath ju febr miberfebet baben, mußten bierunter leiben. Da alfo biefe Unruben berfelben Stand nichts angegangen, fo gebente ich auch einer weitlauftigern Befdreibung berfelben überhoben zu fenn. (1) Allein um eben biefe Zeiten ereignete fich ein betrübter Bufall, welcher viele Augeburgifche Baufer ins Berberben gefturget hat , nemlich ber Berfall ber Sandlung. Denn ba fonften bie Benetianer allein Die Banblung mit Indianischen Baaren gehabt batten, fo gieng alle Banblung bamit von Benebig nach Mugsburg, und von bieraus in alle Morbifche Drovingen , jugleich mar auch Hugsburg fast ber einige Bechsel Dlag in gang Deutschland. Un Diefer Sandlung haben Die meifte Gefdlechter in fo weit Theil genommen, baf fie ibr Bermogen ben Raufleuten angelegt, theils auch felbften im Großen gebandelt baben. Rachbem aber bie Dortugiefen einen neuen Weg nach Dit Indien erfunden, und bie Sollander burch Bulje biefes 2Begs, fich ber Dit Inbifden Bandlung ganglich bemachtiget batten, fo fiel bie Bandlung von Benedig, und zugleich auch bie von Augsburg. Bieruber tamen bie großte und reichfte Saufer ins Berberben, in welches fie auch anbere, welche ihnen ibr Bermogen anvertrauet hatten, mit hinein jogen, und baburch murben befonders unter ben Befchlechtern ber reichen Leute meniger. Bielen aber gab es ben erften Ctoff, von welchem fie fich ba noch mehrere und bartere barauf gefolget find , fchmerlich, ober gar nicht mehr haben erhohlen konnen.



(1) A. G. I. 559. fegq.

## PROX4PROX4PROX4PROX4PROX4PRO

# Die Gilfte Abtheilung.

Bon ber A. 1628. burch Raifer Ferbinand ben II. vorgenommenen Bermehrung ber Geschlechter.

#### §. I.

fch Comme nun auf Die bochft betrubte Zeiten, welche bem gangen beutschen Reiche Raiferliche urraussprechlichen Jammer und Elend, ber Stadt Augsburg und ihren Burgern Commission aber unerfeglichen Schaben gugezogen haben, nemlich auf die Zeiten bes brenftig. in Muges jahrigen Rriegs. Bas die Stadt Augsburg baben ins besondere erlitten bat, ift jebermann bekannt, und anderer Orten zu lefen. (a) " Gine brenmalige Belagerung, eine geboppelte Eroberung, eine vierfache Regiments - Beranderung, eine graufame Bungers = Moth, ju verschiedenen Zeiten eingeriffene peftilenzialische Geuchen, beftandig andaurende Rriege. Contributionen und Quartiers laft, Sperrung ber Dage, auch fregen Sandels und Bandels, oftere Plunderung ber Raufmanns. Biter, befchwerliche Rechts-Banbel, Umfturg ber angesehenften und reichften Familien benber Religionen, barte Religions-Bebrudungen, und andere bergleichen Unfalle begleitenbe Ubel, fo unfere Bor-Eltern in Diefem turgen Zeitlauf ausgeftanden , find Diejenige Edyroden-Bilber, baran fich fein rechtschafner Patriot ohne aufferfte Empfinblichfeit erinnern Es war aber Die Urfache von alle bem erbarmlichen Glend welches Die Stadt betroffen, bag Raifer Rerbinand II. in berfelben bie Evangelifthe Religion, melche aus Augsburg, durch Ubergab der Augsburgischen Confession hauptsächlich ausgebreitet worben, barinn vollig abschaffen wollte. (c) Um zu biefem 3med zu gelangen, murbe 2. 1628. ben 10. Jan. eine Commission auf Erg-Bergog leopold von Deftreich und Bifchof Johann Chriftoph von Gidhtatt erkannt, um bie von Bifchof Beinrich gegen bie Ctabt Mugsburg angebrachte Rlagen zu unterfuchen, und bie fich außerende Mangel abguthun. Diefe fchiften in bem Monat Man ihre Subdelegierte, nemlich ber Erg. Bergog Beit Ernft Fren Berr von Rechberg und D. Johann Beftern, ber Bifchof von Eichftatt aber Johann Beorg von Leonrobt und D. Johann Chriftoph Meigern nach Mugsburg. Der Rath verordnete hiezu David Belfer bes Beheimen und Ludwig Muller bes innern Raths, mit D. Johann Müller. Die Commission murbe ben 15. Man erofnet, man fuchte bieben bie Catholifche Rathe : Berren zu bewegen über bie Evangelifche zu flagen, bie fich aber nicht einlassen wollen, nach geenbigten Beschäften erftatteten bie Commissa-

<sup>(</sup>a) A. G. II. (b) ibid. Vorrede.

Grnennung lifchen Ges fcblechter.

burg ab. (d) hierauf mar bas erfte, bag ber Raifer bebacht mar die Evangelifche vom neuer Cathos Regiment ju fchaffen , um baffelbe vollig ben Catholifchen in Die Sande ju geben. Beil aber ju Befegung bes Rathe und Berichte nicht genug Catholifche Befchlechter vorbanben maren, fo bat Bifchof Beinrich von Augsburg ein beftiger Feind ber Evangelifchen . nebft ben Jefuiten, Die bas gange Reformations. 2Bert am meiften betrieben baben, bem Raifer eine Borftellung gemacht, bag es bochft nothig mare, Die Catholifche Befchlechter ju bermehren, und biergu fogleich einige Familien und Perfonen vorgefchlagen. bald ber Ruf von bem auf biefen Borfchlag ergangenen Raiferlichen Entschluß nach Mugsburg gefommen, lies ber Rath ber besmegen gar nicht befragt worben mar. burch ben in andern Angelegenheiten nach Wien geschiften D. Theißern Borftellung machen, (e) und in Augsburg biejenige Derfonen, von welchen man fagte, bag fie ju Be fchlechtern erhoben werben follten , auf ber Ctube gufammen beruffen , und ihnen bie Fragen vorlegen: Db ihnen befannt fen, bag fie von bem Raifer ju Befchlechtern maren ernennet worben ? und ob fie barum batten folicitieren laffen ? worauf bie meifte geantwortet haben, baf fie zwar ichon bavon geboret, aber feineswegs barum gebetten batten, inbeffen murben fie, mann etwas baran fenn follte, biefe Raiferl. Onabe nicht ausschlagen. Bierauf tam bem Rath eine Abidrift eines Raiferl. Schreibens unter bem dato vom 11. Jun. 1628. ju, (f) fraft beffen, brengeben Familien gu Befchlechtern gu Mugsburg follteu angenommen werben. Weil aber biefes Berfahren bem alten Berfommen ganglich ju miber mar, fraft beffen es allein bem Rath gu ftunde mit Ginwilligung ber alten Befchlechter, neue ju ermablen, und meil es fchiene, ber Raifer mare ubel berichtet morben, mann er glaubte, es maren bie ihm vorgeschlagene Perfonen von gutem Bertommen, und jum Befchlechter : Stand nicht untauglich, batten auch gute abeliche Sitten, und maren meistens an Befchlechterinnen verheurathet, indem biefes mohl von ben menigften gefagt werben konnte; fo unterlies ber Rath nicht bem Raifer beswegen eine Borftellung zu machen. Er berichtete barinn, baf bie meifte zu Befchlechtern vorgeschlagene Derfonen bagu gar nicht tauglich maren, indem die Perfonen von gutem Bertommen, aus ber mehrern Gefellschaft fich bereits im Rath und ben Memtern befanden, Die Do-Bores, alter Bewohnheit nach, nicht in ben Rath genommen murben, und bie übrige theils ju alt, theils ju jung fenen, und endlich, bag es ganglich wider bie Bewohnheit, und ber Stadt Frenheiten mare, bag ein Raifer berfelben neue Befchlechter aufgebrungen batte. Diefer Borftellung murbe eine Befchreibung ber neu erneunten Befchlechter bengelegt, welche nicht vor alle jum Beften ausgefallen ift. (g)

Raiferliche Balb nach Abfendung biefer Borftellung nemlich ben 19. August Un. 1628. über-Commiffion brachte ber Reichs . Sof. Nath Ulrich von Stoggingen bem Rath ein Schreiben von bem besmegen. Raifer

<sup>(</sup>d) 21. 3. II. 2. bif 11. Acta in G. ber ( g ) Borffellung bes Mathe und Befchreis Evangelifchen Burgerich, ju Mugeburg zc, zc. bung ber neu ernannten Gefchlechter apud Acta bas Patriciat betr. in A. P.

#### Won der 21. 1628. durch Raifer Ferdinand ben II. 2c. 2c. 269

Raifer, nehst dem Original Gnaden Brief für die neue Geschlechter. (b) Machdem derselbe dem Nach zu wissen macht lassen, das er eine Kaisert. Commission hätte, wurden Septierter an ihn geschift, welche seinen Vortrag angehörer, und ad reservadum genommen haben, weil in dem Raisert. Schreiben, diese Commissirii gar nicht war gedacht worden. Nach gepsogener Beratsschlagung wurde von dem Nach noch selbigen Zag geantworter: weiten er dereits seine erhebliche Ursachen, warum mit solchen neuen Geschlechtern, Kaisert. Maj. Intention nicht erreicht werden finnte, nehst Vitte mit dem hegenden Vorsachen innzustehen an Dieselbe gelangen sassen, auch hierauf eine willsährige Entschließung erwarte, so werde man es nicht ungnädig nehmen, daß man diese Wertung und Andringen nicht statt geben könnte. Demnach wurde auch das Privilegium dem Neichs. Hof. Auch von Stozisingen widerum zurüf gegeben, welcher zwar gegen dieses Versachen verschiedene Einwendungen gemacht hat, wodurch aber ber dem Nach eine Tenschliebiene Einwendungen gemacht hat, wodurch aber ber dem Nach seiner Entschließ ist bewürfet worden.

#### §. 3.

Allein alle von bem Rath gemachte Borftellungen halfen ju nichts, (k) indem ber Reue Cathos Raifer auf feinem Borhaben beharrete, und bie neue Befchlechter, in bem Ctanb in mel. lifche, Ges chen er sie gesethet hatte, bestättigte. (1) Weilen nun ber Rath hieraus erkannte bag ichlechter aufe alle fernere Bemubungen bagegen weiter nichts fruchten, fonbern vielmehr ben Raifer genommen. ju einer Ungnabe reiben murbe , fo fabe er fich genothiget , ben erhaltenen Gnaben-Brief ben barinn genannten Derfonen zu eroffnen. Defimegen ließ er ben 10. Julii 2. 1629. biefelbe, fomobl als alle ubrige Befchlechter auf Die Stube beruffen, und benfelben ben Onaben-Brief, nebst bem Raiferl. Rescript vorlefen. Darauf mußten, Die neu ernannte Personen ben herren Stubenmeiftern und Zwanzigern anzeigen, ob fie fich bes ihnen ertheilten Standes bedienen wollten ober nicht, welches alle, big auf ben von Sittich. haußen und Marthioli bejahet haben, und biejenige, welche ihn angenommen, find alsbann ben Gelegenheit zu Rath und Memtern ermablet worben. Der Bifthof Beinrich batte ben Gnaden Brief indeffen ausgelofet, und fur den Cangley Tar und andere Untoften bas gebuhrente ausgeleget. Diefe Gumme murbe von ben neuen Befchlechtern Solgapfel, Fefenmanr und Manr fur bie übrige an ben Bifchoff. Cangler D. Mattheus Ban-Beilen aber die übrige big 2. 1632. ihren Bentrag biegu nicht erftattet batten, fletten fich bie erftere binter ben Bifchof , baf er fich anftellte , als batte er noch Die gange Cumme gu forbern, und besmegen an ben Rath fcbrieb, um benfelben gu erfuchen, Die Interegenten anzuhalten, ihre Untheil an ben Bifchoflichen Rentmeifter zu bejablen. Der Bifchoff. Cangler, welcher bem Rath biefes Schreiben, nebft einem anbern , bas Reformations Befchaft betreffent, überbrachte, verfprach bamalen , bag mann Diefe Angelegenheiten gut ablauffen murben, es ber Bifchof babin bringen wollte, bag 113 ber

<sup>(</sup>h) C. D. n. 83. (i) A. G. II. 12.

<sup>(</sup>k) ibid. 13.

<sup>(1)</sup> Confirmation ber neuen Gefchlechter. dd. 10, Merg 1629.



# Die Zwölfte Abtheilung.

Befchreibung der Geschlechter, welche A. 1628. von Raiser Ferbinand II. baju ernennet worden sind.

§. 1.

Schellenberger ..

Wappen Tab. VIII. n. 1.

Schellen: berger. ie Schellenberger sind von einem sehr alten und guten Herkommen. Man sindet daß sie sich M. 1304, in der Stadt gewohnet saben. (a) Während des sünftischen Regiments waren sie unter der Junst der Eranner und zugleich unter der mehrern Gesellschaft. Derjenige welcher sür den Stammen Bater des ganzen Gesslechts sehalten wird, hieß Nicolaus Schellenberger. Er lebte um das Jahr 1400. und hatte eine Diemin zur Ehe, deren Jamilie mit vielen Geschlechtern besteundet gewosen ist. Er batte weren Schne Nicolas und Mattheus. Dieser hatte Anna Beissin zur Ehe, allein kinder, Nicolas hindern erzeugte mit Anna Jamilerin von Nünden, Nicolas und Hansen von welchen aber jener ledig gestorben ist. Bon den Schnen Hansens, welchem Kaiser Marimilian der I. A. 1493, sein längst gesührtes Wappen mit einem geschiedem Kaiser Marimilian der I. A. 1493, sein längst gesührtes Wappen mit einem geschiedem Kaiser Marimilian der I. A. 1493, sein längst gesührtes Wappen mit einem geschiedem Kaiser Marimilian der I. A. 1493, sein längst gesührtes Wappen mit einem geschieden kaiser Marimilian der I. A. 1493, sein längst gesührtes Wappen mit einem geschieden Kaiser Marimilian der I. A. 1493, sein längst gesührtes

(m) Acta bie A. 1628, geschehene Bermeh: bas Patriciat betreffend in A. P. rung ber Beschlechter betreffend apud Acta (a) Steur Register de h. a.

cronten Belm verbeffert bat, (b) bat tucas mit Unna herwartin bas Befchlecht fortgefetet, unter beffen vielen Rinbern jeboch nur Mattheus von Felicitas Balterin mit Nachtommen begludet worben ift. Geine Cohne maren Johann Baptift und Gabriel. Belche benbe von Raifer Rubolph bem II. in ben Abelftand erhoben worben finb. (c) Jener verließ nur einige Tochter , Diefer aber ift 2. 1628. von Raifer Ferdinand bem II. in ben Befdechter: Stand erhoben worben. Er batte von Maria Abelingerin und Catharina Ilfungin green Cobne. Bon diefen ift hieronymus, mit hinterlaffung einer Toch. ter, vor biefer Ctanbes Erhohung geftorben. Babriel aber ber zugleich mit Befchled, ter worben ift, bat Unna Conftangia Imbof jur Che gehabt. Er und fein Bater find A. 1637, ben 9. Oct. innerhalb 24. Stunden gestorben. Dieses jungern Babriels Cobn Bieronnmus, bat febr viele Rinter gehabt, von welchen fich jeboch nur ein Cohn Namens Ferdinand verheurathet hat, und Diefer war ber Bater herrn hieronymi Sibelis Chellenbergers, Burgermeiftere und Ungelbs Serr auf welchem bermalen Die Familie berubet. (d) Schon unter ben Bunften findet man, bag einige Diefer Familie fich ben bem Regiment ber Stadt gebrauchen laffen , indem Bans gegen Ende bes 15. Sec. von ber Bunft ber Eramer und Lucas Mit. 1508. von ber Bunft ber Raufleute im Rath gemefen fuid. (e) Es bat auch A. 1538, nicht viel gefehlet, bag nicht er und fein Bruber Bans Bu Gefchlechtern angenommen worden maren. Dach ber 2. 1548, vorgenommenen Regiments. Menberung fam Mattheus Chellenberger von ber mehrern Befellfchaft in ben Rath, und murbe Burgermeifter. In gleichem Ctand und Wurden, folgten ibm feis ne Cobne Johann Baptift und Gabriel, welcher auch vorher im Stadt. Bericht gemefen Nachbem biefer Befchlechter morben, refignierte er feine Burbe, fam aber gleich 2. 1629, als Befdlechter in ben Rath. Auffer ihm find noch bren im Rath und gwen im Ctabt. Bericht gewesen. (f) 3m geiftlichen Ctanb , in welchen fich viele von biefer Familie begeben , haben fich bervor gethan Magnus , als Canonicus ju Frenfingen und Briren, Meldhior als Probft zu Strafburg in Carnthen, und Ignatius ber bor noch nicht langer Zeit als Probft gu Ct. Peter in Mugsburg geftorben ift. (g) Sans Schellenberger, einer ber alteften Diefer Familie, bat fich um Die Benealogie und Befchichte ber Augsburgifden gamilien febr verbient gemacht, indem er bas oft berührte Bochgeit-Buch Un. 1484. angetangen bat, welches bernach von feinem Gohn tucas und andern fortgefebet worden ift. (b) Ubrigens fchreibet fid) Die Familie von Bainberg einem But an ber Schmutter, meldes berfelben über 100. Jahre jugeborig gemefen. Es bat baf felbe A. 1560. Mattheus Schellenberger von Beorg Bettle erfauft, A. 1686. aber ift es von hieronymus Schellenbergers Bittme an bie Grafen von Arco verfauffet worben. (i) Much hatte biefe Familie ein befonderes leben nendich ben Bann von den Schuftern vermid beffen bie Schufter ihnen etwas gemiffes zu entrichten verbunden gemefen. (k)

2.

<sup>(</sup>b) Bappens Brief, dd. ling. 6. Jun. 1493. (g) Kham. P. II. Colleg. 319. 343. (h) M. G. I. Machricht von bem Scr. rer. 

<sup>(</sup>k) G. Rathe, Decr. ad a 1693. f) Rathe Bable und Memter Buch.

# Man.

#### Wappen Tab. VIII. n. 2.

May.

Die Manen find ein altes abeliches Befchlecht in Bern in ber Schweiß. Deffen Stamm. Bater bat Jacob Man geheiffen und um bas Jahr 1490. in Unfeben gelebet, und feine Rachfommen haben fich von Rubt ober Rubta gefchrieben. (1) Gein Gohn Bartolme batte Catharina von Caffel gur Che, und von ihr zween Gobne Bolfgang und Claudius, von welchen aber ber erftere feine Erben gehabt bat. Claudius erzeugte mit Anna von Trulleran und Lucia von Brigel viele Cohne, von welchen Benedict, Bartolme, Anton, Bolfgang und Claudius weitlauftige Rachtommenichaft gehabt baben. Doch ift Claubii und Wolfgangs mit ihren Rindern erlofden, Antons und Benedicts aber baben fich in ber Schweiß in Unfeben erhalten, und ohne Zweifel find biejenige welche fich beut zu Lage Manen von Buningen ichreiben und mit bem Fren Berrn Berwart in ber Schweiß verwandt find, von ihrem Befchlecht. Singegen Bartolme bat fich nach Augsburg gefeget, und bafelbit feine Familie mit Anna Rembolbin, welche er 2. 1548, geheurathet ( m ) und bamit jugleid) bas Burger Recht und bie Stuben Bes rechtigfeit befommen bat, fortgepflanget. Er bat zween Cobne beebe Namens Bartolme binterlaffen. Der altere erzeugte mit Urfula Belferin, nebft mehrern Gobnen, welche theils Beiftliche, theils Golbaten worden find, Mary Manen. Diefer follte Befchlechter werben , weil er aber die hofnung jum Burgermeifter . Umt von ber mehrern Befellichaft nicht gerne wollte fabren laffen, fo fchlug er biefe Ehre aus, behielte fie aber feinen Cobnen bevor. Diefe aber haben in ben unruhigen Rriege Zeiten fur beffer befunden fich in die Schweiß zu begeben. Gein Sohn Marcus bat 21. 1678. zu Solothurn gelebet, ob er aber nachkommenschaft bafelbit binterlaffen, ift mir ganglich unbekannt. Bartolomes gwenter Cohn gleiches Namens bat fich mit Magbalena Rellerin verheurathet, es ift mir aber unbefannt ob fich er und feine Nachkommen in Augsburg befunden haben. Gein Cohn Johann Jacob bat Elifabetha Fluirmannin gur Che gehabt, und einen Sohn gleiches Mamens hinterlaffen von welchen mir aber eben fo wenig als von bem Bater und Brog . Bater bekannt ift. (n) Es ift Diefe linie bes Manifchen Beschlechts, so lange sie sich in Augsburg befunden, beständig unter der mehrern Befell-Schaft und um bas Regiment nicht unverdient gewesen. Der erfte welcher fich bain gefeget, nemlich Bartolme Man fam A. 1561, in ben Rath und murde Burgermeifter. Ihm folgte fein Cohn gleiches Damens 2. 1589. Er refignirte aber 2. 1618. und nahm in bem Clofter zum Beil. Ereuß ben Augustiner Drben an. (0) Rach ihm fam fein Cobn gleiches Namens ber ben Befchlechter. Ctabt ausgeschlagen bat. Er fam in ben Rath A. 1635. und ftarb A. 1643. als ber lette biefes Befchlechts in Augsburg. (p) Dhne Zweifel haben biejenige Manen welche in Bern geblieben find, fich gleichfalls um

<sup>(1)</sup> Mannlich Augsburg. Stammbuch. f. (n) Bucelinus P. IV. I. M. (0) 21. 3. I. 828. Rathe: Prot. ad h. a. (m) Sochzeitbuch ad h. a. (p) Rathes Babls und Memters Buch.

## Befchreibung ber Geschlechter, welche A. 1628. 2c. 2c.

bas Regiment bafelbft verbient gemacht, wie bann Bartolmeus, unfere Bartolme Groß . Bater vir Patricius & Confularis genennet wird. Es haben fich einige von und gu Erome gefchrieben. (9) Die Augsburgifche Manen aber haben meines Wiffens von. land. Gutern nichts befeffen. Im geiftlichen Stand ift mir allein Claudius bekannt, ber A. 1633. Prior ju Scheurn in Bapren gewefen ift. (r)

# Manner.

Wappen Tab. VIII. n. 3.

Die Graffich . Fuggerische Dienste haben bie Banner zu reichen leuten gemacht. Banner. Der Stamm. Bater biefer Familie, ber 2. 1506. gebohren worben, ift um bas Jahr 1530. Ruggerifcher Pfleg . Bogt gu Donauwerth gewesen, und bat schon von Raifer Marimilian I. bas Wannerifthe Wappen und ohne Zweifel auch ben Abelftand erhalten. Er batte von Apollonia Tigingerin bren Cobne, Matthaus, Anbreas und Philipp. Der erfte ift wie feine Nachkommen, in Juggerifch und Baprifchen Dienften gemefen. Er fowohl als feine Sohne waren Auggerifche Pfleg . Bogte zu Donauwerth. Gein Entel aber Johann Leonbard mar Churfurftlich Banrifcher land - Richter ju Dachau. Er hatte Maria Gufanna von Burgau gur Che, und viele Rinder, mit welchen aber biefe Linie, weilen fich feiner feiner Cobne verheurathet bat, erloften ift. Der greente Bruber Undreas begab fich nach Lothringen, mofelbit fowohl als in Burgund, feine Dachs fommen unter bem Ramen Wanun follen florieret baben , wovon mir aber weiter nichts befannt ift. Philipp, ber britte Bruber, bat fich ju Augsburg in Fuggerifchen Dienften befunden, und Christina Stegmannin gur Che gehabt. Er ift A. 1620. von Raifer Ferdinand II. mit bem Abelftand und A. 1628. mit bem Patriciat begnabiget worben. Geine Cobne maren Matthaus, Boorg und Johannes. Matthaus hinterlies nur eine Tochter, (s) Johannes aber gar feine Rinber. Bingegen batte Georg verschiebene Cobne, von welchen Johann Bonaventura und Johann Jacob die Familie fortgeführet haben. Der erftere hatte einen Gobn Johann Philipp , welcher aber feine Rinder überlebet bat. Der groente aber binterlies bren Cobne, Unton Janas, Marimilian Frang und Joseph Unton, von welchen beebe erftere gwar verheurathet, boch ohne Rinber, ber legtere aber ledig, in febr bobem Alter, als ber legte feines Gefchlechts A. 1756. geftorben ift. (t) Bon biefer Familie nun find fieben im Rath und acht im Stadt - Bericht gemefen. (u) Matthaue mar Bifchoflich Augsburgischer Cangler und murbe in ben Reformations . und Restitutions . Befchaften fart gebraucht , (x) in feinem Alter aber murbe er Canonicus ben St. Moris, fein Bruber Johannes mar, ebe er in ben Rath getom=

- (q) Bucelinus 1. c.
- (r) ibid. 21, 3. II. 240.
- (s) Prafch. I. 40.

- (t) Stribbete Geneal. Tab. ber Mugeb, Befchlechter.
  - ( w) Rathe: Bahl: und Memter. Buch. (x) 21, 3, II, 40. & paff.

M m

gekommen Pfleger zu Buchla. (y) Dieser brachte bas Dorf Wollmatshofen an seine Famille, allein von seinen Erben ist basselbe A. 1702. an bas Kloster St. Nicolai zu ben Wengen in Ulm verkauset worden. (2)

> S. 4. W a g n e r. Wappen Tab. VIII. n. 4.

Wagner.

Das Berfommen ber Bagner ift von Schwab. Menchingen, wo fie fonft fchlechte leute gewefen find, und einen andern Ramen geführet haben. (a) Beorg Bagner ber biefen namen angenommen bat , legte fich auf die Rechts . Belehrfamteit , und erhielte barinn ben Doctors : But. Seine Befchiflichfeit und Erfahrung beforberte ihn in Mugsburg zu ber Stelle eines Raths - Confulenten, und er hatte auch bas Blud An. 1589. (b) Anna Renhingin, eine Geschlechterin, zur Ehe zu bekommen. M. 1597. mit bem Rath, weilen er wieber bas Ctabt. Bericht zu Mugsburg eine Injurien - Rlag ben bem Cammer - Bericht angebracht hatte. Der Rath ließ ihn nachbem er es vernommen, gefangen fegen, und fchafte ibn nach abgefchworner Urvbed aus ber Allein A. 1601, ließ er fich burch Bermittelung D. Leonbard Rots bewegen, feine Rlage und Forberung fallen ju laffen, und verglich fich mit bem Rath megen Bieberannehmung Des Burger- Rechts. (c) Er mar Raiferlich und Erzherzoglich-Deltreichifcher Rath und murbe von ben Raifer 3:t einem Befchlechter bestimmt. Weilen er aber fchon febr ben Jahren mar , fo bat er biefe Ehre fur fich ab , jedoch mit Borbebalt für feine Cobne. Allein von Diefen trat ber eine in ben geiftlichen Ctanb und wurde Dom- herr ju Frenfingen. Johann Christoph aber, ber fich gleichfalls in ber Rechts. Belehrfamteit Die Doctors Burbe erworben batte, murbe gleichwie fein Bater Raths. Confulent ju Augsburg, und war auch Raiferl. Majeft. und bes Erzbergegs Leopolbs Rath und Bermalter ber land Bogten in Ober und Rieber - Schmaben, Db. wohlen er fich A. 1626, mit Anna Rhelingerin (d) verheurgthet batte, fo hinterlies er boch feine Rinder, und mithin gieng Diefe Familie, ohne fich in bem erlangten Wefchlechter . Stande ju zeigen, fogleich mieberum ju ihrem Ende. Uebrigens ift biefelbe mit einem andern Evangelischen guten Beschlecht von der mehrern Beschlichaft, von welchem su ben Schwedischen Zeiten Jacob un Rath, und bernach Evangelischer Musschuß gemefen, nicht zu verwechsten. (e)

S. 5.

<sup>(</sup>y) Ctribbets 1. c.

<sup>(</sup>z) Nathe: Decr. ad h. a.

<sup>(</sup> n ) Mannlich's Augeburg. Ctammbuch, f.

<sup>(</sup>b) Sochzeit: Buch ad h. a.
(c) A. G. I. 746. 760.
(d) Dochzeitbuch ad h. a.

<sup>(</sup>e) Mannlich I. c. f. Wagner. 21. G. II.

# 5. 5.

## Sittichhausen. Bapven Tab. VIII. n. f.

Dbwohlen die Familie von Sittichhaufen von einem fehr guten abelichen Bertom- Sittiche men fenn foll, fo bin ich boch nicht im Stande einige Rachrichten Davon aufzutreiben. baufen. Jacob Philipp bon Sittichhaufen mar ber Stadt hauptmann. (f) Er nahm 2. 1613. Barbara Rembolbin jur Ebe und nach beren Ableiben A. 1623. (g) Catharina Rembolbin. Mit feiner erzeugte er Rinber, und ben ibm gugebachten Gefchlechter Stand fchlug er aus.

# Reller.

#### Wappen Tab. VIII. n. 6.

Das Berfommen ber Reller wird fur febr gering gehalten. Bu Unfang bes 16. Reller. Sac. lebte ju Dillingen Johann Jacob Reller. Er batte Catharina Belfin gur Che und lebte über 100. Jahr. Gein Cohn Bartolme mar bafelbft Bifchoflich - Mugsburgis fcher Rath. Mit Margaretha Celbin erzeugte er Bilbelm. Derfelbe murbe Erzberjoglich Deftreichischer und Bergoglich Banrifter Rath, (b) und 32. jahrt. Syndicus bes Bochftifts ju Augsburg, auch von bem Raifer unter bem Ramen Reller von Binnenborf in ben Abelftand erhoben. Er batte von Anna Maria Brauchin bren Cohne, (i) Bon biefen ift Chriftoph in ben geiftlichen Stand getreten und Dom . herr ju Mugsburg und Frenfingen, auch an ersterm Ort Dom. Cuftos worben. (k) Christoph Bartelme J. U. D. Churfurftlich . Trierifcher , Ergherzoglich . Deftreichifcher und Bifchoflich. Gichftabtifcher Rath (1) erheurathete bas Burger. Recht gu Augeburg mit Anna Cibilla Balterin A. 1604. (m) Er erzeugte mit ihr green Gohne, melde Befchlechter werben follten, bas Rlofter Leben aber vorgezogen baben. Bilbelm beurathete M. 1621. Euphrofina Rhelingerin, (n) Er mar ber Stadt febr gehäßig, begwegen wurde er auch 2. 1581, bom Rath aus ber Stadt gefchaft, weil er ben Bifchof wiber biefelbe febr aufgebracht batte, (o) jeboch bas Jahr barauf in bem mit bem Bi-Schof errichteten Bertrag, wieberum restiruiret. (p) Much biefer follte nach ber Rafferlichen Mennung Befchlechter merben. Beilen er aber teine Rinder batte und in gientlicher Durftigfeit lebte, fchlug er biefe Chre aus. (9)

M m 2

- (f) 21. 63. I. 814.
- (g) hochietish, ad h. a. (h) Prasch. I. 34. (i) Mannlichs Augsburg, Stammbuch f.
- Reller. ( k ) Kham. P. I. Cath. 624.
- (1) Prasch. III. 14. (m) Dochteitbuch ad h. a. (n) ibid. ad h. a. (o) A. G. I. 639. (p) ibid. 644.
- - (q) Acta bas Patriciat betr, in A. P.

6. 7. .

S. 7. Schiller.

2Bappen Tab. VIII. n. 7.

Shiller.

Der Stamm. Bater biefes Befchlechts, lebte um bie Belfte bes XVI. Sæc. ju Brud, (r) Sein Sohn Abam erwarb fich burch feinen Berftand und Bleiß ben Doetors . Dut in ber Rechts : Belehrfamteit, (5) Er wurde Raths . Confulent gu Mugsburg und Cangler. Bur Che nahm er 2. 1579. Elifabetha Schermanrin, eine Gefchlechterin von Ulm. (t) Mit biefer erzeugte er zween Cohne. Julius J. U. D. murbe Stadt . Berichts . Referendarius, und ftarb ledig. Geverin folgte bem Bater in feinen Burben. (u) Er murbe jum Befchlechter ernennet, nahm auch bie ihm angetragene Ehre an, (x) allein, obwohlen er fich 2. 1624. mit Cabina Rhelingerin verheura thet , (y) fo ftarb er both ohne Rachfommen.

# Refenmanr.

Wappen Tab. VIII. n. 8.

Sefen= mapr.

Es ift ber name Fesenmanr schon lange Zeit in Augeburg bekannt, indem fcon 2. 1433. ein Georg Befenmanr Burger worden ift, (2) auch noch bermalen fowohl als vor alters unter ber Raufmannschaft und gemeinen Burgerfchaft in einigem Unfeben. Db. wohlen nun fast zu glauben ift, bag alle bie biefen Ramen geführet, von einem Ctamm-Bater hergekommen, fo ift boch berfelbe und alfo auch ber Zusammenhang ber Kefenmanr von ber Gemeind, beren ein und andere im Rath gewesen find, (a) mit ben Be-Schlechtern, verborgen. Derfelben Ctamm Bater mar Ulrich Resemmanr ein Notarius, welcher A. 1560. geftorben ift, (b) und Unna Jungin gur Che gehabt bat. Gein Cohn Bartolme beurathete eine Bittme eines reichen Raufmanns Unibrofius Kanntens. (c) Er erzeugte mit ihr Johann Chriftoph. Diefer beurathete Elifabetha, aus bem abe lichen Beschlecht ber Rrellen von Brimmenftein. (d) Er war ein Raufmann und tam aus diesem Stand A. 1613. in ben Rath. Ohne Zweifel hat er ben Abelitand und bas gevierdte Bappen von Raifer Ferbinand II. erhalten, von welchem er auch in ben Be-Schlechter. Ctant ift erhoben morben. Dach biefer Ctants. Beranberung murbe er 2. 1629. abermahlen als Geschlechter in ben Rath erwählt. Er hatte zween Cobne, Bartolme und Daniel. Diefer hatte feine Rinber. Bener aber einen Cohn Mamens Carl

- (r) Mannliche Mugeburg, Ctammbuch f. Chiller.

  - (s) 21. 6. I. 753. (t) Sochseitbuch ad h. a.
  - (u) A. B. II. 168.

  - (x) 2. 3. IL 20.

- (y) Hochzeitbuch ad h. a.
  (z) Burgerbuch ad h. a.
  (a) Rathes Bahls und Memters Buch.
  (b) Nathes Decr. ad a. Prasch. III. 88.
  (c) Prasch. I. 67.
- (d) Bucellinus P. IV. Krel de Gr.

Earl Ferdinand. Mit bessen Sohn gleiches Namens ist um das Jahr 1730, die Familie webereum erloschen. Es sind von derselben nicht mehr als drey im Nath und drey im Stadt Gericht als Geschlechter gewesen. (e) Leonhard Fesenmant war A. 1687, Prior ben St. Ultich. (1)

§. 9. Zech.

#### Bappen T. VIII. n. 9. A. B.

- A. Wappen ber herren Bechen, welches fie als Mehrer ber Gefellichaft und Befchlechter geführet.
- B. Wappen, welches fie als Fren Derrn gebrauchen.

Sans Bolf Bed, ber Stamm. Bater biefes Gefchlechts, beffen ubrige Um 3ed. ftanbe mir unbefannt find , foll ju Guntheim im Burgauifchen gelebet ba-Gein Gobn Abam, murbe megen feiner erlangten Belehrfamfeit ben. (g) Doctor ber Rechten, fobann Bifchoflicher Cangler und endlich Stadt . Schreiber ben ber Stadt Mugsburg. Er batte jur Che Dorothea Dillberrin, beren Bater, Rochus Dillherr J. U. D. Bifchoffich Augsburgifcher Rath und Cangler ju Dillingen gewesen ift. Gein Gobn Abam verheurathete fich A. 1585. mit Felicitas Belferin (b) moburch er auf die Berren . Stube gefommen ift. Er war auch J. U. D. ein gelehrter Mann und Augeburgifcher Rathes Confulent. (i) Sans Bolf fein Cohn, nahm A. 1612. Unna Corona Rhelingerin jur Ghe, (k) und fam von ber Debrern Befellfchaft 2. 1626. in ben Rath, und nachbem er fammt feinen Rachkommen in ben Beschlechter . Ctab mar erhoben worben 2. 1629. als Parricius. (1) Er hatte bren Cobne, Conftantin, Chriftian und Johann Abam, welcher Mugsburgifcher Ctabt-Sauptmann gemefen aber ohne mannliche Erben geftorben ift. (m) Conftantin bat A. 1661. (n) Maria Cleonora von Barendorf gur Che genommen und viele Rinder binterlaffen. Er ift unter bem Ramen Bech von Deubach in ben Frenberrl. Ctcat A. 1677. erhoben morben, (o) er bat fich aber in Stadt. Memtern und Ehren Steilen nicht gezeiget, fondern ift Raiferl. Dber Deftreichifcher Bof . Cammer . Rath und Dbrift-Forstmeister ber Marggraffchaft Burgau, auch bes Sochstifts Mugeburg Erb. Ruchel. meifter gemefen. Bon fein Cobnen bat Johann Bolfgang, ber fich an Chriftina Francifca Claubia Frenin pon Stein permahlt bat, und Raiferl, Ober. Deftreichifcher Cammer Rath und Mm 3

(i) 21. 6. I. 753.

<sup>(</sup>e) Rathe Bahl und Memter Buch. (f) Etribbete Geneal. ber Augeburg. Gefchlechter.

Gefchlechter.
(g) Mannlichs Augeburg. Stammbuch f. Bech von Teubach.

<sup>(</sup>h) Sochzeitbuch ad h. a.

<sup>(</sup>k) Sochzeitbuch ad h. a.

<sup>(1)</sup> Rather Wahls und Aemters Buch A. C. II. 652.
(m) A. G. II. 641.

<sup>(</sup>n) hochseithuch ad h. a.
(o) Diploma dd. Wieu d. 12. Mer; 1677.
Rather Decr. ad h. a. 1699.

Mit Dber Beginter ber Margaraffchaft Burgau gewesen ift, viele Rinber gebabt, beren Rachtommenfchaft bereits erlofchen ift. Frang Albrecht verheurathete fich Un. 1684. (p) an Maria Therefia Langemantlin. Er fam A. 1684. in ben Rath zu Augsburg, und farb als Beheimer und Einnehmer, (9) woben er auch Raifer Carls VI. Rath gemefen. (r) Er binterlies zween Gobne, von biefen bat fich Icfeph Ignati an eine bon Frenberg verheurathet, von welcher er jeboch feine Rinber gehabt. Janati aber begab fich in bas Rlofter St. Beorgen und ftarb barin 21. 1757. Dritte Diefer Berren Bruber Johann Jofeph, war gwar an Maria Cleopha B. von Schmidt ju Schonbrunn verheurathet, (s) er ftarb aber ohne Rinder und lebte von feinen Butern. Die zwente Saupt - Linie ber Zechifchen Familie ftammet von Christian, Conftantins Bruber, welder Raiferl. Sof. Cammer . Prafibent ju Infprud und tarib-Bogt ju Gelbfirch gewefen ift, fich A. 1667. mit Unna Maria von Furtenbachin verheurat bet bat. und gleichfalls in ben Frenherrl. Stand erhoben worben ift. Er bat vier Cobne ge-Bon benfelben ift Bernbard in ber Befellichaft JEfu, Unton Maria aber Dom. herr ju Briren gemefen. Frang Philipp war an Maria Sufanna Fren - Frau von Fechenbach verheurathet , und ftarb ohne Dachfommen , Sigmund Maria aber und Catharina Buegerin von Bueg, find Die Groß. Eltern ber noch bermalen an bem Sochfürstl. Augsburgifchen Sofe sich befindenden Berrn Beden von Deubach. Es bat aber biefe Zamilie fchone Guter befeffen, nemlich Deubach, welches ber Augsburgifche Raths-Consulent Abam Zed von ben Langenauern erkauft hat, und welches noch feinen Rachfommen, die fich eigentlich bavon ichreiben, jugeboret. Constantin bat fich nach feiner Standes. Beranderung Fren. Berr von Gulg gefthrieben und Frang Albrecht bat bas But, ber Sart genannt, befeffen. Johann Jofeph aber geborten auch bie Biner Wentbach und Brog. Ingemos in Dber. Banren. Es ift auch Die Zechische Familie 2.1675. in ben Eprolifchen Abel, megen barinn besigenber Buter aufgenommen morben, (t) und fie traget feit bem Abfterben ber Balterifchen Familie bas Bifchofliche Uneerschenken - Amt zu leben. Uebrigens ift biefes Weschlecht mit einer andern Augsburgifchen Familie, welche fich Beth von Lienben megen ihres Sertommens gefchrieben bat, auch unter ber Mehrern Gefellschaft , aus welcher etliche bavon in ben Rath gefommen, fund, gemesen ift, nicht zu vermengen. (#)

S. 10.

- (p) Dodgeitbuch ad h. a.
- ( 9 ) Rathe: Babl ; und Hemter: Buch.
- (r) Raiferl, Diploma dd. Bien 27. Det.

bach Fren : Derru gu Gulg zc, zc.

- (t) Brandif Tprol, Ehren : Erangl. f. 124.
- ( w) Mannliche Augeburg. Ctammbuch. f. Bech bon Lienden, Rathe, Babl , und Mems
- (s) Cenfferte Abnen ber Bechen von Den: ter : Bud.

# Befchreibung ber Gefchlechter, welche 21. 1628. 2c. 2c.

# S. 10. manr.

#### Mappen T. VIII. n. 10.

Bon ber Maprifchen Familie ift febr wenig ju gebenten. Gie ift elgentlich aus Mapr. bem Banrifchen Ctabtlein Rain, wo Meldhior Manrs Bater, beffen Rame und Umftanbe unbekannt find, gelebet bat. Diefer Meldhior Mayr tam in Juggerifden Dienften ju Bermogen. (x) Er mar aber mit feinem Befchlecht weber befreundet noch verfchmagert. Done Zweifel ift er geabelt worben, noch ebe er von Raifer Ferbinand jum Befchlechter gemacht worben ift, welche Ehre er febr gerne angenommen bat. Co. wohl er als fein Gobn Chriftoph famen in bas Stadt : Bericht, (y) Diefer aber refignirte 2. 1656. wiederum, und mir ift unbefannt, wo er hingefommen ift, ober ob er einige Nachtommenichaft binterlaffen bat. Uebrigens ift auch biefe Kamilie mit anbern biefes Mannens, welche theils unter ben Befchlechtern, theils unter ber Dehrern Befellfchaft fich befunden haben, nicht zu verwechseln.

# S. 11. Solgapfel. Wappen T. VIII. n. 11.

Bober eigentlich bie Holzapfelische Familie gekommen, ift mir unbekannt, boch Holzapfel. fcheint es, baf fich berfelben Borfahren in ben Borber Deftreichifchen tanben ober qu Diffenburg befunden haben. (2) Zu Anfang des XVI. Jahrhunderts, lebten zween Bruder Albrecht und Ulrich. Der erstere war Cammer Berichts Affelfor zu Spent, und Ergherzog Ferdinands Rath. Gein Cobn Albrecht mar Affeffor ber Unter Deftreis diften Cammer zu Enfisheim. Er batte vier Cobne, zween weltliche, von welchen fich aber feiner verheurathet hat, und zween geiftliche. Ifrael nemlich war Cammer - Rath ju Enfisheim, Johannes mar Professor ju Frenfingen. Mattheus mar Dom : herr gu Galgburg und Augeburg, (a) Ulrich aber mar in ber Befellichaft JEfu. Ulrich, Albrechts Bruber J. U. D. mar Professor zu Frenburg, gleichwie auch beffen Gohn Albrecht D. M. Albrechts Cohn Martin, ftund anfangs eben bafelbft in gleicher Burbe, nachgehends aber murbe er Ctabt Physicus gu Augeburg. (b) Er hat Etifabetha Bild. belmin gur Che gehabt, und ift A. 1614, geftorben. Gein Cobn mar Johann Jacob J. U. D. Diefer hatte Barbara Eberlin gur Che und wurde A. 1628. von Raifer Ferbinand bem II. jum Befchlechter gemacht. Er fam niemals in ben Rath ober Bericht, fenbern mar Rath bes Stadthaltere Det Beinrich Juggers. (c) Gein Cohn Frang Squatius.

- (x) Des Rathe Borftellung an ben Rais fer megen ber neuen Gefchlechter.
- (y) Rathe: Wahls und Hemter & Buch. (z) Des Rathe Borftellung.
- (a) Kham I. Cath. 628.
- (b) Prafch. I. 110. 2. 3. I. 822.
- (c) 9. G. H. 375.

Ignating, ber Maria Elifabetha Chingerin von Balgbeim gur Che gehabt, war in Ronigl. Spanifchen Diensten unter Philipp bem IV. und bat im Konigreich Reapolis verfchiebene Stadthalterenen verwaltet. Er bat bren Cobne binterlaffen , bavon fam ber altefte Frang Dicolaus Joseph in Die Befellichaft Jefu. Der zwente Johann Jacob, fam Un. 1698, in ben Rath ju Augsburg und wurde Un. 1734. Stadt. Pfleger. (d) brachte ben Raifer Joseph und Raifer Carl bem VI. jumegen , bag er mit ber Mugsburgifchen tanb. Bogten belehnet worben, welches vorber nie feinem Befchlechter, fonbern allezeit einem aus ber Reichs. Ritterfchaft in Schwaben zu Theil worden war. (e) Er erzeugte mit Johanna Therefig von Deuring guffer benen, welche in ben geiftlichen Stand getretten, herrn Joseph Loren; Ignati welcher A. 1762. als zu Rube gefezter General-Major bes Schwäbischen Crenfies, und Dbrifter bes Baaben-Durlachischen, Infanterie-Regiments, gestorben, Herrn Franz Ferdinand Maria des Raths, und Bau herrn zu Mugsburg, auf welchen, und beren Rachtommen bermalen Die Familie berubet. Des Stadt. Pflegers Joh. Jacobs Bruder Michael Unton, war Dbrift-lieutenant in Dienften bes Schmabischen Crenfes. Sein herr Sohn Georg Carl Anton fam zu Augsburg bif in ben Bebeimen Rath, hinterließ aber feine mannliche Erben. Stande find aus diefem Befchlecht mertwurdig obangeführter Mattheus Dom - Berr ju Salzburg und Augeburg, Frau Maria Louisa und Frau Josepha beebe Dberinnen ber Englischen Fraulein Stifter zu Augsburg und Bunzburg. Diese Familie hat A. 1705. von Raifer Joseph Die Bestättigung ihres Abels und unter andern auch Die Frenheit sich Solgapfel von Berrheim gu fchreiben, erhalten. (f) Sonft befiget fie auch bas But Rleintog unweit Ulm, welches Joh. Jacob ber erfte Befchlechter an fich gebracht. Eben biefem fchenfte auch Bifchof Beinrich, bas But Strafberg , meldes er aber bald barauf widerum jurud geben muffen. (e)

> §. 12. Bechler.

# Wappen Tab. VIII. n. 12.

De Stamm-Vater der Bechlerischen Familie besand sich gegen der Mitte der 15. Jahrhunderts in der Neichs. Stadt Memmingen unter der Junst der Megger, und hieß Adam Bechler. Sein Sohn, welcher Nicolaus geschiesen dar, the des Vaters Handwerf nicht mehr, und starb A. 1494. Beit, dessen Waprin, aus der nemlichen Familie, welche A. 1538. zu Augsdurg unter die Geschlechter gefommen war, erzeugte er vier Sohne nemlich Hans, Georg, Contad und Jacob. Diese die Verführe sinder sind von

Raifer Marimilian II. geabelt worden. Georg und Conrad haben keine Kinder gehabt, es ift auch unbekannt ob sie verseurathet gewesen sind. (b) Dieser aber hat das Gut Bobertij (d) Nathsbudhl Buch, Stadts Piecers C. Acka das Patriciat betr, in A. P.

Buch,
(e) Acta in h. c.
(f) Diploma dd. Wien, 14. Cryf. 1705.
(h) Geneal. Bechleror. Mipta.

## Beschreibung der Geschlechter welche 21. 1628, 2c. 2c.

Bohorlig in Mabren befesten, auf welchem er A. 1605, gestorben ift. Bans und Jacob haben fich nach Augsburg gefeget, und von biefem wird es anderwarts ju gebenten Belegenheit geben, von jenem aber und von feinen nachtommen wird bier gebacht merben. Er erheurathete 2. 1564, bas Burger Recht und Die mehrere Befellichaft mit Gufanna Roboltin. (i) Mus biefem Orben fam er A. 1572. in ben Rath , und murbe Burger-Bu gleichen Ehren fam auch fein Cobn Friberich, (k) ber 2. 1598. Regina Renbingin jur Che genommen bat. Er binterlies zween Gobne, Rubolph und Chris ftoph, welche bende, ba fie noch minder jahrig maren, von Raifer Ferdinand II. gu Befchlechtern gemacht murben. Allein Rubolph begab fich in ben geiftlichen Ctanb, und murbe Canonicus ben Ct. Moris. Er batte M. 1648, einige Berbrieflichfeiten megen ausgestoßener Edmab. Reben über ben Rath , baber er jur Abbitte , und anderer Benugthuung angehalten murbe. (1) Gein Bruber Chriftoph bingegen , fam 2. 1631. in ben Rath und endlich in ben Beheimen Rath. Er war ein Mann von vieler Befchitlichteit und groffen Berbienften, ber baber zu vielen Berfchickungen an ben Raiferl. Dof und anderwarts gebraucht murbe, und megen feiner guten Berrichtungen 2. 1639. von bem Rath mit einem Befchent von 1200. Bulben beehret worben ift. (m) Much ben Belegenheit ber Fribens. Execution 2. 1648, wurde er fart gebrauchet, er farb aber 21. 1652, und binterlies von feiner 21. 1630. (n) gebeuratbeten Chefrau Catharina Rhelingerin, nur einen Gobn Mamens Friberich. Diefer fam nachbem er vorber im Stabt-Gericht gewesen, 2. 1671. auch in ben Rath. (0) Allein ohnerachtet er fich 2. 1664. mit Maria Therefia Rembolbin verheurathet, (p) fo ftarb er boch 2. 1682. ohne Rinber und als ber lette feiner Familie.

# S. 13. Matthioli.

#### Wappen T. VIII. n. 13.

Die Matthioli find ein febr altes und angesehenes Beschlecht zu Giena in Ita-Matthioli. lien. Ihr Ctamm Baum foll alt und weitlauftig fenn, und baraus erhellen, baf fie mit ben vornehnifen Graflichen und andern abelichen Ramilien befreundet gemefen, er ift mir Bon biefer Familie nun bat fich Peter Unaber niemalen zu Beficht gekommen. (9) breas Matthioli, welcher an eine Stalianifche Contessa verheurathet und Raifer Ferdis nands bes I. wie auch feines Cobnes Erg- Bergog Ferbinands Leib - Argt gewesen ift, nach Deutschland und zwar nach Trient gesetet. Er hat fich burch Zusammensehung kostbarer Argnenen

281

<sup>(</sup>i) Prafch. I. 358. II. 13. Sochteitbuch ad h. a.

<sup>(</sup>k) Rathes Babl und Memter: Buch.

<sup>(1) 2.</sup> G. II. 739.

<sup>(</sup>m) ibid. 550.

<sup>(</sup>n) Sochteitbuch ad h. a. (o) Rathe , Bahl , Buch.

<sup>(</sup>p) ibid. Dochgeits Buch, ad h. a. (q) Mannliche Mugeburgifches Ctamnu Bud. f. Matthioli.

Arznepen, und durch seine vortrestiche Medicinische Schristen berühmt gemacht. (\*\*) Sein Sohn Ferdinand Matthioti erward sich gleichfals zu Augsburg grossen Nuhm durch seine Wissenschaft und Erfahrung in der Arznep-Kunst. Er war Comes Sacri Palatii und Eques auratus, (\*\*) und durch seine A. 1598. getrossen Verteurathung mit Anna Matia Abelingerin von Horgan kam er in die mehrere Gesellschaft. Kaiser Ferdinand II. wollte seinen noch minderjährigen Sohn zum Geschlechter machen, allein, er schlug diese Ehre aus, (\*\*\*) und hat sich ohne Zweisel während der unruhigen Kriegs-Läuste, anderworts gesetz, wohin aber, was er gewesen, und ob er Nachsommen gehabt hat, ist mit adnalisch unbekannt.

# 李松本 李松本 李松本 李松本 李松本 李松本

# Die Drenzehende Abtheilung.

Won dem Zuffand der Augsburgischen Geschlechter vom Jahr 1629. biß 1632.

§. 1.

Abfekung ber Evange; lischen vom Regiment.

ie erft gemeldete Bermehrung der Catholifden Gefchlechter mat bas Borfviel berjenigen betrübten Begebenheiten, welche tury barauf erfolget fint. Diefelbe machen allerdings ben wichtigften zugleich aber auch ben Erbarmungswurdigsten Beit. Punct ber Augeburgifthen Wefchichte aus, und Die Erinnerung berfelben ift fur Evangelifche, wie fur Catholifche Datrioten gleich betrubt. Mein Borbaben erlaubt es mir nicht biefelbe weitlauftig zu beschreiben, fondern nur daßjenige anguführen, mas für Drangfale insbesondere Die Wefdlechter betroffen haben. Raifer Ferdinand II. batte gar zu groffes Berlangen, Die Evangelische Religion in Augeburg vertilget zu feben, und feine Rathgeber in Diefer Gache, glaubten, es murbe hiegu fein befferes Mittel ausfindig gemacht werben fonnen, als wenn man beren Anbangern, Rirchen und Schulen nahme und fie von bem Regiment ausschloße. Beede Mittel murben auch verfucht. Schon ben 8. Mer; M. 1620, erhielte ber Rath ein Raiferl, Refeript, in welchem berfelbe unter andern erinnert wurde, ben vorzunehmenber Raths 2Babl, ber Carolinifchen 2Babl Dronung genau nach zu kommen, und ben ben 2Bablen bie taugliche Catholifche Perfonen den Augsburgischen Confossions Bermandten einzig und allein vorzuziehen, und blerben fonderheitlich bie neu ernannte Befchlechter zu befordern. (a) fchof

<sup>(</sup>r) Leipzig, Sifter, Lepicon v. Matthioli. (s) Prafch. I.51. 52. Sochzeit: Buch ad

<sup>(</sup>t) Acta bas Patriciat betr. in A. P.

<sup>(</sup>a) Acta in Cachen, p. 153.

fchof Beinrich in Erfahrung gebracht hatte, bag in Wien alles nach feinem Bunfche gienge, unterredete er fich burch feinen Canzler D. Banner mit den beeben damaligen Stadt-Pflegern, Bernhard Ahelingern und hieronymus Imbof, wie es mit der Reformations. Sache anjugreiffen fenn murbe und fundigte ihnen jugleich an, baß fie fich murben entschlieffen muffen Commissarii bierinn zu fenn. Er brachte zugleich in Borschlag, ob es nicht thunlich mare, bie neue Gefchlechter bigmal ben ihren Zemtern in andern Stanben bleiben zu laffen , big fich etwa eine beffere Belegenheit ereignete , weil man mit anbern um ibre Stelle zu erfeben nicht verseben mare. Db man bie Raths - Babl nicht verschieben tonnte, weil hoffentlich nach ber Reformation, leute welche gur Catholifchen Religion übertretten murden, fich finden murden; Db es unumganglich nothig fen, daß man eben 14. Per fonen, aus ben andern Standen im Rath haben mußte, und nicht vielmehr bas Regiment gang, ober meift mit Befchlechtern befest merben burfte. Conft fabe auch ber Bifchof fur gut an , mann bie Stadt auf Chur Bapren eine Commission auszumurten traditete, ju untersuchen, mas fur taugliche Subjecta jum Patriciat vorhanden fenn modten , allein , alle biefe Borfchlage , murben von ben Ctabt Dflegern vor bebentlich angeleben. (b) Inbeffen murbe gegen Enbe bes Monats Julii ben beeben Stadt. Pflegern bas Raiferl, Refeript von bem Kren . Berrn Ferbinand Sigmund Rurgen von Genf. tenau, Reichs - Bof - Rath jugeftellt, in welchem benfelben bas Reformations - Wefchaft von bem Raifer committiert worben, (c) welches fie wieder Willen annehmen muffen. Den 1, Mug, als an bem Babl- Lag erichien gebachter Raiferl, Commiffarius Rury, und zeigte an, baff er, moferne man bem Kaiferl. Rescript vom 8. Mer; nicht genau nachtommen murbe, Befehl batte, Die Bahl einzustellen, und bemnach murben lauter Catholifche barein ermablet. (d) In bas Ctabt Bericht aber, mußten bennoch aus Mangel zween Evangelifche Benfiger von ber Debrern Befellfchaft ermablet werben. Sierauf murbe ben 8. Aug, ber murtliche Unfang mit ber Reformation gemacht, inbem man bie Evangelifche Prediger beurlaubte, und die unverburgerte aus der Stadt ichafte, von den Evangeliften Rirchen aber bie Schlugel abforderte. (e) Indeffen blieben bamals noch immer einige Evangelifche im Rath, welchen aber fowohl als ber gangen Evangelifchen Burgerfchaft jugemuthet merben wollte, Die Catholifde Rirchen zu befuchen, meldes auch burch ein Raifert. Refeript gefcheben ift. (f) Da fich aber Diefelbe biegu nicht bequemen fonnen, fo ergieng 2. 1631. ben 20. Jan. ein Raiferl. Refeript an ben Rath, worinn bemfelben aufgetragen murbe, Die Evangelische Raths-Berrn, Berichts-Affeffores nebft allen Stadt . Bebienten A. C. mo fie fich nicht ju Befuchung ber Catholiften Rirchen bequemen wollten ihrer Ehren-Stellen, Memter und Dienfte zu emfegen. Dadhbem biefe bieruber Confilia Theologica eingehohlt, erklarten fie fich, baff fie in biefem Stud ben Raiferl. Befehlen nicht gehorsam fenn fonnten; bierauf ergieng ber enbliche Raiferl, Befehl, baf fie ben bevorftehender Bahl follten abgefeget merben, meldes auch ben 22. Gept. nachbem fcon ben 10. Mug. alle Evangelifche bes groffen Raths, wie auch Mn 2

<sup>(</sup>b) A. G. II. 40. (c) dd. 20. Jul. 1629. Acta in Sachen.

p. 263. (d) A. G. II. 42.

<sup>(</sup>e) ibid. 45. Acta. p. 268. &c. (f) Wien, dd. 8. Febr. 1630. Acta in Sachen, p. 368. dd. Regensburg, 11. Jul. 1640.

Ronia Bus

alle Beantte und Bediente ihrer Ehren Sietllen und Dienste entlassen worden, geschehen ist. An die Stelle der Evangelischen Raths und Gerichtes herren deren von Geschieden Raths und Gerichtes herren deren von Geschieden Raths und Webergern Geschieder Beine Wacht, und von der Mehrenn Geschlichgest zween im Bach und zween im Stade. Gericht gewesen sind, und welchen ein ordentlicher Abschiedertheitet worden ist, wurden sogleich Catholische ernennet, doch mußten aus Mangel, im Stade. Gericht der Geschlichtern unersetz gelassen werden. Auf solde Wesselfamme die Evangelische im Augsdurg um ihre Meligions-Frenheit, die Geschlechter um ihr Ansehm Reginnent, und bald datauf, durch grosse Steuen und Anlagen auch andere Unglücks-Fälle um ihr Vermögen.

## 5. 2

Das folgende Sabr ereignete fich die wichtige Begebenheit, welche die Evangelis

ftav Abolph fche Weschlechter, und die Evangelische Burgerschaft, widerum vollig von aller geistund weltlichen Gewalt bes Bifchofs und Catholifthen Raths befrenete, und vielmehr ibben bemach, und betritigen Gerban ver Songbors und Carbonigen Range befreiere, und biennegt ihr tiget fich ber nen dieselbe widerum zustellte. Es kam nemlich A. 1632, der Konig in Schweden Guftav Abolph, ber um ben gebruften Evangelischen ju Bulfe gu fommen, feine Bolfer Ctabt. nach Deutschland geführet, mit benfelben auch fur bie Ctabt Mugeburg. feine Unnaberung bemerkte, berathfchlagte ber Rath, ob man fich wehren ober ergeben follte, er lies die Befinnungen der Evangeliften Burgerichaft darüber ausforfchen, und Inbeffen forberte ber Ronig ben ba er diefelbe erfahren, murde bas legtere befchloffen. 19. April bie Etabt auf, ber Commendant ber Raiferl, und Banr. Befatung wollte Unfange nichte von ber Ubergabe miffen, endlich aber entschloß er fich boch biegu, und bie Evangelische geweßte Raths-herren inuften ein Borfchreiben bem Ronig juschicken, um ibn gu leiblichen Bedingungen und Abjug gu bewegen. Der Konig verlangte gur Accords - Sandlung auch Evangelische, welches zwar Anfangs ber Rath verweigerte, endlich aber boch ju geben mußte, bag bagu ein Musschuß ernennet murbe. Mube ungeachtet fonnte fein formlicher Accord gu Ctant gebracht werben, nachbem aber bie Befagung abgezogen, mußte fich die Stadt ben 20. April bes Ronigs Onade gleichwohl ergeben. Gleich ben 22. April murben burch ein Ronigl. Parent Die geweßte Evangelifche Raths-Berren, welche fich ganglich bes Ronigs Willen überlaffen, und befrwegen auch feine Borfchlage megen Ginrichtung bes Regiments machen wollen, widerum eingefest ben Catholischen Raths-herren aber bedeutet, bag fie auf Ronigl. Befehl ihrer Memter und Stellen entlaffen maren. Die Burgerichaft mußte fogleich ben miber eingefesten Evangeliften Raths Berren fchworen, welche folang big bag man ben gangen Dagiftrat mit Evangelifden befegen tonnte, wie es war befchloffen worden, bas gemeine

Beste beforgen mußten. Damalen war ber Ronig Willens, Die Catholifche Befdlichter aus ber Stadt ju fchaffen, welches aber von ben Evangelifchen verbeten worden ift.

# Won dem Zustand Augsburgischen Geschlechter ic. ic. 285

§. 3

Der Ronig ließ ben Angronung bes Regiments alles ben ber Carolinifchen Babl- Ubergibt bas Ordnung verbleiben. fo baft in ben Rath von Befchlechtern gr, und von ber Mehrern Ge. Regiment fellfchaft 2. ohne die von Rauffeuten und von der Gemeind gemablet werden follten. 21. ben Evanges lein es er eignete fich, weilen alles mit Evangelischen beseiget werden follte, abermalen ein ernennt neue Mangel an Gefchlechtern, befmegen verlangte ber Ronig, baß einige um gemeine Stadt Gefchlechter. mobliverd iente Ramilien zu Befchlechtern mochten aufgenommen werben. Rach genommener Abrede murbe ein Bergeichnuß von 18. Familien gemacht, und bem Ronigl. Secretario Sattler jugeftellt, ber fie bem Ronig übergeben, welcher auch gegen feine einige Girmenbung gemacht bat. (g) Den 27. April murben biefelbe famtlich von ben Epangel ifchen Raths-Berren von Gefchlechtern auf bas Rath - Bauf geforbert, und von iebem in & befondere vernommen : ob er Befdlechter werden wollte? und ob er fich in biefem Fall aller ofnen Bewerbe und alles besjenigen, fo bem Abel ober Befchlechter. Stand untutraalich mare, ju entaußern entschließen konnte ? Ihre Erklarungen und Die von ih. nen angegebene Namen ibrer Rinder murben ad Protocollum genommen, und ihnen fobann ju ihrem neuen Stanbe Blud gewunschet. Bon Diefen 18. fogenannten Schwebiichen Befallechtern, werden in folgender Abtheilung viere besmegen nicht befchrieben merben . meilen fie 2. 1648, jum polligen und fortbaurenden Benufi ber Befchlechter Burbe gefommen find. Diefe fowohl, als bie übrige maren theils von altem abelichen Bertommen, theils neu geabelt, meiftens aber von vielen Berbienften und von langen Zeiten unter ber Debrern Gefellichaft. Die vier legte maren gwar von ber Raufleut . Stube; boch auch geabelt, und von foldem Bertommen, baf Die Befchlechter feine Urfache batten fich ib-Mit biefen neuen Geschlechtern nun murbe ber fich aufferende Mangel erfebet. Dann ungeachtet vor 2. 1629. mehr Evangelifche als Catholifche Wefchlechter gemefen find, fo baben boch, weil gar wenige bavon ben Bermaltung ber Ctabt Hemter und Dienfte gebraucht worben, viele von ihnen bie Ctabt verlaffen, und fich theils mit ihren Land Gutern , theils mit ber Sandlung beschäftiget, und fich mehr barauf, als auf Die zu Regierung eines gemeinen Befens nothige Biffenfchaften geleget. Die Befebung bes groffen und innern Raths, ber Armter und bes Gerichts mit Evangelischen gieng ben 28. 29. und 30. April bor fich , und man machte fich hofnung bag unter biefem mobibefesten Regiment, Die Stadt und Evangelifche Burgerfchaft, und bamit auch Die Befchlechter in einen neuen Flor fommen murben; allein Die viele Abgaben, welche felbft ihre Freunde bie Schmeden, von ber Evangelischen, sowohl als von ter Carbolischen Burgerschaft erprefet, machten, baf sowohl die alte als die neue, sowohl die Evangelifthe als Die Catholifthe Befthlethter an ihrem Bermogen gewaltig abnahmen, und überhaupts mar das gegenwärtige Ansehen der Augsburgischen Evangelischen Geschlechter, und berfelben icheinbare Blutfeligteit von einer febr turgen Dauer.

Mn 3

Die

# Die Vierzehende Abtheilung.

Befchreibung ber Evangelischen sogenannten Schwebischen Geschlechter, vom Jahr 1632.

§. 1. Paller.

Wappen Tab. VIII. n. 1.

Paller.

Die Valler haben vor Alters in Wien gewohnet und eigentlich Bael geheisfen. (a) Matthias Bael ober Paller mar Raifer Maximilians I. Cammer Diener, und erhielte von bemfelben 2. 1496, bas alte Wappen. (b) Er feste fich nach Mugsburg mo er A. 1506. gestorben ift. (c) Er hatte gur Che Unna Funtin, welche aus ber bekannten Patriciats Familie gewefen ift, (d) und nach bes Pallers Tob Dioris Cammermeifter von Infpruct geheurathet bat. (e) Gie mar ex Testamento Erbin ber legten von bem Erdweinischen Beschlecht, Marien, gebohrne Buchshartin, Ulrich Erdweins Wittwen, beren letten Willen, Raifer Maximilian 2. 1494. felbft mit einer Beftattigung begnadiget bat. (f) Mit biefer bat er zween Cohne erzeuget, Bolfgang und Matthias. Bon biefem und feiner ziemlich zahlreichen Rachtommenfchaft, ift mir auffer ben Ramen nicht bas geringfte bekannt. (g) Allem Anfeben nach, find fie nicht fonberlich empor gefommen , und ich glaube , bag meber Matthias noch feine Cobne in Mugsburg anfaßig gemefen find. ABolfgang Paller heurathete Magbalena Bagnerin. Er erwarb fich in ben Ungarifchen Rupfer Bergwerten einen groffen Reichthum, (b) und fam von Raufleuten A. 1555, in ben Rath ju Augsburg, murbe auch nachgebends Burgermeister. (i) Er mar Raifer Kerbinands I. und Marimilians II. Rath , und von Raifer Rubolph II. wurde er Un. 1581. in ben Abelftand erhoben. (k) er 2. 1582. gestorben ift. (1) Geine Cohne famen burch Beurath in bie Mehrere Befellschaft, 2Bolfgang A. 1571. mit Rofina Welferin , und Matthias A. 1572. mit Elifabetha Rembolbin. (m) Diefer bat teine Rinber gehabt, Wolfgang aber, ber in

```
(a) Mannlichs Augsburgisches Stamms
Duch.
(b) Warpens Brief, dd. Augsburg, den
1. Jun. 1436.
(c) Prasch. I. 12.
(d) Schoeres Probat. Geneal. der Mems
1. Manschen Beschie und Amnter Auch.
(d) Achders Probat. den 1520.
(e) Naths Bahls und Amnter Auch.
(i) Achdes Hrift, dd. Prasch. I. 12. 145. 188. 200.
(e) Naths Protoc. ad a. 1520.
(m) Hochgiet Huch ad h. a.
```

ben Rath gekommen und Baumeister worden ift, (n) erzeugte konhart. Dieser wurde Geschlechter. Er kam in das Stadt Gericht, dessen aber A. 1635, widerum entsete worden ist. (o) Er hates Regina von Stetten zur Ebe, und stadt A. 1637. (p) mit Hinterlassung eines Sohnes Wolf keonharts, der sich zwar zweymal verheurathet, aber ohne Kinder A. 1679. gestorben ist. Es besassen der bie Paller schone kand Guter, nem sich Hammel, von welchem sie sich geschrieben haben, Einhosen und Ottmarshaußen alle bren an der Schmutter, den Bögelins Hos, nehst vielen andern Hösen, und grossen Hausen in der Schot.

## §. 2. Buroner.

#### Mappen T. VIII. n. 2.

Die Buroner haben ihr Bertommen aus bem Rieden Buchrain unter ber Pfica Buroner. Bafferburg in Banren, baber fie fich anfänglich Buchrainer, Burrainer und endlich Burronner gefchrieben haben. Leonhard Buroner fam 2. 1497, nach Mugeburg, mo er bas Burger-Recht mit Margaretha Roberin erheurathete. Gein Cohn gleiches Mamens befand fich unter ber Bunft ber Raufleute, und erhielte 2. 1530. von Ronig Ferdinand einen Wappen Brief. Er hatte vier Cobne, von welchen aber nur Sieronymus und Marr bie Familie fortgepflanget haben. (9) Marr ift burch feine Beurath mit Unna Maria Linkin A. 1582. in Die Mehrere Befellfchaft gekommen. Gein Gohn Leonhart, mar unter ber Bahl ber Schwedischen Beschlechter, und fam als folder in bas Stabt-Bericht. Er hatte einen Gohn Damens Leonhard Ulrich, berfelbe mar 2. 1659. Rector Ju Meu Brandenburg und fobann Pfarrer ju Calmebel, er ftarb aber ohne Rinber. Dieronymus Buroner nahm In. 1572. Unna Stenglin gur Che. (r) Geine Cohne maren Jeremlas und Johann Chriftoph, welche auch beebe unter bie Mehrere Befell-Schaft geheurathet und Edmebifche Befchlechter zu werben bas Blud gehabt haben. Der erftere, welcher vorber von ber Mehrern Gefellichaft bes Raths und Bau. Berren auch Rirchen Dfleger und Administrator bes Evangelischen Collegii gewesen mar, murte 2. 1632, als Befchlechter in ben Bebeimen Rath, und bas Ginnehmer - Umt , jum Rirchen . und Ober Stiftungs . Pfleger und jum Administrator bes Evangelischen Collegii ermablet. (s) Gein Bruber Sans Chriftoph murbe Bau-Berr. (t) Diefer binterlies feine Rinber, jener aber bren Cohne, Daniel, Bieronnmus und Camuel, welche in ihrer Jugend unter Unführung ihres hofmeisters Ulrich Bahrenbublers von Ctubegart , fchone Reißen gethan haben. Daniel wurde 21. 1634. als Schwedischer Weschlechter in bas Stadt - und Ebe Bericht ermablet. (u) Ben Ginführung ber Paritat A. 1648. fam

- (n) Rathe Babl und Memter, Buch.
- (o) ibid.
- (p) Gen. Stetten.
- (q) Prasch. II. 45.

- (r) Prasch. I. 167. 284.
- (s) Nathe Bable und Memters Buch.
- (t) ibid.
- (#) ibid.

kam er von der Mehrern Gesellschaft in den Rath, und wurde Bauhert. (x) Sein Sohn Jeremias au von eben biesem Stand in den Nath und wurde Ungeld Jert. Greignirte aber A. 1683. und sog nach Frankfurt am Mahn. Daseiblt haben sich auch seine Kinder ausgehalten, die aber keine weitere Nachkommen gehabt haben. Hierondmus und seine Nachkommen haben sich der Jandelschaft bestüßen, mit seinem Schlen Balthasar, ist die gange Familie unlängst ausgestorben. Samuel endlich hate einen Sohn gleiches Namens und dieser war der Water Paul heinrich Wuroners J. U. L. der A. 1718. Stadt-Greichts Allessor von der Mehrern Gesellschaft worden sist, und A. 1728. mit hinterlassung eines ausehnlichen Wücher Worteraths gestorben ist. (x)

# S. 3. Destreicher. Wappen Tabedu. n. 3.

Deftreis der.

Diefe Familie bat in ben altern Zeiten wegen ihrer Berbienfte und ihres Reich. thums ein groffes Auffeben gemacht, und ift zulezt in fchlechte Umftande gerathen. Den Mamen Deftreicher findet man zuerst U. 1429. (a). Bans Deftreicher mar U. 1476, feg. im groffen Rath von der Zunft der Gewandschneider. (b) Er hatte von Barbara Roberin green Cohne Beorg und Sans. Jener hatte feine Rinder, Diefer aber bren Cohne, Tobias, Georg und Banfen, von welchen ber mittlere gleichfalls unbeerbet gestorben ift. Es ift mir von Tobia und feinen nachkommen nichts bekannt, als bag er Elifabetha Claberin von Nimbta eines abelichen Baprifchen Befchlechts zur Che gehabt, und fich Deftreicher von Teublig geschrieben bat. Geine beebe Cohne Quirin und Undreas baben auch Frauen vom Banrifchen Abel gur Che gehabt, mit welchen fie gwar viele Rinber erzeuget haben, die aber allem Bermuthen nach, alle jung geftorben find. Deftreicher bat Unna Jenischin gur Ghe gehabt. (c) Geine Gobne maren Bans Beorg, Daniel, Bans Jacob und Beremias, welche alle burch Beurath in die Mehrere Befellichaft gefommen, und fodann A. 1632. Schwedische Beschlechter worden find. Sans Georg heurathete 2. 1583. Felicitas Balterin und 2. 1595. Unna Endorfferin, (d) von benben hatte er verschiedene Rinder, fein Cobn Bans Ulrich aber, bat gwar Dagbalena Welferin zur Che gehabt, ift aber ohne Erben gestorben. Daniel bat 21. 1584. Unna Maria Beigin und A. 1600. Urfula Mayrin geheurathet. Allein feine bren Cobne Jonas, Daniel und Sans haben feine Erben gehabt. Sans Jacob, ber Regina Gulgerin gur Che genommen , ftarb aud) ohne Erben. Jeremias aber erzeugte mit Maria Welferin (e) unter verschiedenen andern einen Coln gleiches Mamens. Diefer erzeugte

(x) ibid

(y) ibid.

(a) Cteurbuch ad h. a. (b) Rathe's Bettul ad h. a.

(c) Prasch, I. 33. (d) ibid. 169. 170. (e) ibid. I. 183.

<sup>(</sup>z) Cenfferte Geneal, Tabellen T. Bus

erzeugte mit Elifabetha Rieberin von Ulm, Bolfgang Friederich welcher in Rempten gelebet, und Diefer einen Gobn gleiches namens, ber ben ziemlichem Bermogen boch ohne Rinder gestorben, ba bingegen feine übrige in Rempten wohnhafte Bruder, mit ihrer Rachkommenfchaft in fchlechte Umftande gerathen find. (f) Bon biefer Ramilie nun ift besonders Beorg Deitreicher mertwurdig. Er bat fich zu ben Zeiten bes Schmalfalbifchen Bundes bervorgethan, und ftart Unlag gegeben, bag fich bie Stadt barein' begeben bat. 2. 1548. murbe er Burgermeifter von Raufleuten, (g) moben er aber bas Unglud gehabt bat, nebft bem gefammten junftiften Rath von Raifer Carin V. abgefest zu merben. Als aber Churfurft Moris von Sachfen Die Stadt erobert, brachte er ben bemfelben und ben Allierten ju megen, bag bas junftifche Regiment wieder eingeführet worben , (b) woburch er fich aber ben Raifer Carl V. bermaffen in Unquabe gefeget bat, baft berfelbe nachbem bie Stadt wieder unter feinen Behorfam gefommen, ihn nebit noch einigen anbern , burch ben wieber eingefesten Befchlechter - Rath bes Burger Rechts verluftig erflaren ließ. (i) Dergleichen Begegnung batte er fich fcon vorber eingebilbet, und fich besmegen aus ber Stadt und an ben Churfachfifchen Bof begeben, an melchem er Schus und Dienste befommen, indem er Amtmann ju Remptnis und Bell morben ift. (k) Bas er nach ber Zeit ber Stadt noch fur Berbrieslichfeiten gugegogen, ift bereits oben in der neunten Abtheilung angeführet worden. (1) Jeremias Deftreicher mar 2. 1632. von ber Mehrern Gefellichaft im Rath, als alle Evangelifche beifelben entfeget morben, nachdem aber er und feine Bruder Gefchlechter morben, tam er in ben Rath und murbe Burgermeister und Ginnehmer , Sans Ulrich murbe Proviant Bere und Ober - Richter , und Daniel tam in bas Stadt - Bericht. (m) Rachbem fie burch bas Raiferliche Rescript von A. 1635. wiederum in den vorigen Stand gefetet worden, tamen zwar 21. 1648. Jeremia Gobne, nochmals zu Befchlechtern in Borfchlag, (n) allein es tam nicht bagu, und balb barauf gieng es mit ibnen gu Enbe. Es haben aber Bans, Bans Nacob, und Bans Georg Deftreicher ichone Stiftungen fur ibre Familien und fur bie Urme gemacht, welche jenen bernach mobl gu ftatten gefommen find. Much bat Johann Beorg M. 1656. noch die fcone Beil. Brabs . Capelle, ju einer Erb . Begrabnuß fur fich und feine mannliche Erben gestiftet. (o) In Gutern befag biefe Familie Teublig und Ragborf, welche Tobia und feinen Erben zugebort und Deternau welches Daniels und feiner Erben gemefen, ingleichem Rattenhaufen. (p)

(f) Mannliche Mugeburgifches Stamme

(g) Burgermeifter Chrenbuch, (h) 21. G. 1. 479.

(i) ibid. 493. (k) Borbereitung bes Rathe gegen Georg Deftreicher.

(1) 2. G. I. 512.

(m) Rathe: Babls und Memter : Buch.

(n) Diar. Sulzer.

(o) Epith. ben Gt. Anna.

(p) Mannlich l. c.

00

# Vimmel.

## Wappen Tab. VIII. n. 4.

Diefe Famile bat gleich verschiebenen andern Ausgeburgifchen Gefchlechtern ihr Dimmel. Berfommen aus ber Beber Bunft gehabt. Der Stamm. Bater berfelben Ramens Sans Dimmel lebte A. 1466. Er mar Bleicher und führte baben bas Beber . Sandwert, (q) von welcher Bunft er Bunftmeifter gewesen und in ben Rath gefommen, auch barinn Baumeister und Ginnehmer worben ift. (r) Die Stamm. Mutter bieß Anna Bfellin. Es tam biefer Sans Pimmel zu anfehnlichem Bermogen und erhickte fchon A. 1494. von Raifer Maximilian I. bas Pimmlifche Bappen. (5) Geine brey Sohne verheuratheten sich schon an gute Augsburgische Familien, nemlich Leonhart A. 1490. an Balpurga Birfungin, Anton M. 1498. an Barbara Saugin (t) und Sans 21. 1505, an Clara Chemin, (u) baburch famen fie in die Mehrere Befellschaft, blieben aber bennoch unter ber Zunft ber Raufleute. Die beebe erftere baben feine Gobne hinterlaffen, Sanfens Cobne maren Unton und Bans. Jener batte auch feine mannliche Erben, (x) biefer aber einen Cohn gleiches Ramens. (y) Derfelbe mar ber Bater von Chriftian und Albrecht, welche Schwedische Befchlechter worden find. 216brechts Cobne muffen jung gestorben fenn. Christian bat einen Cobn Namens Sans Albrecht hinterlaffen. Derfelbe muß in ben Rriegs Zeiten febr berunter gekommen fenn. Er hat Barbara toglin von Murnberg geheurathet, und gwar einen Cohn Namens Friedrich Albrecht gehabt, ber aber ohne Zweiset ledig und als ber legte Dieser Familie gestorben ift. (2) Es ift von biefem Befchlecht Bans Pimmel A. 1525. Burgermeister von ber Weber-Bunft gewesen. (a) Rach Menberung bes Regiments tamen feine beebe Cohne Unton und Sans in bas Ctabt. Bericht, auch erfterer nach ber Zeit in ben Rath, aus ber Debrern Gefellschaft. Diefer aber batte ben Berbrug, bag er, wegen feiner in figenbem Rath, gegen einen anbern Raths - Berrn Bernbard Renbing, mit welchem er einen Proces gehabt, gebrauchter Schimpf. Borte, bes Raths entfest worben. (b) Bon ben zwenen, welche Schwedische Beschlechter worben find, ift 211brecht in ben Rath und bas Steur 2 Imt gefommen, (c) Er ftarb erft 21. 1655, fcbeint aber burch bie Rriegs-Unruhen herunter gefommen zu fenn. Regina Pimmlin, welche fich 21. 1578. an Raimund Imhof verheurathet, bat um bas Jahr 1600. Die Rirche Maria Bulf auf bem techfelb gestiftet. (d) Bon bem ehemaligen Reichthum biefer Ramilie zeigen Die von berfelben ebemals befeffene icone land Buter, nemlich Oberbausen

- (q) Beber : Saug : Chronid.
- (r) Alte Mathe: Protoc.
- (s) Mannlich im Mugeburg, Ctammbuch.
- (t) Prafch. I. 279.
- ( w) Sochgeitbuch ad h. a.
- (x) Praich. I. 281.

- (y) ibid. I. 295. (z) Mannlich l. c.
- (a) Burgermefter Ebrenbuch.
- CL OL CO T ---
- (b) A. G. I. 706.
- (c) Rathe, Babls und , Memter , Buch.
- (d) A. G.I. 872.

haufen ben Weissenhorn, welches leonbarten gebort, Norrenborf und Reichartsbaufen (e) welche Unton befeffen, und Meitingen in den Relbern, welches Sans A. 1520. von Alexander von Bumpenberg gefaufet, und welches am langften ben ber Samilie geblieben, indem es erft 2. 1585, an Die Grafen Fugger vertaufet worden ift.

# Sopfer.

#### Wappen T. VIII. n. s. A. B.

A. Das alte Sopferifche Wappen.

B. Das vermehrte, meldes Beorg Sopfer und feine Nachkommen geführet und von Raifer Rudolph II. 21, 1590, obwohl mit Wiberfpruch ber bon Stettifden Samilie erlanget haben.

Die hopfer haben vor Jahren gu Raufbeuren gewohnet, und find borten Burger Sopfer. und Mabler gewesen. Dafelbit lebte Bartolme U. 1431, und batte Anna Gendlerin gur Ebe. Gein Gohn Daniel nahm M. 1493, bas Burger : Recht gu Mugeburg an. (g) Er hinterlies green Gohne, Beorg und Sieronymus. Diefes legtern Rinder find alle jung geftorben. (b) Beorg aber bat bren Gobne binterlaffen, Daniel, Beorg und Jonas. Daniel hatte vier Cohne, Marr, Daniel, Mattheus und Beorg, welche allesammt Nachtommen gehabt baben. Marr batte bren Cobne, Sieronnmus, Marr und Ulrich. Beebe erftere haben teine Rachtommen binterlaffen. Ulrichs Gobn Jeremias bat fich von Augsburg binmeg begeben, und von feinen Erben ift nichts befannt. Daniel bat groen Sohne gehabt, (i) Jerennias und Gabriel. Der erstere hat sich nach Regens-burg gesehet. Gein Sohn Daniel Paul hat Albrecht Gottlieb Ludwig erzeugt, ber aber feine Rachkommen gehabt bat. Gabriel lebte im Bremifchen, und feine Rinber gu Bamburg, fonft aber ift nichts von ihnen befannt. Mattheus (k) batte gleichfalls groeen Sohne Bartolme und Thomas. Des erstern Kinder find in ber Jugend gestor-ben. Thomas aber hat sich in bem Wurtenbergischen niedergelassen. Er hatte vier Cohne, Benedict, Unton Ulrich, August und Georg Thomas. Benedicts Erben leben noch im Burtenbergischen in Unfeben, gleichwie auch Georg Thoma. August bat fich in bas Braunfchweigische gesetet und von feinen Rachfommen ift nichte befannt. Unton Ulrichs Gobne aber werben fich gleichfalls noch im Burtembergifchen befinden. Georg endlich, ber legte von Daniels Cohnen, bat Beorg und Friedrich erzeuget, von welcher Rachtommen mir nichts bewußt ift. Beog Sopfer, ber Stamm : Bater ber zwenten Linie bat 2. 1559. Magbalena von Stetten jur Che genommen, (/) und ift 2. 1590. von Raifer Rugolph II. in ben Abelstand erhoben worden. Gein Cobn Georg Christoph, (m) Do 2

(e) Mannlich l. c. (f) Raufbrieffe de 20. 1520. 1585.

Burgerbuch ad h. a. (g) Burgerbuch ad

(i) Prasch. I. 283. (k) Prasch. I. 286. II. 56.

(1) Prafch. I. 150. 158.

(m) ibid. 174.

wurde nebit Beorgen , Bieronnmus und Marr, Echwebifcher Befchlechter , allein er begab fich nachgebends nach Ronigsberg in Preuffen, und ftarb bafelbft meines Wiffens ohne weitere Rachtommen. Jonas endlich, ber Stifter einer britten haupt linie, batte nur einen Cohn namens Samuel, berfelbe bat fich nach Regensburg gefetet und ift bafelbft ohne Erben gestorben, und bemnach ift in Augeburg von biefem Beschleche niemand mehr in Ansehen. (n) Aus bemfelben bat fich Georg ein gelehrter Mann zu ben Zeiten bes gunftifchen Regiments, in melden er von ber Raufleut. Bunft im Rath gemefen, betbient gemacht. Er murbe neben anbern A. 1547. nach bem Schmalfalbischen Bund an ben Raifer abgeordnet, um bon bemfelben bie Begnabigung fur bie Stadt auszumurten, (o) und in eben biefem Jahr ju Befuchung bes Reichs Raths auf bem Reichs-Lag deputiret. (p) Nachdem fie Schwedische Beschlechter worden, ift Beorg Chriftoph in ben Rath, und Georg und hieronymus in bas Stadt. Bericht getommen. (4) Nachbem aber bie Schweben wieberum bie Stadt verlaffen haben, und ber Rath wieberum mit Catholifden befeset worben ift, murbe Sieronnmus zu einem Evangelifden Ausschuß erwählet. (r) In andern Orten und Standen haben sich folgende hervorgethan: Camuel Sopfer mar anfangs Stabt : Berichts - Affelfor ju Regensburg , bernach aber Bergog Albreches in Banren Bifchofs gu Regensburg, Rath und Truchfes. Babriel Sopfer wurde nach fiebenjahrigen Schwedischen Rriegs. Dienften Ronigl. Schwedischer Legations - Sofmeister ben bem Fren Bern Balbizki, an bem Raifert. und anbern Bofen, und endlich General-Ginnehmer bes gangen Bergogthums Stade. Beremias Sopfer war 2. 1704. Burgermeifter gu Stettin, Jeremias ber gleichfalls in Schwedischen und Kaiserlichen Kriegs Diensten lange gestanden, wurde endlich Bagg-meister und Stadt Berichts Affelfor zu Regensburg. Gein Sohn Daniel Paul war unterfchieblicher Churfurften , Furften und Stande Rath und Befandter auf bem Reichs-Lag Dafelbit. ( s ) Als Evangelifthe Bottes Belehrte haben fich auch etliche befannt gemacht. M. Thomas Sopfer anfangs Prediger ju Regensburg, murbe nach ber Erecution bes Beftphalifchen Friedens, Pfarrer benm Beil, Creus ju Mugsburg. Er murbe gur Sammlung jum Bau feiner Rirche an verschiedene Bote geschicket. Nach feiner Zuruktunft gerfiel er mit bem Rath ju Mugsburg. Er murbe aber M. 1662, 2Burtembergifcher Special-Superintendent ju Benbenbeim und A. 1665. ju Schorrendorf. (t) Gein Cohn Benedict Sopfer, mar Beicht - Bater ber Pringen Bilbelm Ludwig und Friederich Carl von Burtemberg auf ihren Reifen und hierauf Professor Philosophia ju Tubingen und Ephorus ber Buritt, Stipendiaten bafelbit. Er bat fich burch viele Schriften berühmt gemacht, und ift 2. 1684, als Rector Magnificus gestorben.

(n) Genfferte Geneal. Tab.

(1) Ehren Gedachtung ber Evangelischen herrem Geistlicher von A. 1648. und 1748. Th. hopfere Heibilder von A. 1648. und 1748. Th. hopfere Heibilder und A. 1648. und Echorens borf. Salve nehft Anhang ber vornemsten Seuche ber Actor. seiner Berfolgung. Acta. Hopferlana in A. E.

(") Jochers gelehrten Lexicon voce hos

5. 6.

<sup>(0)</sup> A. G. I. 404.

<sup>(</sup>p) ibid. 418.

<sup>(</sup>q) Rathe: Bahl: und Memter , Buch.

<sup>(</sup>r) 21. 3. 11. 450.

<sup>(</sup>s) Gepffert L. c.

§. 6.

## Sainhofer.

#### Wappen Tab. IX. n. 6.

Die Bainhofer haben fich vor Alters unter ber Bunft ber Bewandschneiber befunden, Sainhos In. 1370. lebte Bans Bainhofer ber Stamm . Bater Diefer Familie. Er batte grocen fer. Bon benfelben mar Ulrich Vicarius St. Catharinæ Un. 1403. (x) mund hat mit Afra Ratholbin bas Befchlecht fortgepflanget und Sanfen erzeuget, welcher 2. 1415. Afra Mulichin geheurathet bat. Gein Cohn Bans ftarb 2. 1494. und mar ber erfte ber auf ben Gottsader ben Ct. Stephan begraben worden ift. (y) Er binterlies bren Gobne, Sigmund, Beorg und Baus. Der erfte batte feine Rinder, ber gwente, binterlies einen Gohn Abraham, beffen Rinder aber jung geftorben find. bon welchem alle nachfolgende abstammen, batte Rofina Meirnerin gur Che, und fcheis net fcon ein vermöglicher Mann gewesen zu fenn. Unter vielen andern Rindern welche theils jung gestorben find, verlies er bren Cohne, Balthafar, Sans und Melchior melthe bas Befchlecht fortgepflanget baben. Balthafar hat gwar einen Cohn Namens Bans gehabt, biefer bat aber nur zwen Tochter binterlaffen, (2) und Bans einen Cobn gleiches Mamens, ber aber ohne Erben gestorben ift. (a) Meldhior bat bas Blud gehabt, ben einem febr reichen Raufmann Frang Merg in Sandlungs Dienften gu fteben, und nach beffen Tob die Bittme gu beurathen. Er bat nebft feinem Bruber Balthafar A. 1544. von Raifer Carl V. bas zwente Bainhoferifche Bappen erhalten. (b) Er ftarb 2. 1577. als ein febr reicher Mann und hinterlies green Gobne Mattheus und Meldior, welche beebe M. 1578, von Raifer Rudolph bem II. mit bem Abelftand und neuen Bapren begnadigt morben find. Mattheus nahm Magbalena Freerin jur Che und fam mit ihr in bie Mehrere Befellschaft. (c) Gein Gohn Melchior heurathete Un. 1581. Philippina Rembolbin und nad) ihrem Tod A. 1590. Eleonora Langenmantlin, (d) farb aber ohne Kinber. Meldior, Matthei Bruber, batte von Barbara hermannin, (e) bren Cobne, Phis lipp, Christoph und hieronymus. Des ersten mit Regina Baiblingerin erzeugte Rinber find bor bem Bater geftorben, Chriftoph bat (f) einen Gobn Mattheus Albrecht binterlaffen, von welchem man weiß daß er hauptmann in Raiferl. Dienfte gewesen, und Anna Maria Chingerin von Ulm gur Che gehabt bat. Sieronymus aber erzeugte mit Maria Beinglin einen Cobn gleiches Mamens. Derfelbe bat fich 2. 1641, in Londen mit Sus. d'Afnoi einer von Abel aus Poitou verheurathet, (g) und ift ohne Erben als ber legte biefer Kamilie geftorben. Mus berfelben fam A. 1601. Melchior in bas Stabt . Bericht von der Mehrern Befellschaft und A. 1610, wurde er von Raifer Rudolph II. zu feinem Sof Cammer-Rath ertlaret. Philipp erhielte biefe Stelle im Rath A. 1629. Er und fein D 0 3 Bruber

| (x) | Prafch. III. 6. Burd, Zenfe Chron, ad h. |        |    |    |    |
|-----|------------------------------------------|--------|----|----|----|
| (4) | Burd, Benfe                              | Chron. | ad | h. | a. |

(z) Prasch. 11. 97.

(c) Prafch. I. 30.

(d) Sochzeite Buch ad h. a.

(f) ibid. I. 184. 185. 186.

<sup>(</sup>b) Praich, 1, 144. II. 97.

Bruder hieronymus murden Beschlechter. Philipp fam in ben innern Rath und murde Bau-Meifter. hieronymus aber blieb nur in bem groffen Rath. (b) Philipp wurde noch 21. 1629. von ber Evangelifchen Burgerfchaft an ben Chur Furften von Sachfen abgeordnet, um fich beffen Benftand in Der Reformations-Sache auszubitten. (i) war auch ben feinen Glaubens-Bermandten , fowohl als ben ben Catholifchen, in folchem Anschen , daß ber Rath A. 1632, jur Zeit ber Schwedischen Belagerung , von welcher er ein Diarium gehalten, ihn ausersehen bat, (k) um mit ber Evangeliften Burgerfchaft zu handlen. (1) A. 1635, murbe er nachdem bie Ctabt wiederum unter Raiferl. Devotion gefommen, aus ben alten Rathe. Bermandten jum Ausschuff ber Evangeliden Burgerichaft erfieget. (m) Er war Bergoglich - Pommerifcher Rath, ben ben Berjogen in Braunschweig mohl gelitten, Die ihn ju vielen Berfchickungen gebraucht haben, wie fich bann bie Berichte von feinen Reifen noch bermalen in ber Bolfenbutlifchen Bibliothed befinden. Er bat ein vortrefliches Ehrenbuch fur feine Familie geftiftet, meldes von feines Brubers Cobn, als bem legten berfelben ift fortgefebet mor-Er befag aud) eine fcone Sammlung von toftbaren Seltenheiten, in melcher auch ber fostbare Schreib . Lifch gemefen ift , welcher von ber Stadt , Die benfelbigen bon bem Sainhofer um fl. 6000, getauffet, bem Ronig in Schweben geschenket worben ift. (o) Diefer Ronig febentte ibm bie Guter Solzbaugen, Gibnach und Ober . Meitingen, von welchen er aber mohl menig wird genoffen baben. (p)

# §. 7. Hofer.

#### Wappen Tab. IX. n. 7.

Poler.

Es sollen zwar die Hofer herkömmlich Bauren in der Hatternau gewesen sein, (q) indessen werden sie schon vor langen Zeiten in Augsdung unter der Zunft der Juder und Salzsteriger gesinden. Aus der erstern Zunft war A. 1442. Contad Hofer im Nath. Er hatte Ursula Haugin zur Sehe und war der Stamm Nater diese Geschlechtes. Sein Sohn tudwig, welcher das Hoseissche Angeren erhalten hat, erzeugte Zimprecht und dieser zweien Sohne dudwig und Zimprecht. Der erstere heurathete A. 1525. Sibnila Menhardin, (r) und kam dadurch in die Mehrere Geschlichkaft. Sein Sohn führte gleichen Namen, gleichwie auch der Enkel der Docktor Med. in Regensdurg gewesen und ohne Erden gestochen ist. Zimprecht hatte Barbara Zenisschung in Dorothea Dillhertin zur Sehe. Sein Sohn Jacob erheurathete die Studen Gerechtigkeit A. 1564, mit Eurydrossina Weishin. (s) Dieser Jacob hatte sechs Sohne, nemlich David, (t) Kand Jacob

- (h) Nathe: Bahl und Memter: Buch.
- (i) 21. G. 11. 54. (k) ibid. Borber. 21. 6.
- (1) ibid. 152, 161. (m) ibid. 450.
- (n) Ehren: Buch in Mpto.

- (o) ibid. 179.
- (p) Chren: Buch, in Mpto.
- (q) Remifche Chronict f. 55.
- (s) Bedgeite Buch ad h. a.
- (t) Prafch. II. 75.

# Beschreibung ber Evangelischen sogenannten zc. zc.

cob , Daniel , Beremias , Camuel und Chriftoph , von welchen ber zwente , britte, vierte und funfte, welche ihre Bruder überlebet haben, Gefchlechter worden find. Es haben aber nur Bans Jacob , Daniel und Samuel Rinder gehabt. (u) Allein Bans Jacobs Cobn , Johannes ift ohne Rinder gestorben; (x) Daniel bat zween Cobne gehabt, Jacob und Zimpreche. Der erfte feste fich nach Strafburg, und fein Gohn gleiches Damens ist dafelbst Un. 1702. ohne mannliche Erben gestorben, (y) Zimprecht feste sich nach Genf, binterlies aber gleichfalls keine Sohne. (2) Samuel hatte einen Sohn Ramens Daulus, berfelbe mar mit Christing Corbia Breitschwertin verbeurathet. Gein Cobn Samuel, ber fich von vier Brubern allein verheurathet, batte Maria Barbilin gur Che, und war Bergogl. Burtembergifther Cammer-Rath, ob aber noch jemand von feinen Dachtommen im Leben, ift mir unbefannt. (a) Als fich biefe Familie noch unter ben Zunften befunden, hat sie wohl verdiente Leute hervor gebracht. Es war nemlich Ludwig Hoser A. 1488. Burgermeister von der Zunft der Salzfertiger, und sein Enkel Bimprecht Bofer A. 1538. 1540. 42. und 44. von der Bunft der Raufleute, (b) er bezeigte fich aber etwas feinbfeelig gegen bie Befchlechter. Bon ben Schwedischen Befchlechtern tam, Sans Jacob und Daniel in ben Rath und murbe Burgermeifter, Samuel aber blieb im groffen Rath. (c) Radbem Die Stadt wieberum unter Raiferl. Bewalt gefommen, murbe er ju fchwerer Berantwortung gezogen, weilen er furg vor Abfegung bes Schwedischen Rathe fl. 25000. von ber achtfachen Steur gu Entrichtung ber Straf-Belber angewendet, und murbe angehalten Diefelbe wiederum zu verguten. (d) muel Bofer verfiel 2. 1636, gleichfalls in Berantwortung und Straffe, weilen er fich uber bie große Steuren und Unlagen, welche ber Evangeliften Burgerichaft auferleget wurden, beschweret, welches aber so ubel von dem Rath empfunden wurde, bag man ibn in Berhaft nahm, ben feiner Entlaffung aber um fl. 200. ftrafte und Sauf. Arreft anfundigte, (e) Dach eingeführter Paritat fam A. 1649. Daniel nochmals von ber Mehrern Befellichaft in ben groffen Rath, (f) murde auch vielleicht, wie es in Borfchlag gefommen, Befchlechter worben fenn, mann fich nicht feine Cobne fcon anbersmobin gefebet batten.

# Bechler.

Wappen Tab. IX. n. 8.

Das herfommen ber Bechler von Memmingen ift bereits oben angeführet worben, Bechler. wo die Befchichte ber Catholifchen Linie diefer Familie ift befchrieben worden. Die Evangelifche

(u) Prafch. III. 27. (x) Prafch. I. 159. II. 75. (y) Jacob Dofere Leichem Prebigt.

Buch. Etribbeds Mugsb, Geneal.

(z) Prafch. III. 49. 79. (a) Mannlich im Augsburgifch. Stamme

(b) Burgermeifter Ehren Buch.

(c) Rathe , Bahl , und Memter , Buch.

(d) 21, 63, 11, 301, 303.

(e) ibid. 474.

(f) Langenmantel, Reg. Sift, p. 249.

gelische Linie stammet von Jacob Bechler, einem Bruber Hansens bes Stamm Baters ber Catholischen, welcher auch nehlt kinen übrigen Brübern von Kalfer Marimilian II. den Abelstand erhalten hat. Er verheurathete sich A. 1568. mit Anna Stahelin, und kam badurch in die Mehrere Geschlischaft. (g) Er hatte drep Sohne, Sigmund, Marr und Jacob. Sigmund war zwar verheurathet, starb aber ohne Hinterlassung mannlicher Erben. Gleiches Schiffal hatten Mary und Jacob. (b) Diese wurden Schwedische Geschliechter, sie kamen aber nicht weiter als in den grossen Aath, und sonst ist michts von ihnen bekannt. (t)

# S. 9. Thenn.

#### Wappen Tab. IX. n. 9. -

Thenn.

Die Thennen haben vor Altere ben Ramen von Gid ober Eigge geführet, und fich als Ebelleute auf einem But Eben genannt, ben Egen in bem Bergogthum Julich aufgehalten. Bilbelm von Giggs lebte 2. 1397. und machte fich in bem Clevifchen Rrieg befannt. Sein Cobn bieft ebenfalls Wilhelm. Derfelbe ift in ben Rriegen zwifden ben Bergogen ju Julich und bem Brafen ju Mart, als bes erftern Ebelfnab und Spiesjung, gefangen , und an den Ronig von Danemart als ber Grafen von ber Mart Bundege-Er bat fich lange an bem Danifchen Sof aufgehalten, und noffen gefchentet morben. ift besmegen nach feiner Burudfunft ber Dan ober Thenn genennet worben, welcher Name feinen Rachtommen geblieben ift. (k) Er erzeugte mit Anna von Balpot Sanfen, auch ber Dan ober Thenn genannt, welcher fich nach Egen gefeget, und in groß fer Durftigfeit gestorben ift. Geine Rinder haben baber ihre alte Bobnfige verlaffen, fich auf bas Mungmefen geleget, und in verschiedene Dienfte als Mungmeifter begeben. Albrecht (1) hatte feine Rinder , Sans aber erzeugte mit brenen Frauen 22. von welchen ibn 12. überlebet baben. (m) Darunter maren funf Cobne, welche bie Familie fortgepflanget haben. (n) Marr ber altefte bavon erzeugte Beinrich. (o) Derfelbe beurathete A. 1588. Catharina Rraftin von Ulm, und nach ihrem Tob A. 1588. Elifabetha Bermartin (p) von Augsburg. Er erzeugte mit ihr Bans Beinrich und Andreas melche beebe jur Schwedischen Beit Beschlechter worden find , nachdem fie bas Burger-Recht Ben Belegenheit ber Berheurathung ihrer Schmefter Maria angenommen baben. Barbara, an Sans Chriftoph Buroner, erhielte Die Thennische Familie von ber famtlichen Stuben Befellichaft ein ichones Atteltatum wegen ihres abelichen Bertommens. (9) Sans Beinrich binterlies von Jacobina Gulgerin einen Gobn gleiches Damens, berfeibe

(g) Sochzeite Buchad h. a. Prafch. II. 89. (h) Manniche Augeburgifches Ctamms Buch.

(m) ibid, 327, (n) ibid, 329, (o) ibid, 201, (p) Spechecits Ruch ad h. s. (q) Stubent Protocol, ad a. 1616.

(1) Prafch. I. 333.

<sup>(</sup>i) Langenmantel Reg. Sift. p. 215. (k) Mannlich im Augeburgischen Ctamme Buch

ift A. 1650. ledigen Stands ju Amfterdam, als ber legte Diefes Befchlechts, geftorben. Bercheold, Janfens gwerter Cohn, (r) erzeugte Wilhelm, Blafius und Melchier. (c) Der erfte hatte gwar Cohne, fie ftarben aber ohne Nachformmen, (t) ber gwerte hinterlies nur zwen Tochter, ber britte aber gar feine Rinber. (u) Diefe Linie bat fich beftanbig im Baprifchen befunden, und ift barinn mit vielen abelichen Beschlechtern vermandt gemefen. (x) Beorg, Banfens britter Cobn, binterlies nur eine Tochter, Die auch in Banren verheurathet gewesen ift. (y) Chriftoph, ber vierte Cobn, mar ber erfte welcher fich, nachbem er 21. 1557. Regina Pfifterin geheurathet (2) nach Augsburg ge-Gein Cohn Marr (a) bat Un. 1586. Euphrofina Gulgerin gebeurafebet bat. thet, (b) und gwar verschiedene Rinder gehabt, welche aber alle jung gestorben find. Sanfens funfter Gohn Gebaftian (c) hatte gwar vier Cohne, von melchen fich ber alteste Wolfgang Anno 1590. an Sabina Berwartin verheurathet, aber in Regensburg gelebet bat. Es bat aber feiner Rinder hinterlaffen. Bon benjenigen aus Diefer Familie, melche fich in Augeburg aufgehalten, haben fich folgende verbient gemacht : Chriftoph, ber um bas Jahr 1575. ein febr mobiverbienter Scholarcha und Allmofen - Pfleger gemefen, und Sans Beinrich, welcher als Schwedischer Beschlechter in ben Rath gekommen und Zeugneister worden ift. Allein nach feiner Wieder. absehung verfiel er in fchwere Schulden, megen welcher er Un. 1638. eine Commission auf ben Rath, ju Berfuchung ber Bute ausgewurtet bat. (d) Die übrige von biefer Familie find meiftens in Furstlichen Dienften gewefen, Sans Thenn war Mungmeifter ju Calgburg und eben bafelbft auch fein Cohn Marr. Albrecht und Bolfgang maren Mungmeister zu Pagau. Bilbelm J. U. D. war Furftlich - Calzburgifcher Rath und Pfleger ju Alten und Lichtenthann. Wolfgang mar Poftmeifter ju Regensburg. Anbreas Thenn, mar Gewert . und Schmely Berr ber Graffchaft Enrol und bes Biftums Salzburg. Er bat ber Rnappen - Bruberschaft zu Ruzbuhel ein Legat von fl. 400. verfchaft. (e) Berfchiebene andere haben blos von ihren Renten gelebet. Gie haben vortreffiche Begrabnufe zu Salzburg, Daffau, Feldbirch, Mannfee, Untrach und Frankenmark gestiftet, und ift über biese lestere Stiftung bem abelichen Beschlecht ber Thennen , befonders bem Stifter Undreas Thenn , von bem Rirch-Berrn, Richter und ben Bechleuten eine besondere Urkunde ausgestellt worden. (f) Gebaftian hat fich von Ennot gefchrieben , welches ein ihm jugeboriger Drt im Calzburgifchen gewesen ift. 3hr Abelftand ift ihnen 2. 1548. von Raifer Carln V. erneuret worben. (g)

§. 10.

<sup>(</sup>r) Prasch. I. 335.

<sup>(</sup>s) ibid. 339. (t) ibid. 338.

<sup>(</sup>n) ibid. 332. (x) ibid. 330.

<sup>(</sup>y) ibid. 142. 282.

<sup>(</sup>z) hochzeitbuch ad h. a.

<sup>(</sup>a) Prasch. ibid. 325.

<sup>(</sup>b) Sochzeit: Buch ad h. a.

<sup>(</sup>c) Prasch. ibid. 339. (d) 21. 3. II. p.

<sup>(</sup>e) Quittung barüber dd. 31. Oct. 1587.

<sup>(</sup>f) Die Thennifche Stamms und Ehrens Bucher. Urfunde dd. 29. Jan. 1588.

<sup>(</sup>g) Dipl. dd. Augeburg 7. Jun. 1549.

§. 10.

Furtenbach.

Furtens bach.

Die Familie ber Berren von Furtenbach ift von gutem Berfommen und Alter, fie bat fich weit ausgebreitet, und um vielerlen Grabte und Stande verbient gemacht. Gie foll aus Destreich berftammen, wo man bin und wieder in Rirchen und Rloftern uralte Monumenta und Grabsteine von berfelben feben foll. Der alteste bavon, Sans Furtenbach, mar Obrifter unter Raifer Friederich III. um bas Jahr 1410. Er feste fich aber nach Relbfird und ftarb bafelbft 2. 1489. in febr bobem Ulter. Gein Cobn Bans war fehr beliebt ben Raifer Marimilian I. auch von groffem Ansehen und Bermie gen. Geine bren Gobne haben bren weitlauftige linien gestiftet, welche unter bem Namen ber Feldfirchifchen, Reichenschwandischen und Gwidtischen befannt find. Relbfirchifche ftammet von Erasmus und Catharina Binteroferin ber. Gein Gobn Paulus erzeugte mit Magbalena Biengerin von Wolfsegg, Erasmus, Johann Baptift und Paul. Erasmus Sohn Zacharias hinterlies feine Kinder. Johann Baptift hatte meen Cohne Paul und Grasmus. Des erftern ju Jahren gefommener Cohn murbe geiftlich. Auf bes gwenten Rachfommen aber berubet noch bermalen bie Relbfirchifche Linie. Paulus, Pauls britter Cobn, erzeugte Damian, biefer aber ift obne mannliche Erben gestorben. Die zwente Saupt . Linie , nemlich die Reichenschwandische stammet von Bonaventura Kurtenbach, und Selena Dorrerin von Nurnberg. Er hat im Nurnbergifden Bebiet bas But Reichenschwand an fich gebracht , welches feine Rachtommen , Die niemals Burger in Nurnberg gewesen sind, gleichwohl aber sich beständig an Nurnbergische Beichlechterinnen und Befchlechter verheurathet haben, noch befigen. Gein Cohn Sans batte ween Cohne Bonaventura und Bans. Des erffern Cobn gleiches Mamen binterlies Chriftoph Undreas, ber aber ohne Erben geftorben ift. Der grente hinterlies Sans Philipp und Sans Bartolme. Jener verlies teine mannliche Erben. Diefer aber mar ber Bater von Johann Sigmund und Johann Wilhelm. Johann Sigmunds Sohn Bonaventura Sigmund, hinterlies feine mannliche Erben, auf Johann Bilbelms Rachtommen aber beruhet bermalen bie Reichenschwandische Linie. Die britte Saupt-Linie, nemlich die Gwidische, welche fich in vielen Reichs. Statten in Schwaben ausgebreitet hat , stammet von Hieronnmus und Unna Weitenauerin , welche fich , von Feldfird anfangs nach lindau und fobann nach leutfird gefeget baben. Diefe Broidifche linie bat fich in bren Reben Linien getheilet. Dann Bieronnmus batte bren Cobne Martin , hieronymus und hans. Martin feste fich nach Lindau. Er heurathete 2. 1551. Unna Buronerin von Augeburg, (b) fein Cohn Erasmus aber A. 1579. Gufanna Stenglin von Augsburg. (i) Diefer hatte verfchiebene Sohne. Der alteste Martin nahm A. 1516. Magdalena von Stetten gur Che, (k) und nach ihrem Lob A. 1623. Regina

<sup>(</sup>h) Rathe : Prot. ad a. 1579.

ad h. a.

<sup>(</sup>i) Sodgeitbuch bon ber Rauffeut Stuben

<sup>(</sup>k) Sochzeitbuch ber Gefchlechter ad h. a.

Regina Amman. (1) Er feste fich nach Augeburg und murbe Schwebifcher Befchlechter. Gein Cohn Erasmus ftarb lebigen Stanbes ju Barfchau in Polen. Marr, Martins Bruber lebte ju Lindau, fein Gobn Sans Deter aber ftarb bafelbft ohne Rin-Der britte Bruber Philipp lebte gu Dangig, jeboch ohne mannliche Erben. Bierommus, von welchem ber zweite Aft ber Gwidifchen linie abstammet, lebte zu leutfirch und batte jur erften Che Urfula Sponlin und jur groenten Gara Bolfin. Er batte vier Sohne, welche fammtlich Rachtommen gehabt baben, und welchen von Raifer Ferbinand II. ihr Abel bestättiget, und ihr Bappen verbeffert morben ift. (m) Sohann Nacob und fein Cobn Nobann Beinrich baben fich noch in Leutfirch befunden. Marie milian Briebrich aber, bes vorigen Cobn, ift nach Munfter gefommen. Er bat Catharina von Fagel gur Che gehabt und Johann Friederich erzeuget, ber Marla Magbalena von Bufenbaum gebeurathet , ju Munfter gelebet , aber feine Rinter binterlaffen bat. Dierornmus zwenter Cohn, ber eben fo bieffe, binterließ einen Cohn gleiches Ramens. Diefer erzeugte hieronymus, Paul und Gabriel. Der erftere feste fich nach Rempten. Er erzeugte Joseph, hieronymus, Gabriel und Jacob. Josephs Cohne Raymund und Daul find bafelbft ohne Erben geftorben. Bieronymus und Gabriel gleichfalls. Jacob aber bat bren Cohne, Ramens Sieronymus Jofeph, Jacob ludwig und Gabriel binterlaffen. Der zwente von Bieronymus Gohnen Paulus , blieb in Leutfirch. Gein altefter Cobn Babriel feste fich in bas Unfpachifche, fein Cobn Sieronnmus aber ftarb lebigen Standes. Der zwente Jacob, feste fich nach Arbon, wo fich feine Dachkommen noch befinden. Der britte, Paulus, blieb in Leutfirch, mo ebenfalls feine Rachtommen noch florieren. Babriel bes Hieronymus britter Cohn befand fich gleichfalls in Leutfirch. Gein Cohn Robann Jacob lebte ju Llon, feine Berren Sohne aber haben fich theils nach Ravensburg, theils nach Arbon gefeget. Des altern Sieronnmus britter Sohn Abraham feste fich nach Ulm. feine Cohne aber ftarben alle ledigen Standes, und eben fo ergieng es auch bem vierten Cobn, Joseph, welcher fich gleichfalls nach Ulm gefeget batte. (n) Mus biefer Benealogischen Befchreibung ift bemnach mohl zu erfeben, bag fich hauptfachlich bie Gwickische Linie um bie Reichs. Stabte verbient gemacht habe, es find biefelbe Mugsburg, Ulm, Memmingen , Lindau , Rempten und Leutfirch. In Mugsburg ift Martin als Schwebiicher Geschlechter in ben Rath gekommen und Stimier berr worben. (0) Bu Ulm, mar Abraham Furtenbach bes innern Raths, Stadt Rechner und Bau Berr. Gein Bruber, Jofeph aber mar Raths . Melterer und Bau - herr. Bu Memmingen war Marr Stadt : Umman. (p) Bu lindau mar Martin Burgermeifter und fein Gobn Erasmus ebenfalls, auch Præfes im Che-Bericht, und Sans war gleichfalls Burgermeifter. Bu Rempten, mar hieronymus Burgermeifter, Joseph im geheimen Rath, Ctabt-Rechner und Director ber Burger . Stuben. Bieronymus mar Affelfor im Ctabt Bericht und Scholarcha, und Raymund gleichfalls Affeffor im Ctabt Bericht. Bu leutfirch par hieronymus Stadt - Cammerer, Heltefter bes innern Raths und Forstmeifter, fein

<sup>(</sup>m) Dipl. dd. Negensburg 10, Mers, 1623, (n) Bucelinus T. II. I. F. Sepfferes Geneal, Tab.

<sup>(</sup>o) Rathe, Bahl, und Memter, Buch.

<sup>(</sup>p) Schorere Probat, Geneal. ber Mems mingifchen Befchlechter.

Sohn und Enfel, beebe gleiches Namens maren Burgermeifter, ingleichem Paulus, beffen Cohn gleiches Ramens, Stadt . Berichts . Affeffor und Vice - Ctabt . Umman aemefen ift. Gerner machten fich eben bafelbft verbient Johann Jacob und Babriel als Dock. Med. letterer auch als Scholarcha. Endlich mar auch Johann Jacob Reiche. Ctabtis fcher Refibent zu Paris und Syndicus ben ber teutschen Raufmannschaft zu Enon. Relbfirchifche Linie hat fait beständig bas Stadt . Umman . Umt zu leutfirch befleibet, nemlich Paulus Erasmus, Johann Baptift, Erasmus und Zacharias Ignatius. Im geiftlichen Stand ift zu bemerten Benedict Furtenbach, welcher um bas Jahr 1498. Abt ju Buffen gewesen, und Bacharias ber 21. 1633. Dom Serr und Dechant bes Sochftifts ju Augeburg mar. (q) Un Roniglichen und Furftlichen Sofen haben fich gleichfalls einige bervor gethan, nemlich Sans von Furtenbach von Reichenschwand, ber Ronigin Maria in Ungarn geheimer Rath. Paul von Furtenbach, Bergog Albrechts V. in Bapren geheimer Rath. Paul von Furtenbach und Damian von Furtenbach Ergberpoalich Deftreichische Regiments Rathe, Gabriel von Burtenbach Raiferl. und Burftl. Brandenburgifcher wurflicher Rath und Leben - Amtmann, und Johann Beinrich, Deutschmeisterifcher Rath und Ober = Bogt gu Duntelfpiel. Biele haben fich in ben Goldaten-Stand begeben, und auch barinn Gere eingelegt. Darunter iff in ben altern Zeiten David von Furtenbach ber Obrifter und Ritter von Jerufalem gewesen, und 2. 1561. auf bem Berg Sinal, nach laut feines in bem St. Catharinen-Rlofter bafelbit befindliden Brabiteins mit bem Bappen, gestorben ift. Much bat es biefer Ramilie nicht an Belehrten gemangelt, Joseph von Furtenbach nemlich war ein groffer Mathematicus, er fcrieb Architecturam Navalem & civilem, wie auch ein Itinerarium Italia, er fanumlete auch eine toftbare Rungt. Rammer, welche nach feinem Tob, von Ulm auf ben Summelsberg gebracht worden ift. Babriel M. D. hat Die Oberlandische Jammer und Straf Chronid gefdrieben. (r) Endlich ift noch ber fchonen land Buter ju gebenten, welche biefe Familie befeffen bat. Der Feldfirchischen Linie, und gwar Daul und feinen Radtommen, gehorte Dberndorf und Schrägenberg. Dem Grasmus gehorte tens und Paul dem jungern Amberg, Sulz und Hochspraß. Dem Stifter der Reichenschwandischen Linie, Bonaventura gehörte Reichenschwand, Oberndorf und Leutenberg. Sein altefter Cobn Bans fchrieb fich von Saunriß und tichtenegg. ( f ) Der gwente, Paulus auf Eißenhofen und ber britte, Chriftoph ju Thonhaufen. Der britten linie und gwar beren Stamm Bater Sieronymus geborte Dividen. Geinem Entel Bieronymus aber Summelsberg.

§. 11.

<sup>(</sup>q) Kham Hier. Aug. I. Cath. 552. (s) Deliciæ Tope - Geogr. Norinberg.

§. 11.

## Steininger.

Wappen T. IX. n. 11.

Bolfgang Steininger, ber Stamm Bater Diefer Familie , war von Pfarr Rir-Steining then aus Banren geburtig und hatte Barbara Memmingerin , eines guten Gefchlechts ger. gur Che. Gein Cohn Bans war bes Raths und Ctabt . Sauptmann gu Braunau. Er ftarb bafelbit 2. 1567, nachbem er eine ichone Stiftung fur Die Urme errichtet. Er ift wegen feines Barts, ber 3 Elle lang gewefen, und noch bermalen ben einem feiner weiblis chen Nachtommen in Mugsburg gu feben ift, befannt. (t) Deffen Cobn Sans, batte bas Blud in Die Destreicherische Bandlung als Diener ju fommen und 2. 1580. Die Lochter feines Principalen Anna Deftreicherin (w) nebft einem Theil an der Handlung zu befommen. Er ftunde auf ber Raufleut : Ctuben, A. 1605, mar er Benfiter (x) und 2. 1606. wurde er als Raufmann in ben Rath gemablet , (y) bald barauf aber in ben Abelftand erhoben. Done Zweifel bat feine Unverwandichaft mit ber Deftreicherifden Familie, und bie ibm jugetraute Erfahrung, weil er bereits im Rath gewesen, veranlaf. fet, bag er Befchlechter und in ben Rath erwählet worben ift. (2) Er bat ben feinem 2. 1634. erfolgten Tob in feinen Teftament, burch eine aufehnliche Stiftung bie Evangelifche Arme bebacht, (a) und ein fchones Cabinet von Meging, Stein, Mablerenen und Mungen befeffen. (b) Daber ihn auch tuc. Rilian, ben Dedication ber in Rupfer geftochenen 4. Evangeliften Artium & elegantiarum admiratorem studiosissimum nennet. Gein Gohn Jeremias ber 2. 1618. Felicitas Boblin geheurathet, (c) ift als Comebifcher Beschlechter in bas Stadt. Bericht, (d) 2. 1648. aber von ber Dehrern Befells Schaft in ben groffen Rath gefommen. (e) Er bat zween Cobne binterlaffen. 2Bolf Leonhart, bat fich A. 1656. an Geneveva Beinglerin (f) und Johann A. 1660. an Maria Magdalena Dietherrin von Nurnberg verheurathet. (g) Es fcheint aber nicht , daß einer ober ber andere Cohne gehabt habe. Erfterer ift burch ben Rrieg fo berunter aetommen , bag er fich 2. 1660. um bie geringfte Dienfte beworben bat.

Pp 3

§. 12.

- (t) Effigies in copia Epithaphii.
- ( w ) Sochzeitbuch von ber Rauffeuts Ctube.
- (x) ibid.
- (y) Rathe Bahls und Memter & Buch.
- (z) Rathe. Bahl sund Memter: Buch.
- (a) Testam. de a. 1634.

- (b) A. G. II. 232.
- (c) Sochzeitbuch ber Gefchlechter ad h. a.
- (d) Rathe, Bahl; und Memter: Buch.
- (e) Langenmantl. Reg. Sift. p.
- (f) Sochzeitbuch ber Befchlechter ad h. a.
- (g) Stridbedts Geneal. Zabellen.

## §. 12. Honold.

#### Wappen Tab. IX. n. 12.

Donold.

Die von diesem Beschlecht, welche jum Unterschied ber Bonotte Die A. 1538. Befchlechter worben find, ben Ramen ber Bonold mit ber Taube ober bem Bogel gehabt, eigentlich aber vor Alters Sanold geheiffen haben, find von Raufbeuren geburtig, wofelbit fie fich lange, ebe fie nach Augsburg gefommen find, aufgehalten baben. Der Stamm - Bater berfelben hermann bat bafelbft um bas Jahr 1400. gelebet, und feine Chewirthin bat Glifabeth gebeiffen. Gein Cohn torens mar an Glifabetha Umman von Memmingen verheurathet, und beffen Cohn Conrad au Luitgard Steublin gleichfalls von Memmingen. Um gleiche Zeit aber lebten noch andere biefes Namens und Wappens zu Kauf-beuren, deren Underwandschaft aber mit den erst genannten unbekannt ist. Conrad soll ber Bater Blafius, Burgermeisters zu Raufbeuren gewesen fenn. Diefer bat zwen Frauen gehabt, welche nach einigen Beleng Belichpachin und Barbara Celsemannin, (b) nach andern aber und gwar nach Kaufbeurifden Documenten Belena Beifhiererin und Margaretha Rraftin geheissen baben. Er batte zween Gobne. Blafius feste fich nach Rempten , und Georg nach Mugsburg. Der erftere batte einen Cobn , Bans Conrad, ber an Barbara Boruffin verheurathet mar, aber ohne mannliche Erben gestorben ift. Georg batte gur erften Che Dorothea Lebererin von Raufbeuren, (i) 2. 1591. aber beurathete er Philippina Remin , und feste fich nach Mugsburg. A. 1604. aber bat er fich jum brittenmabl mit Rofina Bohmerin verheurathet. (k) Er bat von ber groenten Frauen green Sohne gehabt, Emanul ber ohne Erben geftorben ift, und hans Friederich. Diefer bat A. 1623. Belena Rnopfin geheurathet (1) und ift Schwedischer Beschlechter worben, und in bas Stadt Bericht gefommen. (m) Er hatte einen Cohn namens 300 bann Matthens, ber gwar 2. 1687. Dorothea Burglin geheurathet, (n) aber feine Rinber binterlaffen bat. Uebrigens ift auch diefe Familie in ben fchweren Rriegs Beiten vollig um ihr fanft anfehnliches Bermogen getommen.

# Ş. 13. Stenglin. Wappen Tab. IX. n. 31.

## Stenglin.

So viel aus einer Sandichrift Ulrich Stenglins, bes alteften biefes Beschlechte, betannt ift, so ift bessen Bater welchen er aber nicht mit Namen nennet, ju Memmingen gestorben, und begraben worden. Er hat nach eben berselben Sandschrift verschieben Kinder gebabt,

<sup>(</sup>h) Mannliche Augeburg. Stammbuch.
(i) Epith. auf St. Sebaft, Botte Aufer bafelbft.

<sup>(</sup>k) Dochgeitbuch ad h. a.

<sup>(1)</sup> ibid.

<sup>(</sup>m) Rathe: Bahl: und Memter: Buch.

<sup>( )</sup> Sochzeitbuch ad h. a.

habt, von welchen aber nur erftgebachter Ulrich befaunt worben ift. Diefer bat in Mugsburg gelebet, Juliana Gemelichin jur Che gehabt, und ift 2. 1480. geftorben. Er hat neben andern zween Cobne hinterlaffen, Ulrich und Marr. Erfterer bat fich 21. 1481. an eine von ber Dehrern Gefellichaft Unna Dachfin verheurgthet. Gein Gobn Ulrich aber mar zu Lindau verheurathet, von feinen fernern Nachkommen ift nichts befannt. Marr batte jur erften Che Unna Bigingerin und jur gwenten Unna Ronigin , (o) Balthafar Juggers vom Reh Bittwe. Er hinterlief vier Cohne Lucas, Mary, Jeremias und Mattheus. (p) Der erfte mar Dock Med. und heurathete 2. 1523. Relicitas Balterin , ftarb aber ohne Rinder. Die übrige haben bren besondere Linien gestiftet. Marr batte Gufanna Planerin gur Che, both ift fein Gobn Sieronymus ohne mannliche Erben geftorben. Jeremias verheurathete fich 2. 1575. an Gabina Oftermatrin , und hinterließ zween Cobne, welche bie Familie fortgepflanzet baben. Daniel batte Unna Maria Bachmenrin (9) und Chriftoph, Jubith Bachmairin gur Che. (r) Der erftere mar ber Bater von Jeremias Jacob, ber Befchlechter morben ift. Sein Cohn gleiches Namens, ift ohne Erben gestorben. Daniel batte viele Rinter. (5) Bon benfelben bat fich hans Chriftoph nach hamburg gefeget, mo fich noch bermalen feine Rachtommen als febr reiche Raufleute befinden, und nunmehr jum Theil in ben Reichs - Fren - Berrn - Stand erhoben worden find. Chriftoph bat mit Judith Bachmagrin funf Cobne erzeuget, welche alle ibre Nachtommen gehabt baben. Chriftoph war ber Bater Ferbinands. (t) Untons Kinder fcheinen jung geftorben ju fenn. Bon Emanuels Cohnen ift einer gleiches Namens nach Mofcau gefommen, von feinen weitern Nachkommen aber ift mir nichts befannt. Bacharias Cobn Chriftoph ift ledig geftorben, Johann Baptift hat nur eine Tochter binterlaffen. Die britte linie bat gu Stiftern Mattheus und Maria Biengerin, wie auch beffen grente Frau, Felicitas Grumlingerin. Er batte febr viele Cobne, nemlich Jacob, Johannes, beffen Cobn Dis colaus Anna Catharina von Stetten geheurathet, aber feinen Sohn hinterlaffen hat, Mattheus, Paulus, Philipp, Marr und Jacob. Es find biefelbe war alle an gute Mugsburgifche Ramilien verheurathet gewesen, baben auch meistens Nachkommenschaft gehabt, weilen aber fich niemand von benfelben hervorgethan, und fowohl die Linie als bie meiste übrige, bie in hamburg ausgenommen, burch Rriegs : Zeiten und allerlen Ungluts - Ralle berunter getommen und gerftreuet worden find, fo balte ich fur überflußig ben Stammbaum noch meiter auszuführen. (u) Obwohlen Diefe Ramilie meiftens unter ben Raufleuten fich befunden, fo bat fie boch in Diefem Stand ber Stadt viele gute Dienste geleistet. Schon 2. 1548. ben Ginführung bes neuen Regiments ift Mary Stenglin von Raifer Carl V. aus ben Raufleuten in ben Rath genommen worben. Sein Cohn Beremias, und feine Entel Daniel und Chriftoph waren alle als Raufleute im Rath, und mar legterer gu ben Schwedischen Zeiten. Daniels Cohn Jeremias Nacob, ftunde in eben biefer Burbe als A. 1631. Der Evangelische Rath abgefeget wurbe. (x) Als ber Ronig in Schweben bie Stadt erobert, mußte er fich ben bemfelben febr beliebt

(0) Prasch. II. 272.

(s) ibid. II. 67.

<sup>(</sup>p) ibid. I. 273. (q) Prasch. I. 168. 284.

<sup>(</sup>r) ibid, 294, 298.

<sup>(</sup>t) Epith. im untern Gotte: Mder. (w) Geneal. Stengel.

beliebt ju machen, und baher fam es auch, bag er bas Blud hatte, ben Erfegung bes Evangelischen Raths fogleich Stadt . Pfleger zu werben. (y) Allein fein gar zu groffer Eifer fur bie Echmedische Parthen, brachte ibn auch um fein Bermogen, welches febr groß gewesen, aber febr gusammen gegangen ift. (3) Unter allen aber von biefem Befchlecht bat fich Bacharias am verbienteften gemacht. Er mar J. U. D. zu ben Schwebifden Zeiten Augsburgifcher Confulent, und murbe als folder ju Bewurfung ber Schwedischen Donation, bes towenbergischen Accords ze. ze. gebrauchet. (a) Rach ber Zeit murbe er Confulent ber Stadt Arantfurt am Mann und berfelben Abgefandter ben bem Friedens. Congress ju Denabrud. (b) Daben beforgte er neben bem Beiber und Dehlhafen bas Befte ber Evangelischen zu Augsburg mit moglichftem Bleife, fo bag ihm fowohl als jenen die Ehre bes ausgewurften paritætifchen Buftands feiner Bater-Stadt gebuhret. Mach biefen ift noch Berbinand Stenglin , anfangs Stadt . Schreiber ju Memmingen , bernach Stade Scoretarius ju Augsburg worden. Auffer biefen baben fich auf andere Art folgende bekannt und verdient gemacht: Lucas Stenglin Doctor Med. ein fehr gelehrter Mann, ber fich burch viele Schriften, befonbers aber burch bie Errichtung bes Collegii Medici (c) und burch die Stiftung eines Fideicommils für feine Familie einen Mamen erworben bat. Daniel Stenglin mar Schwedischer Obrift-Poftmeifter zu Augsburg. (d) Paulus mar Stabt. haupemann. (e) Der Konig in Schweben hat zwar bem Stabt. Pfleger Jeremias Jacob Ober. und Unter . Iglingen und Raufringen geschenket, welche vorber bem Banrifchen Cangler von Donnersperg gehoret haben, (f) allein er hat wenig ober nichts bavon genoffen. Daniel aber hat fich von Bonolben gefchrieben, welches But ben Rempten gelegen und 2. 1641. auf einen anderen angefebenen Mugsburgifchen Burger Johann Philipp Bahrenberger auf eine Beitlang gefommen ift. (g)

# 14. Scheler.

#### Wappen T. IX. n. 14. A. B.

- A. Das alte Schelerifche Wappen, wie es noch von den herrn Schelern in Ulm geführet wird.
- B. Wappen ber Scheler von Ertheim.

She Sanun, Bater Andreas Scheler hat A. 1405, dafelbft gelebet. Die Scheler find von je ber gu Ulm unter bie erbare Befchlechter gegablet worben. Gein Gobn gleis dies

> (y) Ctadt: Pfleger: Buch. (z) U. G. II. 401. 413. 424. 649. (a) ibid. 287. 338.

(b) ibid. 631. 651. 787. beffen gu Frants furt gehaltene Leichen Prebigt.

(c) 21, 6, I. 643.

(d) 2. G. II. 240. (e) 2. G. I. 814.

(f) 21. 3. II. 200. (g) Babrembergifcher Immiffione, Brief 1641.

ches Namens war an Clara Giengerin verheurathet und hinterließ Martin, Andreas und Balentin, welche bren linien biefer Familie angefangen haben. Martin batte eine Rotengatterin gur Che und von ihr zween Gobne, Die Rachtommen gebabt baben. Martin und Frant. Martins Cobne maren Bieronnmus, von welchem ohne Zweifel bie noch bermalen in Ulm florierende Berren Scheler abstammen, Bans, Martin, Unbreas, Luitfrid, Sans Joachim und Beinrich, welche fowohl als ihre Schwestern an gute Ulmifche und Memmingifche Familien find verheurathet gewesen, und groftentheils Machformnen gehabt haben, von beren Umftanben aber mir fonft nichts bekannt ift. Der Stifter ber groenten Linie Unbreas batte Urfula Rengin gur Che. Gein Cobu gleiches Namens war an Maria Giengerin und nach ihr an Geneve Ammannin von Reldfirch verbeurathet, und Burger ju Memningen. Er verließ zween Cobne, Abrian und Sans Philipp. Jener bat mit zwen Frauen Urfula Rellerin und Maria Boblerin perfcbiebene Rinber erzeuget, Die aber alle jung gestorben find. Sans Bhilipp bat Unna Regerin von Liendorf jur Che gehabt und mit ihr Undreas erzeuget. Diefer Unbreas bat ju Augsburg A. 1605. mit Jacobina Chriftlin bas Burger Recht erheurathet, (b) und ift awar nur unter ben Raufleuten gewefen, bernach aber Schwedischer Befchlechter worben. Gein Gohn Martin Unbreas bat ju Magbeburg gelebet und ift bafelbft Dom . Berr morben, Bans Chriftian beffen Cobn mar Officier und bat auch 21. 1685. gefucht ju Mugeburg Ctabt Sauptmann ju merben. Der Stifter ber britten linie Balentin mar mit Margaretha Eigenhoferin und Urfula Sponin verheurathet, von mel den er bren Gobne Balentin , Gebaftian und Albanus hinterlaffen. Gie haben groar alle bren Radstommen gehabt, allein es ift mir von benfelben eben fo menig als von benen von ber erften linie befannt worben. (i) Gben fo wenig, weiß ich auch aus Mangel weiterer Nachrichten von ben Berbienften biefes angesehenen Beschlechts zu bemerten, ausgenommen berjenigen, welche fich Anbreas in Augsburg erworben bat. Er ift A. 1625, als Raufmann in bas Stadt Bericht gefommen; nachbem er aber ju ben Schwedischen Beiten Beschlechter worden, murbe er in ben Rath und gu bem Dber-Pfleg - Amt ermablet. (k) Es fcheinet, er ober vielmehr einer feiner Borfabren, fenn besonders gegbelt worden, indem fie ein vermehrtes Wappen geführet baben. Gie baben fich auch von Ertheim gefchrieben, welches Gut ben Memmingen, ohne Zweifel Abrian, Sans Philipps Bruber, mit feiner erften Frauen Urfula Rellerin erbeurathet bat. Uebrigens bat auch gebachter Anbreas Scheler einen toftbaren Barten befeffen, in welchem er Die befonderfte Blumen und Bewachse gepflanzet, Die er abmablen und jufammen tragen laffen, meldes fcone Bert, noch porhanden ift.

Die

<sup>(</sup>A) Sochzeithuch von ber Rauffente Ctuben

<sup>(</sup>i) Stribbete Geneal. Scheler.

# 49%, @, 2449%, @, 2449%, @, 2649

# Die Kunfzehende Abtheilung.

Wom Zustand ber Gefchlechter mahrend bes brenfig jahrigen Rriegs, und von berfelben Bermehrung ben ber Erecution bes Beftebalifden Rriebens bon 21. 1635. 1648.

as ju ben betrübten Zeiten , ba bie Schweben bie Stadt Augsburg inne gehabe,

Der Raifer bemachtiget fic ber Stabt.

und ben ber Bloquabe, burch welche Die Stadt von ber Raiferl. Armee mieberum jur Ubergabe gezwungen worben, vorgefallen ift, find Cachen welche nicht bieber, fonbern in Die allgemeine Beschichte ber Stadt Mugeburg geboren. Benug, baft neue Befchlechter um ihr eine Zeitlang gehabtes Unfeben gebracht worden find.

28menberais fcher Accord.

nach langen Unterhandlungen, und nach ausgestandener febr groffen Theurung, burch ben 2. 1635, ben 17. Gebr, mit bem Raiferl. General von Ballas ju towenberg gefchlof fenen Accord, (1) ben Evangelischen bas Regiment vollig wiberum genommen, und ben Catholifchen in Die Banbe geliefert, mithin baburch auch Die Evangelische alte und Raifer fcbrieb besmegen an ben über bie Ctabt gefesten Ctabthalter Graf Det Beinrich Rugger, (m) welcher barauf ben 25. April ben Evangeliften und alten Catholiften Rath und Ctabt. Bericht in fein Quartier geforbert, und bem erftern Die Abfebung, bem groepten aber bie Bibereinsebung angefundiget bat, und biefe Beranberung lies ber mieter eine gefegte Rath, ben Lag barauf burch einen Berruf bekannt machen. Inbeffen bemubeten fich ber Stadt Abgeordnete an bem Raiferl. Bof, Die Caffarion ber gur Schwedischen Beit ernannten Gefchlechtern auszumurten, welches auch nicht fruchtlos abgienge, inbem wurtlich noch vor Ente biefes Jahres ein Kaiferl. Rescript ergieng, (n) in welchem bie Schwedische Ernennung zu Beschlechtern, ob zwar an sich selbst fraftlos, wegen zu beforgender Unordnung vollig aufgehoben, und annullieret worden ift, fo bag meber fie noch ihre Rinder fernerbin bes Ctanbe und ber Burbe ber Augsburgifchen Befchlechter fabig fenn follten. Es ift betrubt zu vernehmen, bag von biefen 18. Comedifchen Ramilien fo wenige bie Zeiten bes 30. jabrigen Krieges in Wohlftand überlebet baben, fonbern, bag bie meifte berfelben, theils unter Diefer Zeit ausgeftorben, theils gerftreuet morben , theils in vollige Armuth gerathen find. Wann man aber bebentet , wie es bamais ber gangen Evangeliften Burgerfchaft, befonders ben reichen Befchlechtern und benen von ber Mehrern Gefellichaft und Raufmannichaft ergangen, fo ift es nicht fo febr zu bemunbern.

<sup>(1) 91. 6.</sup> II. p. 360. (m) C.D. n. 84. (m) dd. Bien 18. Mpr. 1635. M. G. II. 386.

wundern. Alle Abgaben mußten die Evangelische entweder allein, ober boch in viel großferer Summe tragen als die Catholifche, mit ber Quartiers Laft wurden fie allein gebrudet, und bagu tamen noch befondere Procefie, worein fie verwickelt murben, nebft ben Ausgaben welche fie machen mußten um nur einigen Bottes. Dienft zu baben, und um fich miberum auf, und zu einer Gleichheit mit ber Catholifden Burgerichaft zu verhelf-Daben aber mußten bie Reichen am meiften leiben , fo bas manche barüber arm worden, welches verschiedene mit einem mahren Eifer fur ihre Religion und ihre Blaubens Benoffen, und in ber Sofnung befferer Zeiten gerne erlitten baben. Die Catholiiche Beschlechter und Burgerschaft wurde baben auch nicht reicher und überhaupts kam bamals bie Stadt Augeburg bem ganglichen Untergang ziemlich nabe. Diefes mar auch bie Urfache, baf viele Befchlechter bermaffen um ihre Mittel gefommen find, bag fie fich mit ihren Glaubigern haben vergleichen muffen, bag viele ihren angebohrnen Stand nicht mehr mit Ehren baben behaupten tonnen, und fich unter einen geringern haben, begeben muffen; bag enblich auch einige gar ihr Baterland mit bem Ruden anseben muffen, und baß gar wenige fich burch biefe betrubte Beiten fo burch geriffen baben, baß fie auch noch nach benfelben fur vermögliche Leute baben gehalten werben tonnen. (0)

# §. 2.

Einer ber empfinblichften Streiche fur Die Evangelifche Befchlechter, und andere Bifch of angefebene Burger, murbe es gewefen fenn, mann Bifchof Beinrich fein Borbaben ge. Deinrich lungen mare, ihnen die Buter welche fie von ihm zu leben besagen einzuziehen. Der gieht den Raifer batte gwar felbft ichon A. 1629, Die Buter eines Evangelischen Augsburgischen Be- fchen Die 26 Schlechters Mary Conrads von Rhelingen, weilen er fich in frembe bem Raifer wiedrige ben ein. Rriegs-Dienfte begeben batte, fequeftrieren laffen, (p) A. 1635. aber wollte gebachter Bifchof Beinrich alle Buter, welche Evangelifche von ibm gu leben batten, unter bem Bormand, baß fie Diefelbe megen Begebung unter ben Schwedischen Schuz vermurtet batten, fich zueignen. Da fich barunter anfehnliche Dorfer, Sofe, Memter, ja fo gar Barten und Aenger, Die unwiberfprechlich in ber Stadt Etter gelegen maren, befanden, fo ift leicht zu erachten, mas biefes fowohl fur bie Evangelifthe Burger, welche es erlen. ben muffen, als auch ins befondere fur Die Stadt felbft gemefen mare, Der Rath lies alfo forobl besmegen, als auch megen anderer bon bem Bifchof unternommenen Sandlungen, bemfelben Borftellung machen, und ba biefe nichts verholfen, wendete er fich an ben Raifert. Bof, und fuchte ben bemfelben feine Befchwerben fur bie Ctabt und Burgerichaft gegen ben Bifchof anzubringen. Es erhielte auch barauf fogleich ber Bifchof ein Mandat, worinn ibm unter anberm befohlen worden, Die ben Uncatholifthen Burgern ju Mugsburg, wieber ben towenbergifchen Accord eingezogene teben Buter, (9) ungefaumet wieberum juguftellen. Der Bifchof fuchte gwar bagegen verfchiebene Ausfluchte, und bemubete fich mit bem Rath einen Bergleich barüber ju bewertstelligen, als

<sup>(</sup>o) cf. A. G. II. c. III. (p.) A. G. II. c. I. p. 57.

<sup>(9)</sup> Raiferl, Mandat dd. 24. Nov. 1635.

sich ober berfelbe nochmalen ben bem Kaiser beschwerte, ergieng das Decret, daß der Bischof bem vormals ergangenem Mandat ein völliges Genüge leisten sollte, (r) Er bez mügtet sich sierauf nochmals, darüber einen Vergleich einzugehen, da sich aber der Nach auf das Kaiserl. Decret steiste, sahe er sich endlich genöchiger An. 1237. den Edangelischen Burgern die eingegogen eigen wiederum zuzustellen. Hievon wurde gleichwohl Einhosen ausgenommen, weil dessen vor der Wart Conrad von Whelingen sich in Schwedischen Diensten beführen, und sein Gruder Jeisen must sich nicht zu rechter Zeit um dieselbe gemelde fatte. Mithin mußten dieselbe waten, diß ihnen durch den Westphäslischen Tieden ihre tehen gleichfalls widerum zugestellte worden sind. (s)

# S. 3. In eben biefem 1635sten Jahr regte sich auch Churfurst Marimilian in Bavren

Musichus ber Evange, und viele andere Ctanbe und Perfonen gegen bie Evangelifthe Burgerichaft, und verlifden Burslangten von berfelben Benugthung fur bie ihnen gur Schwedifchen Beit jugefügte Schagerichaft. ben. Es ift aber ber miber biefelbe angebrachten Rlagen nur in fo meit bier jugebenten, weilen fie eine Burtung gehabt haben, welche nachmals zum Beften ber Evangelifden gereichen mußte. Als nemlich die von bem Churfurft in Banren bem Reichs Dof. Rath übergebene Rlag. Schrift , von bemfelben ber gangen Evangelifden Burgerichaft vorge balten merben follte, fo fragten bie geweßte Evangelifche Raths-Bermanbte ben 13. Mug. 2. 1637, ben Rath an, wie er, weilen fie ihren Mitburgern nichts zu befehlen batten. Diefe Borbaltung veranftalltet miffen wollte. Der Bebeime Rath fabe bierauf fur aut an. au Beforgung Diefes Befchafts einen Ausschuß ber Evangeliften Burgerichaft zu verorb-Biegu murben bren von ber Berren-Stube, bren von ber Raufleut. Stube und bren von ber Bemeint, welchen, weilen biefer Stand ber jabtreichfte mar, nachaebends noch bren jugegeben worben find , ernennet , und ihnen ju Benftanben bren Rechts . Belebrte gegeben , welche alle von ber zusammen beruffenen Evangelischen Burgerichaft bestättiget worben find. Die geweßte Raths : Bermandten machten unter fich gleichfalls einen Musfcuft von bren Derfonen, und biefe gwolf Derfonen und ibre Rachfolger beforgten nach. bero nicht nur bie ber Evangeliften Burgerichait angehangte Procege, fonbern auch überhaupts mit stillschweigender Rachsicht bes Raths, bas gange Evangelische Befen. Sie versammleten fich besmegen jum oftern auf ber Beschlechter. und Raufleut . Ctube. und ihrem groffen Gifer um bas Befte ihrer Glaubens. Benogen Burgerfchaft, bat biefelbe meistens bie burch ben Westphalischen Frieden erlangte Widerberftellung in Rirchen und Politischen Berfagungen zu banten. (t) Mit biefem Musschuß murben 2. 1646. als Die Schwedisch und Frangofische Armeen abermals Die Belagerung ber Stadt unternahmen, von bem Bifchof und Rath ftarte Unterhandlung gepflogen, um fich in einen Bergleich mit ber Evangelischen Burgerschaft megen ihrer Wibereinfegung einzulaffen,

und besmegen ber Ausichuft von Beichlechtern mit funf, von Raufleuten mit geben, und

<sup>(</sup>r) Raiferl. Decr. dd. 30. Cept. 1626. 21, G. II. c. III. S. 33.

<sup>(5)</sup> Acta die Bifchoff. Leben betr. in A. P. (t) 21. G. II. c. III. S. 34. p. 439. f.

von ber Gemeind mit zwanzig Personen vermehret, es hat sich aber biese ganze handlung unvermutheter Weise wiederum ganzlich zerkhlagen. (u)

# 5. 4

Inbeffen batten bie Osnabrudifche Friedens. Tractaten ihren Anfang genommen, Reffitution auf melden bie Rube von gang Deutschland, und insbesondere ber Ctabe Mugeburg, wie. Der Evange: berhergestellt werben follte. Ben benfelben bat ber Abgefandte ber Stadt Frankfurt ein lifden burch gebohrner Augeburger , Doltor Zacharias Stenglin , fich feines Baterlandes auf bas eif- phalifchen rigfte angenommen. Reben ihm bemubeten fich auch ber Rurnbergifche Abgefantte Do-Rrieben. Aor Toblas Dehlbafen und ber Lindquifche Doct. Balentin Benber mit groffem Bertland und Bleife. (x) Gie bebienten fich bargu bes vortreflichen Benftands ber Evangelis fchen Ausschuffe zu Augsburg, Johann David hermarts und insbesondere feiner Ausführung von bem betrübten Buftand ber Evangeliften Burgerichaft ju Augeburg von 2. 1628, bif 1643, baburch brachten fie bie Abgefandte ber meiften Evangelifchen Stanbe jum Mitleiben, fo bag fich biefelbe ber Evangelifthen gu Augsburg ben allen Belegenbelten auf bas eifrigfte angenommen, und es foweit gebracht haben, bag benfelben in bem Friedens. Schluß die gangliche Restitution in ecclesiafticis secundum annum normalem, und eine gangliche Paritæt in politicis ju erfannt worben ift. Da aber bie Beschichte von ber Erecution biefes Friedens gar nicht bieber geboret, fo will ich nur furzlich anmerten , baf burch bie eingeführte Bleichheit im Regiment , bie alte Evangelische Befchiechter gleichfalls wiberum ju ihrem Unfeben gefommen find, und funfgeben Ctel len im Rath, wie auch funf im Ctabt . Bericht erhalten haben, woburch fie ben Catholifchen, bif auf ben vierten Bebeimen vollig gleich gestellt worben find. Mehrern Befellichaft aber befamen zwen Stellen im Rath und zwen im Stabt Bericht, ( y )

### S. 5.

Als nun dieser für die Evangelische zu Augsburg so ersteuliche Friedens. Schluß zur Neue Evangelischen Jermann sollen, so befand sich unter den Evangelischen alten Weschlechteren aber gestiede See malen ein Mangel an keuten, mit welchen die ihnen eingerdaume Erstellen beszt werden schlechteren fonnten, daher mußte man von neuem darauf bedacht seyn, einige Familien oder Personen mit dem Parriciat zu debenken. Der erste Vortrag davon geschabe, so dalb man in Augsburg die Nachricht von dem geschlossenen Frieden erhalten, nemich den 21. Nov. 1648. durch den um das Evangelische Wesen bestverdienten Mit. Ausschuß D. Marr Christoph Voit von Verg.

Dieser stellte dem in D. Heinrich Hermarts Wohnung versammeletem Ausschuß vor; doß der diesen und vergangenen berühren und höcht einden Zeiten, die alten Familien der Parriciorum in solchen Abgang gerathen wären, daß die zur Ersschung des Raths und Vergalen od der den Mit Müsse auszuhringen seyn Under.

<sup>(\*)</sup> A. G. II. c. III. S. 89. (\*) A. G. II. 651.

<sup>(</sup>y) Inftr. Pac. Art. V. S. 2.

wurden , zumalen ba etliche, wegen Alters und Unvermogenheit, wie auch anderer Urfachen halber, nicht mehr zu gebrauchen maren; baber murbe bie unumgangliche Nothburft erforbern, aus andern Familien etliche aufzunehmen, und mit ihnen Die alte Befchlechter Befellfchaft ju erweitern. Diefen Bortrag lieffen fich bie versammlete Musfchufe gang mobigefallen, und befchloffen baben fogleich, insbefondere auf ber Gradt Beftes ju feben, und biejenige gamillen und Perfonen ju bebenfen, welche im Grand ber Erubfal ber Ctabt getreue Dienfte geleiftet batten, welche ju Bermaltung bes Regiments geschift und tauglich . und auch instunftige ber Stadt folche Leute zu verfchaffen Die anwesende Beschlechter aber, bathen fich aus, bag fie barüber auch mit ben abwefenden fich befprechen burften. Diefes gefchabe zwenmal in gebachter Bermartifden Behaugung, und ben 26, überbrachte D. Bermart ben Ausschuffen mundlich ben Bericht: bag nicht alle Geschlechter mit biefer vorhabenben Erweiterung gufrieben maren, und glaubten, baf man baburch bie alte Befchlechter mieber ibre mohl bergebrachte Privilegia befchweren und ganglich ruinieren wollte, jeboch mare von ben meiften befchloffen worden, bag zu Befegung bes Regiments folgende Familien und Perfonen, wann fie zuvor bie zum Patriciat geborige Erfordernuffen wurden bengebracht haben, zu Befchlechtern follten an- und aufgenommen werben : bie Gulger und ihre Kamilie, Leonhart Beig und fein Cobn , D. Marr Christoph Boit von Berg und feine Cobne , bie Buroner alle, Martin Bobel und Abolph Bobels Cohne, Matthias Roch , Bans Philipp Samman und bie lebige Deftreicher. Allein bie verfammlete Ausschuffe maren mit biefer geringen Anzahl gar nicht zufrieben, weilen barunter noch viele waren, welche zum Regiment nicht gang gefchift gewefen maren, und fchlugen beswegen ben alten Befchlech: tern bazu noch folgende vor: Die Geigen, Sofer, Sopfer, Amman, Muller, Berten-Bieruber bezeigten fich bie unter ben Musichuffen anmefende fechs mair und Bodlin. Patricii febr migvergnugt, fie meinten, es murben burch biefe fo ftarte Bermehrung ber Befchlechter, Die alte vollig ruinieret werben; es mare bem gemeinen Befen, burch bie Unjahl, welche fie vorgefchlagen batten, genugsam geholfen, ungeachtet fie biefe bart genug angefommen mare; boch batten fie baben bor aubern bie um bas Evangelifche Befen bestverbiente Personen beobachtet. Einige fagten gar : Es maren feit langen Zeiten bie Befchlechter verhaft genug gewefen, und batte niemand fart nach ihrem Ctand geftrebet, jego aber wollte man fich auf einmal barum reigen, und bie alte Befchlechter bom Regiment verbrangen. Man gerieth barüber in eine Berbitterung, welche leicht aum Rachtbeil ber Ctabt batte gereichen fonnen. Die Befchlechter bequemten fich groat, Die Seigen und hofer noch anzunehmen, Die Ausschuffe aber maren auch bamit nicht aufrieben. (2)

### §. 6.

Wetben ers Nachbem ben L. Dec. 1648. die von bem Bischof von Costany und Kerzog von neunt.
Würtemberg subdelegierte Commissarii zu Vollziespung des Friedens. Schulkes in Augsburg angekommen sind, haben sie sich auch diese Sache angelegen seyn lassen. Es geschabe

<sup>(</sup>z) Diarium Sulzerianum P. I. p. 19.-35.

Achabe zum erstenmal ben 1. Rebr. ft. n. Un. 1649. in bem Quartier bes Burtembergifchen Gubbelegierten . mofelbit ber gange Ausschuft verfammlet gewesen ift. Die Commisfarii bielten fur nothig, bag bie alte Befchlechter ihr Borbaben 10. Familien unter bas Patriciat aufzunehmen, burch ein Memorial ben Commissariis anzeigten, und fie barinn bathen fie baben ju handhaben, mogu fich auch bie anmefende Befchlechter ertlarten. (a) Auf ftartes Bureben bes Ausschuffes bequemten fich auch bie übrige baju. wiewohl nicht ohne Schwierigfeit, und fchlugen barinn biejenige geben gamilien vor, mel che oben genennet worden sind; das Memorial aber wurde von sechs und zwanzig Gefchlechtern unterschrieben. (b) Dieses Memorial wurde ben 10. Febr. ben Deputierten bes Raths von ben Commiffariis vorgehalten, (c) welche es fogleich bem Rath binterbrachten, ber aber fur nothig erachtete, bag es bem Berfommen gemäß ben Stuben-Meiftern und 3mangigern von ber Berren-Stube mußte zugeftellet werben, auf beren Bericht und Butachten fobann die weitere Entschliegung erfolgen follte, ju welchem Ente zu vorderst eine Stuben-Bahl sollte angestellet und die abgangige Stellen der Zwanziger erfetet werben. Diefe tam endlich nach vielem Streiten (d) wovon unten noch mehrers ju gebenfen fenn wird, ben 20. Febr. ju Stanbe, man brachte baben fogleich bie Erweiterung ber Befellfchaft mit to. neuen Evangeliften Familien in Borfchlag , Die Banblung aber gerichlug fich alsbalb, nachdem bie Catholifche Zwanziger fich ertlarten, baf fie Diefe Bermehrung um fo weniger jugeben tonnten, weilen fcon genug Perfonen vorhanben maren, mit welchen ber Rath und bas Bericht befest werben fonnten, und weilen felbit viele Evangelische Beschlichter ausgesagt, daß fie zu Unterschreibung bes Memorials gezwungen worden maren, (e) worüber von ben Commiffariis ben Evangelis Inbeffen batte ber Catholifche fchen Befchlechtern ein farter Bermeiß gegeben murbe. Rath auch diese Ungelegenheit an ben Raiferl. Bof berichtet, und erwartete mit Berlangen barauf eine gunftige Untwort , welche aber erft nach volligem Befchlug biefer Cache und gwar nicht wie man gewunschet eingetroffen ift. (f) Dann nachdem bie Beschlech. ter ben 22, ejusd. nochmalen auf ber Stube gusammen gefommen maren, und fich über Die Rrage ob Die Aufnahm neuer Gefchlechter nothwendig mare, beratbichlaget batten . moben beschloffen worben, bie Cache an ben Rath gelangen zu laffen, weil man fich weber über biefe Brage, noch über bie Ungahl ber aufzunehmenden Familien vergleichen fonnte ; (g) legten fich bie fubbelegierte Commiffarien nochmalen mit Ernft barein, liefen bren ber pornemften Befchlechter vor fich forbern, und rebeten ihnen gu, fich nach ibrer Mennung ju geben und bie Aufnahm neuer Evangelischer Befchlechter in bem Rath ju beforbern. (b) Endlich nach nochmals gefchehenen Mahnungen gieng bie Cache vor fich. Den 1. Merg nemlich erhielten Die Stubenmeifter und Zwanziger bet Berren-Ctube ein Rathe . Decret, bag fie ben Befchlechtern benber Religionen anzeigen follten , bag aus ben von ben Evangelifchen alten Befchlechtern angezeigten Ramilien ( beren, nachbem noch bie

<sup>(</sup>a) Diar. Sulz. p. 35.

<sup>(</sup>b) ibid. p. 66. n. 71. (c) ibid. 84. feq.

<sup>(</sup>d) ibid. p. 143.

<sup>(</sup>e) 91. 6. II. p. 1101. & 1137.

<sup>(</sup>f) Diar, Sulz. p. 146. (g) 2. 6. 11. 1087.

<sup>(</sup> h ) Diar, Sulz. p. 1104.

bie Amman und Geizlosser bazu gekommen, Iwolf gewesen) zu Ehren ber Kaiserl. Serten Commissarien, sollten 7. vorgeschlagen, von diesen aber nur vier zu Geschichtern erwählet werben. Sie nahmen diese Handlung noch seldigen Abend für, und nachdem die Herren Studenmeister und Iwanziger die Weisen, Sulzer, Ammann, Zobel, Seize, Haman und Geizscher in Borschlag gebracht, siel die Wahl, durch die mehrere Stimmen der anwesenden Geschlechter, auf die Weise-Sulzer-Amman und Zoblische Familien, welche den 2. Merz durch ein Kathe Decret in ihren Würden bestättiget, und sodann nachdem sie erwiesen, daß sie die zum Patriciat ersorberliche Eigenschaften bestäten, zu Beschwörung der Statuten der Geschlechter, im gesehnen Rath zugelaßen worden sind. (\*)

### S. 7.

Und beftats tigt, Indessen war der Ausschuß der Evangelischen Burgerschaft mit dieser geringen Anzahl ver neuen Geschlecher gar nicht zustrieben; Er zlaubte es ware aus bloser Teinbseigleit der Catholischen Geschlecher gescheben, welchen durch eine stadtere Wermehrung eben so wenig abgegangen sen würde, und date die subdelegierte Commissarien, zu seiner Zeit der abzustatenden Relation einzuberleiben, dass wie X. 1629. Kaiser Ferdinand II. veierzeben neue Familien mit dem Patrizicia beehret, also auch Ser. Kaiserl. Maj. geruhen möchten hierhn einer Patrizet einzusübern. Die Catholische erstätten sich hieraus, die von inskunftige die Nochburst ben den Geongelischen eine weitere Vermehrung der Geschlecher erheischen würde, sie dieselbe nicht hindern wollten. Und hieber hatte es sein dewenden, nachbem zumalen diese Vermehrung nehl dem Vorbehalt der Evangelische dem Erecutions. Neces war einverleibet worden, (k) und diese um so viel mehr, weilen der Catholische Nact auf seine Antwage ben dem Antwort Schreiben erhalten, im welchem er selbst eine solche Vermehrung für nochwendig angesehen hatte, auf welche der Catholische Geheime Nach den 18. Merz dem ganzen Herzang der Scheche ber Catholische Geheime Nach den 18. Merz dem ganzen Perzang der Scacke beriehtet.

# §. 8.

Parification Moch eines Borfalls muß ich ben dieser Gelegenheit gedenken, devor ich zu Bedert wanzie ichreidung der vier neu ausgenommenen Familien schreite, nemlich der Einstipfung der Parizer unter dem Studenmeisten und Jwonanigern auf der HeckslichterErube. Es ist zwar ansänglich unter der Gesellschaft der Geschlechter niemalen gewöhnlich gewosen auf die Kelizion zu sehen niehen bieselde wohl nicht viel Ginful daren gehabt hat. Weilen aber zu Studenmeisten gestentheits die Vorreichnike inn Rath, oder einer von den Grafen Juggern erwählet, zu Zwanzigern aber, von icher Familie der ältesse, und im Fall des Mangels auch einige von der Mehrern Gesellschaft genommen worden, der Eathol. Familien aber zuman nach Licze weit mehr als der Evangelischen gewesen sind, so ereignete es sich von ungefähr, daß von den Zwanzigern ungleich mehr Eatholische, als Evangelische gewesen sind. Da aber nach Beschübe

<sup>(</sup>i) C.D. n. 85.

<sup>(</sup>k) Diar. Sulzer. I. p. 122. 123.

# Won bem Zuftand ber Geschlechter während bes zc. zc. 313

Beffphalifchen Kriebens eine vollige Bleichbeit in politischen Sachen eingeführet merben follte , fo wollten bie Evangelifche Befchlechter folche auch unter ben Chrenftellen ihrer Befellschaft bergeftellet miffen. 216 bennach ben 17. gebr. 1649, eine Stubenmabl porgenommen, und ba bamalen nur fieben Catholifche und bren Evangelifche Zwanziger und alfo ro. abgangig maren, burch bie mehrere Stimmen ber Catholifchen 3mangiger filinf Catholifche und eben fo viel Evangelifche Zwanziger ermablet werben wollten . baf alfo von Catholifcher Geite ibrer zwolfe von Evangelifchen aber nur achte gewefen maren, fo protettierten bie anwesenbe Evangelische 3mangiger wieber Diefe bem Instrum. Pacis jumieber ausgefallene Babl, und liefen es auch an bie übrige Evangelifche Befchlechter gelangen. (1) - Diefe befchlosen ben ber Tags barauf angestellten Berfammlung, auch bierinn die Paritæt zu behaupten, und die Raifert. Subdelegierte um ihren Cous barinn gu ersuchen. Diese hielten bavor, bag meilen fich bie Catholifche erflaret batten, bag biefe Bahl ben Evangelifchen auf funftige Ralle unvorgreiflich fenn follte, Die Evangelifchen es Diefes mal baben bewenben laffen mochten, welches auch von ihnen auf nochmaliges Bureben, um burch ben Aufenthalt wichtigere Dinge nicht zu verhindern, gescheben ift, (m) als fie Lags barauf nemlich ben 19. Febr. Die vorgenommene Ctubenwahl begnehmigten. (n) Als auch bierauf ber Evangelifche Rath eine gleiche Ginführung ber Paritat auf ber Raufleut . Stube bewilliget , fo murben beeberfeitige Erflarungen bon ben Commiffariis vermog eines Reben-Receffes beftattiget, (o) megen Aufnehmung ber Befchlechter aber fur bas funftige jebem Theile Und hierauf ift auth gar bald biefe Ginfubrung ber Paritæt feine Rechte porbehalten. ju Stante gefommen.

李淑表 李淑亲 李淑亲 李禄来 李禄来 李敬亲 李敬亲

# Die Sechzehende Abtheilung.

Beschreibung ber Geschlechter, welche A. 1649. aufges nommen worden.

S. 1. Weiß.

Wappen Tab. IX. n. 1.

sift zwar die Weispische Familie nur eine fehr turze Zeit in dem Geschlechter Stand Weiß, gewesen, doch ist sie esheils wegen ihrer Berdienste, theils wegen ihres Herfommens und Adels nicht unter die geringste zu zählen. Vermög alten Nachtichten hat dieselbe ihr Herfommen aus Ungarn, woselbst einer ben einem Magnaten Namens

(1) ibid. p. 129. (m) ibid. p. 140. (n) C. D. n. 86. (e) C. D. n. 87.

Namens Hufatoti Tomas, Forft und Jagermeifter gemefen. Deffen Gobn foll fich nach Mugeburg unter bie Bunft ber Raufleute begeben haben, (a) ber Entel aber Leonbart, ber A. 1398. in Augeburg gebohren worben, und burch bie Banblung zu einem anfebnlichen Reichthum gelanget ift, bat nach Absterben feiner erften Frauen Unna Ronigin, Dietburg Pfifterin geheurathet, und fich baburch mit ben Befchlechtern befreunder. Gein Cohn Andreas (b) bat Lucia Straugin gur Che gehabt, und 2. 1496. von Rais fer Marimilian bas Wappen mit bem Luren erhalten. Er hat verfchiebene Cohne ge. habt; von biesen haben Georg mit Elata Stroblin, Leonhart mit Helena Sponin und Ulrich mit Urfula Imhof bren besondere Linien gestiftet. Beorg, ber Stifter ber erften Linie (c) bat einen Cobn gleiches Mamens, biefer aber Marcig und Georgen binterlag fen. Der erttere überlebte feine jung geftorbene Gobne. Bon Beorgen fint bren an Jahren gefommen, nemlich Bans Christoph, Bans Beorg, und Bans Jacob, (d) welche zwar alle mannliche Erben gehabt haben, die aber nicht zu alt worden find. Ulrich ber Stifter ber britten linie, bat Anton erzeuget, Diefer aber einen Cohn gleiches Es binterlies berfelbe Sans Beinrich , beffen Rinber jung gestorben fenn muffen. Leonbart ber Stifter ber zweiten und miditigften Linie biefes Befchlechts, bat zween Cohne gebabt , Leonbart und Unbreas. Diefer bat fich nach Bien gefeget , fein Cohn Lubwig hat viele Rinder gehabt, Diefe aber haben feine meitere Machtommen hinterlagen. Leonhart bat mit Unna Bolgin eines Bifchoflichen Burggrafens Tochter, ber legten ihres Befchlechts, gleichfalls viele Cohne erzeuget. (e) Bon allen aber hat nur hierounmus mit Magdaleng Chemin fein Wefchlecht fortgepflanget. Seine Cobne waren Sieronymus und Sans Jacob. Jener hatte feine Rinder. Diefer aber mar ber Bater teonharts, Jona und Johann Jacobs. Jonas ift jung gestorben. Sans Jacob bat feine Rinter gehabt. Leonbart aber , welcher Un. 1649. unter bie Befchlechter ift aufgenommen worden, bat einen Cohn gleiches Ramens erzeuget, welcher ohne Rachfommen 2. 1701. als ber legte feiner Linie und Familie gestorben ift. Diefe gange linie ift von Raifer Berdinand I. geabelt und mit bem vermehrten Wappen begnabiger werden. (f) Bon biefen Weißen ift, mabrend bes Bunftifchen Regiments, Ulrich um bas Jahr 1542. aus ber Bunft ber Raufleute im Rath und Steurmeifter gewesen. (g) Da fie nech unter ber Mehrern Befellichaft maren, ift Leonbart Un. 1568. in ben Rath gefommen, 2. 1644. aber murte Bans Jacob, nachdem er die Cathelifche Religion angenommen barein ermablet, und ift Burgermeifter worben. (b) Gein Bruder leonbart fam 2. 1632. unter bie Comebifche Befchlechter. (i) Er fam fogleich in ben Raib, und murbe Zeugmeifter, bas Jahr barauf aber murbe er, ale ein ber Cachen febr wohl verftanbiger Mann, jum Auffcher über ben Befeftigungs Bau ber ber Ctabt befteller. (k) Machtem A. 1635, ber Edmebifche Dath wiederum abgesetet worden ift, murde er von ben gewesten Raths Bermanbten gum Ausschuff ernennet, ben welcher Stelle er bem Evan.

<sup>(</sup>a) Mannlichs Angeburg, Stammbuch.

<sup>(</sup>b) Prafch. 1. 248.

<sup>(</sup>c) ibid. II. 9. (d) ibid. II. 53.

<sup>(</sup>e) Prasch. 1, 282.

<sup>(</sup>f) Diploma dd. Bien s. Cept. 1561.

<sup>(</sup>g) Beififches Ctaninis Buch. (h) Nathes Bahls und Memter Buch.

<sup>(</sup>i) 21 (5, 11, 181. (k) ibid. p. 237.

Evangelischen Besen fehr nugliche Dienfte geleistet bat. (1) Und eben biefe find zweifelsohne bie Urfache, bag er und fein Sohn A. 1649. abermablen ju Befchlechtern find erhoben worden. (m) Er felbit wurde ben ber erften Babl, ben Ginrichtung ber Paritat, Stadt . Pfleger. Gein Gobn leonbart folgte bem Bater an Ehren und Tugenden, und murbe gleichfalls Stadt Dieger. (n) Ihm hat die Ammanische Familie vieles zu banten, indem er, weilen er teine eigene Kinder hatte, die mit feiner zwepten Chefrauen Barbara lauberin, Georg Chriftoph Ammans Bittme, angeheurathete vier Cobne, an Rindesstatt angenommen, und, obgleich mit groffem Biberfpruch, ber ibm nabe verwandt gewesenen Debrerifchen Familie, ju Erben eingesethet bat. (0) Unter feine grofte Gigenfchaften geboret feine befondere Liebe zu Biffenschaften und Runten. Er bat biefelbe nicht nur verftanden und ausgeübet, fondern man muß auch ju feinem Rubm melben, bag er bie Runfte aufgemuntert, fie beforbert, ihnen auf alle Art gebolfen , und mit nicht geringen Roften , fich ihre Arbeiten , fowohl Mablerenen und Rupferstiche als auch Silberstude von getriebener Arbeit u. a. angeschaft. Daber haben fich auch bie größte Runftler bamaliger Zeiten bestrebet, ihm ihre Runftftude jugueignen, fein Bilbnuß auszuarbeiten, worinn ber beruhmte Berner und Rufel ben Borjug erhalten. Er mar ein nicht geringerer Liebhaber ber Befchichte, Benealogie, Beralbict zc. wovon noch febr viele Zeugnuße vorhanden find. Ludwig Weiß, mar Burger und des innern Raths ju Bien, um bas Jahr 1565. (p) David Beiß bat eine milbe Stiftung für Arme gemacht. (9) Martin Beiß aber, von bem wir gleichfalls eine Stiftung baben, ift nicht von biefem Befchlecht gewesen. (r) Bor alters ift ein figelmaßiges Gefchleche biefes Damens in Augsburg gewefen, welches bren Eronen im Wappen geführet bat, und mit biefem nicht zu verwechsten ift. (s)

# Gulger.

Wappen Tab. IX. n. 2.

Es ift nicht ber geringfte Zweifel, baf bie Gulger von welchen bier die Rebe ift, Gulger. nicht von eben bemjenigen Gefchlecht fenn follten, welches fcon 2. 1539. in bas Patriciat gekommen, und beffen in ber VII. Abtheilung S. 6. gebacht worben ift. Man wird bafelbft finden, bag Bans Gulgers Cobne, Bans und Bartmann, gwen Linien geftiftet, von melden bie jungere unter bie Befchlechter ift aufgenommen morben, Die altere aber unter ber Dehrern Gefellichaft noch lange bernach geblieben ift. Der Stamm - Bater biefer Linie Bans Gulger, batte von Sabina langenfelbin einen Gobn Ramens Georg, Rr 2 Diefer

(1) ibid. 451.

(m) ibid. 110

(n) Ctabt : Pfleger : Buch. (o) Leonhart Weißens Leichen's Predigt und Lebenslauf, Epithaph. utr. Leonh. ben

(p) Beififches Ctammbuch." (q) Stiftunges Briefe.

(r) Beififches Ctamm ; und Sochzeite

(s) Sig. n. 16.

St. Anna, Proceffus Mehrerianus.

biefer aber von feiner zwerten Frauen Ottilia Remin, Leonbart und Marr. Diefer bat in Bofina einen Cohn gleiches Ramen erzeuget, ber aber in Breglau ohne mannliche Erben gestorben ift. Jener hinterließ zween Cohne, Leonhart und hieronymus. Bon bem erftern find gween Gobne ju Jahren getommen, Beorg und Wilhelm. Bon Bil bems Gobnen bat fich feiner verheurathet. (t) Georgens Cobn Marthias aber , bat gegen Ende bes XVI. Sæc. Augsburg verlaffen. Geine Dachtommen haben gu Frantfurt am Mann gelebet, und find einigermaffen in Abnahm gekommen. Es lebet aber von benfelben noch ein Catbolifcher Beiftlicher ju Manns Namens Johann Beinrich Gulger, Ord. S. Bened. Profest. Prior Theol. Doct. Sieronnmus Guler, Leonbarts gwenter Cobn , erzeugte David , und biefer Bolfgang , ber mit Jacobing Beifin (u) ber Ctamin-Bater zweier Linien gewesen ift. Er batte nemlich zween Gobne, Boligang leonbart und hieronymus, melde beebe A. 1648, wiederum in bas Patriciat find aufgenommen worden. Der erftere batte gween Cobne Carl und Buftav Abolph. Carl batte gween Cobne Leonhart Carl und David, von welchen aber feiner mannliche Erben hinterlaffen bat. Buftav Avolphs Nachkommen befinden fich noch in Augsburg. hieronymus, Bolfgangs zwenter Cohn, hatte zween Gobne. Bolfgang blieb ledig, Dieronnmus aber batte Anna Maria Bechlerin jur Ghe und erzeugte 2Boligang Jacob, und auf ben Radytommen feiner herren Gobne Wolfgang Jacobs und hieronymus beruhet ber Blor ber zwenten Linie, (x) Diefe Gulgerifche Baupt, Linie nun bat fich mehr als bie andere um bie Grabt verdient, und fowohl zu ben gunftischen Zeiten, als nach Abichaf. fung berfelben, fowohl vor als nach erlangter Patriciats . Burbe, im Regiment befannt gemacht. Es mar nemlich ichen Georg ein febr verbienter Mann, welcher viele Raths Aenter, als einer von ber Zunft ber Kaufleute getragen hat, von welcher er auch in ben Jahren 1479. 81. 83. und 85. Burgermeifter gewefen ift. (y) Eben Diefem nebft feinen Bettern murbe 21. 1479. ber Wefchlechter. Ctand angeboten, ben fie aber bamals ausgefchlagen haben. (2) 218 2. 1539. Die jungere Gulgerifche Linie in bas Parriciat aufge nommen worben, maren feine Entel. Cobne Leonhart und hieronnmus noch febr jung, und ba fich biefer nicht einmabl in Augsburg befand, jenem aber bie Gache gu fchwer vorgestellt murbe, fo unterfleffen fie fich zu rechter Beit zu melben. Da fie nachgebends gefeben, daß ihnen ihre Better von ber jungern Linie vorgezogen murben, fuchten fie 2. 1551. Befchlechter zu merben. (a) Rachbem ihnen ihr Befuch von bem Rath abgefchlagen worben, baten fie, baf man fie in ben Ctuben Betteln wenigstens gleich neben ihre Better feben modite, welches aber gleichfalls nicht bewilliget worben ift. (b) Inbeffen tam Leonhart noch 2. 1541, aus ber Raufleut Bunft in ben Rath. führung bes Befchlechter Regiments tamen von ber Debrern Beschlichaft zwen in ben Rath, und zwen in bas Ctabt : Gericht. (c) Als bie Comeben bie Ctabt eroberten, wurden Wolfgang Leonbart und hieronomus zu Gefchlechtern gemacht, (d) und famen

(t) Prasch. III. 97.

(z) Gaffar ad h. a.

<sup>(</sup>x) Benfferte Geneal. Tab. ber Gulgeris

fchen Familic. (y) Burgermeifter Chrenbuch.

<sup>(</sup>a) Stuben: Protoc. h. 37. (b) ibid. (c) Nather Bahl: und Aemters Buch.

men auch beebe in ben Rath. (e) Nachbem aber bie Stadt wiederum von benfelben verlaffen worden , murbe A. 1636. bem Bieronymus bie Beforgung bes Evangelifthen Bottes Dienstes im Collogio, und bes batu gesammleten Belbes von ber Evangelischen Burgerfchaft anbertraut, A. 1638. aber murbe er jum Musfchuß ernennet. (f) Ben ber Execution bes Weftphalifchen Friedens endlich find Diefe zween Bruder abermals mit ihren Erben zu Geschlechtern ernennet worben. (g) Geit biefer Zeit nun find neun von Diefem Gefchlecht in ben Rath ermablet worden, (b) von welchen Berr Wolfgang Racob, von 2. 1737 - 1751, Stadt - Pfleger, auch Raifer Carl bes VI. und VII. wie guch jego glorwurdigft regierenden Raiferl. Majeft. Francisci I. Rath und tand : Bogt gemes fen ift. (i) 3m Ctabt : Bericht aber waren eben fo viele, und Carl mar von 2. 1667. big 1675. Reichs Stadt . Bogt. (k) Bolfgang Gulger J. U. D. war Actuarius im Stadt - Bericht. Geinem Gleife bat Die Ctabt und bas Evangelifche Befen fehr viel au banten, indem er nicht nur in Sammlung ber Acten febr forgfaltig gewesen ift, fonbern auch bas vortrefliche Tag. Register, welches unter bem Mamen bes Diarii Sulzeriani befannt ift , und bie Siftorie ber Mugsburgifchen Friedens - Execution enthalt, verfaffet bat. Auffer biefen ift auch Mary Gulger Burgermeifter ju Bosna in Schlefien gewefen. Als fich die Familie noch jur Catholifchen Religion befannte, mar Sigmund Gulger Dom berr gu Frengingen, nemlich A. 1503. Bon ber Linie, welche fich nach Frankfurt gefeget, waren Matthias und sein Sohn Johann Georg Post-Meister ba-selbst. Johann Melchior war Doctor Med. und Chur-Pfälzischer, auch Fürstlich-Sulzbachifder Leib. Medicus. Cein Cohn aber, Sieronymus Peter Gulger, mar gleich. falls Braflich : Ronigsedifcher und bernach Marggraflich . Baaben : Durlachifcher teib-Argt. (1) Conft ift auch Bolfgang Leonbart zu bemerten, ber fich A. 1645. ju Bloreng ben einem an bes Brog. Bergogs Beburts . Lag angestellten Eurnier febr bervor gethan, baben aber bas linglud gehabt bat, eine Aber ju gerfprengen und fein beben baruber einzubufen. (m) Endlich hat auch biefe tinie zu verschiebenen Zeiten schone tanb. Buter befeffen. Dem Burgermeifter Georg gehorte Sagenrieb, (n) teonbart Carl aber geborten bie von ben Palerifchen ererbte Buter Ottmarshaufen und Sammel wie auch Eichstetten.

3 obel.

### Wappen Tab. IX. n. 3.

Die Bobel fammen aus bem Dorf Bertach in ber Berrichaft Rotenberg im Algeu her, 30bel. mofelbft um bas Jahr 1500. Jacob Bobel ber Ctamm : Bater biefer Familie gelebet bat. Rr 3

(e) Mathe Bable und Memter: Buch.

(f) Suls. Genealogie. (g) A. G. II. 1103. (h) Rather Bahl und Aemter Buch.

(i) Ctabt , Dfleger ; Buch, Leichen: Drebigt

und Epith. (k) Leichen : Prebigt und Epith.

(1) Gulger, Geneal. (m) ibid. it. Epith Florent. p.

(n) Reur , Ctabte Reg.

Er batte bren Gobne. Bon Ulrich ift nichts befannt, Sans bat fich nach Rempten gefeget, aber allem Unfeben nach teine Erben gehabt. Martin aber begab fich nach Augsburg, mo er 2. 1558. Selena, aus bem angefebenen Befchlecht ber Dcco gebeurathet bat. (0) Er batte bren Gobne Martin , Bans und Cafpar. Bon bem lettern ift gar nichts befannt. Sans ift unter ben Raufleuten geblieben, (p) und fein Cobn Robann Christoph ift ohne Erben gestorben. Martin ift A. 1590. burch die Beurath mit Relicitas Beinglerin in Die Mehrere Befellschaft gefommen. (9) Er hatte zween Cobne Aboloh und Martin. Diefer ftarb obne Rinber. Jener aber hinterließ bren Cobne Friederich . Abolph und Martin. Diefer ift burch einen unglutlichen gall von bem Berg Sempion in ber Schweiß, in ber Jugend um fein teben gekommen, (r) Friederich bat feine mannliche Erben gehabt, Abolphs Cobn aber gleiches Namens ift letigen Stands vor bem Bater geftorben. (s) Mit biefem erlofch biefes mohl verbiente Beschlecht schon wiederum in bem 1689ften Jahr. (e) Es hat fich aber Diefe Familie burch die Sandlung, vornemlich aber burch bie Berg und Calgmerte empor gebracht, worinn ichon ber erite Martin viel gethan bat, ber auch ichon mit bem Abelitand begnabiget worben ift. Es mar berfelbe ein Mann von befondern Berdienften, welcher bie ihme von Bott verliebene Buter auf Die beste und ebelfte Art gebrauchte, indem er bamit feinen armen Mitburgern reichlich zu Bulfe fam. Er ftiftete nemlich 2. 1578, bas Dil gerhauß fur arme mit Rrantheit belabene Perfonen, fie mochten fremd ober einheimifc fenn, und eine Religion haben, welche fie wollten. (u) Er trug jur Stiftung bes Evangelischen Collegii fur arme ftubirende junge teute, (x) bas meifte ben, und nech in feinem Lettament vermachte er febr viele Legara ad pias caufas. Martin, fein Cobn, war von ber Mehrern Befellichaft im Rath und wurde Baumeifter. Bur Schwebischen Beit murben Abolph und Martin Beichlechter. Erfterer tam auch in ben Rath und murbe Proviant . Berr. 2. 1635. murben fie gwar biefer Burbe mieberum entfetet, 21. 1649. aber ben Bollgiehung bes Weftphalifchen Kriebens gelangten Martin und Abolphs Cohne wieberum bagu. Geitbem ift nur erftgebachter Martin in bas Ctabt-Bericht, Abolph aber, ber leste Dieses Beschlechts in ben innern und endlich in ben geheimen Rath gefommen. (y) Diefe gamilie befag, fo lange fie im Blor gewefen ift, bas Dorf Pfersheim, welches U. 1579. Martin Bobel von Michael Ratbeden zum Turnftein und Oberhaufen an fich gebracht bat. (2) Der leite biefes Wefchlechts bat feine groen Drittel an Die St. Jacobs Pfrund vertauft, (a) bas britte Drittel aber ift von ben Friederich Boblifchen Erben an den Bifchof von Augsburg veräussert worden. Meitingen in ben Felbern, bat 2. 1686. Abolph Bobel inne gehabt.

(o) Prasch. I. 132. 163. Mannlich im Mugeb. Ctammbuch.

(p) Prasch. 1. 208. (q) Hochzeit: Buch ad h. a. (r) Epith. zu Roche.

(s) Deffen Leichen , Dredigt und Lebens, lauf.

(t) Deffen Leichen Dredigt und Lebenes lauf item Epith. ben St. Anna.

(#) 2. G. I. 624. Revers ber Deput. bes Beil. Allmofens über ben Boblifchen Donations & Brief bas Dilgerhauß betreffend dd. 3. Mers 1580.

(x) ibid. I. 636. t.

(y) Rathe, Babl, und Memter, Buch.

(2) Raufbrief dd. 15. Man 1579.

(a) Raufbrief dd. 2. Jan. 1682.

# Ammann. 2Bappen T. 1X. n. 4. A. B. C. D.

- A. Das altefte Ammanifche Wappen, welches Sans Amman 2. 1539. von Raifen Carl V. ausgemurft.
- B. Saben Die Amman 21. 1623. bon Raifer Ferdinand IL mit bem Abelftand
- C. Das jego gewöhnliche, welches die Familie 21. 1629. bon'eben bemfelben erlangt bat.
- D. Sat Leonhart von Amman von dem Reiche-Vicariate-Bericht 21. 1741. ausgemurft.

Es ift gewiß, bag fcon bor Ginfubrung ber Bunfte mehr als eine Familie in Mugs. 2mman. burg gewefen ift, welche ben Ramen Umman geführet bat. Dan finder 2. 1314. einen Beinrich Amman, A. 1321, einen Conrad, A. 1353, einen Bans, A. 1364, einen Ulrich Amman ben Seil. Creuß, ben ber Juden Rirchhof und noch mehrere. (b) Ja es ift so gar A. 1348. und A. 1357. ein Sans Amman Stadt. Pfleger gewesen, ber aber gemeiniglich fur einen Better von ben tilien, welche fich Amman von Berd gefchrieben haben, gehalten wird. (c) 3ch finde auch einen Franz Amman der A. 1397. gelebet und ein Sigel, an welchem aber das Wappen nicht gar zu beutlich mehr zu erkennen ift, geführet bat. (d) Bon einem tiefer Amman frammen mahrfdeinlicher Beife auch bie noch lebende Berren Amman ab. Es ift nemlich fast tein Zweifel, bag fich biefe alte Amman, deren Name ichon tein geringes Bertommen anzeiget, ben Beranterung bes Regiments unter Die Weber-Bunft begeben haben. Unter berfelben findet man ichon A. 1369, seq. einen Hans Annman als Zwolfer, und in gleichem Stande befanden sich bif A. 1544. Ulrich und noch zween Johannes. (e) A. 1460, war Conrad des Raibs, um gleiche Zeit aber lebte Sans, von welchem und feiner Chewirthin Magdalena Remin, bas Befchlechts Regifter in Ordnung bergeleitet wird. Gein Cobn gleiches Mamens, batte Regina Fridingerin gur Che, und beffen Cobn Sans, Juliana Mathanin, welche beede von guten Beschlecht gewesen sind. (f) Diefer bat fich unter Die Bunft ber Raufleute begeben, und ift, nachbem 2. 1548, bas Regiment geandert worden ift, als Raufmann in groffen Rath gefommen. Er batte bren Coone. Bans batte Unna Margaretha Zangmeitlerin gur Che. Sein Cobn gleiches Mamens, erzeugte mit Jubith Biengerin (g) Georg Ulrich, ber fich nach Deefburg in Ungarn gefeget bat, aber ohne mannliche Erben gestorben ift. Der zwente Cobn Beorg, (b) batte jur erften

<sup>(</sup>b) Burgerbuch ad h. a. (c) Gassar ad h. a. (d) Sig. n. 17.

<sup>(</sup>e) Beberhaus: Chronid.

<sup>(</sup>f) Prasch. II. 100. (g) Prasch. I. 298.

Ehe Anna Maria Schwarzin, jur zwenten Cabina Remin, und gur britten Sabina Linfin. Mit ber gwenten tam er 2. 1579. (i) in Die Mohrere Befellschaft und murbe ber Stamm. Bater ber noch florierenben Linie. / Stephan ber britte Cobn, batte von Unna Maria Bungburgerin gar feine Rinber. (k) Beorg batte vier Cohne, Stephan, Beinrich, Beorg und Paulus. Der erftere batte feine Ginber, ber zwente batte einen Cohn Sans Chriftoph, ber ohne mannliche Erben gefterben ift, (1) von ben beeben lege tern aber ftammen bie noch florierende linien. Es erzeugte nemlid beorg mit feiner gwenten Frauen Barbara Beinglerin, Gottfrieb. Diefer hatte von Elifabetha Beiberin bon Lindau funf Cobne, (m) bon welchen aber nur green, nemlich Johann Chriftoph (n) und Leonbart Nachkommen gehabt haben, welche fich noch in Augeburg befinden. Daulus, ber vierte von des altern Beorgens Cohnen erzeugte mit Beronica Stammlerin Beorg Sigmund. Diefer verheurathere fich mit Maria Barbara tanberin. ließ ben feinem fruhzeitigen Tob, vier Gobne, Johann Paulus, Chriftoph Sigmund, Johann Matthias und Beorg Beinrich, (o) welche von ihrem Stief. Bater, bem Ctabr Dfleger Leonbart Weiß bem jungern, an Rindesstatt angenommen und ju Erben einacfest morben find. Die beebe lestern baben feine mannliche Rachfommen binterlaffen. Bingegen beruhet auf ben Nachkommen ber erftern noch bermalen ber Flor biefes Sau-Diefe angesehene Familie nun ift fcon A. 1623. von Raifer Kerdinand II. in ben Perfonen, Beorgs, Stephans, Beinrichs, Daulus und Baus, Bebruber und Better, mit bem Abelitand und ber Bermehrung ibres angebohrnen Bappens begnabiget worben. 21, 1627, aber bat eben biefer Raifer ben 3. Brubern Georg, Beinrich und Paulus bas Bappen, fo wie es beut in Lag geführet wird, ertheilet, und ihnen ihren Abel beftattiget, (p) Bur Schwedischen Beit murbe fie unter Die Befchlechter aufgenommen, boch ift feiner baraus in ben Rath ermablet worben. (9) 2. 1649. murben Beinrich und Georg wie auch Pauli Sohn zu Geschlechtern erwählet, und ihnen die begehrte Urfunde barüber ertheilet. (r) Der erfte, ber in ben Rath gefommen ift, mar Beinrichs Cohn Johann Chriftoph M. 1651. und Diefem find big jego noch brengeben gefolget. fen mar Bottfried von A. 1701. bif 1716. Ctadt - Pfleger. Er follte, ba bie Frangofen A. 1704. Die Stadt verliessen, als Beissel mitgeben, wurde aber von seinem zwenten Sohn herr Johann Gottfried ausgewechselt. (5) Jin Stadt. Bericht find eilfe gewefen, (t) und leonbart Amman war Raths Confulent, auch zu ben Zeiten bes von ben Churfurften bon Banren und ber Pfalg nach Raifer Carl VI. Tob errichteten Reichs - Vicariats - Sof-Berichts ju Mugsburg beffelben Affeffor, woben er Die Bestättigung bes Abels, Die Erlaubnif fich von Amman gu fchreiben, und ein verbeffertes Wappen erhalten bat. (11) Beorg Amman mar gur Schwedischen Zeit Ronigl. Schwedischer Rent Cammer-Rath,

(i) SochzeiteBuch ad h. a.

(k) Prasch. II. 54.

(n) Leichen & Prebiat.

(q) 21. 3. II. 181.

(\*) 21. 3. H. 254. Diar. Sulzer.

<sup>(1)</sup> Leichen : Predigt. Epith. ben St. Anna. (m) Leichen : Predigt und Epith. ben St. Anna.

<sup>(</sup>o) Leonhart Beigene Leichen, Prebigt.

<sup>(</sup>p) Dipl. dd. Wien 14. Febr. 1623, und 27. Mug. 1627.

<sup>(</sup>r) Stubens Protoc. ad h. a. C. D. 86.
(s) Erophii, gebruftes und erquiftes Mugdb. p. 99.
(t) Nathes Bahls und Memter Buch.

# Beschreibung ber Geschlechter, welche A. 1649. 2c. 2c.

Rath, und ein geschitter an vielen Sofen wohlerfahrner Mann. (x) Conft ift noch anzumerten, bag Beorg Amman ber altere M. 1617, bon bem Rlofter Ct. Beorgen bas But Buggenberg an ber Bertach gefaufet bat. (y) Der Gtabt - Pfleger Bottfried Amman batte auch Antheil an bem But Meitingen, ingleichem an Tafertingen, Burblingen und Deufaf.

# Die Siebenzehende Abtheilung.

Won dem Zustand der Geschlechter vom Jahr 1649. biß 1700. und ber unter Diefer Zeit vorgefallenen Vermehrung mit ber Roch : von Rauner und von Softinifden Ramilie.

achdem die betrübte Zeiten, durch welche die Stadt Augeburg in fo groffen Ber- Absterben fall gerathen ift, endlich überftanben maren, batten bie am Regiment figende ber Be-Gefchlechter genug zu thun, um bie neu eingeführte paritatifche Regierungs folechter Form in einige Rube und Ordnung ju bringen, und fich in Unsehung ihres Bermogens in etwas wiederum ju erholen, mogu aber eine gute Zeit vonnothen gemefen ift. Es beftime damalen bie Befchlechter- Befellschaft aus folgenden angefebenen Familien Bon alten Beschlechtern: Die herren Belfer und langenmantel von beeben Religionen. Die herren Rhelinger und Ilfung Catholifth, Die herren herwart Evangelifth. Bon Befchlechtern von A. 1539. Die Berren Remen, Impof, Peutinger, Fugger und Rembotd Catholifch. Die herren Endorffer, Walter, Uliftett, Lauginger, von Stetten, Haingel und Stammfer A. C. Von Catholifchen Geschlechtern von A. 1628, die herren Schellenberger, Bechler, Zechen, Zesennair und Mayren. Von Evangelischen Geschlechtern von A. 1649, die herren Weisen, Gulger, Zobel und Amman, in allem als 28. Familien. Durch biefe glufliche Beranberung maren auch Die Evangelische Gefchlech. ter in ein folches Unfeben getommen , bergleichen fie feit Ginfuhrung bes Befchlechter-Regiments noch niemals gehabt batten. Es ift baber tein Bunber, mann reiche und angefebene leute aus ber Burgerfchaft ju gleichen Chren ju gelangen gesuchet baben, welche um fo leichter ju erlangen maren, nachdem 2. 1628. burch Raifer Ferbinand II. ber Unfang gemacht worben ift, bas Recht Wefchlechter ju ernennen bem Raiferlichen Dofe jugueignen. Auf folde Weife ergieng es mit ber Erhohung ber Rochifchen gami Roch merben lie in ben Befchlechter Stand. Der Raifer Rerbinand III. ben welchem fich Johannes Gefchlechter

<sup>(</sup>x) Dipl. dd. Mugeburg 1741.

Koch durch seine Mathematische Wissenschaften sehr besiebt gemacht, sieß A. 1653. an den Ratz zu Augsdurg ein Schreiben ergeben; in welchem er gnadigst verlangte, daß der beld Vogdann und Mathias die Koche, als welche von dem Kaiser in den Stade und Brad des Abels erhoben worden wären, andern abelmäsigen und würdigen Personen, nicht nur gleichhalten, sondern sie auch in den Numerum Particorum aufnehmen und einverleiben sollte, (a) Diese Kescript wurde den Herrn Studenmeistern und Zoanzigern von der Herrn Stude vorgehalten, welche darauf ben der den 19. veranlasten Zusammenkunst einstellig beschlossen denen, dem Kaiserl. Begehren Gehoriam zu leisten, (a) worden sollte, von der der Gehoriam zu leisten, (a) worden sollten der keilde allen nechte allen neuen Geschlechtern vorgeleget wird, geleistet worden ist. In eben diesen Tag wurde der Herra zugleich aber auch gebeten, inselunsteiltern und Jwanzigern an den Kaiser berichtet, zugeleich aber auch gebeten, inselunsteilt der jenige, welche der Kaiser. Mas. Geschleche zu werden such nach der nicht und an die eingesührte Ordnung zu weisen.

§. 2

# Rod.

### Wappen T. IX. n. 2. A. B. C.

- A. Das alteste Rochische Wappen, welches noch von benen in Memmin gen und Sachsen geführt wird.
- B. Wappen ber Augsburgifchen Gefdlechter, Berren Rochen bon Bailenbach.
- C. Wappen ber herren Rochen von Wefpach ju Biberach.

Rody.

Es bat fich fcon ebemablen ein Befchlecht biefes Namens unter ber Mehrern Befellschaft in Hugsburg befunden , welches wen Sifche im Bappen geführet bat, mit bie fem aber in teiner Unverwandichaft gestanden ist. (b) Diefe Familie bat ihr Bertom men aus ber Stadt Brunenbach in Schwaben, woselbst fie teute von gutem Anseben gewefen find. Daielbit hat um bas Jahr 1500. Sans Roch mit Unna Unglertin in ber Che gelebet, (c) und zween Cobne Bans und Matthias erzeuget. Banfens Cobne Matthias, Georg und Cafpar, von welchen Georg eine Fuggerin vom Reb gur Ebe gebabt, und fowohl als Cafpar ju Rurnberg angefeffen gewefen ift, haben teine Rinder binterlaffen. Matthias bat mit Urfula Tehrlin einen Cohn gleiches Damens gebabt, melther fich nach Memmingen gesebet bat, (d) und bafelbft A. 1610. unter Die erbare Befchleche ter aufgenommen worden ift. (e) Er hatte vier Cobne, Conrad, Sans, Cafpar und Matthias, welche vier Linien gestiftet baben. Conrab feste fich nach Murnberg , nach. bem er Efter Baberin eines abelichen Befchlechts zur Ebe genommen. Er hatte green Sohne

<sup>(</sup>z) C. D. n. 88.

<sup>(</sup>a) Ctubens Protoc, ad h. a.

<sup>(</sup>b) Mannliche Mugeburg. Ctammbuch.

<sup>(</sup>c) ej. Epith. gu Grunenbach.

<sup>(</sup>d) Chorers Epith. Memm. p. 78. & 135.

# Won dem Zustand ber Geschlechter vom Jahr 1649. 2c. 2c. 323

Sohne, Sans Conrad und Jacob. Jener hinterlies feine Erben, biefer aber einen Sohn Sans Jacob, ber fich miberum nach Memmingen jurud begeben bat, mo fein Sohn gleiches Namens ohne Erben geftorben ift. Diefer Jacob hatte jur erften Che Euphrofina Steiningerin von Mugeburg, und jur grenten Cath. Imhof von Murnberg. Seine Schwestern maren gleichfalls an Nurnbergifche Befchlechter verheurathet. Sans, welcher bie gwente Linie gestiftet, (f) hatte Felicitas Ebergin gur Che, und lebte in Memmingen. Er hatte vier Sohne : Sans, Jacob, Daniel und Bans Abam. Der erfte batte feine mannliche, (g) ber zwente aber gar feine Erben. Der britte batte groeen Sohne, Johannes feste fich nach Dreften, fein Cohn Johannes aber Med. D. tam nach Mugsburg, wo er megen feiner Berbeurathung mit Regina Belferin unter bie Mehrere Befellschaft aufgenommen worben ift. Daniel Johanns gwenter Gobn I. U. D. lebte gleichfalls zu Mugsburg und war mit Anna Philippina Rochin von Gailenbach verbeurathet, bat aber feine Rinder hinterlaffen. (b) Sans Abam, Sanfens vierter Cobre, feste fich nach Leipzig, mo feine Rachtommen unter bie reiche Familien, welche fchone Land. Buter befigen, gezehlt zu werben verbienen. Die britte Linie ftammet von Cafpar und Belena Ronigin von Rempten, (i) nach beren Tob er Elifabetha Chingerin, Beorg Chingers von Bottenau, bes legten feines Befchlechts und Felicitas Rhelingerin Tochter geheurathet bat. Er batte green Gobne Cafpar und Sanuel. bat teine Rinber gehabt, Cafpar; aber bat fich mit ber legten, aus ber Mugsburgifden Rungischen Ramilie verheurathet. Er ift A. 1697. von Raifer Leopold in ben Abelftand erhoben worden, und bat bas But Wefpach an fich gebracht, wovon fich feine Rachtommen ju Memmingen und Biberach noch bermalen fchreiben. Die vierte Linie ftammet von Matthia. Diefer bat fich nach Mugeburg gefeget, und Unna Maria Steng. lin, und nach ihr Philippina Steiningerin geheurathet. Geine Gobne maren Matthias und Bans. Bener hatte Maria laugingerin jur Che und tam mit ihr in die Mehrere Befellichaft Un. 1654. aber wurde er nebit feinem Bruber von Raifer Ferdinand III. mit bem Abelftand, unter bem Ramen Roch von Gailenbach und mit bem vermehrten Wappen begnabiget, A. 1654. aber murben fie auf Borfchreiben gedachten Raifers (k) Befchlechter. Gein Gohn Matthias erzeugte Johann Marimilian, Diefer aber farb ohne Johannes mar an Ca-Erben, als Sahnbrich unter bem Reventlawifden Regiment. bina lotterin verheurathet. (1) Er hinterlies zween Cohne, Johann Matthias ftarb ohne Rinder, Johann Chriftoph aber ift ber Berr Bater von Berrn Mary Chriftoph Roch von Wailenbach auf welchem Diefe Ramilie dermalen in Augsburg allein beruhet, gewesen. (m) Es bat biefelbe fich allbereits zu ben betrübten Zeiten bes 30. jahrigen Rriegs um Die Stadt Augsburg verbient gemacht, in welchen Matthias Roch bem Evangelischen Befen als Musschuß gedienet bat , (n) und baber ift er auch schon 2. 1649. mit in die Beschlechter Babl getommen, (o) Nachbem fie auf ein Raiferl. Borfchreiben, welches Johannes, S 5 2 ber

(f) Schorers Memming, Chronid. p. 187.

( k) cf. S. antec. (1) Leichen: Preb. & Epith. bey Ct. Mma.

(m) cf. Ctribbets Mugeburg, Geneal.

<sup>(</sup>g) Chron. Memming. p. 125. 187.

<sup>(</sup>h) ei. Epith. ben Gt. Muna.

<sup>(</sup>i) Epith. Memm. p. 79.

<sup>(#) 21. 63.</sup> II. 008.

<sup>(</sup>o) Diar. Sulzerianum I, p. 19. -35.

ber fich burch feine Mathemathifthe Biffenfchaften ben bem Raifer febr beliebt gemacht batte, ausgewurket, murtlich Befdechter worben; find feit ber Zeit funf in ben Rath erwählet worben, aus beren Bahl Berr Mary Chriftoph Roch von Bailenbach, Raifer. licher Daj. murtlicher Rath, feit In. 1752. als Stabt. Pfleger glutlich regieret. (p) In bem Ctabt . Bericht aber find fechs gewefen. Bu Memmingen find Sans 2. 1634. Cafpar und fein Gohn gleiches namens, ingleichem Johann Jacob, Burgermeifter, Jobann Jacob aber Stadthalter ben bem Stadt. Bericht gemefen. Daniel mar Raths. Confulent ju Mugsburg. (9) Berr Johann Theodor auf Leilig, ift Ronigl. Polnifder und Churfurftl. Cachfifcher Commercien Rath. Die Augsburgifche Linie fchreibet fich von Bailenbach, welches Matthias und Johannes von ben Beigtoflerifden ertauffet, und auf ihre Machtommen gebracht baben. Matthias erheurathete mit Maria Laugingerin Die Bof - Mart Schonlaiten in Bapren, welche feine Nachtommen gleichfalls eine Beitlang befegen baben. Johann Matthias taufte Unfangs bie Berrichaft Emersader, und nachbero bat er bie Berrichaft Itter nebit bem Schloft Boble in Beken Pfanbicbillings weiße inngehabt, nachdem aber folche nach einigen Jahren ausgelofet worben, bat er bie Berrichaften Mubringen, Mublen und Bifenftetten am Nedar gefauffet, welche er aber noch vor feinem Tobe wiberum veraufert bat. Die Memmingifche Linie bat eine Beitlang bas But Befpach befeffen. Bon ber Leipzigifchen linie mar Johann Theober. Berichts Berr ju Mieberglaucha, und fein Berr Cobn gleiches Mamens wohnet auf fei nem But Leilig.

Cager fuchen pergebens ju merben.

Da biefes ber Rochifchen Familie gelungen, fuchten balb mehrere reiche leute ein gleiches zu magen. Der eifte bavon mar Renmund Egger auf Samel. Deffen Boreltern Befchlechter befanden fich unter ben Erbaren Befchlechtern ju Lindau. (r) Geines Baters Brubers Cohn, Bottfrid Egger, war Churfurftl, Cachf. Commercien-Rath und Doft-Meifter zu teipzig. (s) Gein Bater Alexius begab fich zu Angeburg in ben Berfis. (t) Er fuchte aber bas Patriciat nicht vor fich , fondern fur zwen mit einer von Stetten ergeugte Cobne. Machtem er fein Befuch burch verschiedene Berren bes Raths ben ber Befellichaft anbringen laffen, aber nichts erhalten fonnen, brachte er Un. 1690. Intercefions. Schreiben von bem Churfurften von Manng zuwegen, welcher gur Beit ba Ralfer Joseph ju Mugsburg getronet worben, in feinem Saufe fein Quartier gehabt batte. Es berathichlagten fich d'e Befchlechter bieruber, allein nach vielen bin und ber gemachten Uberlegungen, murbe befchloffen, fich biefe Zumuthung abzubitten, und an ben Reichs-Vice-Cangler Braf von Ronigsed, ber im Ramen bes Churfurftens bas Borfebreiben ergeben laffen, eine Deputation ju fchicken um bemfelben bie Sache vorstellig ju ma-

> (p) Babli und Memter Buch. Ctabts Pfleger : Buch.

> (q) v. ej. Leichen; Predigt & Epith. ben Ct. Unna.

(r) cf. Jacob Tomans Befchreibung feis ner Fantilie.

(s) cf. ej. Leichen-Predigt und Lebenslauf. (t) Leichen: Predigt und Lebens Lauf it. Epith. ben Ct. Anna.

# Won bem Zustand der Geschlechter vom Jahr 1649. 2c. 2c. 325

chen. (n) Daben blieb es auch um so viel mehr, als bende junge Egger in dem Jahr 1696, noch vor ihrem Vater gestorben sind. (x) Sein Sohn erster Ehe Alexius ist zwar unter der Mehrern Gesellschaft gewesen; da er aber keine Erben hinterlassen, so ist mit ihm das ganze Eggerische Geschlecht widerum erlossen.

# 5. 4

Im Jahr 1693, ba bie bamalige herren Stabt. Pfleger Leonhart Beig und Johann Stubens Meldior Ilfung von Cuneberg Stubenmeifter maren, murbe von benfelben bem bama. Dronung. ligen Stuben. Actuarius Lt. Bieronnmus Thoma aufgetragen , Die Stuben . Drbnungen burchzugeben und nach ber Beschaffenbeit ber jegigen Zeiten einzurichten. Ordnung wurde ben i. Febr. befagten Jahres ben herrn Zwanzigern vorgelefen, und von benfelben burchgebends begnehmiget, (y) und ben 8. Junii ber gangen Befellichaft publis ciert, und von berfelben ebenfalls beftattiget. Etliche Tage bernach aber murbe eben biefe neue Ordnung ben Rath übergeben, und von bemfelben gleichfalls gut geheiffen. (2) Sie ist eingetheilet in die Statuta Constitutionis und Conscruationis mie auch Privilegia ber Befellschaft von ber Berren-Stube. Im erften Theil ift verordnet 1.) bag alle sowohl alte als neue Statura, von allen benen, welche ber Befellichaft einverleibet maren, follten 2.) Ber in bie Befellschaft tommt, foll angeloben, 3.) baß er nicht gehalten merben. anbergt miffe, als bag er vermog feiner Gigenfchaften, ber abelichen Befellfchaft fabig fene, baf er bes Rath Erfantnuß von Erweiterung ber Befchlechter in allem wolle nachtommen, mann er etwas bemfelben mibriges erführe, baffelbe molle benen Stubenmeiftern anzeigen, und fich feiner Privilegien, wieber ber Stadt und ber Befellfchaft Frens beiten nicht wolle gebrauchen, ben Straf bes Berluft, aller biefer Befellichaft Rechte und Berechtigkeiten. 4.) Ben bem M. 1538. ergangenen Statuto, megen Bermebrung ber Befchlechter, foll es in allem fein Bewenden haben, und ber Rath ber Befellichaft niemals, als in gang besondern Fallen jemand auftringen tonnen. 5.) Wann fich ein Mangel an Befchlechtern ereignete, fo follen famtliche Stuben . Benogen gufammen beruffen werben, und ein jeber einige Familien benennen, welche er bes Patriciats fabig Welche bie mehrefte Stimmen erlangt, follen weiter gur Umfrag fürgelefen, barauf wieber votiert, und bamit immer nach ben mehrern Stimmen fo lang continuiret werben, big die benothigte Angabl ber neu zu creierenden Gefchlechter beraustommt, barauf follen beren Ramen erofnet, bes Raths Bestattigung ausgewurtt merben, und fie nach abgelegtem Befchlechter-Gib ber Frenheiten ber Befchlechter nebft ihren Radhfommen gu geniesen haben. 6.) In Anschung ber Qualitaten berjenigen, welche in Die Wahl kommen, foll es ben bem Startuto von A. 1538, verbleiben. 7.) Die neue Geschlichter follen ben ihrer Aufnahm ben Gib corperlich ablegen, auf beffen Formul fie ben Aufnahm in bie Mehrere Befellichaft nur angelobet baben. 8.) Wann fich ein Befchlechter an 653 cine

(w) cf. Acta in h. c. apud Acta bas Patr. Lauf, it, Epith.

betr. it. Ctuben Protocoll. ad h. a (u) Ctuben Protocoll ad h. a.

(x) R. Eggers Leichen: Predigt und Lebens: (z) v. ibid.

eine Perfon auffer ber Befellschaft, bie aber boch wegen ihres Berfommens berfelben nicht unfabig mare, verheurathen murbe, foll biefelbe in allen Gruden ben Befchlechtern gleich gegehtet werben, murbe er fich aber in ben unterften Stand berab begeben, fo foll er por ber Berlobung fein Borbaben ben Stubenmeiffern angeigen, und fich barinn beren Erfanntnuß unterwerfen, auch mann biefe Derfon millens mare, ein ofnes Bewerb au treiben, fich gleich Anfangs ber Stuben Berechtigkeit verzeihen. 9.) Die Mehrere Befellichaft betreffend, find Diejenige, welche eine Befchlechterin, ober Befchlechters Bittib beurathen, mann fie gewilliget find, fich nach ben Befegen ber Befellichaft zu verhalten, auch biefe Perfon nicht wieder Billen ihrer Eltern geheurathet haben, nebit ihren Nachkommen fo lang fie fich nicht auffer Stand verheurathen, berfelben fabig, und follen erftere gleich nach ihrer Berbeurathung, legtere aber nach bem 14. Jahr einverleibet werben, fo lang fie aber nicht eingeschrieben find , berfelben nicht theilhaftig fenn. Wofern aber ein folder, nach feiner Frauen Tob auffer ber Befellichaft heurathen murbe, fol len die Berren Stubenmeifter ertennen, ob Diefelbe nebft ben von Diefer Che tommenben Rinbern gegen Erlag einer Gumme Belbes einzuschreiben, ober mann fie gar geringen Bertommens, Derjenige welcher fie gebeurathet, mit Butheiffen ber Berren Zwangiger aus ber Befellichaft zu reifcieren mare, und auf gleiche Beiffe follte es auch nut ben Gobnen ber von ber Mehrern Bekellichaft, welche fich auffer Standes verbeurathen, gehalten merben. 10.) Bann Tochter ober Bittmen von ber Mehrern Befellschaft Berionen bie nicht von berfelben, aber boch beren Ordnungen nachzuleben gewilliget find, beuratben, fonnen bie Berren Stubenmeifter biefelbe gegen Erlag einer recognition aufnehmen, ober mit Rath ber Berren Zwanziger ausschließen. II.) Einer, ber weber burch bie Beburt ober Beurath ber Stube nicht fabig, aber fonft erbaren Bertommens und Banbels ift , ingleichem ein Frember von Diefer Befchaffenheit , welcher bas biefige Burger . Recht angenommen, foll, mann er Billens ift, fich in die Befellschaft zu begeben, fich ben ben Berren Stubenmeistern burch eine Suplication, in welcher er fein Bertommen, Thun und Berbienfte anzeigen foll, melben, welche es ben Berren Zwanzigern anzeigen, und mit ihnen einen Schluß darüber faffen follen. 12.) Ber tein Burger ift, foll nicht in ber Befellichaft fenn tonnen. 13.) Ber fich wiederum von der Befellichaft abthun wollte bem foll es fren gelaffen merben. Der zwente Theil welcher die Conservations Statuta enthalt, begreift folgendes. 1.) Die von der Befellschaft sollen fich vor andern eines tie genbhaften aufrichtigen Banbels befleißen, auch bes gar zu vertraulichen Umgangs mit Derfonen von anderm Stande enthalten. 2.) Es foll niemand ber nicht von ber Befell-Schaft ober berfelben fabig ift, ju ben Bufammenfunften, Sochzeiten und anbern Fenrlichteiten , ohne Bormiffen ber Berren Stubenmeifter gelaben werden , Die von Raufleuten follen in bem Meben Zimmer einen ehrlichen Trunt thun, und zu Bochzeiten fommen, Die von ber Bemeind aber gar nicht barauf erscheinen tonnen. 3.) Bu Ginlabung zu ben auf ber Stube vorfallenden Freud und Traur - Berfammlungen foll wie vor Alters ein Stubenlader und Stubenladerin besteller merben, ber Stubenwirth folle auch felbit, ober burch feinen Reller, ober burch ben Ginlader bagu angufagen fculbig fenn , bingegen follen alle Bochacit Beftivitaten ber Stuben Benogen, allein von bem Stubenwirth ben willführlicher Strafe ber Berren Stubenmeister beforget werben. 4.) Die Berren Stubenmeifter

fich gleich nach ber Sochzeit einschreiben laffen, und von biefer Zeit an Die Stuben Zinfe

abführen.

abführen. 15.) Bu Ginbringung ber Reftanten und Stuben-Binfe u. a. m. foll alle Rrub-Jahr von ben vier alteften Berrn Zwanggern und bem Actuarius ein Gig gehalten, baben bes Births Jahr Rechnungen burchgegangen, und felbe fobann ben Berren Stubennieiftern und Zwanzigern nebft ben baben gemachten Erinnerungen jugeftellet werben. 16.) Wegen ber Stuben Binfe foll niemand mehr als bren Jahr jugewartet, ober ber Musfant von benen Bonorarien ober ber Grabt anligent habenben Capitalien abgesogen 17.) 2Bo es aber nicht thunlich mare, bie in Bezahlung ber Binfe faumfelige Perfon nach vorgangiger Barnung gar aus ber Gesellschaft gestoffen werben. 18.) Bu Erhaltung guter Ordnung ben ben Bufammentunften, follen bagu alle Stuben . Benoffen burch ben Wirth gelaben werben. Die Berren Stubenmeifter und Zwanziger follen fic in bem fleinern, bie übrige aber in bem groffen Zimmer verfammlen. 19.) In Unfebung ber Bablen aber foll es wie vor Alters nach bem eilften und zwolften Punct gehalten Der britte Theil enthalt die Privilegia ber Beschlechter welche folgende find. 1.) Bermog ber Bahl Drbnung Raifer Carls V. und bes Beitphalifchen Friedens, muffen in ben Rath ein und brenfig Befchlechter und vier von ber Mehrern Befellfchaft, in bas Stadt. Bericht aber ein Ober Richter und geben Benfiger von Befchlechtern und amen von ber Mehrern Gesellschaft ermablet werden. 2.) Die von ber Berren. Stube haben ben Rang vor allen andern Stanben, ausgenommen wann fie nicht felbft im Rath ober Bericht figen vor ben Derfonen von Raufleuten und ber Gemeint, welche im Rath , Bericht ober anbern Burben fich befinden. 3.) Auf gleiche Beife wird es auch mit ben Frauen gehalten. 4.) In Unschung ber Rleidung baben fie gleichfalls bor anbern ben Borgug. 5.) Sie haben ohne weitere Unfrage bie Erlaubnuß fich auf bem land zu beluftigen. 6.) Sie genieffen permog ber mit bem Bochftift gemachten Bertrage, nebft benen von ber Raufleut. Stuben einige terchen Dlage, moruber bas Bor. loos auf ber Berren und Pfleger. Stube, bas rechte locs aber ju Bobingen gehalten wirb. 7.) Cie find befugt, vermog bes mit bem Bochftift gemachten Bergleichs, bas Mit Sagen von Menchingen an big hinter Augeburg wo ber lech und die Wertach jufammen flieffen, 8.) Bann enblich megen biefer Statuten Zweifel vorfallt, ftebet es ber ben Berren Stubenmeistern und 3mangigern fie zu entscheiben, ober mann fie gar zu wichtia maren, und eine besondere Beranderung vorzunehmen fenn follte, fie an die Befellfchaft ju bringen. (a) Diefes find biejenige Ordnungen, welche noch beut ju Lag gebalten merben, boch find ein und andere bavon in etwas abgeandert und auch neue gemacht worben. Go wurde A. 1728. beschloffen, baf diejenige, welche weber burch bie Be burt, noch burch Beurath ein Recht gu ber Mehrern. Befellschaft batten, und boch in Diefelbe ju fommen fuchten, fl. 300. in Die Stuben : Calfa erlegen follten, und in eben biefem Jahr murbe beschloffen, daß man erft in bem gwanzigften Jahr fich burfte immatriculieren laffen, es mare bann bag man febon por biefem Tahr verbeurathet mare ober in einem Umt ftunde. Und bergleichen Beranberungen haben fich feit bem noch met rers jugetragen, bie nicht fo wichtig find baf fie angeführt zu werben verbienten.

9. 5.

<sup>(</sup>a) Statuta und Ordnungen der abelichen ten Ordnungen gezogen, renobiert und nad Gefellichaft ber hetren: Etube, aus ben al jegigen Zeiten eingerichtet 1694.

# Won dem Zustand der Geschlechter vom Jahr 1649. 2c. 2c. 329

S. 5

Einige Jahre barauf nemlich A. 1697. fuchten gren andere reiche Raufleute, Da Rauner und mens Johann Thomas von Rauner und Bartolme von Soflin ben bem Raiferlichen Sof Soflin wers ju megen zu bringen, bag fie zu Befchlechtern ernennet werden mochten, und Diefen gelang ben Bes es, nachbem vorber ein ziemlicher Procef barüber entftanben ift, beffer als ben Eggern, ichlechter. Go bald ber gebeime Rath ihr Borhaben in Erfahrung gebracht hatte, trug er ben Stubenmeiftern und 3mangigern von ber Berren. Stube auf, ihre Gigenschaften zu unterfuchen. Da nun Diefelbe mit ben ftatutis Patriciorum nicht überein tamen, fo wie fie erforbert murben, mann einer Befchlechter werben wollte, fo murben fie guf ergangenen Bericht an ben Rath, burch eine an fie geschickte Deputation ermabnet, von ihrem Befuch abzufteben. Weilen aber Dicles nichts fruchtere, fo beichloft man an Die Stadt Murnberg zu fchreiben, und fie zu erinnern in Diefer Angelegenheit mit Augeburg gemeine Sache ju machen, und bem Raifer Die Sache porzustellen, auch fich über bergleichen Meuerungen zu befchweren, und zugleich Die Urfachen anzuzeigen, marum Die Befellfchaft gemußiget mare, fich ber Aufnahm gebachter Raufleute zu wiberfeben. Dierauf entstunde einiger Schriften Bechfel, melcher fich bamit endigte, bag bon bem Reichs-Sof . Rath erfannt worben , bag ber Rath alles Einwendens ungehindert, bem von Rauner und von Softin felne weitere Schwierigkeiten machen, fondern biefen (weil er bieber nur Benfiger gemefen mar) jum Burger Necht auf und beebe zu Datricien verordnete Derfonen , bero Qualitaten nach , wie andere Weichlechter gu Hemrern und Dienften annehmen und gebrauchen folle. Und bald barauf ergieng ein gleiches Rescript in welchem bem geheimen Rath fein nochmaliges Ginbringen verwiefen, und anbefohlen morben ift. bem Raiferlichen Diplomati in Puncto Patriciatus ben Bermenbung fcharferer Berordnung und Ginsehens, Folge zu leiften. Darauf find auch bie zwen Raiferlichen Rescripta erfolget, von welchen bas lettere in empfindlichen Ausbrucken ift abgefaffet gewefen, (b) Da nun bie Stubenmeifter und Zwangiger gefeben batten, bag alles fernere Gimpenben vergebens fenn murbe, fo bequemten fie fich endlich jur Aufnehmung Diefer beeben neuen Befchlechter. Diefelbe mußten bierauf bem geheimen Rath, ihre Raiferliche Abels-Briefe vorweisen, welcher die Raiferlichen Referipta nach berfelben Mennung beantwortet, und alsbenn beebe, nachbem fie bie Bebuhren erleget, und ten Befchlechter. Gib, ber nach Beschaffenheit ber bamaligen Umftanbe eingerichtet gewesen ift, abgeleget , zu Beschlech. tern an und aufgenommen bat. (c)

. 6.

(b) C. D. n. 00.

(c) cf. Acta in h. c. fub rubro Patriciat. in A. P. Stuben: Protoc. ad h. a.

# S. 6. Von Sößlin. Wavven Tab. II. n. 6.

Es tommt ber Dame Soflin in ben Rathe Decreten gar oft bor, und es zeiget Non Hos fich, bag biejenige welche ihn geführet haben, Weber gemefen find. Unter biefer Bunft lin. mar Conrad gar oft Zwolfer auch A. 1401, Des Raths und Baumeister, (d) und ohne 3meifel berjenige, welcher bas noch vorhandene Allmofen gestiftet bat, aus welchem ju schlieffen ift, bag er ein ziemliches Bermogen gehabt haben mag. Es scheint aber nicht, baß Bartolme Soflin von biefen berfomme, indem er von lindau geburtig gewefen, mo biefer Name gleichfalls nicht unbekannt ift. Er bat fich von bort A. 1688. nach Augsburg in ben Benfit begeben, und burch bie Banblung ein groffes Bermogen erworben. Er hat Maria Jacobina Rabin eines angesehenen Burgers : Tochter jur Ehe gehabt, und ift Raiferlicher Bof - Jubilier gewefen. 2. 1697. erhielte er von Raifer Leopold einen Abelsbrief, (e) und jugleich mit bem von Rauner ben Befchlechter - Ctanb. Rachem fich bie alte Befchlechter ibm big auf bas zwente Jahr miberfeget, murbe er enblich, nach angenonumenen Burger - Recht fur einen Geschlechter erfannt, (f) jedoch fur fic meber in ben Rath noch fonft zu einer Obrigfeitlichen Stelle beforbert. Er bat zween Cobne binterlaffen, von welchen Christoph ju Rupin in ber Mittelmartt Burgermeifter, Philipp Albrecht aber ju Mugsburg in bas Ctabt Bericht ermablt worben ift. Diefer bat von Sabina Barbara von Schnurbein zween Sohne gehabt, welche fich aber auffer-

# S. 7. Von Rauner. Wappen Tab. IX. n. 2.

Won Rau, Der Name Rauner ist in Augsburg schon lange bekannt und sehr oft in den Aashsner.

Decreten des XVI. und XVII. See. zu finden. Ben der Beränderung des Regiments kam Bolsgang Rauner in den grossen Rath von der Gemeind. (g) Diese Bolsgang Utenkel, hat die Familie in Aussehmen zu deringen angesangen. Er war M. Nareis Nauner, ein gelehrter und sleisiger Ephorus des Evangelischen Collegii. (b) Diese hat wier Sohne hinterlassen nemlich Jogann Thomas, Jonas Daniel, Michael und Wolfgang Balthyakan. Johann Thomas wurde A. 1699. Geschlechter, nachdem er nehrt dem zweiten Bruder von Kaiser despoth in den Abelsand war ersoben worden. (i) Er hatte von Maria Magdalena Gullmannin dreg Sohne. Der alteste Zosdann Thomas

(d) cf. Beber : Sauf : Chronid ad h. a.

(e) dd. Wien 8. Jul. 1697.

balb Augsburg gefeßet baben.

(f) Acta in h. c.

(g) Langenmantl. Reg. Siftorie p. 200. (h) Leichen: Predigt it. Epith. ben St. Unna.

(i) Dipl. dd. 29. Det. 1697.

bat

# Won bem Zuftand ber Gefchlechter vom Jahr 1649, 2c. 2c.

bat feine Rinder hinterlaffen, auf Johann Nareiß und Johann Christians Berrn Gobnen aber beruhet bermalen biefe Familie. (k) Bon Jonas Daniel ift auch noch Rach. tommenfchaft in Augeburg. Michaels Berren Cobne find A. 1752. in ben Abelftanb und alebann in die Dehrere Gefellichaft erhoben worden. Bolfgang Balthafar aber bat feine mannliche Erben binterlaffen. (1) Es bat fich ber alte Berr Johann Thomas bon Rauner burch bie Sandlung ein febr groffes Bermogen erworben, Davon er ben Armen feiner Religion febr viel Butes gethan, wie er bann auch nebft Beren Chriftoph bon Rab eine icone Stiftung fur bie Wittwen Evangelifter Schul Diener errichtet bat. Er war Ronigl. Englifder (m) wie auch verfchiebener Churfurften und Rurften Rath und Refident ju Mugeburg. A. 1710. tam er in ben Rath, und ihm folgte fein Berr Cohn Johann Marcif und herr Entel. Colm Johann Thomas. 3m Ctabt. Bericht find feit bem vier gewesen. (n) Bon ber britten linie ift ber Stamm. Bater Michael in ben Rath, fein alterer Berr Cohn aber von ber Mehreren Befellichaft in bas Stabtund Che. Bericht gefommen. (o) Die Linie, welche fich in bem Weschlechter . Stand befindet, befiget nebft ben übrigen Johann Thomas von Raunerifthen Erben, Die vortrefliche Perrichaften, Mubringen, Miblen am Nedar, Dommelfperg, Wifenfletten und Egelftall, welche alle ber alte herr Johann Thomas ertaufet, und feinen herrn Sobnen und Frauen Tochtern gemeinschaftlich binterlaffen bat.

Muf folche Art wurden bie Evangelischen Beschlechter abermalen burch bren gami- Abfterben lien vermehret, bingegen erlitten fie einen groffen Berluft burch ben Abgang von fechs einiger Ges andern, welche gwifchen ben Jahren 1648. und 1701. erlofden find, nemlich die Balter. ichlechter. Endorffer . Saingel . Ctammler . 3obel . und Beißifchen Familien. (p) Catholifcher Ceits maren bie Bechler und Manren ausgestorben, beren Stelle erft in bem folgenben Sabrhundert erfetet worden ift.



3 t 2

( k) cf. herren Johann Thomas und Baul Undreas von Edeidlin, Rauner. Ehren Bes Dåchtnif.

(1) cf. ej. Leichens Predigt. Cenfferte Gen.

(m) Ronig George I. Schreiben an ben defunctas Patricior.

Rath dd. Renfington, 12 Gept, 1727.

( # ) Rathe: Babl und Memter : Buch.

(o) Rathe. Wahl sund Memters Buch.

(p) Ad. Ammani Pietas Augustana erga

# x.@, 24454.@, 2452.@, 2452.@, 2454.@, 24

# Die Achtzehende Abtheilung.

Won bem Zustand ber Geschlechter vom Jahr 1700. bif auf bas Sahr 1717. und der unter Diefer Zeit borgefallenen Bermehrung berfelben burch Die Ramilien bon Schnurbein , bon Schanternell und von Goldbach.

Frangofifche Eroberung.

er Spannische Successions Rrieg, in welchen auch bas Romische Reich mar vermidelt worben, brachte balb ju Aufang bes Achtgebenben Jahrhunderts nemlich 2. 1703. ber Ctabt Augsburg eine langwierige Bombardier . und Belagerung ju megen, nach welcher fie fich an bie vereinigte Frangofifch . und Banrifche Urmee ergeben mußte, welches ben 14. Dec. gefcheben ift. Ben biefer Ginnahme, litten bie Befchlechter, nebit ber übrigen Burgerichaft nicht nur an ihrem Bermogen, fonbern es murbe auch bas Regiment ganglich geandert, boch fo, bag neben einigen Chur Banrifchen Rathen auch einige Beschlechter, nebft andern geweßten Raths Bermandten zu beffen Bermaltung gefehet worden find, Co bald bie glutliche Raiferliche Baffen unter Anführung bes Pringen Eugenii von Cavonen und bes Bergogs von Marlborough ben Bochitett gefieget, verlieffen bie Baprifche Commiffarii fowohl, als Die Frangofiche Befatung, welche jeboch bie beebe Berrn Ctabt. Pfleger Joseph Abrian Imbof und Bottfried Amman (welcher aber von feinem Cohn Johann Gottfried abgelofet worben ift) ju Beiften mitgenommen, Die Stadt wiederum, und bas Regiment, mithin auch bas Anfeben ber Befdlechter erhielte in allem wiederum feine porige Bestalt. (a)

Schnurbein, Chanters nell und Goldbach fcblechter.

Es ift ichen in ber vorhergebenden Abtheilung gebacht worben, baf feit Ginfubrung ber Paritat, big ju Anfang bes achtzehenben Jahrhundert verschiedene Evangelische und Catholifche Beidlechter erlofchen find, fo bag man barauf bedacht fenn muffen, berwerben Ber felben Stelle mit anbern ansehnlichen Familien zu erfeten. Man entschloffe fich Evangelifcher Geits baju 2. 1706. Und hierauf melbeten fich gwen reiche Familien bie von Schnurbein und bie Schanternell. Ihre Memorialien murben ber Befellichaft ber Befdlechter vorgehalten, welche, nachbem fie ihre Eigenschaften untersuchet, ben ben von Schnurbein einmithiglich, ben ben Schanternell aber per majora beschloffen, fie in die Wefellschaft aufzunehmen. Sierauf murben fie von bem geheimen Rath bestättiget,

(q) Langenmantl, Reg. Siftorie p. 283. Erophii gebruftes und erquittes Mugsburg.

# Won bem Zustand ber Geschlechter vom Jahr 1700. tc. 2c.

und zu Ablegung bes Beschlechter : Eids zugelaffen. (r) Es ift ben biefer Belegenheit pon verschiedenen erinnert worden, bag man inefunftige mit Ertheilung biefer Burbe nicht mehr fo facil fenn mochte, Die Catholifchen Befchlechter aber haben fich eine gleiche Ungabl vorbehalten. In eben biefem Jahr melbete fich auch ein Catholifcher, nemlich Johann Beorg Bolbbach um ben Befchlechter . Ctanb, und ba Catholifcher Geits ber Mangel eben fo groß als ben ben Evangelifchen gemefen , murbe er nachbem er bie Bebuhren entrichtet, und fich burch Borweifung feines erhaltenen Abelsbriefes gur Aufnahm gefchift gemacht, gleichfalls 2. 1708. in ben Befchlechter . Stand genommen. Bon biefen brenen Familien find bereits zwen nemlich bie Schanternell und bie von Goldbach wiederum erlofchen. (s)

# S. 3.

# Bon Schnurbein.

Wappen T. X. n. I. A. B.

- A. Wappen, welches die von Schnurbein mit dem Adelstand 21. 1697, ers halten.
- B. Wappen, welches herr Gottfried von Schnurbein mit bem Fren-herrns Ctand befommen bat.

Derer von Schnurbein Bertommen ift von Briren im Inrol, mo ber altefte befannte, Mamens Pancras Conurbein, ju Anfang des Gechzehenben Sæculi gelebet hat. Gein Conurs Entel Balibafar bat fich nach A. 1600. nach Augsburg gefeget, mo er A. 1605. bas bein. Burger- Recht mit Felicifas Biblerin erheurathet bat, (t) und auf die Raufleut Stube geschrieben worden ift. Dieser hat zween Sohne gehabt, Johann Georg, der keine mannliche Erben gehabt, (u) und Balthafar, welcher einen Cohn gleiches Mamens binterlaffen bat. (x) Diefer murbe 21. 1697. mit bem Abelftand begnabiget (y) und erzeugte gween Cohne, Marr und Balthafar , (2) welche burch heurath in Die Dehrere Befellschaft gefommen, und alebann 2. 1706. Befchlechter worben find. (a) Der erftere bat von feiner erften Frauen Anna Barbara Ammannin vier Cobne gehabt, von welchen fich bie Rachfommenschaft Berrn Bottfrieds von Schnurbein, ber A. 1741, in ben Frey-Berrn. Ctant erhoben worben ift, noch in Mugeburg befindet. Balthafar bat von Magbalena Barbara von Stetten feine mannliche Erben gehabt , boch find feine Frauen Tochter meistens an Beschlechter verbeurathet worden. (b) Es ift von biefer Kamilie Balthafar M. 1680. als Raufmann in ben Rath gefommen. Gein alterer Cohn Marcus Et 3 fam

(r) Acta bae Patr. betr, in fp. geheime Rathe: Decr. dd. 13. Rov. 1706. Ctubens Protocoll ad h. a.

(s) ibid. in fp. geheime Rathes Decr. dd. 7. Febr. 1708.

(t) Prafch III. 101. Sochzeitbuch ber von ber Rauffeut , Stube ad h. a.

( w) Leichen : Drebigt.

(x) Leichen : Predigt und Lebenslauf.

(y) Dipl. dd. 2Bien 26. Oct. 1697. (z) Epith, ben Ct. Unng.

(a) v. S. 2.

(b) Cenfferts Gen. Tab.

Won

fam A. 1705, bon ber Mehrern Befellfchaft in bas Stabt. Bericht, welches er aber 2. 1706, nachdem er Beschlechter worden ift wiederum resignieret bat. Bierauf tamen beebe Bruber von Wefchlechtern in bas Stadt. Bericht, und alsbann auch in ben Rath. (c) Marcus bat fich fowohl in ben ibm aufgetragenen Raths - Memtern, als auch durch feine besondere Milbthatigteit gegen Die Evangelifche Rirchen, Schulen und Armuth, febr verdient gemacht, wie er bann auch nebit feinem Bruder eine ansehnliche Stiftung fur Epangelifche Urme errichtet bat. (d) Diefer bat bie Gintunfte ber Grabt burch die vortrefliche Ginrichtung, welche er ben bem Betrend. Auffchlag. Amt gu Stand gebracht bat, ansehnlich vermehret. (e) Bottfried Fren. Berr von Schnurbein ift A. 1726. Ronigl. Poblnifcher, Churfurftl. Gachfifcher Legations und A. 1736. gebeimer Rriegs Rath worben. In eben biefem Jahr erhielte er von Raiferl. Majeft. ben Reichs Dof Raths - Litul, und A. 1741. wurde er von bem Sachfischen Vicariats Bericht in ben Reichs . Frenherrn . Stand erhoben. (f) Es besibet Diefe Familie febr fcone liegende Guter, nemlich Meitingen, welches fcon A. 1704. Balthafar vom Dofpital ju Augsburg gefaufet, (g) und Theuringen, welches Marcus 1711. bon eben bemfelben an fich gebracht bat. Berr Marcus von Schnurbein in Cothen befiget Rlein-Babegaft im Cothniften, und Ettelried und Anried im Burgauifchen, vieler eingler Sofe und Buter nicht ju gebenten.

# §. 4. Schanternell.

### Wappen Tab. X. n. 4.

Schanters nell.

Die Schanternell sind schon lange Zeit unter den Rausseuten in Augeburg in Ansehen gewesen. Der alteste, welchen ich sinde, hat Arnold geheissen und zur ersten Steuteria Sternin, (b) zur zweisten aber Catharina Gunzburgerin gehabt. (i) Sein Sohn Koissen Striften II. geadelt worden. (k) Er hatte Euphrosina Harderin (1) und nach ihr Susanna Schorerin zur Ehe, (m) von welchen er den Vergeburger geschaft hat, nemlich Arnold, Marthias und Johannes. Arnold hatte einen Sohn Namens keopold, ob aber berselbe weitere Nachsommenschaft gehabt habe, ist mir unbetannt. Marthias der A. 1648. als Raussmann im großen Nach gewesen, (n) war der Bater Christophs. Dieser hat, nachdem er durch die Handlung zu einem großen Vermögen gekommen, uach dem Zod Felicitas Schnurbeinin seiner ersten Skrauss

- (c) Rathe, Bahl, und Memter, Buch.
- (d) Epith. ben St. Anna it. Leichen: Pres bigt und Lebenslauf.
- (e) Epith. ben St. Anna it. Leichen : Pres bigt und Lebenslauf.
  - (f) Leichen : Prebigt und Lebenslauf.
  - (g) Geb. Rathe Decr. ad h. a.

- (h) Prasch. II. 37.
- (k) Burgermeister in T. J. E. p. 243. Dipl. dd. 10. April. 1620.
- (1) Sochzeitbuch von Rauffeut, ad a. 1598. (m) Sochzeitbuch von ber herrn Stube
- (n) Langenmantl, Reg. Sifterie p. 250.

# Mon dem Zustand der Geschlechter vom Jahr 1700. 2c. 2c.

Frauen 2. 1687. Felicitas Bormartin (o) geheurathet, und ift baburch gleichwie fein Brog . Bater in Die Mehrere Befellichaft gefommen, auch hat er bas But Soben . Ent. ringen im Wartenbergischen kauflich an fich gebracht. (p) Er hat einen Sohn gleiches Namens hinterlassen, welcher sich A. 1700. an Susanna Annman (g) verheurathet hat. Diese beede sind A. 1706. Geschlechter worden, (r) ba aber ber legtere noch vor bem Bater ohne Erben geftorben , ber erftere aber noch bargu in ziemliche Abnahm feines Bermogens' gefommen ift, fo ift biefes Befchlecht, ebe es noch Belegenheit erhalten bat, fich verbient zu machen, als eine Patriciats. Familie fcon 2. 1712. wiederum erlofchen. Johanns Cobne, welche unter ben Raufleuten gewesen find, baben gleichfalls Dachtheil an ihrem Bermogen gelitten, und find nunmehr ausgeftorben.

# Mon Golbbach.

Wappen T. X. n. f.

Die Golbbache fint feit guter Zeit angefebene leute in ber Reichs. Stadt Bangen Von Golbe gewefen. (s) Mus biefer mar Johann Georg Goldbach geburtig. Er heurathete In. bach. 1700. Maria Elifabetha von Panjau (t) beren Bater Micolaus Ludwig, von ber Mebrern Befell fchaft im Rath ju Augsburg gewefen ift, und tam baburch auf Die Befchlechter - Stube, balb barauf murbe er Braff. Truchfes 2Bolfeggifcher Cangler. Da fich 2. 1706. ein groffer Mangel an Catholifthen Befchlechtern ereignete, übergab er bem geheimen Rath eine Bittfchrift, ibn ju biefer Ehre zu beforbern. Er murbe beffen nach. bem er fich burch Borweifung feines Abelsbriefes baju gefchicft gemacht, gemabret, und 2. 1708. murflich aufgenommen. (u) Er tam 2. 1715. in ben Rath, (x) obwohlen mit Wiberwillen einiger altern Befchlechter, welchen er war vorgezogen worben. Diefelbe baben fich baruber fo gar an bem Raiferlichen Sofe befcmeret, und baber ift auch 2. 1717. ihre Befchwerbe unter Die Commissions Duncten gefommen. Radbem er bif in Das Steur Umt gelangt, ftarb er A. 1746. (y) und hinterließ teine mannliche Erben, baber ift biefe Samilie in ihrem Stifter fcon wieberum erlofchen.



Die

- (o) hochzeitbuch ad h. a. (p) Burgermeisters Th. Jur. Eq. p. 358. (q) hochzeitbuch ad h. a.
- (r) v. S. 2. (s) Braun de Patr. p. 151.

- (t) Sochzeitbuch ad h. a.
- (w) v. S. 2.
- (x) Rathe, Babl, und, Memter, Buch.
- (y) Epith. auf ber finftern Grabb.

# Die Neunzehende Abtheilung.

Mon der Kaiserlichen Local-Commission in Regiments: Sachen, 21. 1717. und ben barauf ergangenen Raiferlichen Rescripten.

nerachtet die Raiferliche Commission teine sonderliche Veranderung in Ansehung ber Befchlechter nach fich gezogen bat, fo ift fie bennoch febr mertwurbig, weilen in Reg. Ca Durch Dieselbe ein Recess errichtet worden ift, welcher ihnen vorgeschrieben bat, wie viele eines Beschlechts in ben Rath tommen burften, und weil balb auf Diese Commiffion ein Raiferlich Refeript erfolget ift, burch welches, mann es baben geblieben mare, Die meifte jumal ftarte Befchlechter . Familien, gezwungen worben maren, Die Stadt zu verlaffen, und anderer Orten ihr Blud gu fuchen, ober ihren ganglichen Ruin por Mugen zu feben. Gie verbienet alfo mobl, baß ihrer bier, fo meit fie die Befchlechter betroffen bat, gebacht merbe.

in fp. pt. præpotenrund, famil.

Der Anfang zu biefer Commission geschahe U. 1717. ben 18. Merz, vermittelst eines von Raifer Carl VI. ergangenen Rescripts, (2) welches bem Rath ben 20. Man jugeftellet worben ift. In beinfelben murbe bem Rath angebeutet, bag Ge. Rais ferliche Majeft, Die ihnen angegeigte groffe Unordnungen und Bebrechen, in bem Regiment ber Stadt Augsburg aus bem Brund gehoben und abgestellet miffen wollten , bemnach batte fich ber Rath über 13, ibm vorgelegte Puncten ju verantworten. Der erfte Punct berfelben mar: Bas es megen ber naben Bluts . Bermandtschaft und Schmager. fchaft ein und anderer Kamilien im Rath, und ber baber entftebenben Prapoteng berfelben, für eine Beschaffenheit babe. Dieser aber ift ber einige Punct, welcher in Die Befchichte ber Befchlechter einen Ginfluß bat, indem Die übrige 12. andere Regimentsund Policen - Cachen betreffen. 3ch glaube bennach Diefelbe mit gutem gug übergeben ju fonnen, und will nur basjenige, mas biefen Punct betroffen bat, allbier bemerten. Der Rath feste ju Untersuchung ber wiber ihn an ben Raifer angebrachten Rlagen , und bes barauf ergangenen Rescripts, eine Deputation von feche Rathe. Bermandten, aus feche unterschiedenen Familien und zwenen Rathe Confulenten nieder, von welchen alle Puncten bes Rescripts grundlich burd gegangen worden find, wie ber darüber an ben Rath übergebene weitlauftige Bericht zur Genüge ausweiset. Derselbe beschloft barauf, nach Maasgab biefes Berichts, bas Raiferliche Rescript zu beantworten, und biefe Antwort

(z) Refer. dd. Wien 10. Mers 1717.

Antwort nach Wien abzuschiefen, zugleich aber auch Deputierte babin abzuordnen, um bie angebrobete Local-Commission abzuwenden.

# §. 3.

Es ift aber bie Beantwortung bes gebachten erften Puncten folgenben Innhalts. Bertheibis Man ftellte por : Es babe Raifer Carl V. bas Regiment ber Stadt Augsburg meiftens ben gung ber Ges Befchlechtern anvertrauet, und Die von ihm gemachte Regiments Dronung, fene fomoly tolechter. von feinen Rachfolgern, als auch burch ben Beftphalifchen Frieden beftattiget morben; er babe aber bie Bahl berjenigen Perfonen, aus welchen ber Rath befetet merben follte, feines Begs eingeschränft; noch verordnet, wieviel berfelben aus einer Kamilie barein ermablet werben konnten, ober wie nabe fie mit einander verwandt und verfchmagert fenn burften ; vielmehr habe er felbft, bren, vier big funf Perfonen von einer Familie, nicht weniger auch, Bater und Cobne, Bruber und Edwager, aus 17. Familien, 31. Derfonen in ben Rath ermablet, obgleich bamalen bas Patriciat aus 47. Familien bestanden Ben biefer Ordnung mare man feit 169. Jahren, um fo viel ficherer geblieben, ba eben biefe Carolinifche Babl Dronung, in Ansehung bes Beheimen Raths ausbruflich verordnet habe, bag niemals jugleich gren, fondern allein einer von einer Familie, barinn fenn follte, welche Musnahm man fur eine Regel in ben nicht barinn begriffenen Rallen gehalten hatte. Es mare auch nach ben Romifchen Rechten, und nach bem Bertommien ber Reichs . Berichte erlaubt , bag Bater und Cohne, Bruber, Schmaber und Endam , jugleich in einem Berichte faffen , baraus mare feine Prapotent zu beforgen . baumal in Augsburg ichon Decreta porbanden feren, welche bas Abtretten wegen naber Unverwandtichaft verordneten, ben ben Bablen aber ein jeder Rathsvermandte vermog bes Babl - Eibes, nicht auf Bermanbtichaft ju feben, und bag nicht einer Familie gu viel eingeraumet murbe, Icht zu haben verpflichtet mare. Es maren zwar einige ber Deputierten ber Mennung gemejen, bag man Die Ginrichtung machen tonnte, bag nur gwen, bren, ober vier eines Wefchlechts follten in ben Rath ermablet werben tonnen, bem ungeache tet aber hatten bie ubrige nebft ben mehrern Stimmen bes Raths bavor gehalten , baf biefes, ber burch bie Carolinischen Babl - Ordnung und ben Westphalischen Frieden, eingeführt und bestättigten Regierungs-Korm, aus bereits angeführten und fernern Urfachen. nicht guträglich befunden murbe; weilen aus Mangel ber Bedienungen, menig Befchleche ter viele Roften auf Erlernung ber einer Regiments Derfon anftanbigen Wiffenfchaften und auf Reißen wenden, vielmehr aber die meifte gezwungen fenn murben ihr Baterland ju verlaffen, und in ber Frembe Beforberung ju fuchen; weilen gu biefem Ente bas Parriciat ofters wiederum murbe muffen vermehret werden , wodurch fremde und neue leute, Die feine Studia und Erfahrung haben, auftommen, und bas Regiment wiberum in benjenigen Buftand gerathen murbe, welcher Raifer Carln V. eine Aenderung barinn vorjunehmen bewogen batte, und murbe alebann erft von einem ober zwenen, welche am Ruber fagen, eine rechte Prapotenz ausgeübet werden konnen; weilen ferner nicht alles mas an einem Ort üblich fene, auch an bem anbern angemenbet merben fonnte, und folglich Die Murnbergifche, Frankfurtifche und tubedifche Regierungs Formen, Augsburg nicht LI u sutrà a.

juträglich sen würden; weilen es keine Folge sene, daß eine starke Familie ihre Mache gegen die übrige misbrauchte, indem auch diejenige die sonst keine Bluts-Freunde im Rath häten, Factionen machen könnten, da hingegen dieres die nechten Bluts-Freunde, in ihren Mennungen von einander abgienigen, um ein und andern besondern Ercesses wegen aber, nicht gleich die ganze Verkassung geändert werden könnte; und endlich, weil dasjenige, was Kaiser Carl V. selbst so geordnet, und der Westphälische Krieden bestätziget, keine Unordnung und Gebrechen genennet werden könnte. Und aus diesen angesührten Ursachen, seze nicht zu vermuchen, daß Kaiserl. Maj. willens wären, daß biesige uralte Patrician seiner Frenheiten so solchen Beschanfensheit würden gründliche Information erhalten haben. Alles dieses aber wurde mit den wichtigsten Urtunden belegt und erweisen.

# S. 4

Regimentes Ordnung.

Diefe Borftellungen, welche ben nach Bien abgeschiften Deputierten mitgegeben morben, und alle berfelben angewandte Bemuhungen, fruchteten bafelbft nichts, vielmehr machten Die verordnete Raiferl, Commiffarii Bifchof Job. Frang von Coftang, welcher ben Frenherrn Paul Nicl. von Reichenstein und Friberich Billibald Balbach von Gaftel fubbelegieret batte, nebft bem Raiferl. Rath und Refibenten zu Mugsburg und Ulm, Jacob Emanuel von Barben, Ebeln von Gilbelli mit Erofnung ber Commission zu Abstellung ber vermeintlichen Gehler im Regiment ben Unfang, und fubren bamit fo lange fort, big fie 2. 1719, eine neue Regiments Dronung jumege gebracht, welche ben 25. April fowohl von ihnen, als von dem gefammten Rath unterschrieben und besigelt, (a) jedoch big auf ben beutigen Tag von Raiferl. Maj. noch nicht bestättiget worden ift. In Diefer Regi. ments Dronung murbe megen ber naben Freund. und Schmagerichaft ber Berren bes Raths ausgemacht, bag in bem Bebeimen Rath niemalen zwen von einem Namen und Befchlecht fenn follten, und nicht mehr als vier zugleich in bem Rath figen konnten, boch obne Nachtheil berjenigen Familien, beren linien von verschiebenen Religionen maren. In ben Memtern aber follen niemals zween Bruber, Bater und Gobn , Schmaber und Eibam als Collegen noch auch zum fubalternen Dienst zugelaffen werben. (b)

# §. 5.

Kaiserliches Spatte zwar nach Errichtung dieses Recesses ber Nath Ursache zu glauben, daß Kekeript weser wegen dieses Punctes inskunftige unangeschten bleiben würde. Allein wieder alles ben Moner, wonder der Wermuthen wurde demselben A. 1728. von dem Kaiserl. Restdenten von Garben als sortenandschaft im Nath.

Nath.

1. daß Sr. Kaiserl. Waj, sehr ungehalten auf den Nath sich befinden, daß sich berfelben ich, gestau nach dem A. 1719. errichteten Reziments. und Armter-Necess gerichtet, son der nath die wenige mit einander versippten und verbundenen Zamilien, aus welchen der Nath besesse werden baupstädlich Catholischer Seits die kangenmantlisten.

(a) Commissions-Acta de a. 1717.-1719. (b) Regim. Ord. S. 12. 13. 14.

fche

fche. Evangelifcher Seits aber bie von Stettische mit Namen genennet wurden, fast in allen Puncten bavon abgegangen maren, besmegen fie befohlen, instunftige benfelben wohl ju beobachten, auch ben ber Rathe Mabl, alle Freund. Sipp und Schmagerichaft, ben fchwerer Straf ber Nichtigfeit einer folden 2Bahl , zu vermenben. (c) mußte bagegen nichts vorzunehmen, als zu bitten, Die Ctabt mit einer neuen angebrobeten Commission unangehort nicht zu beschwehren. Allein che man fich noch verantworten tonnen, ergieng in bem folgenden Jahr ein neues Raiferl. Referiprum , folgenden Innhalts : Es hatten Gr. Maj. vernommen, bag einige bes Raths befligen und befchafttget fenen, ohne berfelben Borwiffen, neue Familien in bie Befchlechter Befellfchaft, unt ibre Prapotenz ju beforbern ju ermablen ; weilen nun biefes Raiferl. Maj. Respect und Autoritæt jum Abbruch, patriotifchen Raths-Bliebern aber jum Rachtheil, bingegen nur ju Beforberung ihres Eigennuges gereichte, fo befehlen biefelbe ben fcmerer Strafe, nicht eber bagu gu thun, big man fich barüber in bem gangen Rath berathfchlaget batte, moben bas Berbot angebanget worden; bag, nach ber vor einigen Jahren gu Frankfurt am Mann eingeführten , und auch in andern Reichs - Stabten nach und nach einzuführenden Regiments-Drbnung, insfünftige weber aus bem Patriciat primi & fecundi ordinis, noch auch aus ben Burgern, Bater und Cohn, zween Bruber, zwener, von einem ober meinen Banben gezeugter Bruber ober Schweitern Cobne, fobann Schmaber und Tochtermann, zween Begen Schmaber, zween leibliche Schmager, zwener Schwestern-Manner in Ewigteit nicht in ben Rath tommen follten. (d)

# 6. 6.

Diefes Rescript verurfachte im Rath, besonders ben ber Prapotenz befchulbig. Des Raths Diefes Rescript berursachte im Nath, besonders den der er erwodelle dengening Berantwore ten Familien, feine geringe Befturgung, und man fand für unumgänglich notswendig. Berantwore ten Familien, feine geringe Befturgung. Deputierte megen biefer michtigen Gache an ben Raiferl. Sof abzuordnen, mogu nachdem es fich herr Maximilian Abam von Rhelingen abgebetten, herr Leopold Anton Imbof und herr Bolfg, Jacob Gulger ernennet worden find, Bor ihrer Abreife noch, murbe bas Raiferl, Rescript beantwortet, und gebeten, es ben ber Regiments - Ordnung gu laffen. hierauf murbe baffelbe ber Befchlechter Befellfchaft vorgehalten, welche eine Deduction ihr Berkommen und ihre Rechte betreffend, auch wie es zu jederzeit mit der Aufnahm neuer Beichlechter gehalten worben mare, verfagen lies, und nach berfelben ließ ber Rath bie fernere und meiflauftigere Exculpations, Repræsentations und Bitt-Schrift verfertigen , welche Die Deputierte ju Bien übergeben baben. wurde vorgeftellet , baß fich Evangelifcher Geits niemand bemubet batte, in bas Patriciat zu gelangen; Catholifcher Geits aber, batte fich zwar ber Burgermeifter von ber Mehrern Befellichaft herr Albrecht Ignati von Genda ben bem Bebeimen Rath gemelbet, in welchem zwar verschiebene mal bavon gerebet, weilen fich aber nicht mehrere barum beworben, nichte endliches beschloffen worden ware. Wegen ber Restriction ber Familien, murbe nochmals alles basjenige angeführet, was ichon auf bas Raifert. Refeript Uu 2

(c) Refer. dd. Wien 26. Jul. 1728.

(d) Refer. dd. farenburg 18. Man 1729.

# 340 Die Reunzehende Abtheilung, von ber Raiferl. tc. tc.

von A. 1717, geantwortet, und bereits angezeiget worden ist, mit Anhangung der einigen neuen Borstellung, daß durch Aufnahm neuer Geschiechter, der sogenannten Prapotenz sicht wärde abzeholsen werden können, indem man doch die Geschlechter, nicht aus der geringsten, sondern aus der vornehmsten und reichsten Zurgerschaft nehmen müßte, welche sich aber zumal Evangelischer Seits, meistens in der Mehrern Westlichaft befande, und folglich mit den Geschlechten verwandt wäre, mit der Stadt Frankfurt aber, noch A. 1728. das Regiment in Ansehung der nahen Anverwandtschaft auf solche Weiße wäre eingerichtet worden, hätte es eine ganz andere Beschäftenseit. Es waren aber alle dies Wortsellungen ohne sonderliche Wärkung.

# S. 7

Abermaliges Refeript.

Inbeffen murben von Augsburg aus bestandig Borftellungs und Bitt - Edreiben, fomobl an Raiferl. Maj. felbit, als auch an ben Reichs. Dof. Raths Didfitenten Brafen von Burmbrand, um biefe Cadhe gu Ente gu bringen abgeschiefet; und im Rath, meilen man nicht gewußt, wie bie Raiferl. Refolution gusfallen murbe, bren Stellen lebig Enblich gieng bie Gache viel glutlicher als fich jemand fürftellen tonnen gu gelaffen. Dann 1731, erhiclte ber Rath noch ben legten Julii, bas ift, ben Lag bor ber angefesten Raths. Babl, um berentwillen berfelbe furg vorber ein Borftellungs und Bitt Schreiben nach Bien ergeben laffen, ein allergnabigites Raiferl, Refeript, burch welches verwilliget worben mar, Die bermalen, und fernerbin fich ereignende Raths. Bacaturen, befag bes Regiments - Receffes von 2. 1719. wieder zu erfegen und zu beftellen, auch in allen übrigen Puncten, bemfelben unter Aufficht bes Raiferl. Refibenten von Barben, genaue Folge ju leiften. (e) Und bierburd murbe bie febr befchmerliche Einfchrantung, megen naber Unverwandschaft gehoben, und biefe Cache, welche ben meiften Befchlechtern und ber gangen Berfaffung bes Regiments ben Untergang ju broben gefchienen, glutlich, obwohlen mit groffen Gorgen und Untoften geendiget. (f)







# Die Zwanzigste Abtheilung.

Wom Zustand ber Geschlechter feit A. 1731. und ben unter bieser Zeit erhaltenen Freyheiten, auch vorgefallenen Vermehrungen mit ben von Munch, von Sepda, von Pflummern, von Aufini, von Scheid, lin und von Kuen.

# §. I.

iefe leste Abtheilung ber Geschichte ber Augeburgischen Geschlechter, wird nach Inshat bieser Abtheilung durch brenerlen Borfallenheiten sehr merknurbig gemacht. Die erste davon ist die Ershaltung eines Raiserl. Privilegii, die Erelle eines Reichs Land. Bogens mit einem Geschsechte besessen zu dursen; die zweite die Erweiterung der Gesellschaft mit einigen neuen Jamilien, sowohl durch Kaiserl. Restripte, als auch durch eigenwillige Aufnahm von den alten Geschlechtern, und endlich die Ertheilung eines Kaiserl. Frenheits Briefes, das bem Nath in corpore in Ansesung bes Patriciats zu ertheilende Prædicat Edel betreffend.

# §. 2.

Mit dem erstern hat es solgende Beschaffenheit. Es ist gleich Ansangs ge gand, Woge melbet worden, daß seit undenklichen Zeiten die Deutsche Könige ihre tand allsge ten mit er in Augsdung gehabt haben, welche in den altessen Zeiten grosse Gewalt ausgeübt, die sienem Ges aber, nachdem die Etadt mehrere Freyheit erhalten, und sich selbst aus ihren Burgert einen Rath gemählet hat, auf den Blutdann eingeschränket worden ist. Diese Caroli VI tand » Bögte, welche von den Königen ihre tand » Bogten zu tehen erhalten haben, scheinen zu den Zeiten der Schissen ihre kand " Bogten zu tehen erhalten haben, scheinen zu den Zeiten der Schissen der auf die Kerspelle von den Grassen zu haben, indem aus alten Urkunden erhellet, daß dieselbe von den Grassen von Schradest auf die von Balzbaußen, von diesen aber auf die Herzoge in Schwaden von Schradest auf die von Balzbaußen, won diesen aber auf die Herzoge in Schwaden von Hospenstaufsschen nicht zum ordentlichsten zu gegangen. König Conradin hat diese tand " Bogten nicht zum ordentlichsten zu gegangen. König Conradin hat diese tand begeten die Bogten nicht zum erkalben erstellt, die kand verständen, die kand begegen niemand mehr als dem neuen Kalser einzuräumen. (b) Uber diese Zeiten sind einige Jahrhundert hernach die Streitigkeiten zwischen Bappus und Heibern eunstauben, woden jener die vermenntliche Kechte

(g) Revers dd. Aug. Non, Octobr. 1266. (h) Bertrag dd. IX. Kl. Nov. 1269.

bes Bifchofs, biefer aber ber Stabt . Frenheiten vertheibiget hat. (i) Rachbem Raifer Rudolph I. jum Reich gefommen , hat er bem Bifchof bie land . Bogten genommen , und Berchtold von Mublhaußen und nach ihm andere, ohne auf einige Erbfolge gu feben, nach eigenem Willfuhr bamit belehnet, welchem Erempel Die folgende Raifer gefolget find. Raifer Carl IV. bat biefelbe verichiebenen verpfandet, melde fobann wieberum andere mit ber Dber land. Bogten belehnet haben, ungeachtet er vorher bie Stadt gegen folche Berpfandungen befrenet. (k) Und auf biefe Beife ift, 2. 1393, Beinrich Portner ein Burger, bes land : Braf Sigofts von leuchtenberg, bem bie land : Bogten verpfandet worben mar, Land . Bogt gemefen. (1) Raifer Bengel verpfanbete fie gleichfalls bem Bergog Leopold von Deftreich, von Raifer Giamund aber erhielte endlich bie Stadt Un. 1426. Die Bestättigung bes Privilegii gegen Berauferung ber Land-Bogten und bie Frenheit, daß fie fich felbiten land. und Stadt. Bogte fegen, und bem Raifer gur Belehnung vorftellen moge. (m) Ohngeachtet biefes Privilegium gar nicht vorfdreibt, aus mas fur einem Ctanbe bie vorzuschlagende Perfon fenn folle, fo bat es bod bie Ctabt über brenbundert Jahr baben bewenden laffen, baß fie lauter Ebelleute aus ber Schwabifthen Ritterfchaft, aufanglich zu Erhaltung guter Freunbschaft mit berselben, in ben bamaligen unruhigen Zeiten, bernach aber aus alter Bewohnheit, baju vorgefchlagen bat. (n) Erft 21, 1690, als Raifer Leopold ben ber Rronung bes Ronifchen Ronigs Josephs, in Augsburg jugegen mar, tam ber Rath auf bie Bebanten, ben Raifer um ein Privilegium ju bitten, bie land Bogten . Stelle mit einem Burger beseigen zu vorfen, welches aber vamals vemselben abgeschlagen worden ist. Raifer Jofeph ertheilte A. 1706. Berr Johann Jacob Solgapfel von Berrheim und Rog, einem Gefchlechter, und nachberigen Stadt Dfleger von Mugsburg ein Borfchreiben an ben Rath, ibn ben fich ereignenden Belegenheiten gum Land-Bogt zu bestellen , welches Borfdreiben A. 1712, von Raifer Carln VI. wiederhohlet worden ift. 211s fich nun A. 1723. Diefer Fall burch ben Tob bes land Bogts Benjamin bon Mengingen ereignete, fo ubergab er bem Rath biefes Borfchreiben, welcher bie Belegenheit eifrigft ergriffe, und Schleunigst bie Belehnung von bem Raifer erbathe. Raum batte biefes bie Schwabische Reichs-Ritterfchaft erfahren, fo melbete fich auch ein Mitglied berfelben, ein Frenherr von Saidenheim mit einem Borfchreiben von Churfurft Marimilian Emanuel in Bapren, und als fie vernommen hatte, bag ber Reichs . Sof - Rath bereits bie Belehnung fur ben von Holzapfel erkannt hatte, fo fuchte fie dieselbe burch ihre Borstellungen zu fuspendieren. Diefelbe grundeten fich hauptfachlich auf bes langwurige Bertemmen, bag teine andere als Glieber ber Reichs - Ritterfchaft in Schmaben mit ber Augsburgischen Land-Bogten maren belehnet morben, moraus man febloffe, baf bas Privilegium Raifer Cigmunds gar nicht abfolut, fondern auf die Reiche - Ritterschaft eingeschrantet mare, und bag bie land Bogten Stelle, wegen Beforgung bes Raiferl. Intereffe mit bem Burger. Recht

<sup>(</sup>i) Discours von gande Bogtenen, cf. hers warts Erlauterung der alteiten Augsburgis schen Urfunden.

<sup>(</sup>k) Privileg. Caroli IV. dd. Montag nach

<sup>(1)</sup> C. D. n. 50.

<sup>(</sup>m) Privil. Sigism. dd. Donnerftag bot Judica 1426.

<sup>(</sup>n) Ciebe LanbiBogteniBuch.

Recht nicht besteben fonnte. Die Stadt wendete bagegen ein, bag es niemals aus feiner Schuldigfeit geschehen mare, mann man Glieber ber Reichs-Ritterschaft gur Beleb. nung mit ber land-Bogten vorgefchlagen batte, fonbern man batte es in ben alten unrubigen Zeiten thun muffen, um Diefelbe ju guten Freunden ju behalten, mithin nicht megen einer Restriction bes Privilegii, als movon in bemselben gar nichts gebacht murbe ; es tonne auch biefe Stelle mit bem Burger - Recht gar mohl bestehen, inbem boch bie land. Bogte nur Tirular - Leben . Erager maren, und bie Bermaltung ber land . Bogten ganglich ben bem Rath ftunbe. Bierauf ergieng A. 1725. ben 28. Febr. ben bem Reiche-Sof Rath ber Schluß, in meldem bem Rath bie Ernennung ber Reiche Land Bogte uneingeschränft guerfannt, und ber von Bolgapfel in feiner Stelle bestättiget, welcher auch ben 27. Mug. barauf bamit belehnet worben ift. (o) Dhnerachtet nun ber Rath burch biefen Schluß fchon foviel erhalten, bag ber etlich hundert jahrige Befis ber Reichs. Ritterfchaft unterbrochen, biefe Burbe einem Gefchlechter und Rathe. Bermanbten ertheilet, und bem Rath bas frene und unbeschränkte Borftellungs-Recht, bergestallt ausbrutlich beftattiget worben ift, bag bie Stadt nicht an bie Ritterschaft gebunden, fonbern berfelben, ihr privative behauptetes Recht abgesprochen, bingegen ber Ctabt, einen jeben Ebelmann folglich auch einen Befchlechter, wann er auch im Rath mare, ju ihrem Land. Bogt angunehmen, frengelaffen worben ift, fo bat fich bennoch ber Rath bemubet ein formliches Privilegium bieruber aus zu murten. Er erhielte baffelbe A. 1737. von Raifer Carl VI. melder fraft beffelben ber Stadt nicht nur ben alten Frenheits-Brief bon Raifer Gigmund bestättiget , fonbern auch ausbruflich verfprochen , einen jeben ben bie Stadt vorschlagen murbe, es mochte eine frembe Stands - und Abels Derfon, ober ein abelicher Patricius fenn, mit ber Land. Bogten zu belehnen. (p) Diefen berrlichen Frenheits. Brief nun bat bie Stadt big jeto ungefrantt genoffen, inbem nach bem Tobe bes land Bogts von Solgapfels Un. 1741, baju herr Bolfg, Jacob Gulger bamaliger Ctabt. Pfleger ernennet, und von beeben Reichs. Bermefern bamit belehnet worben ift. (4) nach beffen Ableben aber, herr Leopold Anton Imhof nunmehr refignierter herr Ctabt-Pfleger, von Gr. Raiferl. Dajeft. Frang bem I. Un. 1751. Diefelbe zu Leben empfangen bat. (r)

#### 5. 3.

Das wente merkwirdige dieser Abtheilung betrift die Erweiterung der Geschlech, Bermehrung ter Geschlschaft mit einigen neuen Familien. Davon ist die Münchssche die erste. herr der Geschriftian von Münch auf Eichstetten wurte von Kaiser Carl dem VI. einen Abels und schlechter. Drief aus, und übergad denstellen A. 1732. den Rath. Er wurde der Geschlschere Geschlschaft vorgehalten, welche einhellig beschloßen in honoren Augustis. den von Münch in ihre Geschlschaft auszunehmen, worauf derselbs auf der Geschlschaft abgegangenen Bericht, den Geschlschere Geschlschere. Eid den 2. Aug. geschworen. Da sich zu gleicher Zeit

<sup>(</sup>o) Lebens/Brief fur Johann Jacob Sols apfel von S. dd. 27. Aug. 1725. Acta in h.

<sup>(</sup>p) C. D. n. 93. (q) Lehensi Brief, dd. Augsb. 6. Oct. 1741. (r) Lehensi Brief, dd. Wien 3. Nov. 1751.

Beit ein Mangel unter ben Catholifchen Befchlechtern ereignete, mar man auch auf Bermehrung berfelben bedacht, nachdem man fich vorher ju Wien erkundiget, ob man fich wegen Des A. 1729, ergangenen barten Rescripts, untersteben burfte eine Wahl vorjunchmen , und barauf eine geneigte Untwort erhalten batte. Es melbeten fich barum Berr Joseph Anton von Rufini, Berr Albrecht Janatius von Centa, Berr Philipp Jacob von Zimmermann, herr Frang Mattheus von Pflummern und zween A. C. herr Johannes und Unbreas von Scheiblin. Man fchritte ben 22, Nov. 1732, jur Babl, moben es aber bamals nur ben erften gegludet bat, Befchlechter zu werben, ba bingegen bie andere jur Bedult gewiesen worben find. Die von Scheidlin wendeten fich bierauf an ben Raiferlichen Sof und erlangten ein Diploma Patriciatus welches ben 6. Jun. 21. 1733. ber Befellschaft vorgehalten worben ift, worauf fie Lags barauf find aufgenommen worben. Bleich bernach melbeten fich bie von Genba, von Pflunmern und von Zimmermann abermalen , ben ber ben 13. Jul. veranstalteten Wahl aber murben nur bie beebe erftere aufgenommen, legterer aber nochmals jur Bebult gewiefen. Die folgende Jahre melbete er fich wiederum nebst herr Johann Christoph Moris von Ruen, beebe aber murben ben 26. Man 2. 1735. auf andere Zeiten vertroftet, big endlich erfterer von feinem Befuch abgestanden, letterer aber U. 1743, im Monat Jul, nachdem er abermals gebeten, in die Befellschaft aufgenommen worden ift. Diefes find bie legte Bermehrungen ber Befchlechter gemefen, welche theils von Raiferl. Majeft. theils von ber Befell Schaft mit Bestättigung bes Rathe find vorgenommen morben. (s)

## Ş. 4. Von Münch. Wappen Tab. X. n. 4.

Von Münch. Die Münchische Familie stammet meines Wissens aus ben Nieberlanden ber , hat sich aber schon vor sehr langer Zeit nach Frankfurt am Mayn geseste. Der älteste verselben hat Peter Minch gebeissen, und im Jahr 1487. geledet. Er hatte neben mehreren Kindern, von welchen nichts zu bemerken ist, einen Sohn Namens Hilarius, welcher mit Anna Knoblauchin Mattheus erzeuget, von welchen nud Catharius Jude, eines Nathes Herrn von Frankfurt Cockter, die ganze zahlreiche Münchische Familie abstammet. Sie haben nemlich vier Sohne gehabt, Johann Anshelm, Conrad, Gerfrauen Anna Catharina Sechweinin, Johann Mattheus und Sohannes. Johann Katheus und Christoph. Beede haben starke Nachsommenschaft gehabt, welche aber dennoch dermalen erloschen ist. Mit der zweien Frauen Maria Ehselin, Daniel Ehsels und Custanna von hitten beeder von Aachen Tochter, rezeugte er Verer und Johann Martsin. Dieser hat von Suchen Schweinin der verschiedene Sohne gehabt, welche aber nicht zu Jahren gekommen sind. Deser hat von Sudanna Magdalena Kulandin der Sohne sinterschiefen, nemlich Johann Bert der von Susanna Magdalena Kulandin der Sohne sinterschiffen, nemlich Johann Gerbard.

<sup>(</sup>s) Ctuben Protocoll und Acta. ad h. a.

bart, Christian und Johann Carl, Johann Gerhard bat zween Cobne binterlaffen. Der altere Beinrich Remigius bat 2. 1741. Frau Unna Barbara von Munch auf Eichstetten geheurathet und fich nach Augsburg unter Die Mehrere Befellschaft begeben, ift aber ohne mannliche Rachtommenfchaft fruhzeitig geftorben, fein herr Bruber aber herr Peter Munch lebet in Amsterbam. herr Christian von Munch bat fich 2. 1713. ju Augsburg an Anna Barbara von Rauner verheurathet und bafelbst gesetst, und biefer ifts, welcher A. 1732. Befchlechter worben ift. Er ift A. 1757. geftorben, und bat vier Berren Cohne hinterlaffen , von welchen aber gleich folgendes Rabr ber zwente feinem Berrn Bater gefolget ift. Auf ben übrigen nebit ihren und bes veritorbenen Rindern bestebet diese Kamilie in Augeburg, die Nachkommen von Johann Carl aber sind in Frankfurt geblieben. Diefes mare die Befchreibung ber erften haupt Linie. Conrad, ber gwente von Matthaus Cobnen, bat nur eine Tochter binterlaffen. Berbard aber ber britte bat abermals zwen weitlauftige Linien gestiftet. Mit feiner erften Chefrau, Anna Maria Segweinin , batte er bren Gohne , Johannes, Johann Berbard und Johann Anshelm erzeuget. Die Rachtommen beeber erfterer find erlofchen. Der britte aber bat Balthafurn erzeuget, bon welchem fich noch ein Berr Gobn in angefebenen Umftanben in Frankfurt befindet. In ber zwenten Che mit N. Binbeders Bittme , erzeugte er Johann Mattheus I. U. D. Deffen Nachkommen aber ohne Zweifel erlofthen find. Der vierte endlich von Matthai Cohnen, Johannes, bat mit feiner greenten Frauen, Franzina Segelin, Johann Matthaus, biefer einen Cohn gleiches Ramens und biefer Johann erzeugt , welcher aber teine weitere Machtommen gehabt zu haben icheinet. (t) Bas bie Berbienfte biefer Familie anbelanget, fo bienet ju ihrer Ehre, bag in berfelben' Abelsbrief geruhmet wird, baß fie feit etlich bundert Jahren gute Patrioten ju Frankfurt am Mann gemefen, und besmegen auch ofters in ben Rath ermablet worben maren. Diefes ift mir befannt bon Johann Anshelm Munch, ber vorber Mungmeister gewesen ift und von feinem Cohne Johann Matthaus, welcher 2. 1698. als Schoffe bafelbft geftorben ift. (u) Ingleichem von Johann Carl ber gleichfalls Schoffe gemefen itt. Es haben fich gwar bie meifte ber Raufmannschaft, boch auch nicht wenige ber Belehrfamteit befliffen. Bon biefen ift befannt Johann Berhard, ein burch feine Schriften berühmter Bottes Belehrter und Pfarrer ju Frankfurt, (x) von jenen wird Peter angeruhmt, ber in bem Spanifchen Successione - Rrieg ber Raiferlichen und Englischen Armee ftarte Belb - Borfchufe getban, und die Brandschagung fur die Chur Pfalgische und Furftlich. Darmftabrische Lande bezahlet, baburch aber biefelbe vor ber angebrobeten Berbeerung vermahret bat. Berr Christian Munch, welcher fich nach Augsburg gefeget, bat megen gleicher Berbienfte fcon A. 1714. von Raifer Carl VI. eine Bnaben Rette erhalten, im Jahr 1732. aber, ift er in Betracht ber Berbienfte feiner Boreltern und feiner eigenen, wie auch weilen feine Familie mit verfchiebenen abelichen, als ber von Rauner in Augsburg und ber Thiel - Dilb - Ruland - und Schonftetteriften Ramilie in Frankfurt verwandt gemefen, in ben Abelftand erhoben, (y) und bald barauf ju einem Augsburgifchen Befchled)=

<sup>(</sup>t) cf. Stammbaum in Mpto.

<sup>(</sup>x) Lerenere Fr. Chron. II. 232. (y) Abelebrief dd. Wien 4. April 1731.

schlechter erklaret (2) und angenommen worben, (a) Bon feinen Berren Gobnen ift Berr Johann Thomas als Befchlechter im Stadt Bericht gewefen. (b) Es befiget Die Augsburgifche tinie biefes Befchlechts bie vortrefliche tanb. Buter, von welchen fie fich fchreiben, Gichftetten ben Mugeburg, Bilfed ben Boppingen im Burtenbergifchen und ben gröften Theil ber von Raunerifden Buter, Mubringen, Mublen ze, im Commargnath,

# S. 5. Bon Rufini.

Wappen Tab. X. n. 2.

Mon Rufini.

Es ift mir von bem Berfommen ber von Rufini nichts weiter befannt, als baff fie aus bem Eprol berftammen , mo ju Ende bes vorigen Jahrhunderte zween Bruder gelebet haben. Der Cohn bes einen bat fich nach Munchen gefetet, und burch Banblung ein groffes Bermogen erworben, auch ansehnliche Sof-Marten und Guter ertaufet, welche fein Berr Gohn Frang Zaveri Churfurftl. Banrifcher Sof-Rath von ber Ritter-Bant noch befiget. Des gwenten Brubers Cobn , Joseph Anton , bat fich nach Augsburg gefebet. Er bat gleichfalls burch bie Bandlung fich groffen Reichthum erworben, und mit einer Burgers . Tochter grar einen Cobn erzeuget, welcher aber noch vor bem Bater geftorben ift. Diefer bat 21. 1758. fein teben und fein Gefchlecht in Augeburg wiederum geendiget und nur eine Frau Tochter hinterlaffen, welche an herr Joseph von Ruen verheurathet ift. Diese beebe Better in Munchen und Augsburg find von Kaiser Carl VI. unter bem Namen Rufini von Liefenburg geabelt worden. 2. 1733. hat fich Joseph Anton ben vergenommener Bermehrung ber Befchlechter um biefe Ehre gemelbet, und ibm ift es geglicket, nicht nur Diefelbe ju erhalten, fonbern auch balb barauf in bas Ctabt : Bericht und bernach in ben Rath ermablet zu merben. (c)

# §. 6.

# Bon Genba.

Wappen T. X. n. 3. A. B.

- A. Das alte abeliche Wappen.
- B. Das Frenherrliche Wappen.

Mon

Die von Genda haben ihr Berfommen aus bem Inrol. Der erfte befannte Ra-Senda, mens Jacob Senda ift zu Ombras haußmeister ober nach jehiger Art zu reben Schloß-Bauprmann geweien, und 2. 1562, mit bem Abelftand begnabiget morben. feiner Chefrau Barbara erzeugte Cobn Rerbinand, brachte bas Gut Landenfperg in ber Marg.

- (z) Patric. Diplom. dd. Bien 3. Cept.
- (b) Leichen : Predigt und Lebenslauf.
- 1731. (a) Leichen: Predigt und Lebenslauf.
- (c) Rathe , Babl; und Memter , Buch.

Marggraffchaft Burgau an fich, und mar Cangler und leben. Probst ben Marggraf Carl von Burgau. Er binterließ von Euphrofina Schillingin einen Cobn gleiches Ramens, welcher Raiferl. Ronigl. Dber : Amts - Rath in Burgau gewefen ift, und war bren Frauen jur Che gehabt, aber nur mit Felicitas Bechin von Deubach, einer Augsburgifchen Befchlechterin, welche er A. 1647. geheurathet hat (d) Die Familie fortgepflanget bat. Ceine Gobne maren Frang Ferdinand und Johann Jofeph , weldher als Fabndrich ledig geftorben ift. Frang Ferdinand mar Marggraff. Burgauifcher Ober-Amts - Rath und erhielte 2. 1725, von bem Churfurften von ber Pfalg ben Gren - Berrn-Stand. Er hinterließ von Francisca Frey Frau von Miller geben Rinter. Bon feinen Berren Gohnen find nur green weltlich geblieben. Johann Diclas mar Chur-Pfalsifcher gebeimer Rath und Vice-Prafident bes Bof-Berichts zu Mannheim und farb ledigen Standes A. 1746. herr Albrecht Ignag erheurathete A. 1728. mit Frau Maria Therefia Langenmantlin von Beftheim (e) bas Augeburgifche Burger Recht, und bie Mehrere Bofellichaft. Er fam aus berfelben in ben Rath und gu bem Burgermeifter. Amt, welche er aber religniret, nachbem er 2. 1731, unter bie Geschlechter aufgenommen morben. Er tam auch 21. 1733, als ein foldber in ben Rath und zu verschiebenen Memtern, welche er, feiner Befundheits-Umftande halber gleichfalls refigniret. 3hm aber ift 2. 1758. fein altefter herr Cohn Joseph Johann Abam von Genba und Landensperg gefolget, (f) auf welchem und feinen Berren Brubern biefe Ramilie bermalen bestebet. Es besitzet biefelbe noch bas But tanbenfperg, Frang Ferbinand Fren : herr von Genba fchrieb fich auch von Merenftetten und Riebmubl.

# S. 7. Bon Pflummern.

Wappen T. X. n. 4. A. B. C.

- A. Das gewöhnliche uralte Wappen ber bon Pflummern.
- B. Das Wappen, welches Peter von Pflummern von Raifer Ferbinand III. 21. 1640. erhalten.
- C. Das Wappen, welches Raifer Frang I. herrn Aurel. von Pflummern ertheilet.

Pflummern ift ein Rieden in Schwaben binter Riblingen gegen ber Alp, welcher Zon fcon ju Carls bes Groffen Zeiten geftanben, und von einem Grafen Berchtolb von Pflume Buffen bem Rlofter Reichenau um bas Jahr 800. nebft vielen anbern Butern gefdenft mern. worben ift. (g) nachgebends ift es aber von gebachtem Rlofter mieberum, auf mir unbefannte Beife abgefommen. Diefer Ort nebft bem dazu gehörigen Echloffe bat vor Beiten ber noch florierenben Samilie von Pflummern geboret, und bat im Jahr 1227.

(d) Sochzeitbuch ad h. a.

(f) Rathe: Wahl und Memter , Buch. (g) Bernh. Bergoge Chron. Alfat. L. V. (e) Sochzeitbuch ad h. a. p, 112.

Peregrinus von Pflummern auf bemfelben gewohnet. Bu gleicher Beit lebten Ortoloh bon Pflummern ju Canjach, Peregrini Gobn, und Balter und Friedrich von Pflummern, und maren Zeugen und Burgen ben Stiftung bes Rlofters Creukthal, (b) Um bas Jahr 1286. haben Petrus von Pflummern und Balter von Pflummern, Eruchfes gelebet, welche vielleicht Peregrini Gobne gewesen find, und follen Diese von Dflummern Truchfefie ber Bergoge in Schwaben gewesen fenn. Sie haben in ben bamaligen unruhigen Zeiten nebit anbern Ebelleuten ihre Schloffer verlaffen und fich anfangs in Die Stadt Riblingen und hernach nach Biberach gefeget, bas Dorf Pflummern aber, ift an verschiedene Ebelleute und endlich an die Bergoge von Burtenberg jedoch mit Borbebalt ber Collectation gu ber Reichs Ritterfchaft gefommen. (2) Berchtolbs Cobn. Conrad erzeugte Beinrich, welcher um bas Jahr 1376, nachbem er vorher zu Manland fich aufgehalten, fich in bas Burger Recht ju Biberach begeben, (k) und beffen Cohn gleiches Ramens, Beinrich und Johannes. Diefer hatte green Gobne Bilbelm und Beinrich, beren mannliche Erben fich in ben geiftlichen Stand begeben baben, (1) Beinrich batte abermals einen Cohn gleiches Mamens, welcher Noachim erzeuget, ber von Belena Brandenburgerin einer Biberachifchen Gefchlechterin bren Cohne Johann Friedrich, Heinrich und Georg hinterlaffen hat. Johann Friedrich hinterließ fünf Sohne, Beinrich, Johann Friedrich, Hieronymus, Christoph und Bernhard. Der erfte, nemlich heinrich, hatte bren Sohne Carl, Ignati und Joachim. Carl hinterließ feine mannliche Erben, Ignati mar ber Bater Fibelis Magni, ber Frang Joseph, Frang Ignati und Frang Labbaus hinterlaffen. Frang Jofeph mar ber Bater eines herrn Cobns gleiches namens, welcher fich nach Augeburg gefeget, und A. 1733. Gefchlechter worden ift, auch eine Augeburgische Geschlechterin Maria Francisca von Rhelingen ju Rabau (m) jur Che gehabt bat. Frang Labbaus Rachfommen florieren theils noch in Biberach, theils in auswartigen Dienften. Joachim bat grar Cobne, biefe aber feine weitere mannliche Rachfommen erzeuget. Der zwente von Johann Friedrichs Cohnen , ber gleichen Ramen führte; bat feine Erben binterlaffen. Der britte, Sierong. mus, war ber Stamm Bater berjenigen linie, welche fich nach Ueberlingen gefebet bat. Gein Cohn, Johann Beinrich, erzeugte neben verfchiebenen andern Mattheus. Diefer Johann Ignatius ben Bater Berens Johann Murels Fren : herrn von Dilummern ber fich erftlich wiederum nach Biberach, fobann aber in gurftl. Ct. Gallifche Dienfte begeben, und mit einer Frenin von Riplin auf Refficin von Bittenweil und Dberftab verbeurathet bat. Johann Friedrichs vierter Cobn Chriftoph mar ber Bater des gelehrten Jobann Ernits, beffen Rachtommen mit teinem Entel Jubas Ernft erlofchen find. funfte Bruber endlich Bernhard, bat Chriftoph Friedrich erzeuget. Deffen Gobn Bernhard Chriftoph mar ber Bater Berens Ignati Bieronnmus in Furftl. Daffauifchen Dien

<sup>(</sup>h) J. E. de Pf. in Annal. Biber. ad h. a. 237. 238. P. Sulgeri Annal. Zwifalt. I. 213. II. 8. Stiftunges Brief bes Rlofters Creus.

thal de a. 1227.

(i) J. E. de Pflummern Metamorph. arc. & castror. Sueviæ Cent. I. n. 30. f, 64.

Burgerm. Manuale Equestre II. 74. ej. Cod. Dipl. Eq. I. 338. Lit. C. C. 3.

<sup>(</sup>k) Pf. Annal. Biber. ad h. a.

<sup>(1)</sup> Annal, Zwif. II. 8.

<sup>(</sup>m) Sochseitbuch ad a. 1733.

Der zwente Bruder bes Stamm. Baters biefer Johann Frieberichifchen linie, Beinrich, bat vier Sohne gehabt, Johann Joachim, welcher Beter erzeuger, ber aber teine mannliche Erben gehabt bat, Carln ben Bater Johann Beinriche, Johann Christoph ben Bater Johann Beinrichs und 2Bolfgang Theobors, und Johann Jacob ben Bater Carls, welche alle ohne weitere Rachtommen geftorben find. Bruber Beorg, hat Beorgen , und Diefer Beorg Ulrichen erzeuget, ber gleichfalls obne mannliche Erben geftorben ift. (n) Bon biefer weitlauftigen gamille nun haben fich folgende um bas Regiment ber Reichs Stadt Biberach, mo fie allezeit unter Die Befchlechter find gezählet worden, verdient gemacht. Es maren bafelbft Burgermeifter Beinrich 2. 1448. (0) Beinrich 1522. Joachim gur Zeit ber Reformation big 1554. (p) Beinrich 1593. Beinrich 1622. Bernhard M. 1635. Bernhard 1638. Chriftoph M. 1688. und Ignati A. 1733. Dem Ctabt - Amman - Amt aber find Carl A. 1585. Johann Frieberich A. 1589. und Ignati A. 1646. vorgestanden, berjenigen nicht ju gebenten, welche nur gemeine Raths Burben befleibet haben. In Ueberlingen find Johann heinrich A. 1668. und Mattheus A. 1707. Burgermeister gewesen. In Augsburg aber, wohin fich biefe Familie gedachtermaffen erft 2. 1731. gefeget, ift herr Frang Joseph Mattheus von Pflummern nach verschiebenen vorber getragenen Burben in ben gebeimen Rath gekommen. (9) 3m geiftlichen Stand find folgende merkwurdig: Petrus Abt au Zwiefalten, er ift aber nachgebends in ben Orben S. Francisci Convent. getretten und A. 1204, geftorben. (r) Georg mar Chor Berr gu St. Berena gu Burgach und gu St. Stephan zu Coftang, Diefer bat eine namhafte Stiftung fur ftubierenbe Befchlech. ter von Biberad) gemacht, (s) welche hernach burch andere biefer Familie ist vermehret worden, wie sie bann auch zu Ueberlingen bergleichen errichtet haben. P. Joseph war Capuciner Guardian ju Riblingen und A. 1683. ju Rotenburg am Rectar. P. Chriftoph S. J. bat viel zu Biebereinführung ber Catholiften Religion in ber Dbern Pfalt bengetragen und ift 2. 1654. als Prebiger ju Munchen gestorben. P. Joachim Capitular Ju Zwiefalten und Probit ju Modenthal ift 2. 1715. vom Blis erfchlagen worben. Bon Frauens : Perfonen mar Catharina Borfteberin bes Frauen . Rlofters ju Beingar. ten Ord. S. Francisci A. 1681. Maria Glifabetha brenfigjabrige Priorin bes Ct. Catharinen . Rlofters ju Augsburg A. 1670. Maria Nebtiffin ju Beltbach. (t) Gufanna Mebriffin ju Rotenmunfter im vorigen Sæc. Muna Juftina Mebriffin ju Belbbach M. 1706. Corona Subpriorin gu Creug- Thal A. 1750. In anbern Standen find endlich folgenbe nicht unangeführt zu laffen. Beinrich war an Raifer Rubolphs II. Sof Un. 1610. Georg mar Raiferl. und Ergberzoglich Deftreichifcher Regierunge . Rath gu Infprud. Er lebte mit Urfula Riblerin von Sochhaltingen, Rellenfurt und Tangfirch 50, Jahr in ber Che, und begieng besmegen 2. 1604. eine Jubel Dochzeit, auf welche Er 3

<sup>(</sup> n) Bucelinus P. III. I. P. Geneal. Pflummeriana. Berzeichnuß der Berntorenen und ber Pflummerschen Familie, von Fr. Ant. (7) Annal. Zwifalt. 1. 221. 222. (a) Pfl. Annales Biber. it. Geneal. Bes (5) V. Stiftungs Brief f. d. it. dd. 1 1633. (1) Berzeichnuß der Berstorbenen. meriana. Bergeichnuß ber Berftorbenen aus

<sup>(</sup>p) ibid.

<sup>(</sup>q) Rathe , Bahl , und Memter , Buch.

<sup>(</sup>s) v. Ctiftunges Brief f. d. it. dd. 1. Sept.

eine Schau . Munge gepräget worben ift. (u) In gleichen Burben ftunde fein Sobit gleiches Maniens. Petrus mar Raiferlicher Dbrifter. Er ift bernach in Burtenbergiiche Dienste gerretten, und Abgefandter bes Bergogs an bem Raiferlichen Sof gewefen. Er mar ein Mitglied ber Schmabischen unmittelbaren Reichs - Ritterfchaft. (x) hat auch als ein foldes, ben Reichs - Ritterfchaftlichen Rocherifchen Plenar-Convents. Recefs mit unterschrieben, (y) und ift jum Bormunder von herrn Georg Senbolts binterlaffenen Gobn bestellet worben. Raifer Ferbinand III. bat ihm fein Bappen vermehret. (z) Es ift auch ber Ueberlingifche Burgermeifter Johann Beinrich von Pflummern in vielen Staats . Angelegenheiten gebraucht worben und hat baber ben Raiferlichen Raths. Litul erhalten. (a) Johann Ernst war bes Reichs. Bottes. Saufies Sal-mansweil geheimer Rath und Pfleger ju Schemerberg. Hieronymus war Hochgrafi. Truchfesischer Rath. Frang Joseph mar Sobenzollern = Sigmaringischer Sof = Nath und Admodiateur ber Berrichaft Saigerloh 2. 1708. (b) Roch bermalen aber befinben fich in Charactere Berr Ignatius Sieronnmus Sochfürftl. Paffauifcher Sof. Cammer Rath und Caftner zu Razmansborf. herr Aloysius hochfürft. Coftanzischer Bof - Rath und ber Schmabifchen Reichs - Ritterschaft aller 5. Cantonen Syndicus. Berr Aurelius Bochfürftl. St. Gallifcher Ober - Bogt zu Romisborn ehemaliger Kaiferlicher Grenadier - Sauptmann , welcher von jest regierenden Raiferl. Majeft. nebft Bermehrung bes Bappens 21. 1743. in den Fren . Berrn . Stand erhoben worden ift. (c) Underer, welche in Dienften, verschiedener Gottes . Baufer und Braft. Familien fich bervorgethan, nicht zu gebenken. Endlich find noch biejenige zu gebenken, welche fich unter ben Belehrten einen Ramen erworben haben. Johann Beinrich fchrieb ben Mercurium Italicum. Johann Eruft fdrieb Metamorpholin arcium & castrorum Sueviæ, ingleichem Annales Biberacenfes, welche beebe aber niemals gebruft worben find. Gin anderer aber hat fich burch feine Streit . Schriften gegen D. Mangen, wegen bes Zins . Wefens, im vorigen Jahrhundert bekannt gemacht. Conft ift auch noch anguführen , daß fie bereits 2. 1563. Raifer Rerbinand ber I. mit einer Bestättigung ibres alten Abels begnabiget. (d) Die Buter, Die Diefer Familie geboret, find, Pflummern, ihr Ctamm-Schloß, beffen fie aber fcon um bas Jahr 1350. find beraubet worben, Geefirch und Roberwangen , welche um bas Jahr 1425. bem Burgermeifter Beinrich ju Biberach geboret baben. Detern aber gehorte Leidenftein, nebft ben gur Reichs - Ritterfchaft colle-Bablen Butern Dber : und Unter : Belffenberg. (e)

S. 8.

- (u) Benealog. Befchreibung.
- (x) Atteftatum perill, dir. eq. danub. dd. Sarthaufen 19. Jul. 1754.
  - (y) dd. Eflingen 30. Man 1645.
  - (z) Dipl. dd. 5. Man 1640.

- (a) Geneal. Befchreibung.
- (b) Bergeichnuß der Berftorbenen.
- (c) Geneal. Befchreibung.
- (d) Dipl. dd. 18. Febr. 1563.
- (e) Geneal, Befchreibung.

Mon

8. Mon Scheiblin.

Wappen Tab. X. n. f.

Die Scheiblifche Familie ift fcon im 15. Sec. in Augsburg angesehen gewesen. Sie ftammet eigentlich von Ct. Ballen aus ber Echweig. Dafelbft mar Niclas X. 1438. Scheidlin. gebohren, er heurathete zu Augsburg Anna Linkin, und fam baburch in die Mehrere Befellfchaft und mar auch einer bes Raths. Alle feine Rinder heuratheten in ben Befchlechter Stand. Gein Cohn Miclas batte Regina langin eine Echwester bes Carbinals jur Che. Der Urentel biefes Diclas, Damens Balthafar, batte vier Cobne, Unbreas ber allefte war in Augsburg, tie dren jungere festen fich ins Eprol und find ohne Zweifel ohne Erben gestorben. Undreas Scheidlin hat gegen Ende des 16. Sæc. mit Anna Maria Mattspergerin ju Augeburg in ber Che gelebet. Gein alterer Cohn Joh. Anbreas war Director und Caly. Factor ben ben Boblifchen Caly. Werten gu Roche und Panny in ber Schweig, bernach aber feste er fich nach Mugeburg. Er batte gren Frauen. Auliana Erbartin und Maria Martha Burkartin, eines reichen Raufmanns von Augsburg Tochter. Johann Marr, fein Gohn erfter Che, feste fich nach lindau, murbe bafelbit unter bie erbare Befd lechter aufgenommen, und tam in ben Rath. Er hinterlies David, ber bie Sandlung in Lion errichtet, und vier Berren Cobne binterlaffen bat, bon welchen fich noch einer in Arbon und zwen in Murnberg, in gefegneten Umftanben, mit ansehnlicher Nachtommenschaft begludet, und mit ben vornehmften Nurnbergischen Mugsburgifchen, Ulmifchen, Memmingifchen, Lindauifchen, auch Frantisch. Reichs-Ritterfchaftl. Familien befreundet, befinden. Aus ber zwenten Che hatte gedachter Jobann Andreas einen Cohn gleiches Damens, ber fich mit einer Augeburgifthen Be-Schlechterin Anna Barbara Rochin von Gailenbach verheurathet, und green Cobne Johannes und Andreas hinterlaffen bat, und von Raifer Jo erh mit bem Abelftand begnabiget worden ift. (f) Die beebe erftere aber find 21. 1733. burch Raifer Carl VI. in ben Belchlechter Ctand erhoben worben. (g) Gie haben beebe gablreiche Rachfommen Schaft hinterlaffen, welche fich noch im Flor befindet. Der zwente Cobn bes Undreas bes Stamm Baters biefer Familie, Chriftoph, ber Gufanna helmlingin gur Che gehabt bat, feste fich nach Lindau. Gein Cohn Johann Undreas tam bafelbft gleichfalls unter Die Befchlechter und in ben Innern Rath, binterlies aber feine mannliche Erben. wente, Philipp Jacob, mar D. Med. und Physicus ju Augeburg, ift aber gleichfalls ohne Sohne zu verlaffen gestorben. (b) Es bat biefe Familie ber Ctabt Mugsburg zwen ge-Schifte Raths - Confulenten gegeben, nemlich Johann Unbreas, ber von Ravensburg, wofelbft er Syndicus gemefen, 2. 1682, jur Rathe-Schreibers und 2. 1704, jur Rathe. Confulenten Stelle beforbert, auch als felcher ju vielen wichtigen Befchaften, ben Erenf. und Ming. Probations-Tagen gebraucht worben ift, von welchen legtern er auch einen beliebten Eractat an bas Licht gestellet bat. (i) 36m folgte in gleichen Burben fein

Cohn

<sup>(</sup>f) Dipl. dd. Wien 27. Man. 1705. (g) Dipl. dd. Bien 22. Mers. 1733.

<sup>(</sup>h) Cenfferte Ctamm: Tafel bes Cch. G. (i) C. beffen Leichen : Dr. und Lebendlauf.

Sohn Johannes Com. Pal. Caf. und Ronigl, Preusifcher Bof-Rath. (k) Er und fein Berr Bruber Johann Unbreas nebft ihren Berren Bettern Davids Berren Cob. nen murtten von Raifer Carl VI. einen neuen Abels - Brief nebft ber Bermehrung ihres Bappens aus. herrn Johanns, herren Cohne find als Befchlechter in ben Rath etwählet worden. (1) Erst gedachter Johannes hat einige Zeit das Gut Grünenfurth ben Memmingen besehen und mit seiner Frauen Anna Elisabetha von Rauner einen Theil ber Guter Mubringen zc. zc. erheurathet, an welchen auch noch einige feiner Nachtommen Untheil haben.

# Mon Ruen.

Wappen Tab. X. n. 6.

Bon Ruen.

Die von Ruenifche Ramilie ftammet urfprunglich aus Bohmen ber. Der Bater Frangens von Ruen bat fich zu erft nach Schwaben und zwar nach Dillingen gesethet. Diefer Franciscus von Ruen mar Cangler bes Reichs-Stifts Beingarten, und murbe als folcher zu vielen wichtigen Berrichtungen gebraucht, und von Raiferl. Majeft. mit bem Mit Maria Agnes von Baibel ju Braitenfelb, von Co-Abelftanb beanabiget. ftang geburtig, erzeugte er herrn Johann Frang, ber in feines herrn Baters Stelle getretten und herrn Johann Christoph Moris von Ruen, bermaligen Graft. Dettingi-fchen hof-Rath, und Ober-Antmann ber herrschaft Geofriedsberg. Derfelbe vermablte fich Un. 1730. mit Frau Maria Unna Francisca Therefia Langenmantlin von Beftheim, (m) und fam baburch in bas Burgerrecht, und bie Dehrere Befellschaft ju Er ift aus biefem Ctand 21. 1733. in ben Rath und ju bem Burgermeifter-Amt getommen, welche Stellen er aber, bas Jahr barauf wieberum refignieret bat. (n) 2. 1743, ift er unter bie Befchlechter aufgenommen worben, (0) Gein Berr Cohn 30. hann Repomuc Beorg Jofeph von Ruen Braft. Dettingifcher Sof. Rath, ift gwar 2. 1753. als Befchlechter in bas Stabt. Bericht ermablt worben, bat aber baffelbe 2. 1757. mie berum refignieret, enblich aber, In. 1761, in ben innern Rath und jum Burgermeifter-Umt ermablet worben.

10.

Pabftliche Bullen mes gen Bulaf fung ber Burgeres Cohne in bas Sochs flift und zu bren Probs ftepen.

Unter biefer Zeit, ba biefe Bermehrungen ber Befchlechter vorgenommen worben, bemubete fich ber Catholifche Magistrat jumal Patricii ordinis, mit aufersten Rraften, um ben Burgern ihrer Religion, wieberum zu bem Recht zu verhelfen, bag fie zu Canonicaten im Sochftift gelaugen fonnten. Die Belegenheit bagu gab, weilen bas Dom Capitul bamit umgieng ben Burgers. Cohnen auch bie bren Probsteven ber Collegiat-Stifte ben Ct. Morig, Ct. Peter und Ct. Bertrud gu benehmen, baber ber Catholifche Magiftrat nicht umbin fonnte, fich ben bem Dabiflichen Stuhl zu beflagen . und zugleich, Die lange Zeit verliegen gebliebene Gache megen Ausschliefung ber Burgers Cobne aus bem Sochftift von neuem angufangen. Es bat fich auch Raifer Carl VI. ber Burger an-

- ( ) Dipl. dd. Wien 28. April 1729. (1) Rathe: Bahl ; und Memter: Buch.
- (#) Rathe: Bahl; und Memter ; Buch.
- (m) Sochzeit : Buch ad h. a.
- (o) Ctuben : Prot. ad h. a.

genommen und beswegen burch ben Carbinal Cienfuegos nachbrufliche Borftellungen machen laffen, (p) welche soviel gefruchtet haben, baff erstlich Pabst Clemens 2. 1733. Die Bullam Benedicti XIII. in welcher berfelbe auf Anlangen Des Bifchofs Alexander Sigmunds und bes Dom. Capituls verordnet batte, baf bie obgemelte Probftenen, niemand als einem Canonico bes Sochftifts ertheilet merben follten, meilen bas Dom. Capitul nicht gemelbet, bag bie Burgers. Cobne, vermog bes alten Statuti, bereits vom Sochftift ausgeschloften maren, und folglich burch biefe neue Berordnung benfelben gar ju groffes Unrecht geschabe, vollig vernichtet und aufgehoben, fobann aber verordnet, baß fo lange gedachter Bifchof ben teben fenn murbe, berfelbe biefe Probftenen, mann fie ledig murben, und gwar einmal mit einem Burgers. Cohn, bas andere mal aber mit elnem Dom herrn ober einem andern aus der Dioces erfeben follte, nach feinem Lob aber ber Pabft felber, ohne Ausschliefung ber Burgers. Cobne vergeben wollte. (9) Das folgende Jahr murben auch von eben biefem Dabst bie Berordnungen Sixti IV. Innocentii VIII. Julii und Pauli, die Ausschliefung ber Burgers - Cobne aus bem Bochtlift betreffent, aufgehoben, und bagegen verordnet, bag instunftige, von ben 40. Canonicaten bes Bochftifts, 10. follten ben Cohnen ber Burger ober Burgerinnen, fie mochten in ober aufer ber Ctabt fich befinden, boch baf fie, mann in bem Capitul etwas vorfame, melches beffelben Berechtsame gegen Die Stadt betrafe, abtretten mußten, gu Theil merben follten. (r) Dach bes Bifchofs Alexander Sigmunds Tob aber bat eben gebachter Pabft verordnet, bag es mit Erfegung gebachter Probftenen, jetoch ohne Machtheil bes ben Rom. Raifern gebuhrenben Richts ber erften Bitt, ju allen Zeiten auf angeführte Beife follte gehalten werden, (s) und biefe Berordnung ift auch M. 1741. von bem Pabst Benedict XIII. bestättiget worben. In allen Diesen Pabstilichen Breven und Bullen wird ber Petriciorum und civium nobilium besonders gedacht, daß alfo beren Sohne ju gebachten Probstenen ein befonberes Borrecht haben, ju beffen Genuß auch feben verschiedene gelanget find. (t) Bu ten 10. Stellen im Bechftift aber baben fie noch nicht tommen tonnen, bag alfo ohngeachtet ber erhaltenen Dabstlichen Bulle biefe Cache noch immer in ben vorigen Umftanben geblieben ift. Die Urfache bavon mar, meilen Raifer Carl VI. nachgehends fich felbft wieder um des Dom Capituls angenommen , und ben Catholifchen Magistrat ermahnet bat, fich mit bem erhaltenen Privilegio megen ber bren Probstenen zu begnugen, und von weitern Zumuthungen, in Ansehung ber geben Cas nonicate abzusteben, moben es auch berfelbe bigbero ganglich bat bewenden laffen.

### §. 11.

Ich weiß biese Geschichte ber Augsburgischen Geschlechter mit nichts bester zu be-Kaifer Carls schließen als mit bemjenigen Privilegio, welches ber Rath in Ansehung verselben A. 1737. VI. Privileben als mit bemjenigen Privilegio, welches ber Rath in Ansehung verselben A. 1737. VI. Privileben als mit bemjenigen procession welches ber Rath in Ansehung verselben A. 1737.

(p) Raifer Carle VI. Reser. an den Cardis nal Cienfuegos. dd. Bien. 8. Dec. 1731. (q) Bul. Clem. dd. Rom. 1733. 1V. Id. Dec.

<sup>(</sup>r) Bul. Cl.dd. Rom. 1734. IV. Non. Jul. (s) Bulla ejusd. dd. Romæ 1735.

<sup>(</sup>t) C. D. n. 94.

### Die Zwanziafte Abtheilung, vom Zuftand zc. 2c.

bes bem Prædicate Ebel.

von Raifer Carl VI. q. 21. erhalten bat. Es hat smar Raifer Carl ber V. nach ber Rath in cor-von ibm 2. 1548, vorgenommenen Regiments : Beranberung bem von ihm gefegten Rath pore ju et'in corpore, schon ju verschiedenen malen bas Prædicat Edel ertheilet. Nachgehends aber ift es lange Beit ganglich aus ber Gewohnheit getommen, big es endlich ju unfern Beiten burch einen besonders aufehnlichen Frenheits Brief, wiederum erlangt worden ift. Es geschahe foldes in Unsehung ber vielfaltigen burch bie Beschlechter und beren Borfahren bem Raiferlichen Saufe erzeigten Dienfte zumalen in Reichs- und Turfen - Rriegen ; Des abelichen, rittermafigen und loblichen Berfommens; bes biffbero wohl geführten Regiments ; ber von verschiebenen ruhmlich befleiteten Civil-und Rriegs-Bebienungen ; Desgleichen erlangten Cardinals. Erz. und Bifchoflichen, auch Fren. Berrlichen Braflichen und gurftlichen Burben; auch weilen fie fich meiftens eines abelichen guten Banbels beflifen, und mit ber gemeinen Burgerfchaft Sandel und Bewerb nicht einzumischen verlangten. (u) Geit biefer Zeit bat fid teine wichtige Beranberung unter ben Befchlechtern zugetragen. Dur bie Bannerische Familie ist ausgestorben, im übrigen wurden sie weber vermehrt noch vermindert, und genoffen einer ganglichen Rube. Der auf bas Jahr 1761, in Die Ctabt Mugsburg ausgeschriebene Friedens Congres, bat Belegenheit gegeben auf eine Berbef ferung und Erneurung ber Befchlechter Etube, Die febr in Abnahm getommen und baufallig geworben mar, ju gebenten. Gie ift auf Die Beife bergeftellet worben, wie fie auf bem Titul - Bogen Diefer Befchichte zu feben ift, und Diefes ift bas einige, mas ich noch Annierfungemurbig gefunden babe.

(w) C. D. n. 92.



Samm,

# Sammlung

# einiger Urfunden

gur Erlauterung

der Geschichte der Augsburgischen Geschlechter.



# Bergeichnus

# der zur Geschichte der Augsburgischen Geschlechter gehörigen Urfunden.

- I. Sochenkungs. Brief von Raifer heinrich dem III. über ben Weiler Brunadra, in ber Grafichaft bes Grafen Ilfungs gelegen, an bas Kloster Rubach. 1041.
- II. Bermadhtnus-Brief über ein Gut zu Lademotinga, von einem Suigero, an St. Peters-Stift. in festo S. Petri. 1067.
- III. B. Sibots Urfunde über einen jur Cuftoren bes Doms von Berner von Menichingen übergebenen ginsbaren hof ju Iglingen, XVI. Kal. Nov. 1237.
- IV. Leben-Brief über einen Plat benm alten Thor von Gottfried von Hohenloh an Ott ben Bogner IV. Kal. Sept. 1246.
- V. Extract einer Urfunde, über einen von Bifch. hartmann, ben Schwestern S. Augustini ju St. Catharina eingeraumten Plat in ber Stadt. Non. Aug. 1251.
- VI. Extra& Bertrags gwifthen Bifth. hartmann und ber Ctabt. IV. Non. Maji. 1254.
- VII. Bifth, hartmanns Zinslehen Brief über zween Sofe zu Oberhaußen fur Luipold Stolzbirfth. VI. Id. Jul. 1260,
- VIII. Kausbrief über einen Plag ben St. Martins. Capelle vom Dom. Capitul an bie Noteißen. X. Kal. Nov. 1260.
- 1X. Extract aus Bergog Conrads in Schwaben, ben Juben zu Augeburg ertheilten Privilegio. Prid. Kal. Dec. 1265.
- A. Extract bes Friedenfchlusses zwischen Herzog Lugwig in Bavren, Bisch, Hartmann zu Augsburg, Marggraf Beinrich von Burgau und ber Stadt Augsburg, pr. Kal. Apr.
- XI. Extract Zinslehen. Briefs von Bisch, hartmann über zween hofe zu Oberhaußen, fur heinrich ben langenmantel und Margquard von lauingen. IX. Kal. Dec. 1272.
- XII. Ludwig des Burggrafens Berficherungs Brief auf seinen Hauß Antheil für seinen Better Johannsen. Marid Geburt. 1283.
- XIII. Auszug einiger Gesetze aus bem Stadtbuch, Die alteste Regiments-Berfassung und besondere Rechte ber Burger betreffend.

D p 3

XIV.

- XIV. Der von Bilbenrode Berschreibung gegen bie Stadt, bie Beste Ottmarshaußen nicht mehr zu bauen. Sr. Jac. Abend. 1284.
- XV. Kaufbrief von Sibot Schongauer über eine Bult aus ber Bertachbrud an bie Langenmantel. Montags nach St. Urban.
  - XVI. Kaifer Rudolphs I. Rescript an die Stadt Angeburg, wegen Otten Diener von Ulm, Bogt dafelbit. Lag nach Micolai. 1286.
- XVII. Luipolde Des Moteifen Teftament. Kal. Julii. 1290.
  - XVIII. Bertrag zwischen Bisch. Wolfhart, Herzog Ludwig in Banren, Marggraf Heinrich von Burgau und der Stadt Augsburg über eine zwischen ihnen zu Benlegung ihrer Jerungen anzustellende Tagsabung. Sambstags nach St. Blasi 1292.
- XIX. Conrad bes langenmantels Uebergabs Brief einiger Rechte an feinen Bruder Beinrich. St. bren Ronig . Abend. 1295.
  - XX. Compromils-Brief gwischen Bifch. Bolffart und ber Stadt. Lichtmeß. Abend. 1296.
- XXI. Der Juden Berfchreibung gegen die Rathgeben ju Augsburg, wegen Erbauung eines Theils ber Stadt. Mauer. vig. S. Bartol. 1298.
  - XXII. Conrads bes Gulenthalers Stiftung eines ewigen Jahr-Lags ben St. Margaretha, dd. St. Juhannes Lag. 1300.
  - XXIII. Der Trager bes Rlosters zu St. Martin tehens Revers über einige von Conrads bes Gulenthalers Sohnen gekaufte Aecker gegen bie von Seevelt, Abend vor Martia Geburt. 1301.
  - XXIV. Raths. Erfanntnus, daß niemand trachten foll Bogt ober Burgermeister zu werben. St. Johannes. Abend. 1303.
  - -XXV. Berschreibung Johanns bes Schongauers u. a. wegen erregten Unruhen. Nach Maria Geburt. 1303.
    - XXVI. Raifer Albrechts Befehl an Beinrich von hattenberg lang. Bogt in Ober-Schwaben, megen ber Stolzbirsche. Donnerstags vor bem Palm-Sonntag. 1304.
    - XXVII. Des Land . Bogts Grafen Ulrichs von helffenstein Ausschaffung der Stolzbirfche. St. Mangen . Tag. 1305.
    - XXVIII. Der herzogin in Bayren Mechtilbis Berficherungs. Brief, baß fich ber alte Stolzbirfchwider ihren Willen zu Fribberg aufgehalten habe. Montags vor Faginacht.
    - XXIX. Extract einer Ainigung swiften bem Dom-Capitul und ber Stadt mit ben Bergogen in Bapren. Pfingftag. 1308.
    - XXX. Kaiser Ludwigs Urfunde, die Bergutung des Marquard dem Chergelin von Johann von Rechberg zugefügten Schadens betreffend. Frentags nach St. Balentin. 1316.

XXXI.

- XXXI. Lebens. Brief von Kaifer Lubwig IV. über ben Forsthof zu Niewendweiler für Ulrich ben Balber. Montags vor St. Michael. 1316.
- XXXII. Grimolds des Rhelingers Verspruch. Brief gegen bas Dom Capitul zu Augeburg baffelbe auf feinen Gutern nichts zu hindern, VII. Id. Febr. 1317.
- XXXIII. Berichtsbrief in Sachen Beinrich Portners gegen Die Bemeind gu Tafertingen, bas Dorf Necht baselbst betreffend. Frentags vor St. Urban. 1323.
- XXXIV. Bifch, Friederichs Urfunde über die Stiftung der St. Chriftophs : Capelle von Johann Langenmantel, Ritter. 1329.
- XXXV. Rausbrief über bas Dorf Pfersen von den von Pfersen an Conrad den Onsorg. Dienstags in der Ereus. Woche. 1330.
- XXXVI. Abt hermanns von St. Gallen leben. Brief über Die Burg zu Degerstein fur Beinrich ben hainzel. Dienstags vor St. Barbara. 1333.
- XXXVII. Raifer Ludwigs Anweisung ber Augsburgischen Reichssteuer an Ulrich ben Hofmanr. Murnb, St. Simon und Juba. 1336.
- XXXVIII. Desgleichen an Meister Ulrich von Augsburg. Freytags nach St. Martins-Lag. 1330.
- XXXIX. a. Des alten Rappolts zu Kaufbeuren Bewilligung für die Stadt Augsburg, ben feiner Mühle zu Pforzheim auf der Wertach mit Flößen zu fahren. St. Bartol. Abend. 1345.
- XXXIX. b. Extract aus bem Achtbuch, herrn Peter bes Portnes, Ritters, Achts Er-flarung betreffend. 1346.
- XI. a. Engeshards von Engberg Dom. herrns zu Augsburg Revers wegen Annehmung bes Burger Rechte. Montags nach Michaelis. 1347.
- XL. b. Extract aus bem Achtbuch, bie Achts. Erflarung Conrads von Ellerbach, Claus herborts u. a. betreffend. 1348.
- XLI. Strafbrief Beinrich Portners und feines Sohns. Samftags nach St. Ugnes. 1349.
- XLII. a. Raifer Carls IV. Gutheiffung ber Ausschaffung ber Portner, Donnerstags nach Egybi. 1353.
- XLII. b. Extract aus bem Achtbuch Sanfen Rieberers Todichlag betreffend.
- XLIII. herzog kudwigs in Bapren Mandat an feine Amtleute, benen von Fullenbach nachzusehen. St. Johannes. Lag zur Sonnen. Wende. 1361.
- XLIV. Bestallungs Revers hartmanns und Conrads von Burgau u. a. Ritter, ber Stadt Augsburg zu bienen. Frentags vor Maria Magdalena. 1363.
- XLV. Desgleichen von Berbegen von Ragenftein u. a. Frentags vor St. Jacob, 1363.
- XLVI. Bergleich zwischen ber Cunzelmannischen Familie wegen bes Bogt. Rechts und Rirchen. Caf zu Wiegenspach. Donnerstags vor Bartol. 1373.

XLVII.

- XLVII. Rauf. Brief über ben Nachbann von Hartmann bem Aunforg an Heinrich ben Fydeler Frentags in der Charwoche. 1374.
- XLVIII. Berfehreibung hans Tanhufers, Berchtolbs und Carls ber Dyllinger fur Erhard, Ulrich und Carl Die Dyllinger. St. Bincentien Tag. 1376.
- XLIX. Ubergabs. Brief über ein Wappen, von hans von ben Brudern, an Endres Funken. Sonntags nach himmeljarth. 1384.
- L. Landgraf Sigosts von Leuchtenberg Schreiben, an ben Rath, Heinrich Portnern, ber Augsburgischen Land. Wogten Berwesern betr. Montags nach St. Ugnes.
- LI. Landgerichts Urtheils- Brief gegen Herzog Johann in Bapten, ben Jacob Buttrich, betr. Montags nach St. Walpurgen, 1394.
- LII. hartmann Onforgs und feiner Sohne Revers, bie Beste Bellenburg nicht wiber zu bauen. Samstags nach Allerheil. 1396.
- LIII. Beringers des Heclen, Chor Herrns zu Augeburg und Probsts zu Feuchtwang lehen Brief über einige Guter zu Fladzheim an Conrad den Regel. 1404.
- LIV. Sans Remens Berschreibung, wegen bes von Peter Rhelinger u. a. an seinem Oheim Schastian Issung begangenen Tobschlags, nichts an die Stadt zu suchen. Donnerstags nach St. Servatien. 1424.
- LV. Berichts. Brief Bergog Johanns in Bauren, swifchen ber Stadt Augeburg und Sanfen von Fullenbach. Montags vor St. Thomas. 1429.
- LVI. a. Revers hansen Onsorgs wegen Wiebererbauung einiger Saufer auf ber Befte Wellenburg. Frentags vor Pauli Betefrung. 1432.
- LVI. b. Extract aus Peters von Argun Stiftungs Brief über St. Antoni Pfrund. St. Gallen Abend. 1445.
- LVII. Kauf . Brief über ben Burgfrieden bon Peter Lieber an Peter bon Argon. Samstags vor Maria Magdalena Tag. 1448.
- LVIII. Bifchof Peters lebens Brief über ben Burgfrieben fur Peter von Argon. St. Jacob Abend. 1448.
- LIX. Kaifer Friederichs Frensprechung ber Stadt Augsburg der vertriebenen Juden und Jacob von Argons halber.
- LX. Bergleich zwischen ben von Argon und ber Stadt. Donnerstage vor Reminiscere. 1459.
- LXI. Raifer Friederichs Achts. Erklärung Jacobs von Argon u. a. 18. Merz. 1466.
- LXII. a. Pabits Pauli II. Breve an den Cardinal Peter zu Augsburg dem Kaifer ben ber Achtes Ertlarung, gegen ben von Argen ze, behülflich zu fenn. dd. Romæ Kal. Martii. 1466.
- LXII. b. Des Bischofs und Cardinal Peters Antwort darauf. 7. Jan. 1468.

LXIII.

- LXIII. Raifer Friederichs Mandar an die Stande des Reichs, benen von Augsburg gegen ben von Argon zc. zu Sulfe zu ziehen. Montags nach St. Wallen. 1466.
- LXIV. Pabsts Sixti IV. Bulle wegen Ausschlüßung ber Augeburgischen BurgersSohne aus bem hochstift, VIII. Id. Julii. 1475,
- LXV. Kaifer Friederiche Lofifprechung der Stadt Augsburg von dem Bittlischen Process. Wien 21. Oct. 1462.
- LXVI. Ejusd. Achts Erflarung gegen Jacob und Sanft die Bittel. Nurnberg 7. Ceptember. 1487.
- LXVII. Raifer Maximilian I. Gewalt fur hansen von Stetten feinen Diener, qu Aufbringung einiger Summen Gelbes. Dienstags nach Pauli Befehrung. 1491.
- LXVIII. Urfunde über Leonhard Boblins Annehmung bes Burger Rechts zu Augsburg. Donnerstags vor Judica. 1494.
- LXIX. Raifer Marimilian I. Bestättigung über Barbara Ortweinin Teftament.
- LXX. Luca Ravensburgers Fren. Brief von dem an Georg Regensburgern begangenen Tobichlag. Dienstags II. lieben Frauen Abend Visit. 1501.
- LXXI. Pfanbschillings. Brief von Kaifer Maximilian I. über das Schloß Waldhaußen und Stadelin Nathmannsborf im Herzogschum Crain an Hansen von Stetten Mieder. Delbriechilische Cammermeitern, Wien 20, Mul. 1566,
- LXXII. Extract aus Nabigund Eggenbergerin Stiftungs Brief. Frentags nach St. Berraen. 1508.
- LXXIII. Schreiben eines Raiferl. Ministers, Jacob Juggers Stands Erhohung & betreffend f. d.
- LXXIV. Revers des Convents des Prediger. Ordens ju Augeburg, wegen bem Begrabnufi der von Stetten in ihrer Rirche. 31. Dec. 1509.
- LXXV. Urtunde des Abbr Conrads ju Kaisersheim über bas Reglische Herkommen, Frentags nach St. Sebast. 1512.
- LXXVI. Raifer Maximilian I. Bergünstigungs Brief für Franz Hofmanr , seiner Frauen heurath · Gut auf die Reichstlehen zu Merdingen versichern zu dorfen. 17.

  Nov. 1513.
- LXXVII. Georg von Stetten, gegen ben Schwäbischen Bund wegen seiner Aufnahme barein ausgestellter Revers. Montags nach St. Lorenz. 1524.
- LXXVIII. Staturum wegen Vermehrung der Geschlechter. 15. Merz. 1539.
- LXXIX. Revers David Dettigtofers megen ber ihm ertheilten Stuben : Berechtigfeit.
- LXXX. Raifer Carls V. Refer. an ben Rath ju Augsburg, David Baumgartners Ermahlung in ben Geheimen Rath betreffend. Brugel 24. Oct. 1549.

- LXXXI. Balthafar Eggenbergers Bertrag mit benen von Hohenloh wegen bes Luitfried Gefässe zu Augsburg. 28. Jun. 1558.
- LXXXII. Pfalggrafs Ott heinrich von Neuburg Schug- Brief für Georg von Stetten und feinen Sohn. 22. Man. 1559.
- LXXXIII. Raifer Ferdinands III. Gnaben. Brief fur Die von ihm ernannte neue Geschiechter. Wien 29. Dec. 1627.
- LXXXIV. Caffation ber fogenannten Edmebifchen Befchlechter, ben 3. Dec. 1635.
- LXXXV. Extract aus bem Friedens. Executions Recess bie neu aufgenommene Coangelische Geschlechter betreffend.
- LXXXVI. Arrestat welches ber Ammannischen Familie megen ihrer Aufnahme unter bie Geschlechter ertheilet worden. 6. Merz. 1649.
- LXXXVII. Extrad Signatura ber jur Friedens Grecution zu Augsburg gewesten Raifert, Subdelegierten Commissarien, Die Ginführung ber Paritat auf Der herren Stube betr. 26. Jul. 1650.
- LXXXVIII. Reser. Kaiser Ferdinands III. das Patriciat der Herren Roch betreffend. Regensburg 3, April 1653.
- LXXXIX. Raifer Leopolds Rescript, die Erwählung Graf Paul Juggers in ben Geheimen Rath betr. Wien 20. Jun. 1671.
- XC. Raifer Leopolds Diploma, woburch herr Johann Thomas von Rauner zu einem Augsburgischen Geschliechter ernennet worden. 20. Dec. 1697.
- MCI. Raifer Carls VI. Rescript die Regiments. Ordnung, befonders Raths. Bablen und die daben vorgehabte Restrictionem familiar. betr. Bien, 23, Jul. 1731.
- XCII. Ejusd. Privilegium, bas bem Rath ju Augsburg in corpore ju ertheilende Prædicar: Selb betr. 8. Febr. 1737.
- \*CIII. Ejusd. Privilegium Die Borstellung eines Augeburgischen Geschlechters gur Belehnung mit ber Reichs land Bogten betr. Wien 28. Gept. 1737.
- \*CIV. Bulla Benedicti XVI. bie Aulassung ber Augsburgischen Burgers. Sohne zu ben Probstenen ber Collegiar-Stifte ben St. Morig, St. Peter und St. Gertub, Roma Non. Dec. 1741.





I.

In nomine Sance et individue Trinitatis. Henricus div. fav. clem. Rex., il loca divinis cultibus mancipata sugere et ditare fluducrimus hoc ad prefentis noftre vite flatum et ad eterne retributionis premium nobis profuturum effe credimus. Qua propter omnibus Christi nostriq; fidelibus tam futuris qua et presentibus notum fieri voluimus, quod ob remedium anime nostre et petitionem Hademont venerabilis Abbatilse, villulam que vocatur Brunadra et molindinum fluta infra Comitatum Il/img Comitis in loco Howerieden, cum omnibus fluis pertinentils et adiacentils, hoc est utriusq; fexus mancipiis, areis, edificiis, terris cultis et incultis, agris, pratis, pascuis, campis, filvis, aguis aquarum decursibus, piscationibus, exitibus et reditibus, viis et inviis, quesitis & inquirendis, et cum omni utilitate, que ullo modo inde prevenire potest. Cubacensi Ecclesie in honorem fancti Magni confessoris constructe et consecrate, cui predicta Abbatilsa preest, in usum et ad utilitatem Sanctimonialium Deo et fancton Magno ibidem famulantium, per hujus regalis auctoritatis paginam, concedimus, donamus et de nostro proprio jure, in eius proprium lus et potestatem transfundimus et tradidimus, ea videlicet ratione ut supra nominata ecclesia predicta bona quiete et pacifice, deinceps teneat et habeat et omnium hominum contradictione remota possidicat, ut hujus nostri precepti testamentum inconvulsum et omni tempore incorruptum permaneat, presentem paginam inde conscriptam manu propria, ut infra videtur, corroboravimus, & Sigilii nostri impressione insigniri utilsimus.

Sign. Dni. Henrici III.

# (L.S.)

#### Regis invictifsimi.

Eberhardus Cancellarius vice Bardonis Archi-Cancellarii recognovi. Data V. Id. Noremb, Indict. X. A. Dom. Incarnationis MXLL. Anno autem Dni Henrici III. ordinationis eius XIII; Regni vero III. Actum Ulme feliciter AMEN.

#### II.

In nomine ste et indiuidue Trinitatis Embrico presul fancte Aug. Ecclesie Notum esse volumus omnibus Christi nostrisq; sidelibus tam suturis quam presentibus, qualiter nobilis quidam Suigger, p. manum liber cuiusdam Heremanni tale predium quale in Lademoringa habut, ad ecclesiam Sti. Petri in Perlaich constructam cum omnibus ad id pertinentibus et cum XX. mancipiis ad utilitatem Clericorum ibidem Domino, servientium pro anima sua uxorisq; sue Perethe pro anima partis sui omnium-

1041.

Third by Google

1067.

omniumq; propinquorum suorum cunctorum fidelium, cum manu elusdem coniugis sue delegavit et contradidit. Eiusdemg; predii usum sib predicteq; coniugi sue in beneficium quoad vixerint, pacifcens ipse illud cum eadem coniuge sua iure beneficiario a nostra advocatiq; nri. Werenherii manu, tradito unius denarii censu recepix. Huius autem conditionis pactum en ratione confirmavit, ut si vel nos vel succepix aliquis noster, vel aliqua Persona prepotens inde illud demere, vel in alium usum redigere voluerit; ipse vel heres eius legitimus turturem ad eiusdem ecclesie altare offerat, predictumq; predium recipiat, et in potestate sua retineat, quoad usq; ad sum Clericorum secular, in prescriptam conditionem restituatur. Preterea duos proprietatis sue servos ad idem altare hac conditione contradidit. Kunonem, clericum videlicet quendam, ut ea lege qua ceteri Canonici de familia ste. Marie orti utatur. Laicum vero sub ea conditione, qua ceteri servientes Ecclesse et tu hec traditio et pactio stabilis et inconuulsa permaneat, hanc chartam conscribi, figilliq; nostri impressione iussimus infigniri: ad scripto etiam sindelium nobiliumque viorum neno et servientium nostrorum testimonio, quorum nomina hec sunt: Heinrich de Kiricheim. Hesso de Baccanance et sliuse sius Hesso. Rudolph de Tapheim. Waltram de Motinga. Werenhere de Kuezzichov. Diethalen de Werineshoua. Volemar de Anneshusa. Diethalen de Werneshova. Marcwart de . . . . Hiltbrant. Actum Anno Domini Millesimo LXVII. Indict. V. in feris St. Petri.

#### III.

In nomine Patris et filii et spiritus S. Amen. Siboto Dei gratia Augustensis Eccle-1237. sie Episcopus omnibus in perpetuum notum facimus, vniuersis presentium inspectoribus, quod Wernherus de Mendichingen Ecclesie nostre Ministerialis curiam unam in Egeling jure proprietatis ad ipsum pertinentem de assensu et permissione cum omnibus eiusdem curie pertinentiis donavit Ecclesie nostre matrici et specialiter ad custodie officium sub tali pacto, quod et de nostro et capituli nostri confensu eadem curia in continenti cum omnibus pertinentiis fuis ab Ecclesia nostra et custodia ipsius jure censuali conferebatur Sifrido ministro Dieterico Wirnick et duobus filiis eiusdem Diepoldo et Berchtoldo de Moehringen et omnibus heredibus eorundem ex eis genitis in posterum tenenda et possidenda, ita quod ipsi annuatim in festo S. Michaelis ad luminaria Ecclesie nostre nomine cenfus ad custodiam solvant unam libram cere: cum etiam ipsi prenominati quatuor viri a predicto Wernhero per pecuniam ipsorum comparaverint buiusmodi donationem ecclesie faciendam, ut autem hec donatio Ecclesie nostre et custodie ipsius et supra notatis personis cenfensa in fupra dicta curia facta, rata femper habeatur et inconvulsa, litteram presentem in evidens testimonium et firmitudinem supra dictorum conscribi fecimus et tam nostro quam Capituli nostri figillo roborari. Hujus rei testes funt: Hermannus Schonostro quant apput nostri punt football. Fruits let lesses unit. Fremanius Schoto de Baldern Canonicus, Ulricus Magister Coquinae, Longus (Lanq.) dicus civis Augustes Coquinae, Longus (Lanq.) dicus civis Augustes, D. 1.237. XVI. Cal. Nov.

#### IV.

In nomine Patris et filii et spiritus Sancti. Amen. Gotfridus de Hohenloch omnibus in perpetum equum et idoneum esse censemus ut devotionis affectus culuslibut virtuuis non debeat premio carrer, ne pia mens in sudiis liuis remissior stat, dum sibi pro meritis non respondeatur. Hac igitur intentione ut Ottonis Bogenarii ditesti fidelis nostri civis Augustensis nobis exhibite fides et devotio non tebescant, suis meritis libenter occurrere cuplentes, Aream nostram apud antiquam Portam civitatis fitam in Augusta, quam a Domino Ulrico de Porta filio quondam Ebonis de Porta cua omni-

emnibus pertinentiis suis comparavimus sibi et Selendi uxori sue ac omnibus heredibus et successoribus ipsorum presente Domino nostro Cunrado, illustrem Romanorum in regem electo. liberaliter concessimus cum omni jure sicut eam eminus pro censu anneo, duabus Caligis videlicet de Sageto, quas nobis in recognitionem fingulis annis folvent à nobis et heredibus five ceteris fuccessoribus nostris hereditario jure perpetuo possidendam. Eo duntaxat jure nobis et nostris heredibus in privata area refervato, quod per dictum Ottonem et heredes Vinum nostrum quod in Augustam duxerimus transmittendum in uno cellario eiusdem aree reservetur. quo dum de vino ipso nostrum commodum ordinetur, et si personaliter Augustam pervenerimus vel heredes nostri hospitium nostrum erit in domo, quam super aream duxerunt construendam in testimonium quod eadem area in feudo possideatur a nobis et nostris successoribus in Preterea idem Otto et sui heredes liberam facultatem habebunt, fi necessitas ipsis ingruerit, vendendi dictam aream et omnia super edificata suo concivi vel cuilibet alteri fecundum jus commune civitatis Aug. quod vulgariter dicitur Burch-recht. Videlicet due auce annuatim in Festo S. Michaelis. Ut autem affectuosa et liberalis nostra concessio a nobis et successoribus nostris stabilis maneat et inconcusa, notam eam facimus et protestamur vniuersis tam posteris quam modernis presentes lit-teras in pecturis et eas in argumentum memorie certioris. Sub testimonio subscriptorum qui testes sunt eiusdem concessionis nostre. Videlicet Comes Fridericus de Zolr. Comes Ludovicus de Spurenberch. Dominus Eberhardus de Eberstain. Dominus Hainricus de Nifen, Dominus Ulricus de Gundolfingen, Dominus Krafft de Bockesberg. Dominus Wolframo de Kruthain. Dominus Cunradus Kroph. Dominus Waltherus pincerna de Limpurch. Dominus Cunradus pincerna de Klingenburch. Dominus Lupoldes magister coquine de Rotenburch. Dominus Hawardus. Dominus Fridericus de Rindesmul. Dominus Siboto Tanhuser. Dominus Engelhardus de Tapf ham. Dominus Heinricus Hiela (Gula) Advocatus Augustensis. Dominus Ulricus de Rusmegge, Dominus Eberhardus de Richen. Dominus Berchtoldus de Bobingen. Dominus Albertus de Mendechingen. Dominus Oswaldus, Dominus Hainricus Notarius de Hohenloch, Magister Albertus Physicus et Cunradus filius fuus. Conradus cervus. Siboto cervus. Luipoldus cervus. Wernherus Cancellarius. Hainricus Schongawen. Cunradus Barba. Ulricus filius suus. Hainricus de Wilham. Hainricus Notkoff. Berchtoldus l'alman. Berchtoldus Sparrarius. Wernherus Browe, et Berchtoldus filius fuus. Cunradus Sparrarius. Herboldus Spekenmugge. Sifridus Surdus. Hainricus Wir-renhorner. Rudolfus Hirnlinus. Cunradus Hirnlinus. Hainricus de Wintzenburch. renhorner. Cunradus Nagelin. Ulricus Hottinger. Eberhardus filius suus. Heinricus Welfer. Albertus Zusmehuser. Hermannus Tuchelinus. Hainricus Noteisen, Livpoldus Schroter et alii quam plures. Cum Sigillo nostro et civitatis Aug. fecimus roborari. Acta funt hec in civitate Augusta in domo predicta. Anno dominice incarnationis Mill. CC. Quadragesimo Sexto IIII. Kal. Sept. quarta Indictione.

#### ٧.

- A cha funt hec anno dni. M. CC. Ll. indictione nona, Nonis Augusti presentibus teftibus subferiptis uidelicet dno. Ludovico summo preposito. Sifrido decano Ecclie,
Aug. et Preposito S. Mauritii, Cunone Plebano Archidiacono, Conrado Cellario, Vernahero Custode, et Archidiacono. Roperto de Summerowne Archidiacono, Sifrido de
Inningen. Virico de Knörigen Oblato, Hainrico de Stauffen Archidiacono, Hermanno
Summo Villion, Cunrato Herwarto, Hainrico de Bairwile, Marquarto de Nidelingen,
Alberto de Vischech, Canonicis Aug. Hem fratribus predicatoribus videlicet Henrico
de Waldhaufen Priore, Jordane, Hainrico de Babenhausen, Walthero Ruso, it. cuius
August. Conrado Curiali ceruo, Cunrado et Sibotone filis patris sui. Heinrico de Wilhein, Cunrado Barba. Heinrico de Marmowe, et aliis plutibus viris proudidis et honesti.

1251.

#### VI.

1254.

- Item statuerunt, quod si nos vel nostri Civibus, vel Cives nobis vel nostris, dampnum. et nijuriam irrogarent, ad hoe sopiendum electi sunt, hii quinque uiri promidi et difereti, videlicet presait L. summus prepositus, S. Dapiser de Donersperc. ex. parte nostra. Et Haim. Schongauen et Conradus Barba senior ex parte ciulum, & dous Volemarus de Komenata ab utrisq; quorum si aliquis decessit, alter bona side substituatur eidem, quod si aliquem illorum ad loca remota ire vel se transferre contigerit, is sub debito juramenti aliquem sibi substituat &c. idoneum ad hujusmodi negotia terminanda.

#### VII.

Hartmannus dei gra. Ecclie. Augusten. Eps. Vniusis psentin. inspectoribo. Salut. in ihu. xpo. Ad habendam rei geste memoriam, expedit eam scripture subsidio ad-· 1260. Eappt, nouit, discretio singulor, qd. nos de Capli pri, alsensu pprietatem Curie in Ouerhusen quam Luipoldus Curialis ceruus, tunc aduocatus Guitatis nre. ap. Ludemarum dem. Tockensus, oparauit quamq; ab ecclia. nostra tenebat in feudo, et ad hoc eam in nris. manibo relignauit beate Marie virgini ad aram et specialit. Custodie officio, cum omibo ipsio Curie ptinentiis, donauimo pleno iure. Quam ppetatem idem Luipoldo refudit donans Ecclie, nre. ppetatem dimidii manfus in vsterpach ap. Hmannu. de Bychellun coquifiti quem eidem Luipoldo in feudum duximus conferendu. Quo faeto, dicts. in xpo. virico Custos ecclie nre, deam. Curiam in Overhusen cum ommibo suis attinentiis questiis et inquirendis, deo. Luipoldo iure seu titulo censuali quod vulgo Cinslehen dicitur sub anmuo censu vnio libre cere l'onderis minoris in die sci Michaelis, Cuftodi qui p. tempore fuit. ad luminaria finglis annis psoluende. contulit, dans eide. Luipoldo de Capli, nri, assensu ius utendi fruendi eisdem ac donandi, legandi, vendendi, feu quis, alio modo alienandi ac disponendi quod uoluit, de pmissi sibam, facultatem, falua ppetate, et censu pfato., que idem Luipoldus dco. Custodie officio soluendu liberali-Eodem jure gaudebunt omes ipio Luipoldi in pfata curia successores. Ceterum fi census idem pfato, tmino, no, soluet, , dum modo teio anno integralit, soluto fuit. nilm, ex hoc pfate. Curie in Ouerhusen possoribo piudicium, gnat. vi ig. hec ple-na gaudeant firmitate nilag; sup. ipis, ambiguitas ipostum, ualeat suboriri psentes inde confectas nro. et Capli nri. ac Custodis psati figillis fecimo communiri. das. Ludewieg sumg ppts. Sifridg Decang Cvno plebang vlricg Custos. Viricg Cellario. Hittebrandg de Rechpe. Hmanng sumg villieg. Hainrieg de Staussen. Burchardg de Burgowe. Waltherg de Rotenbe., Hainrieg pinena, de Witslingen, canoici. Aug. Hmanng Decang. Gotfridg Cononici sci. Mauricii. Berchtoldg Marescalcus de Schiltpe. Sifridus Dapifer de Donspc. Otto Burgranio Conrado de bauwoltshouen milites. Hainricus Schongowen. Siboto curialis ceruns. Hainricus caupo, et Hainrico filius ejo Gues Aug. Acta funt hec Anno dni M, CC. LX. Ind. III. IIII. Idq. Julii in choro Augusten.

#### VIII.

In nomie, sce. et indiuidue trinitatis. Amen. Vniusis, psentium, inspectoribo. Ludeuicog ppts. Sifrido Decano, Totumo; Ecclie. Augusten. Caplm. Salut. in ihu. xpo. Ne este homin. digna prestim. memoria, a tramite deuient ueritatis, expetite ea seripte, et testium subsidiis adiuuari. Eappt. nouint. tam posteri qm. psentes, qd. nos delibato, et communi cossilio et assensu ppetatem. Aree. nre., jux. Capellam sci. Marin in Augsta fite, et oium. eidem aree attinentium, ab omi. onere census libere, Hittebudo, Rudolfo, Ludpoldo fratrioj dilisi Notifen, nec nos. Adelhaidi, Agusti, Hitegadi et Diemudi, sororibg eordem. pdta. summa pecunie ab eis recepte, vendidimo pleno

iure. elsq; ipam. aream cum fuis apptinentiis. ufu capiendam, tradidimus et iure utendi fruendi, ppietatis, titulo damg et dedimp ofsidendam. hoc pacto vt nec oratorium nec claustrum construant in eadem, Qd. si aream ipam. eos vendere cotigit, nob. pmum, emendam extiibeant. Quam si emere nolucrimo, saluo pacto premiso, vendendi eam cui volucerint, liberam habeant potestatem. Vt igit. hec nra. venditio, cum packo interposito, ppetuum. robur obtineat sirmitatis, psentes, nro. et ciuitatis p-dee. sigillis sidellit. siti. munite. Testes situ. Siboto tic. advocato Aug. Conrado et thainricus fres curiales cerui. virio fundamo, virio filio eiodem. volcvimo, Conrado et dianricus fres curiales cerui. virio fundamo, virio filio eiodem. volcvimo, Conrado et Mainricus fres de Hainrico dci. Hollen. Wakerus amator. Berchtoldg dispensator. Marquas. de Mammendors, Levardo et Marquas, silii, sig et alii qm. plures. Acta sunt hec Anno dni. M. CC. LXIII. Ind. VIII. X. Kl. Novembr. in maiori caplo. Augusten.

Sigillum Capituli Augusten. Sigillum ciuium Augustensium.

#### IX.

- Infuper si Judei extranei cum refidencia post modum se receperint in Augusta arbitrio ficielium et deuotorum nostrorum videlicet Chomadi disti Hurnloher et Virici disti Cleindienss. Ciuium, Dauidis et Libermanni Judeorum commissimus quodcunq; Judeos eosdem, seruicium exhibere nro. Culmini decreuerint erimus & debemus contradictione qualiber remota contenti et amplius ipsos ad tempus sepe distum ad maiora feruicia compellere non ualemus. Si unus autem illorum quatuor uirorum quocunq; casu postulante defuerit, alii tres superstantes alterum sibi pro arbitrio ipsorum sine dolo malo substituent.

#### X.

- A d hec, ciues Augnst, videlicet Fridericus et Johannes dicti Burggravii, Siboto et Lupoidus Stolzhirs, Hainricus Breno, Hainricus de Igiingen et alii confortii eorundem, qui eiusd. Episcopi, et ciuitatis indignationem licet fine merito incurrerant, in plene reformationis gratia in integrum domorum, honoris, Jurium, et quarumcung; possessionum fuarum recuperatione de cetero permanebunt, fine in ipsa ciuitate fine alibi refidentiam duxerint faciendam, nec ab ipso Episcopo, vel Uniuersitate ciuium rahentur in causam iudide, vel iudiciarie potetiatis pro occione conciuium fuorum ap, Hamel perpetrata, vel offensis ipsus Episcopi, Capituli, Ministerialium Civitatis, Marchionis et quorumlibet fautorum Augustens, in locis quibuscunq; predicte dissensionis ex cuipa luttineant spalii. Illi fellicet ex eis qui de tali obctione. culparum se nequiuerunt expurgare de iuramento quoq;, quod eidem Episcopo, et ciuibus coacti prefitterant, et infamia, a qua se ipsos in poenam transgressionis addixerant, erunt liberi et immunes.

#### XI.

- Exhac liba, alienandi optione, predcus. Livpoldus Curialis ceruus prefata bona vendidit fridrico, filio Ottonis quondam prefelli nostri pie memorie, eo iure, quo ipe. ut est prehabitum, posidebat, & nunc. iam dictus fridicus. fepe dicta bona, cum omibo gditionibo fiue iuribus, que in ipis. bonis habere dinoscebat vendidit, Hartmanno, dco. Lancmantel, et Marquardo de Laugingen, filiastro dni volckwini Ciuibus no frie

12 12.

1265.

This adily Google

fris Augusten. qui eadem bona possident, ac posside, debent. fideliter et sine omi. dolo, eum conditionibo, ac iuribo supradcis. Vt igit. he pleno gaudest firmitate, nullagi, sup, ambiguitas in posterom valeat suboriri, presentes, inde confectas, nostro, & Capin. nostri, ac prefari Custodis, Sigilis, fecimo comuniri. Testes sunt. Lvdewico Summo prepositus. Sifrido Decano, Cvno plebano, Marquardo Scholastico Viricus Cellario, Otto Oblaycus, Sifridus de Alpishvien. Lvdewicus de Dilingen. Waltherus de Steten, friderico de Schonegge. Wolfhardo de Rote. Magr. Hainricus de Nidelingen, Diethero de Mantoldeshain. Rudossus de Golfestat, Magr. Marquardo de Nidelingen, viricus Gula, Waltherus de Burchain Canonici et Archid. Eccile. nrc. Hainricus beto et Hainricus de Sidelo de Confestate, volchuino sudamo Bioldo vaetman. Conradus Holo. et alit tam Clici., quam laici. Acta sunt hec. Anno dni. m. ec. Lxxij. viiji Kl. Decembr.

#### XII.

In nomine Domini Amen. 3ch Ludwig, Griderich Des Burggrauen Con tun fundt ale 1283. len ben, Die Difen brief lefent oder borent, daß ich mit meins herren Sand, Des Bis fchoffs hartmanns von Mugipurg, und mit meiner Frund Rat. Dan gefeget und empfels ben meinen Teile, an bem Same bas ich von meinem Bater falige Frioricen Burggrauen je rechte geerbt han, viid auch das ich noch von meiner Mutter erbeide wird, In meins Bettern Hahr Johanle des Durgesuuer je den Zeiten, da dig z meinen Tagen wol und harte völligelichen tomen was. Wit so getaner Beschalenhait, daß ich mit meinem Zaile desse h ben Damfes und mit bem bas ich noch von meiner Mutter erbende wird, nimer nicht fol ges tun, mit verfegen, noch mit verfauffen, noch mit feinen Dingen ane feinen Raut, noch ane feinen guten Willen. Ich vergiche auch, was arbaitte und Rofte er auf mich laitt mit ber baltene, mit gewand, mit bawen an bem Sawe, ober mit fainer fblacht Dingen, bas er Das of bemfelben Dame haben fol, Ware aber bas bas Same, nach feinem und anderer meis ner Frund Naut vertauffet wird, fo fol er daffelb nach rechter Wittunge vortailes ber ban nemen, bie das er gewert wird. Bind was auch bnib das Haws Pfenige geburte, das will ich bas er ber mein rechter Pfleger fen, alfo auch bes Damfes. Ich bergich auch burch bie Erem Die mich Bobanns mein vorgenanter Better angelegt hat, vud auch noch tun fol. End wann ich niemand han, bem ich fein bon fippe bas gebunden fen, Co tun ich 3m bas je lieb, ob ich mein Ding verennder, alfo Das ich benne nicht gutes bedarff, ober ob ich ben ber Belt on erben verfar, und ich bafelb hame ober Pfeninge Die barumb gegeben werben, mit feiner helffe vinder andere meiner Frunde ersparen mag bas 3ch Ibni bas vorgenant haws oder die Pfeininge, die umb bas hand geburent, Im von feinem Erben fresilich von bond vindezwungenlich, mit einem guten willen gib, bas nu ber iaz von auch die Empfelb unfe, Die mit meine herren bes Bifchoffs hartmanne hand von Mugfpurg, Des Dienfts man ich bin , und auch mit miner Frund Rat gefbeben ift, alfo fatte und ungerbrochen, Darumb fo gib ich bifen brief verfigelten , mit meines ond auch onuergeffen beleibe. herren bee Bifchoffe Innfigel, bud mit der Burger Innfigel, bud wann ich felbft nicht aigen Innfigele noch ban, fo binbe ich mich onter meine Batere falige Junfigel, bas auch baran gehangen ift. Des find Gezemgen, Ber Beinrich, Ber Bibot, Ber Johanns Die Schongamer, Ber Beybot ber Stolibuf, Ber Dirich ber gundan, Ber Babrian, maifter Conrad von Schonegge, Ber Leupold Der Schroter, Ber Conrat Remboi, Ber One Der Burelober, Ber Auftid Der Appentheder, Ber Geyfrid ber maurer, Ber Conrat ber Loirer, bub ander erbar lemt geftig. Da bas geftbach und auch ber brief ges geben ward. Da was von Erifius Geburt, Tamfein Int, juranbnutder Jac. In dem brite ten voll adigigiften Jac un wifer Francor Log als fie geborn wart.

XIII.

#### XIII.

f. 1.

#### Bon bem Rate.

Man fol auch wiggen bag bifib Stat je Aufpurch je allen Biten einen gefworn rat fol bas ben, bon gwelf erbaren mannen, ber beffen unde ber wißegften, bie bie fin. ber fol auch nibe miner fin. ir en fi banne mer nab guetem Nate.

1284.

Bufaj. Bnb fol ber tainen andern rat gefworn haben, und fol auch niemanf ames man fin.

Busq. Man fol auch wizzen, daz die Aatgebn. bnd die Bemaind der Stat ze Auspurg, mit der meen volg, des überam chomik fint, vond bit aube, der Stat ze nug ond ze gut erstallt dant, daz hinanstur ewicklich, zwen gebedoer des Clainen Nates, Natgeben mit anaus der nibt sin solen noch ennugen, Noch ain Oater dut fin Son, dud fol diezz gesezt hins anfür ain mmer wordes Dinf fin Anno den, mee der bit fin Son, dud fol diezz gesezt hins anfür ain immer wordes Dinf fin Anno den, mee eer, etc. tili.

#### f. 23. b.

Bie Natgeben fint je rate worden, bn. habent gesetzt mit bem vogte, Swer mit ber sa, bat nibt bebr ond legt, bag ber am rate noch am geribte nibt sol ze schaffen bas ben, on, sol o ouch niemanf wort sprechen von gestibte, on, sol ood nibt urtail do sprechen ber gerichte aber er urtail, ober spricht jemans wort, ba sol nieman mit fissen noch gewinnen. Spricht aber er urtail, ober sprichtet jemans wort, ba fol nieman mit fissen noch gewinnen. Smaj vuch bemfelben geschiste, ober in angat, ba bat biv stat noch div gemaine nicht mit ze schaffen.

#### f. 24.

Bube folben chrieg vn. onwillen als die Natgeben elliv iar beten, ombe fliwermais fag. fer, dag dag nieman werben wolte, on man arbait baben mofte ee man fliwermaismaisfer gewonne, Gint bei viervondhymainget, überein domen mit bem ganggen tate vn. nie ber gemaine, vn. habent behabt mit ber merre volge, dag die profili ratgeben, die danne ratabeten.

ratgeben fint elliv iar in den aht tagen bon sande michels meffe oder ee deri ktwerenatskre onzi in nemen sulen over in ait, mit brivelinen oder chogeslinen, die fi woenent die der Stat allerbeste sugent, on svon si nement der sol nod enmal des nicht wider reden, noch volder gein, mit chainer sladt sache, von. sol ein immervorenvez dinch sin ervochsichen, Ramen auch die zweis ratgeden nicht stievermassiere wieten in, in den gilen, von. in der beschaidenbat als davor geschriben fat, Swelben schaden des die fat nimt den sulen ir die zwelff Aatgeben ablegen, non sower am Jar kliwermassiker ist der soll darnach derie Jar ledick fin, Man fol ond de bem stievermassiker worden sie sie den stievermassie eine nicht wee.

Die Katgeben fint ze rate worden mit dem gantzen rate vn. mit der merren volge vn. mit der genanne der fat, Swan is dazu chomt gen der lichtuneffe daz man ander Aars geben nennen fol, Swen die Aatgeben nennent vf ir alt, die Aatgeben gewesen filt, ze nie wen Katgeben an ir stat, die mit der stat behent vn. legent, daz die dez nicht wider gestim mugen noch ensulen mit dainter sladt fache, sit retten an ir stat, Gwelher des wider vierbis in von swelden sachen daz were, der mit der Stat hebt und legt, der mact des nicht überist werden, ern welle danne geden zehen ubynnt phennige in den Graben, So ist er daz jar ledick, von. sol od die verdürzen oder verspelnen oof der stat.

#### fol. 23.

Man fol auch wizzen. Daz niemen an der flet rat gan fol wan d. mit d. flet bebt unde les ger unde chein reduce; Unde fwelhe ratgaben der flete ratgaben fint. fivenne der zil ein ende einin fo endunnent if nob ennugent ir eiden nicht felig wärden fi enfigen der flat ainen andern rat of it triwe unde of ir eit. d. d. flet wol füge oder fi enfin danne felbe.

#### f. 110.

Die Natgeben fint oved je rate worden Swer an den Nat gat, der des Nates nicht ger sworn bat, vm. da ihr fürzelegen bat, des rede fol man in nemen. vn. fol in vertigen, vn. swan nan obs den ait fragen wil wmde swelche sache daz sit So fulen die pletegere, vn. die veree, die danne die viere fint. ab baiszen aan, alle die den Nat nicht gekworn badent er man frage, die, lielen ouch nicht fragen, dierveil ieman da sit, der den rat nicht gesworn hate

Si fint ouch ze rate worden. Swag man an dem Nate fürlegt, Eg fl onter den welfen oder vuder den viere und wannichen. Oder an dem grozen Nate. Supf man die merr er volge bat, den fol die minter volgen, vin, sol sin nicht wober reden, nich ovid ieren, mit chainer flicht fache wan mit dem redten, dem oder von finem autwerte Der fol vor sinn, vin, sol ein ent fierber chain, vin, sol ein ent fierbercchen nemen wi, sol dag mit zichten wider reden, wiet im des ein ende, vor den gwelfen mit der metre volge dag sol er für gut haben. Wiet ovch im des nicht ein ende, da sol et nicht ongefinge winde reden, oof dem bosse, da sold expfire die vier ein ende, da fol er nicht ongefinge winde reden, oof dem bosse, da sold expfire die vier

vad zwainzest zieben, vn. sol da geligen mit der merren volge. Wag fin ovch da nift ein ende worden, so sol mang für den neozsen Art zieben, Gwes da div merre volge wirt, da solz mit gegen sin. Zu eterz dar irbe to dz er vbel ert, sagent, daz drei Aragben ob ez derb dem bovie geschicht, daz er vbel geret hab ober vngesuge. So sit er solutiorit ze galtunsse eines phundes Auspurger phenninge in den Graden, Beschit aber ez ad dem bovie, Mag: man daz bringen mit dreien erbern mannen. So ist er auer eines phundes solutiorit.

War auch ieman der die feage rete an dem Nate swan man fragen sol, furst das bur rebter bradt verbotten wirt, der ift shulbid z gastnusse eines schullinges, Zut erz zem andern nale. So sie et shulbig wair schullinge, zem drittenmale sim sie folillinge. Zut erz dritten solle sin sie folillinge Zut erz dritten solle sin sie folillinge zut erz dritten sie sie genemen wirt, vin. die zwelfe ander zwelfe da alleg in den Graben. Swen ovch ain Nat, genomen wirt, vin. die zwelfe ander zwelfe zu in genement vin. gevoftent als hopn alter her chomen ist, vin. dame einem geozien Kat von der Etat ze in genement, vin. den ouch bes katent. Swel die oberein doment mit der merren volge, det sol birre chainer der minte volge widerben basimisch noch offenschen, "Ewer est darüber tut der ist offendaren mainate.

Die Natgeben fulen ooch in den ait neunen, Swa man die Naigloden liutet, dag fi darzu dommen ane gevarde. An fwelher ze spate chwin ber ist schuldir sechst pbeuninge ze satimusse, een mag danne für gezieden, solhe sache dannit er tedit wird. Soomt ooch est met enibt und im ein botte gesendet wird, So ist er schuldit wat schillinge, zem britten betten. be sil. Swee voch ab dem bothe sienge oof den Verlacht ane urlood der ist sil daniel betten. be sil. Wene voch ab dem bothe sienge oof den Verlacht ane urlood der ist sil duste bet par gan. wn. ist die galtunsse danne 1. N. vn. sol man die galtunsse ale meele dat pas gan. vn. ist die galtunsse danne 1. N. vn. sol man die galtunsse alle meen oof der Stat an phanden oder an phennigen, vn. an chainen bürgen. Vn. sol der meman nist lazen. Die galtungse sol ooch gelich sin, den alten Natgeben vn. ooch dem grozzen rate, swan ez in dem dem der geset wird.

Man fol ood ben Nat haben alle wochen an dem affiermantage vn. an dem Samy, tage fran eg beilige tage nist irrent, vn. man fin bebarff vmbe frembeg gescheffte. Go fw len fi chomen in bemielben rebte,

Die Ratgeben fuln auch in den ait nemen fwelhi galtnoffe gesehget wird bon den zwels fen, den den vier und gwainsigen bon den vieren oder von den polegten, dag fi der nichts nit laggen wo. fol auch daromb nieman bitten der den rat gesworn hate, swer es darober tut der ift schuldich ze galtnuffe funf schilling alf offt erg tut.

Die vier suin auch ju an ander chome, alle wochen an den manega, dud an dem feis eag und suin trabten umd der flet geschefft was man an einn rat surlegen sol und sweiher dar nit chunt, der ist schuldich je galtnuzze einz schillinges chunnet der banvenweister nicht der ist schulch gwait schillinge. Muz man nach im senden so git er zem ersten dotten i, fcl. zem andrem botten b, fcl.

Die viere mugen ooch niht andere viere an ihre flat laggen ftan, fie baben danne die Galtwiffe alle in genomen, die in ir phiegnuffe genallen ift. oder fi gebens felbe, Ewant auch die viere niht zo anander choment als in gefeget ift, do fint fi chulbic ge galtnuffe iiij, fcl. vn. fullen die geben am Nate ee man ibt anders schaffe.

#### f. 24. b.

3w Es fol auch nieman ben andern vor gerift versprechen ern fi denn fin Mag oder fin als als. gen. oder fin teben oder fin gedingter Anelt. oder er fize of finen aigen vo finens Elpoings oder of finens Ainsteleen dag er vor darbracht fad mit nuch von mit Gwer an geurs de. wil dag jener nit gelouben. der da wider fprichet, so sol der, in wisen mit finem aid, er bricht aber fin wort wol. vor gerift, oder eines jeglichen mannes und swann dag end hat so sol er nin mit fine gut fin vor fost er int girthag wide ein an nemen.

14 to 1, 2

#### f. 49. b.

#### f. 49. a.

## f. 6.

### Bag rehtes ber Burfride hat.

Es hat der Durcfride dag rebt, swelh man hie ze ausuned ainen totstaft tet, swer den Vurcfride danne hat, der sol dem vogt elagen, vode ift fin rebt, dag man ime bezigen sol, mit aben phunt rotwiern, oder mit schöp shunt aushungarn, e, en st danne als verre, od er hos hat, an swelhet er oder sin vrivnd danne nviset, da sol in der vogt hme ribten, allo, dag er dag bos inder sol dagigen sladen, mit der storen gloggen, vode some er vielt gevallet, fo ift im geribtet, vinne den Burcfride, unde sie mit faise denninges mer schuldit, vinde sol in gevallet, fo ift im geribtet, vinne den Burcfride, unde sie mit dot dannen tragen, dat aber er weder-bos noch ander sur, so ift er schuldit dem der den Verschieden, gaben phunde rotwier den kont ausburger, in rehter gulte C Ist dag ain den andern undet, dag vor geribte ein wide gebaizen mat, det man dem vogte für anne wonde büzset, der ist den, her den der der schuldit.

f. 89.

#### f. 89.

C. Swer aber ber flet Infigel gert. eg fi binbe aigen binbe feuffe. ober binbe fwelher bande bind eg ift. dag ir baider wille ist dem nob a gaben. Wirt aber eg ge kriege winde fwelhe fache bag ift, fumt dag fint geripbe on, wirt mit orteil onde mit rethe geride tet, swar banne bebebt. gart der, der flete Scief. bem fol man ben gaben. vn. suln der Augerben, gwein oder bir gegisiogen daran flen ge andern biderben luten. die bes ges jiege fin. binde fol im dag furbag fate beliben.

#### f. 80.

### Imbe Bifelfbaft.

Swelb gaft barge ift gen eim jeglichen Burger vmbe gut ba er im je atfelichefte vmbe ligen fol. hat des herre od. derfelbe wider der fat ift getan, oder fol fin herre oder fuff iemen galten, als der leiften fol unde diwide unde er leiftet, so fol er gelette haben ame als berre. ern fi danne in der abte oder in dem danne, oder od er selbe einen burger bes raubet hat oder gebrunden. ane der wort, wide and der vollen mag er mist ber in chomen. A

Busa. Man sol auch wissen swa sich ein man herein antwurtet, das er laifte eim burger, gewinet der ein frist von demselben, dem er da laistet, ist der andn. burgn, schuldis den er auch laisten sol. manent in die, den sol er laisten, wan er von ienen frist hat, tout er def darob. nicht ond prichet disen so ist er in ir gotes schuldit.

4. Daglelbe echt habent onfere berren bee Bifchoffes binkman bi bie in ber flat mit bet figent, vin. fin gefinde bag bie in ber Gtat figet, vin. ouch vinfer berren von dem Chore vin. ir gefinde bie ovch bie in ber Ctat figent. voar aber bag am gast bingete, bag im am ander gast binne laisten folte, der hat besselben rebees nibt, wan mit ber burgere Nat bi danne Nargeben fint, ob im bi erlaubent.

#### XIV.

24 4 2

1284.

XV.

#### XV.

In nomine Domini Amen. 3ch Sibot der Schongower thun funt allen den die Diefen 1285. Brieff lefent borent, ober febent, bas ich us ber Prude, je Bertachprude, vier phunt Beltes Die nun Rebt Leben waren von hern Berchtold bem Eruchfeffen von Rullenthall vertaufft ban, geren garemann bem Langenmaniel, geen Chunrad und gern geinrich finen Drubern und gern Marquarten von Lougingen, umbe an gwai briticch phunt Aus fourger Pfennige, und foll ichaffen bo ichmifden binan u. Cant Michele Lact ber ichire Chuint, ober ob ber Eruchfige zc. zc. in Die Ctab ge Aufpurch fumbt, in Diefelben vier Pfunt Beltes gelichen werden je rehten leben von bemfelben Erucffesten on allen ibren fcbar ben. und Gwan in Die leben geliben werbent, fo bin ich bannoch gemer, und foll in bas leben flaten nach lebens Rebt, und nachs landes Rebt und bin auch gewer bas ber Erude feste beifelben Leben burch Rebt liben fol. Darume bab ich in gefeget ge burgen Berrn Ub richen ben Chamrer von Wellenburch und Seinrichen meinen Bruder und Ulrich mines Beidemalen ju nur Unufchaibenlichen, beibe bag ber Eruchfegge Die leben burch Rebt liben fol, und dag ich in das leben flaten fol, Swan es ihm geliben wird nach Lebens Richt, Tat ich des nifit, und brech in iht des davor geschriben flatt, so hant si gewalt der Burgen amene ge nemen frelbe fi mellen und fulen fich bie anturten bin ge Aufpurg in ein lithuf und fullen laiften in rebter Bielichaffre, und fulen nimmer austommen, ung ich in veribte barume fi gemant haben. Und mand ich Diefelbe vier phunt Beltes Erremales verfumbert bette, fol ich in noch gelten vier phunt pheunige. Der fol ich in geben von Cant Michels Tage ber naft fumt über ain Jar zwai phunt und barnach au unfer Frowen Tack zer lichte Tage ber nift fumt über din Jar zwai phunt und darnach au unser Frowen Tag zer lichte meste zway phunt, u. han in unde die vier phunt zo birsen gesetzt deinich Juftefie und Marquarden von den greden, uneschiedunkten daz ich in die phennige geben soll zier den vor genant Jelen. Das in das alles also sind ist beilede, und wuzerborden, darumber dan ich in geben diesen Briefs verfigelt, und geneinet mit meinem Jusigel, mit Jern Oktoben des Annmerces von Wellendurch Insigel mit seinruchs meines Fruders Insigel, und mit Ulerad Justodam in Justen der Verden der Briefs von Briefstellen die alle dran hangen. Des sinds der eines Gelosy birs Isdanns min Bruber, ser kandoo der junge, Friss der Junge, Geolishi, Windsari der Scheider, Kundolf ver Herschreber, u. andret genuge. fo bas gefchah bo waren von Eriflus geburt taufent Jahr zwen hundert Jar in dem funfften und achzigoften Jare an dem Mantage nach fande Urbanes Lage.

#### XVI.

1286. Involus von Gotes gnaden Admischer Aunig allwegen merer des Reichs, dufern ges
iebeten Addatzeben wid gemain der durger ju lungsburg, pufern Gruß und altes Guies.
Dieweil wir dem fursichtigen busern getrewen Geto Diener von Ulma, dem Dogr zu Zug
spurg, freze macht und gewalt gegeben haben, dass er an sein Etatt am Teurger ober als
nen andern wer Im gefaller, zu annen Bogt festu möge, so schaffen wir ench und voollensk
aigentlich also haben, das Ir den genanten Orto Diener vonn Ulme in biesem Einko
von was er sunst vou vourtregen an ench de imgen wirdt, gedock und segendt, und bugent,
das Ir Im tein urfach geben, das er weiter in solcher gestalt ons anrusse. Geben zu
Opte mm nechsten Zag nach Alesdal im Jar vosser im 114. (Ist nicht nach den Origin.)

#### XVII.

1290. În noie, dni. Am. Vniufis. pſenciŭ inspectoribo, Liupoldo, Sacdof, dcus. Notisus, Socius Chori Aug. Salut et et fincam in dno. caritatem. Cum ſuña. fit ratio que p. religione ſacit, et naturalit, creata. (no creatori ad antydera teneatur, Attendens beneuoletiam et bonitate largifluam largiforis oim. bonor, infra ſcpta. in ſalutem mee et p. genitor. meor. animarum, ſic ordinaui, diſposui, teſfatus ſū et legaui, pmo., qd. domā

habitatoil mee iuxta Copsilom fei Martini stam cū oibo, suis attinctiis, sorores mee, Agnes, et hiltgundis. Hainricus vicarius Chori. et Rudolfus, silii soror. mear. Agnes, Adelheidis. Diemudis. Elizabeth. Agnes, et Diemudis. silie sortin meor, in solidū possideant, post meum obitū sub h, modo, si in pace q, e, vinculum caritatis et vnione religionis sicut hateno ukresti, gadere et uiuere uoluerint in gmuni. Et si qd. Ds. avertat, vna psonar, p dctar, uel plures uel duplo maior numerus, a coione et unitate pdca, recedere voluerint, nichi iuris illi aut illis opetit, set remanstes in coione, uso, vna remanens, gaudeant et gaudeat, utantur et utatur, priuatis reliquis deo, iure. Itē. siq, mobilia vel immobilia alia inueniant, memoratis, libris dūtaxat exceptis, quos dcus. Hainricus solus tenere et posidere debebit. Item statuo, qd. anng mortis duar, dimidiar, phendar, cedant Capitulo Ecclie. Aug, ut dies annitiaris mei obits noiero solito celebretur. Hanc ettam legem m. referuo, ut michi liceat, qudo, et quociens uoluero h, testamentum et meam dispositionem mutare. Vt aut, hec mea uoluntas et testamenti dispositio, rata et ingoulia, pmaneant, psētes, meo et sigiliis, venerabilis pris, et dni. mei wolshardi Epi. Capli, Reverendi dni. mei Rvdolfi Decani et Magri, Burkhardi Plebani roborare decreui. Act. Anno dni. M. CC. XC. Kaln,, Julii.

### XVIII.

Dir Bolfbart von Gottes Genaden Bifchof je Aufpurch, Lodewich von beffelben Ges naden Phaleng Graf je Rein und hertiog je Bairen für Und u. unfer Erben, Marcs graf Beinrich von Burgome u. wir Beinrich beffelben Marcgrafen Gunes Gun, u. wir ber Rat und die Gemaine der Burger und der Statt je Auspurch tun chunt allen di difen Brief sehent oder hörent lefen. Daß wir die vorgenauten Lischoff Wolfhart, Marcgraf Beinrich u. wir Beinrich feines Gunes Gun u. ber Nat u. Dio Gemaine Der Burger und Der Statt je Aufpurch einhalben pon unfern megen unfer Liute, unfer Diener u. Die und anges borent an Maifter Burcharten ben Liut Drifter te Aufpurch , Deinrich von Dobftetten. Chunraten von Berge , Beinrichen ben Songer Beinrichen ben Schongwer und Diten Der Burlober, u. von unfern wegen des Bertogen und unferr Erben, unferr Liute an Chunras ben ben Erg Brieffer je Giffeit unfern Chreiber, Beinrich von Cevelt, Winharten von Aurbach Chunraten ben Marfchalch von Bildenrede, Churaten von Egingen und L'errbols ben von Roblingen gelagen und gefetzet haben um alle Die Cache Die gwifchen und baibents balben feit unfeie Berien beg Chunges tobes Zeiten in Brib u. ang bem Bride aufgelans fen find, ober noch von hinnen uns ouf Canbe Balpurgen tach und von banne über ein Jar aufgelauffen mugen, gegangen fin je umme und je reht. Da fi fich barinne nicht vereinen mugen. Und fra fi mit bem rehten gemeinchlichen bin gevallent , ober bas merte tail barob . . . behebt. Ema aber fi fich zwaient, bas fol geften an unferm Frunde Braven Ludwigen von Detingen, ben wir baibenthalben zu einem Obermanne genonimen haben, u. mit swelchem der gehillet, der fol behabt haben, er fei dapei, oder tu es mit feinen Briefen. Swan man nun der Tadinge mit Briefen geinret, swas ouch der viere fetter ererin. Die da beibenthalben genommen find, mann je niwen von det bete feweberthalben, die da beibenthalben genommen find, mann je niwen viere febrerthalben Laubinger sulen sie gesperchent gereht, der ber den Vollingen mit die der bieren dazu er geveller das, sluten wie balbenthalben schaffen, da da; stäte belibe, ob man sin wider sie, sber dag tail dag er angehöre, das fol wider in bem andern beholfen fin. Berwidert er auch dag reibe, fol aber dag tail mit dem er ist wider In beholfen fin. Die worgenam ten Jwolffe dabent auch gestworen gen den Holfen dag fo dag febt, befe int jeglich Sache one Gevarde prechen u. Das man das fi gesprechent, laiftent fin. Saben wir ber vorgenant Bifchoff von Auspurch fur Und unfer Luite und unfer biener bem vorgenanten Berbog für fich felber u. feine Erben für feine Liute u. feine diener ze Burgen gefetet Chunraten ben Choppen von Coppenhonfien, Ulrichen den Camrer von Wellenburch, Sifriden den Mars fchald von Magenfies Beinrichen von Angelberch Ulrichen ben Bocheberger, Beorin von Emans

1202.

Smangom, und mir ber Rat und bie Gemain ber Burger u. ber Statt te Aufrurch bemfels ben unferm herrn dem herhogen fur fich felben fur feine Erben fur feme Liute u. fur feine biener für uns und fur die und angehorent ju Burgen gefett hattmannen den Aungens mantel, Chuntaten den Burgraven, Johansen den Schongwer, Laufeiben Militer Salomons Bruder, Sebaltian, Beinrichen Den Langenmantel, Chunrat Rainboten und Chunrat ben Langenmantel Bargere gu Mufpurch , Dag Die borbren fwenne von und beff Bifchofe megen ober ber unfern ober Unfer beft Bertogen megen ober ber unfern inparen fulen in Die Statt Aufpurch je leiften. Und Die audn, von unfer ber Burger wegen in Die Borflet u. nimmer in berfelben Bile in Die inre Stet je chomen. Db man nicht laiftent merbe, Daft Die neune ober Die acht fprachen als nun gefchriben flat, ober man beft Achtes nit entviel fwan fie genant werdent, und fulen nimmer ouzehomen untz gelaistet werde das gesprochen ift, ober dag der ber bes rehten wid. gewesen ift dem Reht gehorfam werde. Es fei danne bas fein tail wider ihn beholffen fei. Go haben wir Derpog Ludwich für und u. fur unfer Erben dem vorgenantem unferm Derren dem Bifchof fur fich für fin Liute u. fine diener für Und unfer Erben Unfer Liut u. unfer Diener je borgen gefegget Rapoten von Engenhofen, Heinrichen den Frag von Welfperch Engelfchalchen von Salbenburch u. Ultiden von Robe lingen, und den porgenanten Burgern von Aufpurch für lich und die fie angehöret für Und unfere Erben und Die unfern Eberharten von Briffenberch, Chunraten von Beidenberch und Chuntaten den Ctumph, daß fi um die vorgenante Sache men fel danne wider In bedouffen als dave flat jetwochen fall fivon far gintwochen ibt widervoer, fivone man fi mant, with 3d auf flat jetwochen flat gilder in jetwochen faulte, dem da bir gefchift, ge Aufpurch invare und nimer ouz chom, et werd dan gelaift daz gesprochen wird, daz fol danne in den nehsten vier niwen Wochen verbezzert werden. Geschäh der aintweders nibt, so sulen des tailes Borgen von destrug, es auf gelage, darnach froa man fi mant je laufen invarn, als vorzeichriben flat. It auch daz die acht sich zwaient werdent, und daz voll leiste der tail der sich da zwaien mit den aubern dem voerannten Graven von Octugen bas ba gefprochen wirt niht chunt vil tun , ba fol man beffelben tails Borgen umb manen u. folen barnach laiffen in ben porgenanten fleten ale um ander Cache ale gefchriben flat. u, nimmer out chomen, es werbe banne bat ba gefprodien wirt, und barumb gezwaiet bemfelben Brave mit ben andn, taile chunt getan wirt. In geliher meife fulen bes tails Borgen, fiben man fi mant invarn in Die porgenannt ficte und laiffen u. nimmer bon banne chomen fwelher aber bennoch ber ungenommen ift ober furbag genommen wirt feine Teibms und fur die unfern. Es fol ouch Difer Santfefte ben andern Die Bir Bifchoff bem Bertos gen und Bir Marcgraf bemfelben unferm herrn bem hertogen und Bir ber vorgenante Bernog In hinwider gegeben haben von beg vorgenannten Chunges tobe. vorab bas Rebt und auch nu in Diefen Taibingen gegeben fint, aint weberthalben niht ichaben, und fol man nach benfelben Santfesten bas Reht tun. Und wann Une bem porgenannten Bit fchof gwaier Borgen , Di wir noch bem vorgenannten herhogen fetgen, man Ir abt fulen fin gebriffet, und und hertogen gegen Im vier Borgen, und gegen ben vorgenannten Burs gern fauf Borgen haben wir baidenthalb gelobt, daß wir fwas derfelben Borgen gebrift, bat wir die, di da genennet fint, oder ander ale aut nach der abten Aate ouf den naften tage fetten fulen. Taten mir Bifchof bas nibt fo fulen ber febfer groene bi mir gefetiget bas ben, fwelche ber vorgenannte Berbog ment, und ale menger oug ben vieren Die wir Dere Bog bem vorgenanuten unferm herrn bem Bifchof gefeget haben gebreftent wirt, an ben übrigen vieren die wir noch fengen fulen, und Die bren Die wir ben vorgenanuten Burgern nu gefebtet haben, unts bas In Die ubrigen funf gelobet in Die vorgenannte Stete ge laiften. invaren,

#### XIX.

In nomine Domini Amen. Ich Chonead der Langemmantel Burger zu Aufpurch hun funt allen den die diefen Brief leften bören der schein. Daß ich mit meiner Hufffreuben Rate Frowen Scowigen, und mit ihrem guten willen und mit aller miner Erben willen meinen Wabla an dem guten die gemeine gehabt han mit meinem Bruder saremann und Seinrichen und mit Macquaren von Lougingen meinem Gebetme. An den Prottischen, an den Jese das die haben, an dem Gute daß von der Bruden der meine Bruder der von Verlichten, an den Jese das die haben, an dem Gute daß von dem Huben dem Multa durch mark das zwissen dem hem Hebe daß wir am bem Helle haben, an dem Gute daß von dem Huben der Auflich wart, das zwissen dem hem Hebe daß wir an einem Huben der einem Huben der eine Abselben zu Warten der zu an einem Hoffe zu Huben der einem Huben der einem Huben der eine Abselben zu Warten der an einem Abselben der einem Huben der eine Abselben zu Warten der an der eine Abselben der eine der eine Abselben der der eine der eine Abselben der kabselben der eine Abselben der eine Abselben der eine Abselben kabselben der eine Abselben der eine Abselben der eine Abselben kabselben der eine Abselben der eine Abselben der eine Abselben kabselben der eine Abselben Abselben der eine Abselben

### ΧX.

In nomine Domini Amen. Wir Wolfhart von Gotes Genaden Bischof je Ausburch ein chunt allen der bei die diese, horent oder sehent. Wann voterlich und auch uns setz Ampres ist, des und Got verlichen daz, daz vir Sichof z Amprech in. Daz wei nach Aride und nach Genade seizen sulen, und doch unserm Gote huse und auch unsern haft griede und nach Genade seizen sulen, und doch unsern Gote huse und auch unsern bestätzt und das grieden von Ariden wir genomen von unterwegen mit guter Betrachtunge mit unsers Capitels Nate und Gunst Herrn Fridrichen Isobree dumprobst Hern Rudolf von Hurchgap Dezem Maister Eberharden von Riddings der Eufsch.

1295.

T 206.

Cuftos, Dr. Binbart von Sevelt Erzbrieffer ju Aufpurch uber Die Sache Die wir fur gelegt haben gen unfern Burgern Die hernach geschrieben fant je verribten mit nimme ob, mit Rebie Co bas en wir Die Ratgeben umb Diefelben Coche alle und auch umb ander Cache Die wirouch furge: legt haben gen unferm Berren bem Bildhof gelagen an Gr. Sibor ben Gtolgenburg an Gr. Sains rich ben Sit ongower an gr gariman ben Langenmaniel und an gr, german gouen. Und baben baibenthalben ben gechten Bewalt geben Die fache alle je verribten mit nimme ober mit Rebt. Und ift bip erftip Cache umb ben Defer ber unfer Amptman mas, und mit uns nibt geraitet bat, umb Chunrat Den Dulentaler ber unfer But ju houfteten genomen bat, um Chunrat Den Langen umb bas But je Dufen, umb Deten finen Bruder bon fines Cunes wegen, omb Bifeiden den Murer ber ouch unfer Amptman mas umb Beinrich finen Gun, umb Wernbern unfern Probit von Antingen, um houptrebt von unfern Liuten, umb Soupt Rebt von ben Kromen das man uns gar miberfagt, umb folb Rebt als uns unfer eigen rinte geben fulen jeglicher gem Jare einen Schillinch phennige, umb Bine Liute, ba; Die ouch Jr Rebt nibt gebent, ale fi fuln. Umb unfer Liute unfere Chlofter und unfere Pfaffpeit, bar man ftimr von ben nimmt, bas und nibt rebt bundet, bas man und irret und befmaret an Bribait und an unfern Rebten umb das Ungelt gen torren bes Bil aug ift. Wir fprechen auch um funfBech Bhunt umb DiciChofte Die gefah Do ber ChaBenberch gebrochen mart, baju umb Smeffer Cabne Die Ulrich Der Smertfurbe ir Bruber gepangen bat unib Johanten Sollen umb die Lipgedinge ober Bind Leben Div von altere von ber Pfaff beit gelichen fint, um Div Pharre je Cand Georien, umb Ulrich ben Emid und umb Rudgen ben Baibel ber die Liute um ben Bal notet Die je bem Gots Sufe nicht gehorent, und ouch etliche Liute beffellen mil, Die in langent fint andere ben Div Santfeft fait, und fwie Di bag verrichtent umb Die fache alle bie vorgenennet fint mit nimme ober mit reht bag fulen wir flat haben ; tacen wir bes nicht swelcher Cache wir miber maren an berfelben fache fuln mir unfer Rebt verloren bas ben. In Derfelben mife fwelher Cache wir Die Ratgeben mider wolten fin Die uns angebe rent, und Die mir furgelegt baben wollten wir Die nicht fiate baben fo baben wir unfer Reht bran verloren, und fol Die unfer Berre Der Bifchofe behebt haben. Dag bag frat bes libe, und fin niht vergeggen werbe, barumbe baben wir geben bifen Brief verfigelt, und ge veftent mit unferen Infigel und die Ratgeben mit unferer Stet Infigel ge Aufpurch bir bais bib bran hangent. Dife Brief mart geben je Mufpurch bo von Chriftes Beburt maren zwelf bundert Jar in dem fechften und niuntigoften Jare an unfern gramen Abent je Libtmege.

### XXI.

1298.

und sinde die Semain der Juden in der Stat aignes bat, ju rechtem Pfande, ob wir den Bam nicht vollberächten in dem vorgenanten Bil, so habent die Natgeben, und die Gemain der Stat Gewollt den daw, in ze volleringen, von vinferm Gut vind auf vinfern Schaden, duß vind duß, violet auch ett. vinfer Genoffe von hinan varn, die fulln ze dem Bam tun, als fi angezigt, ebe fi von vind stat, von die flet nicht Bam better Band tun, als fi angezigt, ebe fi von vind stat, von flusten und mer Juden vonfere Genoffen herr, die flusien und auch die Gemain der Stat beholfen sein, downent auch mer Juden vonfere Genoffen herr, die flusien nich auch ze dem Bam bestien, zejeicher nach seinen Agtaen. So verriehen wir die Rates seben, und auch die Gemain der Etat, daß wir den Juden arhaifen wird gelobt baden mit wirten Temen, dast wir sim it wirkes deren Aber vir kontien Edunises und feines Togetes, swert von der Bogt ist, Holfe, trivilies schwinken Edunises und feines Togetes, swert der Verlagen werder, das wir sich von der Verlagen der der Verlage

#### XXII.

In noie, dui. am. Ich denne, der vientaler burg, je Anspurch ton dont allen den die die fen ben die fie fent, börent oder sehent, dag ich durch miner Sele willen, min. vordern und min. nachomen gegeben han dem conuente der frowen dioster je sand Margereten in der Stat je Aufgurch der Brediger ordens, Sechof tagwert instinates, die dem statigereten in der dag die den den von der der Anspurch der die die ficht feberacht ban, ond sie dag die nach erweit das eine der die fich feberacht ban, ond sielen doch minen Jartack ond miner hovsfrowen lattack Gererase davon began allie iar an Sand Servacien tag, dag des mie bergegien werbe dan ich mig eken dies nicht berfigdet ond geuestent mit der Sete nicht vergegien werbe dan ich mig eken dies herbe der habe gent, der dans tagstige Kaman dolle, Jese Jainer, von Allysen, die do der Sett Phisger waren, Iere Kateman der Langenmannel, Jese Chone, der Lange, see Otte der Juliede ber, Jese Jodans der janne Schoff anderen, der Kerbort und and, gennge. Do dag ges schad, do waren von Ehrssen and ben Septifes geburt brivbethen hundt, iar an Sand johannst tag als er entboverte tvart.

## XXIII.

1301.

1300.

XXIV.

1003.

## XXIV.

In nomine dni. Amen. Mir die Ratgeben der Stat & Ausparch, die do Natgeben twa ten. haben angesehen durch wisse Trine. buld durch wisse abe in Wisselber der Berne und ber der Berne der Bern der bern dannen der Berne der Berne der ber bern der bern maunen. der Berne der Berne der Berne der Bern der ber der Berne der Berne der Bern maunen der Berne der ber bern der bern maunen der Berne der Berne der Berne der ber bern der ber der Berne der Ber

Swers im auch bulfe mit rat, mit worten, ober mit werfen, ber fol biefelben Befies rung tun, ob er fin pber mart wirt, ale ba porgefchriben ftat. Eg fol auch nieman omb fi pitten. bag man ber Befferung. ob. ber Bugge ihtes iht ablagge. fmar baruber brum bat. pitteli. dag man ver Beigetung, vo. der Sugge igtes his abiagte, med vartueer verum dat, ber soll eine phunt im den graden geben. von soll ain iar aug der Stat sie. Sprach auch eiman in der Stat ge dem wir, an der Strage, od. fivo er ez ret gornlich, wir sullen ainen Burg, Maift, nemen, er wer trunften oder nich, wirt dag hinge im brach, als davor geschrieben flat, der soll auch ain Jar aug der Stat ge bestrung sin, von soll dag ann imm, werends binde fin, von wir rat geschen, rich vom der met prum be den haligen gesworen haden. Bud was dieder der Junge Stotzebriet, win Ltopold der Stotzebriet, win Ltopold der Stotzebriet, bind baunrich der Junge Eircher. mid, ben aiden allen, und wider bem gefegte, gestal und geworben habent, und miber bem buch. Da arem und rich vber gefworen habent. bag Sibot Burg. Daift. murbe, Des murben Die Ratgeben Die Do Ratgeben maren, und Die gemain ber Ctat, arem. und rich innen. Das fi barnach gestelt beten, und fint bes je rat worden, das in Die Ratges ben, pnb auch bie gemain ber Etat furgebuten, ale reht mag, fur ben Bogt ber bo Bogt mas, bo famen fi alle bri fur. fur bag geribt, ond fur ben Bogt, bo wart binge in geflagt. ba; fi beten gebrochen. Div gefette ale an dem buch gefchriben ftat. Def namen fi furfpres chen, und antwurten, und berieten fich bes. bagft fich fchulbid gaben, an die burger, wan Die warhait ba magi, bag fi gern halten wolten, fmag an bem buch gefchriben funbe, bmb bie felben fchulbe. baromb man binge in geflagt bet. Daruber fint die Ratgeben, arem und rich, und bip gemain ber Stat je rat morben, burch mer ficherbait, und fur groggern funfe tigen ichaben. Der noch bervon gefchehen mochte, bag fi bag gefest froar und grogger gemacht hant. und hand bag alfo gefetzet. mit ber gemain ber Ctat, und mit armer und richer will len, fwar der mar, er mar arem, ob. rich. dag er barnach ftalt, fagget, ober murbe, mit wors ten ob, mit werfen, banulich ob, offenlich, bag er Bogt wurde, jober Burg. Maift, wurde, murbe er bes bewert mit brien erbern mannen. Dag er barnach geworben bet, ale ba pore gefdriben fat. Go fol bef felben gib und gut, in ber fet achbe fin, und fwa man in begrifs fet, fo fol man binge finem gib ribten, ali binge ainem offen morber, man groggiv morbe, und manflaht, ber von tomen mochte. Emag er auch gutes hat, fwie bag gehaißen ift. eg fi in ber Ctat ob. auf bem land. fwag es ift. Dag fol halbes bes Chungef Bogtes fin fwer bans ne Boat bie je ber Ctat ift. Bnb ber Ctat halbes. Gwer auch bag riet er mar arem ober rich, ob, in des hulfe, mit morten ober mit werten, haimlich ober offenlich, murbe bag bins ge bem bewärt, mit drien erbern mannen, alf da vor geschriben stat, des Lib vnd des gut, sol in densselven statuben sin. Word a auch daz, daz die stenan Hauste, nachtes derr cages, haims sich od. offenlich, in der Stat, oder auszerbald, wurde er des bewärt, alf da vorgesschriben. ftat, die fulen auch in den felben schulden fin. Man foll auch wiffen, ob jeman Bient wollte fin von Siboteft und Livpoldest der Stolzenbirfe megen, od, von hamilde dest Iwainkirs

Sogtan gesetze, hat man gesetze, vber alle die, die schuldlich worden find, od, noch schuldlich werdent, der die ich von die das die von gesetzeiten flat, und fol das dinnanstru ain ims mer werends Dinck sin, und band darvber gesworen ze den hallgen. ze dem andern mal. Die Atageben, arm und rich, und auch die gemain der Stat, das das stat beibte und sin niste wergessen wode, baden wir gemachet, mit gemainen Auf der Stat ze Auspurch, dies brief visgelle, und gewestent, mit der Stat Insigel ze Auspurch, das dran hanget, do das geschach, do worer von Schriftes gedurch. Drivpelen hundert iar und darnach in dem britten iar, au sant Johannes abent ze Sommenden.

## XXV.

In nomine Domini Amen. Bir Johannes der Schongawer Sibot fin Pruder, Liupold der Schroter, Chonrat der Stolzebirfe und Munchen Albrecht der Stolzebirfe und Beinrich fin Bruder Burger je Aufpurch tun dunt allen ben bie biefen Brief lefent borent ob. febent, bag um folben Gemerb ben Gibot ber junge Stolgebirje geworben bat, umb Dag Burgermaifter Umte, und fur Die Gorge Die Die Ratgeben und Die Gemain Der Ctatt brum ber ju une batten, Biengen fur den Rath und fur Die Gemain mit unfer Friund Rat und Willen und mit auter Betrachtunge und unbetingenlich und baten, bag fi und und auch fich von ben Gorgen brachten , wie bag jugegen mocht, bag fi vor und libes eren und Bus tes und alles Ubels ficher maren, Riche und arm binan fur. Da wurden die Ratgeben mit ber gemain ber Gtat je Rat bag mir borgiengen, und froren je ben Sailgen, freicher Gis derhait fie erdenden mochten Die Ratgeben und Die Bemain bag wir beg geborfam maren, Die find ber Cicherhait je Rat morden ale bernach geschriben fat, bag ift alfo, bag unfer fainer nimmermer umb Burgermaif. Imre umb Vogtey in ber Statt und auf bem Land, noch umb bag Burgraven Amte noch um fainer flabte Amte bag in biefelben Amte gebort werben fulen, noch geminen fulen binanfur fwelher une bag brach und bag binge une bewart wurde als an der Stet Buch, und an dem Brief gefchriben ftat, ber uber dag Burgermaifter Mute und über die Bogtei gemachet ift, ba haben wir une die Galtnufiche umb . . mit gutein Billen in allem bem Reht ale fie an ber Statt Buch und an bem Brief gefchris ben flat, wir fulen auch in 10. Jaren nach an and, gefmoren Ratgeben nibt merben au flate nem Rat noch an grogem. Bar aber bag bie Ratgeben nach uns fanden, ob fi unfer bes Dorften, fo fulen wir gehorfam fin als ander Burger wir fulen auch in to, Jaren fain Bars niedze tragen in ber Ctat noch fain unfer Gefind baimlich noch offenlich tages ober Rache tes, es enfi bann bas ber Merre tail bef Rates une haife tragen burch ber Ctat not, ob. bag unfer giner ob. wir alle por ber Ctat je ichaffen haben fo fulen wir unfere Barnifche in fol auch unfer fainer fainen Muntmann haben ber im nachgange noch fainen Rueche mer Bb b 3

ber fin Brot ette, und ben auch mir mit turen und mit toren beflieten. Gmar bat brach under und ber fol in bfelben Galtnufiche fin, als um bas Barngifche, mar auch bai unfer feiner um bie Could von Sibots und Liupolos Der Stolzbirfe megen jeman bhain Laid taten mit tobflag mit Bunden mit Borten ober mit Berchen richen ob, armen ob, von uns fern Dienern wurde bas binge uns bewert mit brien erberen Mannen, bat fulen wir beffern in allem bem Rebt , ale an bem Brief gefchriben ftat , ber uber bag Burgermaifter Amte und über Die Bogtei gemachet ift, und auch an ber Ctatt Buch gefchriben ift, uber bag alles als Davor gefchriben ftat haben wir gefworen je ben Bailgen vor bem Rat und vor ber Gemain mit gutem Billen und unbetiungenlich, bag wir bag fitt baben fulen und mollen, alf baver geschriben flat, und baben barum Diefen Brief verfigelt und geveffent mit unferm Inflael und haben gubracht mit unfer Bet, Dag berfelbe Brief verfigelt ift mit ber Ctatt Innfigel Die alli bran bangent mit b. Ratgeben willen und mit armer und richer willen. Und mann ich Sibot ber junge Schongauer nit aigens Innfigel ban, binbe ich mich mit gutem willen, une ber ber vorgenannt miner Friund Innfigel und auch unter ber Stet Innfigel ge balten und ge laiften alles bas bavor geschriben flat. Do bas geschah bo waren nach Eriftes Geburte briezehn hundert Jar barnach in dem britten Jar an dem nachsten tack nach Unf. Frauen tact, als fie geboren mart.

## XXVI.

#### XXVII.

1305.

1308.

waren von Criftes Geburte briugeben hundert Jar und in dem funfften Jar. Un Sant Mangen tad.

## XXVIII.

Dir Mabthit von Gotes Gn. Palniggrafinne je Rein und herhoginne je Bairen enbies ten bem Nat und der Gemain der Erfamen Purger je Aufpurch unfern Grug und als fag gut. Wir daben an ewrem Brief vernommen, das Sibor der alle Stolybierge ges baimt fie auf unfer Purch hing Kribberch und auch in unfer Stat. Ift das gescheben, dafür wir es nichten haben, da, ift ane unfer Wigign gefan. Wann wir sichert, do getan kauter be son ungerit ich in bei dat gesche der und befan der bei den nigetilchiu Dinch taten und unrebten, ungern in bhainen unfern voffen ob. Setten wissen wollen, und bestundert, die ein wieder wären, wie bod da sei, da und von euren wegen ande mit werbe gevaren, dene ir durch rehtt solte, alz daz ir unfer ungeratte Aunpts Läufe und ander unfer Läufe einnent. Daz und etwievil beswäret. Der Brief ift geben ze Keundurch des Montags vor der Vassacht.

#### XXIX.

Drache aber ber Richter ober Ambtmann, baf er bagu gethan bett mas er follte, murbe bas ju frieg, ba follen bie acht Mann ber wir vier geben baben und auch unfer Derren Die Deriogen vier ale fie mit Ramen bernach befchrieben fand bas recht übers fprechen # 5 Dan foll auch miffen welche fach in frieg fur Die acht bracht murbe, mogen fie bie mit ber minne nicht verrichten fo foll ber Rlager und ber bing ben man Clagt, mit brep Burfflen merffen und welcher theil minder wirfft, bem foll feines thails ainer abgan pon ben pieren, und follen Die fieben bas Recht fprechen, umb biefelben Cach Die jum frieg fommen mas & bie acht Mann Die pber Diefe Cache alfo ba ba vorgefchrieben ift bas recht fprechen follen, feind von unfern megen, Berr Conrad ber Burggrafe, Berr Beinrich Der Portner, Beir Conrad Der Blentbaler und Berr Conrad Der Minor, geen ben haben Die vorgenannten unser herren die herzogen geben den edlen Mann herrn heinrich von Seewelt, und die Ersamen Manne herrn hormann von Rhorbach. herrn Albrecht den Jubenmann ben Marfchalf und Beren Berchtold von Ebrungen (credo Rhelingen) bnb follen Diefelben acht Mann mann fein Dot ift jufammen tommen an ber lechbrugge swifchen Bugfpurg und Friedberg, ma fie bin wellen, ober andere ma, ma fie fein mit ainander je Rato werben. Bon welchen fachen auch ber geht Mann giner abgienge von melchem thail bas gefchicht , berfelbe thail foll ginen anbern an bekelben fatt geben s

## XXX.

Dir Lubm, von Gotes gnaben Nomischer Chunig ju allen 3iten, merer bez Riches very riechen offenlich an biesem brief. Ift das das vier Iohans von Archberg fines geltes berichten wollen, imm das also domet, io sollen wir von der sieben Johans gette, wai hundert pfunt Augespurger pfenninge inne behaben, dur ben schaben, den der vorgenante Johans von Rechberg, Marquart Ebergeitu und finem Sun Burgern ju Augssprugen bat, das in der davon miber tan und aufgeriechte werde und geben in ze orchunde beiefen bat, das in der davon miber tan und aufgeriechte werde und geben in ze orchunde beiefen bei mit vonstrum Infiget verfigelt der geben ist z Ingoliftat an der Mittichen nach sant Warkentinstag, in dem anderen Jar vosser Nuckes.

## XXXI.

Bir Ludowich von Gotes gnaden Romischer Chunich. Ze allen Ziten merer des Riches. Berrichen offenlich an disem brief bag wir vnferm lieben getriven Ulrichen Dem Walsder und feinen Erben, durch die getriven Dienst willen, die er vns getan bat, vnd noch fürba! 1316.

fürbag gethun mag, den Forsthof ze Nimenwelber, ben er von vons, von unseres herbem tums wegen ze Bapren ze fazing bet, ze retten leben verlichen haben, von auch verleichen von bruflen nist das fi jeman daran irre noch hinder. Und darüber ze Urchunde geben wir blien Brief mit vonferm Infigel verfigelten. Der geben ist auf dem velde ben Stiellungen an dem Montag vor sant Michels Cag: do man gabt von Ceptiff gedurt berrigglenbundert Jar, darnach in dem sechzehenden Jar. In dem dritten Jar vonfers Riches.

#### XXXII.

Nos iudices curie Augustensis notum facimus presentium inspectoribus quod confti-1317. tutus in presentia noftri fub figura iudicii Grimoldus ber Redlinger Senior promifit ad manus nostras, quod honorabiles viros Dominos prepositum Decanum totumo; Capitulum Ecclesie Augustensis in possessionibus suis apud Pfassenzelle non impediat de cetero vel perturbet quo minus possint ibidem inflituere et defituere colonos. et de eis disponere ad eorum placitum voluntatis. Hoc idem promisit similiter de omnibus possessionibus capituli sub eip potestate situatis se facturum. Saluo tis, sibi iure aduocatitio et-iudicandi, in eisdem possessionibus secundum consetudinem retroatt temporis ficut asseruit competenti : Promisit idem Grimoldus predicto Capitulo constituere fideiussores suos dictum Gaisenmair de Minlingen et Conradum dictum Wirth de Nechlins gen fup, predictis omnibus observandis et quod ipsi fideiussores istud confiteantur coram nobis in iure intra dies quindecim proximos a data presentiarum numerando. ftes sunt Dno Kropfo Decanus Ecclie Augustensis, Ulricus Decanus in Rechlingen, Magister Cunradus Boiner Hainricus dictus Teitenmifer, & alii quam plurimi fide digni In quorum testimonium et firmitatem ad petitionem predicti Grimoldi presentes dedimus et scribi fecimus nostri et ipsius Grimoldi nec non Wolffhardi filii sui Rectoris in Laugingen figillorum munimine roboratas. Datum Auguste A. D. 1317, VII. Idus Febr.

## XXXIII.

Ich Chunrad ber hurger vogt gu Aufpurch, bun chunt allen ben, bie biefen brief aufes bent bnnb borent lefen, bag fur mich cham auf bag Dinchhauf je Aufpurch ba ich ge 1325. gericht fat, Da ber Ratgeben ber mertail bund andre burger vil engegen maren, ber baine eich ber Portner Burger se Auspurch vind lat fur mit furfprechen, es maeren bie Berren bon Sannet Moricen bnb Spitaler, bund fumliche Burger bie bon ber Statt, Die gutt ge Caferringen habent, tommen fur Die Rathgeben an Den Rath, vnnd hetten ab im geflagt, En betten vernommen, er Gpreche bag Dorfrecht je Theferringen folt fin fin, und En bets en bieten beinvalle bag Sn in bieigen, dag er in darumb liegte ain recht viberfaren, dan barumb barten im die Nathgeben einen Tach gegeben, heutt auf den Montach, dag er den vorgenanmbten clagern allen um umb dazselb Dorfrecht sol ain recht thun, vonto sprach also, er var sur mich an dag gericht fommien, dag er densselben clagern wind das Dorfrecht gern ain recht thun wolt, als im die Burgermaister vond die rathgeben gebotten hetten, bund tach gegeben betten, bund bieg mich reben mit ben clagern, ber etliche ba engegen waren, daz fie fürsprechen nemen, dund in anclagten dmb daz Dorfrecht ze Thefertingen So wolf er fi dwa allermentich geen bewijen des rechen daz er daran hett. Di ich der Bogt, den Claaren da gebott, das Sp fürsprechen netzen dund in anclagten, do giergem Cie von dem gerichte und wolten nibt clagen, da fprach ber bainrich Der Portner mit furfpres chen, Wann die burgermaifter vnnd die Rathgeben von dem Rath im vnnd den Clagern auf ben heutichen Sach, tach betten geben of ein recht, vnnb mann bie Clager bon bem rechten wener gegangen, vnnb bas Recht nemmen wolten vnnb auch etliche berfelben Clas ger auf bag Sauf, noch fur dag recht nicht fommen werd, ale in getaget was, Er folt in ber clag vnnb ber anfprach billich enbroften fin, bas fi in farbas barumb nimer folten noch mochten

## XXXIV.

## XXXV.

1330.

In Gotes Namen Amen. Ich Herman von Pherse und ich Pranthoch fin Bruder Her; mans säligen von Pherse sun tuen chunt allen den die disen Brief ansehent oder hörent lefen bas wir mit verdachtem mut und mit guter Borbetrachtung und mit veraintem Billen und aller unfer Erben und unfer frewnd Rat vnnd gutem willen und ich herman mit frawen Salmanen meiner wirtin und aller unfer Erben Rat willen und Gunft , und ich Branthoch mit framen Mechtilden miner Muter Rat willen und Gunft Allieu unferm Gut grossiv und clainiv die wir haben gehabt in dem Dorfe je Pherfe Es fien bof Sube Gelde und unfer Bifchenge ba felben und unfer Ame und Bismat und unfer Enger, auch ba felben und ellib unferio Devfer ba felben und fmag je benfelben Guten allen gebort je Dorf und je Belbe-an Nechern an Wifen an Hols an wale und an wazern bestucht und unbestucht five es gedatz gen ist, daz uns von unserm Vater Herren Herman von Pherfe saigen ift angevallen und daz wir alles von im gereb shoern, und die zween kummer die unser angen waren die uns auch mit denselben Guten von unserm Vater ze Erbschafft fint angevallen verchauft, haben und geben, reht und redlich alles mit an ander, lewt und Gut, für rehtes Leben, und für uns dogtbaren Gut, und mit allen dem rehten und nußen, als fl unfer Bater falig, nud wir mit nug mit gewer her braht haben. Dem erdarn manne seene hounraden dem Aunsozen, Burger te Mugfourch , und allen finen Erben, ober fmen fie gebent , fchaffent ober lattent umb funf hundert phunt, gaber Mugfpurger phenning, Die wir bed pon im bar umb emphans gen haben, und die wir an unfern nut gelat haben, und ber er und recht und redlich gewert bat, und Diefelb But, ift bag halb tail leben von unferem genabigen herren, Bifchof fribe frichen von Augipurch, fo ift das ander halb tail berfelben Gut, unfer Leben von unfer rem herren Marichalt Dainrichen von Bochsperch und von Marfchalt Ulrichen von Oberns borf, und von Marfchalt Gifriden von Maggenfies und fulen wir und unfer Erben, Die vorgefchrieben But elliu von den vorgenannten Leben : herren, Beren Chunraden, Dem Aunforgen, und finen Erben vertigen und fulen schaffen, bag fi in verlieben werden, ane ale len iren ichaden griedben bifer 3it, und fant Johans Tagge Gunnvenden der nu schierst dumpt, Go ift bie Bifchenge an der Wertach, und bie Ame, die enfalden der Mertach gen der ftat gelegen ift , Leben bon unferem Derren Derren Arnolt , bem famerer von Bellenburch, und dag fulen wir im vertigen und ichaffen verfieben for erfte der hand ge kande chumpt, und darnach in dem nehften maned, war aber dag er fturb, deg Got nicht wollt, eb mir, dag felb Gut, von im vertigeten, ich fulen wir est von finem Bruder vertigen, ober swer es benne durch, reht nach in liben sol, von den fwer est benne durch, reht nach in liben sol, von den fluen wir est in vertigen in den rehten als es beine ourch repr nach in wort for, bon ven fuen not to in beringen in ben eigen abe do bor geschrieben ift und alfo sulen wir und unser Erben, der borgenannten Gut alle großer und chlainer mit anander und mag dagu gehort, besuch und undestuch und nit als fen ben rehten und nuben, als si unser Bater salig an uns hat braht, und als wir si mit nut und mit gemer herbraht haben, Beren Chunrades Des Aunforgen und finer Erben rebt geweren fin und sulen fi im alfo ftaten und vertigen, bon bifem tag, und auch bon bifer Bit, und fi in verlichen werdent, fur alle ansprach, als man Leben, durche Rebe ftaten und vert tigen fol, nach dez Landez rebt die Gutelib, fur rehtiv Leben, burche fturmmer furrebees aigen, voll vourben in biesselben Gut, oder berfelben Gut, oder berfelben Gut antali, von sementangen voll von jement angeferochen, mi dem recten, in den Zilen, als man Leben, und angen, durch reht stäten von vertigen sol, nach des Landes reht, dieselben Ansprach sillen wir in gat voll gänzlichen verichten vond entsibsen, ana allen iren schaben, vond sessen in deutweiten der die erkerten von Gumppenberg, heren Hutchatten ben Jungen von Bleebach, heren Sifriben ben Truchfagen von Rallenial, heren hains eichen von Agenwanch, und heren Johansen von Bhingen, die alle Ritter fint, und bare ju Ulrichen von Gerna, Olfman den Schragen, Gifriben von Berna, Chunraben Den Briegberen Gotfriden von Burtenbach, Grimolben von Pherfe, unferen bruder und Jas coben von Gabelbach der burge ift worden an Dainriches fines Batere fat, Diefelben burs gen alle fint mit fogtaner beschaidenheit burgen worden und hand gelobt, ob Beren Chunras

Den Dem Munforgen, ober finen Erben, ber porgenanten Gut aines, ober mer, ober fi els lip, pon jement ansprech murben mit ben rebten perrichten, und entlofen mir in Diefelben ansprach nibt, nach beg landes rebt barnach in bem nebften maned, Go band fi gemalt, ut ben vorgenanten Burgen, vier je manen, fwelche fi wellent, und fwelbie gemant werben von in ober von ihren Boten Die fulen benne je band vahren gen Mugfpurch in Die fat, und fulen in ba lanften in rebter Gufelichafft ane gevard und fo bie vierzeben tag gelauftet baben. haben wir die Unfprach , barumb man gemant bat , Beren Chunrad bem Muniorgen , ober finen Erben bennocht nit berribt noch entlofet, Co band fi gemalt ug ben andern burgen aber vier je manen, welbe fi wellent ond fulen Die Denne je bant, auch gen augfeurch paren in Die ftat, und fulen in lanften, mit ben vorbern vieren, in rebter Byfelichafft, und fo bie vierzehen tag gelauftet band haben wir Beren Chunrad bem Aunjorgen und finen Erben, Die Unfprach barum fie gemant band, bennocht nibt verribt noch entlofet. Go band fi gewalt. Die vier burgen Die Dennocht niht gemant fint, auch ge manen, und fulen in Die ge hant, auch paren gen augfpurch in Die fat, und fulen in ba lauften, mit ben porbern Rebten in rebter Snfelfchafft, je erbern Gaftgeben, ane gevarde, und fulen alle zwelf, ug der lanftung, niht chomen , bit wir Beren Chunrad ben Munforgen , und finen Erben , Die anfprach barumb fi gemant band, gar und ganglid, und que allen iren fchaben, verrichtet und entiget baben, nach des landes reht, Bar auch, bas bie vorgenanten, her hainrich von Bumppenberg, Der Burdart von Ellerbard, ber Stifte der Trucklage, ob es dargu dom, das mal laiften wurde, felber nicht lapften wölten, fo sol ir tellicher, fo er gemant wird, ainen eer den Die der Lieben an fin flat legen, mit einem Radioen und fol der laiften in allem dem erker der als davor geschriben flat, War auch, daz der andern Bürgen, etlich in die stat, ze Augs spurch in die stat niht gedörften chomen, oder daz si vor slechtum, niht dahin möhten chos men, berfelb ober Diefelben, fol iegelicher, ainen ale erbarn ale er ift, an fin ftat gen Hugs fpurch legen, und fol der ba lanften mit ainem Maiben, in allem bem rehten, ale ba bor gefdriben fat, Dan fol auch migen, ob ber vorgenanten burgen ainer ober mer abgieng, Des Got nibt enwolle, ober ob ir etlicher von dem ganbe wurde paren, eh biv frift us chom, als wir Die porgefchriben Gut Beren Chunrad Dem Junforgen und finen Erben flaten und vertigen fulen fivene fie und benne manent , fo fulen wir in barnach in bem nebften Das nend ander Burgen fegen bie in als gut fint als bie in abgegangen fint. Eaten wir dez nibt fo bant fi gewalt vi ben vorgenanten Burgen zween je manen fwelbie fi wellent und fulen bie je bant baren gen Mugfpurch in Die ftat und fulen in ba lanften in rebter Gifelfcheft je Ers bern Goftgeben ane gevard in allem bem rebten, ale ba por gefchriben flat, und ug ber late ftung niht chomen big wir in ander burgen fegen Die in ale gut fint ale Die in abgegangen find. Mai fol auch wigen alle dieweil wir herman und Prantsch die vorgenanten von find. Man fol auch wigen alle dieweil wir herman und Prantsch die vorgenanten von Bischenge und Ame von dere Chuncad dem Aumsocgen und finen Erben die vorgeschriben Bischenge und Ame von dem Kammerer von Wellenburch oder sper fi denne slichen so nicht die gevertiget haben bag fi in ge leben verliben ift Diefelben wil fulen wir berfelben Bifcheng und Ame ir trime trager fin, in fulen in bagfelb leben tragen an alle gevarbe und ane allen iren fchaden big an bie Bit, bag wir fchaffen bag eg in je rebtem leben wird verlieben, bargu vers gich ich frame Calmen bes porgenanten Bernians von Pherfe wirtin, fmag ich rebtes an ben porgefchribnen guten ban gehabt, bag ich mich ber ban vergigen und vfgeben williclichen und geren und ful chain anfprach barnach nimmer mer gehaben noch geminnen , und fol fi furs bag nibt ansprechen weber mit gafflichen noch mit weltlichen geribt, und ban bag gehaigen vnb gelobt mit minen trimen in andes wig. Dag dag alfo fiat belib bnb bnjerbrochen dar umb geben mir biefen Brief verfigelt und gevestent mit unfer baiber Infigeln und mit unfer Burgen Infigeln bie bar an bangent, und man mir Chunrab Der Griegbove und Gotfrib om Durenbach und Jacob von Gabelbach nicht agener Insigel haben so binden wir onst mit vieren teinen in Abdes wis unter biest wägenwietigen Insigelindie an diesem Brief hans gent alles das stat ze dachen und ze langsten und ze vollessen das an diesem Brief geschrieben ist. ber ist. Det sint gezuig, See Bartbel der Weller und der Chunead der Ferbort die do Burgermasster waren ze lausspurch der Abdiger vor Langenmannel, See Same, See Joh. Ecc 2

und Ser Chune. die Portner Ser Chune, der Lang Ser Sans det Serbort, Abdiger der Jung Langenmantel, Peter der Minner, Iddaus der Schongauer Burger je Mugspurch pub Shurrad der Burger, Egelloff der schappen in der Schrag, Sant, der Saphiora ber Chune, von Pttenhusen und ander erbar levt genug. Der Brief ift geben, und ist die ser chauf geschopten in dem Jar da man von Ebriftes geburt zahlt briuzeben hundert. Jar vond darung in dem britigischen jar an bem Affermentag in der Leuge Wochen.

#### XXXVI.

## XXXVII.

# XXXVIII.

1340. Die Ludowich von gotes gnaden Kömischer Kenser ze allen Ziten merer des Richs Ents beiten dem wisen Luten den Burgermeisten dem Aut vond den Burgern gemeint, se Ausfrug wisen lieben getrwein, onser hold vond alles gut. Wie laggen ind wizzen, dan wir dem wisen mann Marter Uleichen von Augipnen vonlerm odreifen Sorenber of der ges wonlichen Stur die ir vons vond dem Nich vo sant Martins Tag der schieret fehnen fehnlog werdent ze geben Sienundert Pfinnt und zwanzig Pfunt Haller, die wir im gelten sullen sie die Kost die er in wiserer Vorschaft gen Francheneuts getan von gehabt dat. verschaft haden, darum wollen von gehieten wir in vestichtighen das ir im oder siene Erden von dies man anders die vorgenauten sibenhundert vond zwainsig Pfunt haller von derselben Stür

vs die obgenanten frist, onverzogenlichen gebt vnb antwurt vnd in damit wartent feit bei vonseren hulden, vnd fraum in der geridet vnd gewert habt, so sagen wir iuch für vns und allermennlich darum ledz wind los mit disem brief, Der geden ist ze Minchen am Mitwoschen nach Sant Martins Tag, Nach Kristes Geburt 1340. in dem sechs vnd zwanzigielten iar vnsere Krichs vnd in dem britzesenden des Edusfertunse.

## XXXIX. a.

**36 Rapole der Allt Burger ju Buren. Eun funt allen ben, die disen Briese ansehent oder** borent lesen, das ich mit verdachtem Mute, vnd guter Borbetrachtung, vnd durch Die Burbrung, Die Die Erfamen Burger ber Ctatt je Angfpurg mir bieber getan bund, ben neggenannten Burgern ber Ctatt je Mugfpurg gemainlichen Die Frundtichafft ban ges tan, bas ich mein Erben, ober die in ber gewalt mein Dulin ju Pforgbein Die gelegen ift an ber Bertach binau fur fonmet, ain Bur ben ber berfelben Dulin machen und baben fullen. Das allermeniglich vber Diefelben Wur mit gangen holgen, und mas barauff lent gefaren mugen Tag und Racht bin alle hindernuß bind freung, wenne es in fueget, ond barumb band mir bie obgenannten Erfamen Burger der Statt ze Augfpurg gegeben Gechzig Darum band mir die vogenammen Erfannen Durger er Statt z. ausgung gegeen Seugg Pfund guter von gader holler, die ich berait von In darumb empfanaen wob eingenwen ban. vird an meinem Nuhen gelegt ban. Alfo das ich von mein Erben, oder die in der Bewalt die vorgenannt mein Mulin ze Pforzhain hinnenfür fomet, die Burger von Aug fpurg voh allermenigchlich Arm von Renche mit dehainen sachen, an der Wur noch an den Durchlaffen ber obgefchriben Mulin, niht Irren noch befchmaren fullen noch enmungen, benne bas man In etvigflich gange Solg, und was barauf lent burch biefelben Bur gen Augfpurg faren fol und mag. Es foll auch die Wur allfo bereit und gemachet fein, bas allermengelich mit gangen Solgern, und was barauf lept baruber on Irrfal gefaren mugen. Man fol auch miffen, bas ich ben Burgern von Augfpurg und allermengelichen die eges nannten Fruntschaft an der Bur und Durchlagen an meiner Mulin ze Pforghain getan ban, mit gonnit, willen und miffen meines lebenherren, hern Ruprechte bes lechfpergere, bon bem ich bie obgenannten Dulin je Pforghain, und mas bargu gehoret je Leben ban, So vergich ich Auprecht ber kechjereger, das Aapole der alt Aapole Durger je Buren die vorgenannten Frunsschaft an der Wur von dan dem Durchlaß der Rusin zu Pferzhain den Burgern von Aughurg von Musseum der Wur von den der Durchlaß der Kusin zu Pferzhain den Burgern von Aughurg von Mermenglichen getan bat, mit meiner Gounit, Wissen ich guten Willen. Ind darum ban ich zu ainem waren Bekond mit Jussel an diese Priest gehangen. Bad das das also kat vond vonzerberchen belegde, darumb gid ich disse Briefe verfigelten und geueffnet mit meine obgenannten Lebenherrn Infigel. und mit mei nem aigem Infigel, die baibe baran hanngend. Der Briefe ift geben, bo man galt von Chriftus Gepurt breugebenhundert Jar, ond an dem funfften und vierBigiften Jace an Gant Bartholomeus aubent bes grelffbotten,

## XXXIX. b.

Ccc 3 XL. a.

1345.

## XL. a.

Ich Engelbart von Enzberg , Tumberr ze Auspurg , vergihe offenlich mit disem Brief, daş nich die Erbarn man die Ratgeben und div Gemain der Stat ze Auspurg , ze Burger 1347. empfangen und angenomen babent und haun ich bor irem Rat gefworn, je ben hailigen, bag ich Burger fin fol, jeben Jar, Die nu allernachst und vnuerschaidenlichen, nach an am ber toment, ob ich als lang leb und haun in darumb ge mir und minen erben unuerschaid benlich ze burgen gefest. Die erbarn mann, gern gerworten ben Eltern, gern gane richen ben gerworten finen Bruber, gern Johans ben Wogelin, gern Wernbers Gun und Bern Chunrat Den Minner Burger je Auspurch mit ber beschaibenbait, mere bag ich Burchrecht vigeb, ober ir Burger niht mer fin wollt, innwendig ben vorgenannt geben Jaren, fo fol ich ober min erben, ober min vorgenant Burgen, ben Ratgeben und ber ges main ber ftat je Aufpura, bunbert pfunt guter Aufpurger pfenning geben und perichten, aun alle miberred und aun alles rechten, por gaifflichen ober weltlichen geribten. Dich folen auch biv borgenant Burger fchirmen bnd berfprechen, je allen rehten, bnd redlichen fachen als ainen andern ihren burger als verr fi mugen, aun gevarde, Were auch bas ich ge schaffen gewunne vor gaiftlichen gerihten bargu fulen fi tain toft noch schaben haben wan als vil fi eg gern tun. 3ch baun auch gen in gebingt , bag ich ben Babit und minem Bifchof geborfam fulle fin, aller ber fache, ber ich im billich gebunden bin, ond bag auch balte gen minen Tegan ond minem Capitel alles bag ich in borgefworen haun, Bere auch bag mich ain Burger je Muspurg anfprech ber fol bag tun vor gaifflichen geribt, wolt aber ich ainen, ober mer berfelben Burger anfprechen, bas fol ich tun auf bem Dinctbus, ober por ben Burgern bnd andere niht, Bere auch dag man bon bifer Ctat bejuge, bnd ich bargu ers nant wurde, fo fulen min friund ober min Diener , bargu belfen , ond bienen an miner Ctat, aledann gitlich und muglich ift, und man ich fliuren will, fo fol ich ben Mid fweren in Gant Petere Munfter, of dem Berlauch bor zwain ftiurmaiftern, die ich dann bargu nimm, ond fraum die vorgeschrieben gehen Jar von der fomment so bin ich von dalles min gut, von den durg gern ze Ausburg und allen tren Nachsomen frei ledig und baz, eun alle hindernugge, also das st. ban fraum inferach, dannach fürdag von der stitut vorgen noch von fainter schalcht sache von gen haben fullen, noch enmügen, mit tainen sachen vid dez ze vertunde, gib ich in diesem Brief, der mit minem Insigat versigelt ond geben ist, do man zalt von Christes gedurt der diesembert Jar, darnach in dem Schon woh verzigsten Zar, an dem Ronstag nach Canct Michels Tag.

## XL. b.

1348.

13 An dem Donersigs vor wie, frawen Tag der Liechtmesse ist, Ewigen von Seine Gerbach ben. Swiggs, von Mindelberg Lochterman vond der sengge sin Otener Claus Seers bore, won Hillen, der farber, mit gerigt vond mit vertall in die Acht, getan, von Seine, des Douggsten, clay von Schingen darumd das st Sanneichen den iung'i Duraguen, sinen Drud von hon hen, friedrichen von Assentie in diese stehe schilde von ane rebt ze tode erschiagen dant von und den erschilde von des erschiagen dant von des mit den von Iosen des von Iosen Iosen des von Iosen des von

## XLI.

1349. Dir die Natgeben bie ba je ben Zeiten Natgeben maren, und die gemain der Stadt je Mufhurg verteben von tun tunt offennlich mit bifem Brief, bas wir mit verbachtem Snnne vond jur. Setrachtung, von mit armer von Neicher Nat wind veraintem willen seven gemaintich mit ainander vberain konnen. und haben es auch erkennt, vond ertailt mit ges sammetr Bolg off nonifer Mid. Das wir An. Saintachen ben alten poerner, vond Sains richen seinen Sun, die da vunster Bolg wereste haben. vond befort bedent bedent

Wir hoben auch mer ertait off vnnfer Nid, ob peman ware, er ware Anis Vilcooff perr, oder arm mann, der omd denselben hern Sainrichen den Portner ond Hanschleiten finen Sun, oder omd Jr aintrockern bat, wer denn under onfer Burgern feinen Willen und Wort darzu gabe, das sin wider In die Statt tomen solten, der vegelicher er fen Reich vober arm. Ir ware ainer oder mer sol schulds sein hundert Pfinnd gute Augsprech Pfenning an die Statt, dat er der nicht ze geben. So sol er mit Weide und Ainden, zehn Jar on Genade, auß der Statt fein. Ind des se Archond baden wir dien Verte freiget geschreiben, der verfiget ist, mit der Statt Augsprech Infigel. Da das geschah, da zalt man von Christis Gepuet. Dereyschenhundert Jar, von daarnach in dem Aren und die von Christissen und dernach in dem Aren und der verfiget und nach dem nechsten Sandlag nach Sant Agnesen Tag, der Hailigen Junckstawe.

## XLII. a.

Dir Carl von gote genaden Romifcher Runig je allen Zeiten merer bee Reiche und Rung ge Bebem, befennen und tun funt offent, mit biefem briepe allen ben bie in febent ober bbrent lefen, bas wir von biberben getriven leuten, mol und genislich unterweifet fein, bas Bairett portner bet alte etwenne Burger ze Augheurg, verfelben Stat vinnigse gewesen feit, und bas feite Gegenwaringstet unbeheglich in fet, Gint fib der flat und allen mitburgern, fainen frummen bracht hat ober bringet, bavon geloben wir mit unfern funiglichen gnas ben, bem Burgermaifter bem Rat, but ben geswornen ber obgenanten ftat, die nu feint ober in funfftigen Tzeiten werben, bufern lieben getriven, daz wir bmb ben obgenanten Bainrid Poriner, nimmer in bheinen Zeiten bitten wollen noch bestellen oder schaffen, bag iemand andere von unfern wegen, ober fust fur in bitte, bag man In in die obgenannte fiat, wider empfahe oder einehme. Und mer bag fache bag iemand in mit gewalt, in die obges nannte fat je Augfpurg miber bringen ober fejen wollte, ber foll in pnfere funigliche pnanabe fwerlich vervallen, Es wer benne bag bie obgenante von Aufpurg, in mit gutem willen ond von ir felbes rate und bedechtnuge mider empfahen wollten, bargu geben mir unfer fungliche gunft und gnade, Wann mag in baran gevellet, bag meinen wir ftete je balben, burch funberliche genabe, bamit wir bie obgenannten, unfer und bes beiligen Reiche getremen, fletigeflichen meinen. Dit brfund big brieves verfigelt mit onferm funglichen Ins figel, ber geben ift je Illm, bo man Balt nach Chrifte geburte, brigehenbundert und in Dem brei bub funffzigften Jare bes negften Donirftags nach Egibii in bem achten Jar bufte Reiche.

1353.

XLIL b.

1355.

## XLII. b.

5 5 m dem vorgeschriben Jar an der nahften Mittrochen nach fant Bartholomens tag fint bie nachgeschribenn. Dag ift h. Hainrich von Freberg Nitter. In, fribriche Sun bem Pair sinem tnecht von haffen dem Engel finem fnecht, ond Peschgen h. Wolfgangs von Winden Inecht. Die vier mit Geribt und mit rechter preal in diu Acht getaun don ber nachgeschriben clager aller megen omb ben Tobschlag ben fi habent getaun an Jobansen Dem Riedrer felig aun fculd und aun reht und umb die munden, Die fi an Barrelmeen Dem Riedrer finem Bruder habent getaun, auch aun fchuld on aun rebt, bee erften von framen Mechtilben ber Riebrerin clag omb ir vorgen, Gun, von Sanfen von Claren vn von Affen clag bes vorgen. Sanfen Riedre felige find, umb irn Bater und umb iren Bettern. Bon Deters von Des obgen. Bartelmes, bon Cunras pon Jofen und von Unen b. Riebrer Ges fcwiftrigit clag umb iren Bruder. von Beters von friben von Chunten von Blrichs von tas fpars. von baltafars, und von Gretun clag, bes obgen. Peter Riebres find. umb ir Bets tern, ond von Unnen clag bes egen. Bartelme Riebrere tochter omb iren Batter und omb . iren Bettn. und von Unnen Cunrabe bee Bitfchlin tochter claq umb ire Dheim und von S. Johansen des Dahs clag der do Burgmaister was wit finer Swessen Gun, von fravon Agnesen d. Wögelin (ag. von Bartelmes ies Euns clag von fravon Guten der Röhr lüngerin (ag. von Bartelme ies Euns clag von bon Peters des Miners Hn. Com rat des Miñers suns clag die elliu vmb ir Deheimb von frauen Elspeten der Riedrerin clag vmb irs bruders sun. Bon hansen des Riedrers des Goltsmids Clag irs Suns, von Danfen, von frigen, von Elfpeten von tathrinen vn von Gerbruden, fin find, clag umb iren Bettn. von Saingen des Riedrere bes Goldfmide clag umb finen Bettn von framen Lus enen b. Amanin clag, von Sanfen von Rofilien von Elfveten vn von Anen irer find, elag auch omb ir vettn. von Chunras bes Dabe, von Sainrich bes Gumlins, von Betere bes Dabs clag megen omb ir vettn, von framen Mnen ber Gumlinin von framen Ottilien ber Begoggenbrotin irr tochter clag megen binb ir vetin, von framen Uguefen ber Durenmangin. bon framen Elfpeten ber Witolphin bon framen Elfpeten Smidtemline wirtin umb ir vettern von Gorge Des Glan's clag umb fin Debeim und von forenten bem wintbern bon Chunrades bn bon Bartelmes ber Riebrer clag megen bmb ir vettn.

# XLIII.

1361. Mir Lubmig von gote genaden Margraf je Brandenburg und je Lufig Pfallentgrafe ben Rein Bertog in Bapren und Cernden, Graf je Eprol und je Gorg zc. Enbieten ben wifen leuten ... bem Burgermaffer ... ben Nargeben ... wub ben Burgern gemointichen ber Stat ze Aufgeung onfer hulb ond allez gut. Alle ir Eine Erber botichaff ze one habt gee fant. von bez gebrechen wegen, ber er anligent ift, von ben Lythbacheren ubt iern beffern, laggen wir ewch miggen, bag wir Chunrad von Frenberg onfern Bigtum, und auch allen . . pnfern Richtern . . und Umbfleuthen und auch allen . . unfern getrewen, Ebeln und une ebeln empfolben und ben leib und bei Gut geboten baben, bag fi nach ben Pylibachern ftel len, ob fi bi ie Banchnutt bringen und geirren mugen, und mo fi ir ober ir belfer, in unfes rem gand gemar und innen werdent, fo follen fie befchrenen nachfolgen und enlen, und bag foll niemand verfigen, frer bag bort ober vernimt, und frer bag niht tet, und ber fi baufet ober bofet, fi ftimrt ober furbert, haiml. ober offenl, mit bhainen fachen , beg leib und gut, follen fich onfer Amtleme, underwinden, big an one, 2Ba auch ir die von Augfpurg ober ewer helfer, ober iemand von ewren wegen, die . . von Dyllibach, ober ir helfer an dos ment, ober in Banchnugg brachtent, in welchem Gericht bag gefchicht, fo fol ewch berfelb . . wufer Achter mit aller macht bez beholfen fein, ond fol eroch onnergogent, an all faumung, bing in oder hind iren helfern ribren. als recht ift, ond dez haben wir also unferen Brief als lein unfern Ampetleuthen gesannt. Die fullen auch oneren Bristm an onseren flatt, mit tren terven an ander fatt versprech. daz si daz also halten, ond tunn an alles gevard und als si puferen Born und ftraff mellent vermenben bag in an leib und an gut je fchaben chomen mocht, Mit vrchund dez briefs. der geben ist ze Munchen an fant Johans tag ze Sunwenden. Nach Ebristus Geburt drewzehenhundert Jar vnd darnach in dem ainen vnd sechzigisten Jare.

#### XLIV.

The Chunrat von Burgawe Ich hartman von Burgaw fin fun, Ich Marschalt hans von Boxberg und ich Geelach von Weizzingen verichn und tun funt offenlich an disem brief, fur one ond fur ander onfer gefellen, der mit one hundert gefronter helm ift, ond ain helme, Die . . Die Erbarn weifen lute . . Die Ratgeben und . . Die Bemain Der Gtat ge Aufpurg iego je Dienern beftett haben, barumb fien wir mit In ond fi mit one, alfo liens lich und friunflich vbergin tomen, bag wir all und ieglicher befunder, mit ginem gefronten Selm, ber felb britte mit bregen pferben varen fol, mol berait und gewappent, und nibt minder, dem Sailigen Reiche, In, und gand, und guten dienen, und heiffen fullen, wider dag bos Bolet, und undiet, dag man nennet . . Die Gefellschafft, die do mit Gewalt lag vor Stradpurg, und beg haben wir In all, bnd ieglicher befunder, unfer trim geben, an andes ftat, . , den Saubilemten di fi und geben haben , gehorfam ge fin, und ber Stat mit gangen trimen je Dienen , mit allem unferin v'mugen , alb verr une lib , und gut , gerais den mag, und unfern eren wol an far in allen fachen, Die Rais vit, und vit, Die wil wie viffen fien, aun all geuerde und befunderlich bag wir guchticlich varen, vn der iren schonen fullen, alg verr wir mugen und redlich tun fullen mit bem gieben und mit bem liger, und in allen fachen aun generbe. Das bas pas noch in bin ibt pfiebebent in. Bnb barumb gebent ft one iedem Belme, von iedem Monat, je Colbe, funfgig pfunt Saller fur all Cache, und ift alfo gerette, als bald ainer angefchriben und genomen wirt, ber ainen Belm furen fol, fo hat er ze hant zeben pfunt haller verdient, ob die Nais balt nibt für fich gat. Ift der, baj man vezivelte von dag wir über wertachyrugg fomen, ond über naht ze veld ligen, so hat ieglicher Pellen halben solt, aims Wonards verdient, Swomn wir aber vierzhen tag, so hat vannet ag ze velde ligen, so hat ieglicher Hem gangen solt, ains Monat verdienet, Also sol, man es die anden Monata auch halten, ob wir lenger da ussen beliben, Were ist auch gereit, ob dag were, dag zz einem rechten veldstreit geret, und dag wir in benselben streit famt, bo mit . . Den veinden geftrntten wurde, Da unferr Berre . . Der tanfer, und herren und Stet, by meren, wurd und egen, Soldenern, ba ibt verloren, Rog ober Manben, ober Parnafch, mit eren, aun fluhifal, daz fol flaun an . . dem Nat ze Aufpg. ob er vne dafür ift tu, waz dez fip, daran fol vne benügen, Tut er vne aber nihe dafür, fo ift man vne auch nibtes fchuldig, Bnd haben wir auch niby an fi ge vorbern noch je fprechen, Much ift geret fwelher hellm, minder bet, vud furtte, dann felb dritt mit dregen pferden, alz vorges foriben flat, die wil die Rais weret, fo bat er finen folt verloren, dag fi im nibtes fouls big, noch gebunden fint ze geben. Dez ze urkunde geben wir der Stat Gemainclich für und all diefen beief verfligelten mit denni, Infligelfin die elliu baran bangent, dag geschach Rach Eriftes geburt, derugtegenbundert Jar, ond in dem funf und Sethigosten Jare, an dem nebiten frotag, por fant Maria Mabalenen tage.

# XLV.

The Beregen von tahenstein Ritter Bogt je Auspurg ich Bilhalm von Eglingen Ritter ich pauls der Pfettner ich Sannich der Pfettner sin bruder ich weidman von westernach ich Alberch von Walftreit, ich Alberch der Schrag von Utbach, wob ich Ennrad ber Binninger verichen pfi tun tunt offenlich an diem brief, für vind vind für alle ander unser gester mit von über sunsen gerber mit von über sunsen zeber mit von über funftgig erber mit hol fullen der eiglich zem ninften ainen schwigen wob ainen knecht haben sol, die knecht der Edit ze Auspurg, eiste gestellt die Estate bag wir mit in vond fin it vonk, slie lieden vond seinen der Edit ze Auspurg, eiste ge beinen bestellt der mit das für fliegen von der eiglicher bestunden von

mit ainem ichugen on mit ainem fnecht, felb britte mit broen pferben wol berait und ges mappent on nibt minber, bienen und belffen fol In und bem Lantfride, uf ben von Chere ftain und fin beiffer und ma und die hauptlut baiggen varen von clag wegen , Graf Eber, bart von Wirtenberg von des Mords vin Raubes megen , den fi an im , an finer husfrome en bud an finen bienern getaun band, Alfo bag wir alle, und unfer ieglicher befunder, unfer trim gegeben haben an apdes fat , . . ben hauptluten die fi uns geben haund, gehors fam je fin , bnb ber Stat mit ganben trimen je bienen , mit allem unferm vermugen als bers re pus libe und gut geraichen mage, und unfern eren wol an fat, in allen fachen, Die Rais bit ond be bie wil wir offen fien, aun alles geuerde, Ind befunderlich, da wir, als under tielich varen und ir ichonen fullen, als verr wir migen und ain reblichin notdurfit effens und trielnen einen fullen nach bei lantribbeites loge, ein Berren von Betet gefworen baund, da int, noch vie bin nach ibt utgebebent in, vond barumb geben fi vie iebem herren felb dritt, als vorbenant if, je folde, von iebem monat, swainbig pfunt pfing., und ift alfo ges reite fwenn fant Jacobs tag iebo, der nehft vergangen ift, fo hat wnfer teglicher Derre felb dritte als vorbenent ift, vier pfunt pfing, verdient, ob die Rais halt nift fur fich gar, Ift aber bag wir usgieben und aht tag je veld ligen , fo bat unfer ieglicher herre felb britte , als porbenent ift , balben fold aines Monabes verbient, ond fwenn wir banne viergebentag je belb gelegen fien, wie lang wir bann furbagger je velbe ligen, es fie ain Monat, ober mine ber ober mer, furb ober lang, fo fullen ft one von ainem tag, als von bem andern ge folbe geben, als es fich banne nach rebter raittung, an bem folbe geginbet, Der ift auch gerait, ob bag mer, bag es ju ainem rebten veltftreit geriete, und bag wir auch in benfelben ftreit tos wen, da mit den venkon gefritten venieren getreter jon von au mit auch er eine wen wen, da mit den venkon gefritten vonrete, wober offent panter, da herren von Sett dy were ren wurd von segmanten Soldeneren, da ist verloren, Wag ober mayden, oder Harnasch, mit eren aun flubssal, daz sol skau an dem Ratze Ausburg, et er we da bet in, daran sol venko da für ihr tue, swa, de fig, daran sol venko de betigen Tut er vink ader nibtes dasur, so ift man vink auch midtes Schuldig und haben wir auch nihtes an fi je vorbern noch je fprechen. Es ift auch mit namen Bereit , fwelher herre under uns , minder hett un furtte, dann felb britte mit bryen pferben als vorgefchriben ftat, Diemeil Die Rais weret, fo bat er finen Colbe verloren, bat fie im nihtes ichulbig und gebunden fint je geben, bet je urtunde geben wir der Stat gemainclis chen, fur und, und fur alle unfer Sefellen, bifen brief verfigelten, mit unfer obgen. Uht man Insgeln die ellie daran hangentt, Co verrichen wir die andern ir Gefellen alle, der gen und vierstig ist, auch offenlich an disem briefe, und vöinden wus under die vorgenanten Insgel, stet ze halten von je laisten iwaz dauor geschrieben stat. Daz geschach nach Eristus ge-burte driutzehnspindert Jare von in dem sidenden und Sechhigssten Jare, an dem nehsten frptag bor fant Jacobs tage.

# XLVI.

1397. Die seineich und Contad die Ennselmenner gebrüher , und wir Peter, Jacob, Allrich und Schan die Eunselmenner, gebrüher Berichen offentlich mit diesem brief, von allermen niglich, daß Wir mit guerer Vorderung, wud mit gemainem Nath, lieblich und freund lich oberein fommen seint, von des Kirchensaz und des Soziecht, von wegen der Kirchensa und vorgenipach. Mis wah der Weigh daß alle wegen der clieft, in wassen Vamen und geschlicht, dassels Bogt recht und den Kirchensaz der obgenanten Kirchen zu Wigsenspach daden von wieseln soll, von eine der eine der der die der Alrechensa und das das der der die der der die der also der Alrechensa und das das der der die der die der Alrechensa und das das der die der di

# XLVII.

The barrmann der Amforg burger ze auspurch und ich Elspeth sein eliechiu wirtin tiuen funt und vergehen offennlich mit dem brief vor allen die In ansehent oder hörent lesen. Dag wir mit veraintem mut und guter vorbetrachtung mit raut willen und gunft after unfere erben und besten friund unfer reht und gulte bag genant ift der Wandban ben wir haben bie ge Aufpurch, und unfer Leben ift von bem Erwirdigen unferm gnadig, berre Byfchof Burch barten je Aufpurch und finem Gotibus, und fmag bargu gebort mit befuchtem und unbes fuchtem fwie et gebeitten ober genant ift. et fei an bem brief benent ober nibt, und mit allen ben rebte, nuBen bienften gulten gemainfamin Chaftin und guten gewonhaiten und er Beso gilt oder gelten mag an clainem und an groggen mit besetzen und entsetzen. All In unfer Bordern falig an und, und wir und unfer vordern mengiu Jare in nublicher Gewer big uff den hiutigen tag herbracht Inngeheht und genozien haben und der unfer rehtes Leben wag. Rebt und redlich für ain ledigs unuerkummerh frys und unvogtbers Gut und ain rehtes Les ben verfaufft und geben haben bem beichaibenn mann. Sainricen bem fideler burger je Augipurch framen Rathrinen finer elichen wirtin und allen iren erben und nachtomen ober froem fie hinnenfur gebent verfaussen schoffen ober laugtent ge babent und je niegtent erbie elich und geruwielich je rehtem Leben umb zwaihundert Gulbin und sechs und zwainsig Gulbin allez guter ungerischer und Bebemischer an golde und auch snart an rehtem gewist. bie wir berait von In darumb eingenomen und einspfangen haben und an unfern und an un-ferr erben nuß gelard haben. Und haben von In und lien erben unferin reht der vorziefcheis ben gult die da haizet der Nauchdan und ibag darft gestert als er beständen ist zer erben Leben uffgeben in dez vorzenanten unsere Lebenherren hande. Und haben geschaffet daz er Inf bestünder pertisen daut ze rebtem Leben und haben unser zein vertigen mit gelerten, wor ten. fur one fur all unfer erben und nachtomen. Ally man fich Lebens durch reht und billich vergaiben und uffgeben fol. nach lebens reht und nach birr Stat reht je Aufpurch. Alfo bag wir bhain unfer erben. noch niemant andere bon unfern wegen daran furbag ewiclich nibs mer je fprachen je vordern noch je clagen haben, an dhainer fat noch vor bhainem geribt Saifflichem noch weltlichem noch mit dhainem andern fachen und fullen wir Ins auch alfo faten und vertigen. Und irreft Gewern fein fur all ansprach. die mit Jud auch ober befahibt, nach lechens reht und nach dirr Etatt reht ze Auspurch und darumb zu ainer bets tern ficherhait haben wir In und iren erben zu durgen gefest zu unf und unfer erben und bericheibenlich ganfen ben Pogelin min gartmans beg vorgenonten Aunforgen frefterman verigerbeitung sainen den Ogente mit Fartmans der verfaniter Aungegen invelectual man Gemeine den Aungegen mit der Beidalbenhalt, wurden Jin unferiu reft an dem vorgeschrieben nachdan und sing darzu gehört von Jemant anspräch mit dem rechten in den Allen und man Leben nach Leben win der erdt, es ausgeuch Allen und vertigen sol, oder ob sp von uns unsern verben oder von Jemant anders von unsern wegen daran getrret wurden mit welhen sachen daz beschäft. Dieselben ansprach und Irsalung sub Eralung sub

# XLVIII.

1376. Ich Hand ber Tanibus' von Lannbesperg, ich Beebeold der Dilinger und ich Rael der Junge Bulinger, karln des Dilingers fun. Berichen von tun kundt offennich mit dem brief 3d bas wer, das Erdart, Ulteid oder karl die Dilinger gebrüder ir erdon di. iemant von iren wegen, ihtes überspiren in behenweis der pund der fi sich gegen den von Auspurg mit iren brief verbunden dant das wir dann und'scheidennlich. Den von Auspurg gemains ichen, ond vos Ju schadens dauen fom, mit keid von mit Gut sulln sin behafft aun alles d'teren von wid hieren, ond dez gertung geben wir In den brief mit vosse, auch angegenden Insfigeln versigelten. Rach Erftig gebut Dringsphenhundt. Jar und in dem Sech von Siegesten Jare an saute Vincencien tage.

## XLIX.

1384. Ich zank von den Sebeden, walthers seigen sin von den Beiedern Särger zue Zalle. Ich in stundt vond Bergick offenich, mit diesem beief, allen den die In ansehent berent oder lesent, daß ich von guetten freundschaft, vomd auch von Euryt wegen gietlich vird gern geben ban, vold auch gibe mit traffe die beilich fe billich traffe von das die beilich fen bei den die beilich frasse von allem seinen find, dem einen Echte bei die beilich frasse von allem seiner bei den Racht bei die Rock von allem seiner batheben und finder den feinen thinder, von Anacht werd alle von das seinen Stacht bei die Rock bei die Rock

L.

# Sigoft lantgraff ju Leuchtenberg Obroft lantuogt in Ober und Ander Smauben.

Diffi. gruß beuor, liebn die von Augspurg. Als ir vind vor Zeiten v'schribn, vind gebetn babent das wir verliben soln Hainrich dem Toschinger vinser vonderfogten zu Augsnurg big baben wir durch erre vett willen gedann, Alle bitte wer euch mit ernstlich vollige daz ir schaffte mit dem egentl. Hainr. Tosching, wag er von von? Obersfogten eingenomn vond inne baut diz herr daz er dassen den antworte verrichte von de selbe dem Kerden manne Saine. Dem Derinee vonsern getruwen an alles die ziehn vond. . . dende, daz wir dez je taine schane dassen Wann derfelbe poernee dasselbe gelte, an die stette von vinsen, wege antworten sol, da wir es din geschaffte dach, vond beracht dassen. Wann derfelbe poernee dasselbe gelte, an die stette von vinsen, wege antworten sol, da wir es din geschaffte dach, vond deren das von eine Gegenante Faine. Poern, bewohn haben vond vertiben wire Obers stoger den Wugspurg mit alln seinen Augschorungs in der Saint vond die nie nache daz er die inne babn, vond waz dauen komet, vond genaltet, einemen sol, von von nie wege Und dars umd die von des dauen komet, vond genaltet, einemen sol, von von von die Word von die von der vo

#### LI.

DRir ffridrich Grauff zu Otingen hauptman bez gantfribe ju Schwaben bnb bie acht mit pus die vber ben gantfrid gefest feind v'aeben und tun funt offenlichn an bifem brieff vor allermeniclichu alln ben bie bifen brieff ansehnd lefent ober horent lefen bag fur vne chom off ben lantfrid gu firchheim under tegg an bem nechften Montag nach fant Balburgen tag mit furfprechn In gericht. Der erfam Sartman Onforg ber Junger und claget ba bon feins batere wegen Barimane Des Onforgen beg alten alg er burd recht folt mann er 3m bie elag vifigegen het zu dem obli und bechgeborn Fürsten un Den. Den Donnien Pfalgegend in In der all bei Und Britisch in Den Den Den Beitered gebuffet, gehoffet geesste und geberndet het In seinen slebssen warten vor da geber wie be fonder da er Im bouen in worden von lantfribe wegen wan Jacob Kutreich vlantfribet ift, vond det hat, er schade gee nomen vind vier Lufent guldu min. ober mer ongeuerb ond wer auch fin britte clag und pracht auch daz viz mit den gesworn botten alz er billichn solt daz 3m daz erft furbot ond auch div auch er dag vind gegentstener was worden vind er bat darumb bilfi ges richt und auch rechte nach bem alg ber lantfrib vggwifet und auch pffgefest wre und mann ber egen. Dre. Bernog Johans In Banern noch nyemant von feinen wegen bag nicht v'ante wurt noch b'treten hett alg er burch richt folt baromb fo haben wir vne erfent mit ainer ges mainen brtail bag ber egenant gareman Onforg ber alt Die vorgen, vier Samfent gulten pff ben vorgem, Bern, Bren, Johansen Pfalbgrauff bo Ann und Berngog In Sanern erclagt und erfolt hat bag chaim laugen mer barfur gehort und bag man 3m mit bem lantfrib umb Die vorgen, vier Tufent gulon minn, ober mer ongeuerd muglichen beholffen fol fennals ber lantfrid weifet und offgefest ift on geuerbe.

1392.

David of Google

gen tag ber dem egen. Sartman Onforgen dem elt, mit brtail bnd dem rechtn gebn ift wors ben pfigelt mit dez lantfrids anhangenden Infigel Anno dni. M. ecc. lerer quto.

#### LIL

£396. 3d gartmann der ellter aunforg. 3d ftepban und ich Jos. Die Aunforgen baid fein Sun veriehen und betennen offenlich mit bifem brieff vor allerwennigelichen umb die Rrieg. fibge. mighellung und 3manung, die wir gehabt haben, ober wonten ze haben, bing ben Furfichtigen. Erfamen und wenfen ben Burgermeiftern Rautgeben und Burgern gemainclichen Reichen und armen , ber Statt ju Mugfpurg. wie fich Die Rrieg und fiofe big off Difen buitigen tag. ale birr Brief geben ift , swiften unfer baiber halben ve verlauffen und ergangen habent, es fen von Benndnuge von nomes ober von pundes megen. Dargu auch omb alle die briefe, die wir von bem lantfrid pe erlangt und erclagt haben off Die obgenans ten von Mugfpurg, bmb bie Sache alle wie fich bas pe ergangen bub erlauffen hat, nichts praenommen noch bindan gefest. Genen wir nach Raut bes Sochwirdigen gurften und Ders ren, herrn Burdarbte von gottes und Des Sailigen Ctule genaben Bifchoffe ju Mugiburg. Der Genfride bes Maricholte ju Bogfiperg, bub barbu auch nach vil ander Ritter bnb Anecht Anwepfung. barbu auch mit Nate unfer nehften bnb beiten Frund fenen wir liplich und einhelliclichen mit ben obgenauten von Augfpurg und mit irer Stat reicher und armer verricht, perfonet und veraint. umb alle fach, wie fich bie ergangen, verlauffen und bes Scheben find, nichts vegenomen bif auf bifen buitigen Lag als bir Brief geben ift, in ber mens ale bernach gefchriben faut. Des erften fenen mir alfo verricht bnb berannet, bnt mit ben obgenanten von Augfpurg und mit allen ben Iren, alfo mas ichaben fo und alle Ir Beiffer und Diener une pe getan, und jugezogen babent, Ge fen an unfern lewten, und Guten, und befouders von bes gerprechens wegen unfer veft Wellemburg, barumb follen ond mollen wir ber obgenanten Berrichafft von Banern, und ber von Mugipurg, und aller Ir helffer und Diener, und aller Iren Nachsommen gut lauter Freind wesen und sein. End In barumb furbager ewigelichen behain Beintschafft haß noch ichaben nomermer haben, tragen, noch ju gieben, noch nyeman von unfern wegen weber mit Borten noch mit wers den, hamilichen noch offenlich an bebainer Statt, in bbain weg, offgeichloffen argliff ond Geuerbe. Bind auf das haben mich obgenannten Josen aunsforgen bie egenannten von Auge fourg meiner Vandfungt beide und begrachen. Freiend gift ner gerett von betabinget, das wir vorgenannten Aunsforgen ben obgenannten herren ze Bangen, den von Augspurg bud allen ben Tren alle Die Brieff Die wir viff ir leibe und But. Es fen von bem lantfrib, ober por miem mir bie erlangt bub erclagt baben, wie bie alle genannt ober gebaiffen finb, bes hainen viggenommen, noch bindangefest, getremlich und ohn alles vergieben widergeben, anttworten und raichen follen. Alfo bas fp In und allen Iren nachtommen furbager ewige clichen behainen fchaben fagen noch bringen fullen, in behain weis. Bare aber fach, bas wir ober nemandt andere von vnnfern wegen behainen brieff vngeuarlichen innebehuben, und Die bernach pfigebotten und gezaigt murben, wiber Die Berren von Banern und wiber Die obgenannten von Mugfpurg und wider ir Erben oder Rachfommen , In melchen . . ober mannung bie bergriffen maren. Diefelben Brieff alle, fullen genial tob und crafftlos Brieffe beiffen, bnd fenn, bnd behaim crafft macht noch veftigung haben an behainer fatt In behain mens. Mer ift berebt worben , bas wir obgenanten Munforgen. fepen herren Ritter ober Rnecht wie die genant ober gehaifen find, bnb die ben bon Mugs fpurg bnd alle ben Gren. Beintschafft getragen babent, gentlichen bnb gar, je frunden Es ift auch mer gerebt worden umb bie bringen fullen, getremlichen ond an alle geuerbe. Beft Wellemburg, Die und obgenant herrichafft ju Bayren und die von Mugfpurg und Die

Fren gerprochen hand bas wir noch behain vinnfer Erben noch nachtomen, noch nyemand annders von vinnfern wegen, die nymeriner hanen noch wider machen sullen in behain werd fe, Ware aber sach, das wir sip verkauffen oder versegen wurden, wem oder wie die ges mennt oder gehaisen waren. So sullen wir allwegen mit namitden von gedingten Worten

ofnemen und hindanfegen. Das die obgenant veft in bhainen Beg mer gepawen werden, vigefchloßen all arglift ond generde. Huro ift mer genedt, das wir obgenannten Annsorgen Harrman der ellter. Geepban, und Jos, darzu min obgenanten Partmanns eliche wits tin, in die Statt Augfpurg nommermer tomen fullen, durch behainer ichlacht fachen wegen, in behain weiß. Mar auch fach, bas wir borgenanbten Aunforgen, als wir dauor genannt Kannben, Run fürdaffer bin mit der Statt ju Augspurg gemainlichen oder mit debainem Jere Burger ichtes je schaffen oder je clagen gewunnen, wie das geschaffen wate. De sols len wie allwoge wisser Soltschaffe biene gen Augspurg schieden und lennden mit ennserem sols len Bemalt und ba recht porbern ober nemen off bem Dinchaus. Bnb mas bas bann bas Recht bafelben gibt ober nimpt, baben follen wir bann tremlichen beleiben on alles berenns bern und on alle geuerbe. Bum letften ift in miffen, bas mir obgenannten bren Munforgen, dieweil wir leben wider die Statt Augfpurg nommermer fenn noch wefen fullen noch nomand beholffen fein wie die genannt oder gehaiffen find, die wider die von Augspurg fenn wollend ben und nachtomen guter und flatter gunft und wille ift, und wollen und fullen bie gerne flat, vest und bugerbrochen, getrewlichen halten, on alle Arglist und Gefärbe. Bund bare umb bas wir obgenanten Aunforgen bie obgefchriben Tabing bnb Richtung getrewlichen bnb beftigelichen balten, bnb barwiber nommermer tun, noch fchaffet getban werben, bes haben wir alle bren auf bifen Brief gesworen gelert Mid ju Got bnb ben Sailigen mit vff ges botten Bingern alles bas war und fat je haben, bas von Wort je Wort an bisem brief ges fchriben fat , bes ju Briond geben wir ber obgenanten Ctatt Augfpurg Diefen brieff befigels ger ju Vim. Johannfen den Langenmantel genannt Radamer Detern den Langenmans tet, Johannsen den Iliang off Dem Stain, Detern den Bachen und Johannsen den Auns forgen, Burger zu Augspurg, das in Ire Infigel auch an difen brieff gebendt haben In und Bren Erben on ichaben, nur difer Cache ju maurer Gebechtnuffe, Das beschach nach Chris fli gepurdt, Dremgebenbundert Jare, bnd barnach in bem feche vnd Rainzigiften Jare, an bem Rechften Sambftag nach Allerhailigen Tage.

# LIII.

1400.

LIV.

1429.

## LIV.

#### LV

Mir Johanns von gote gnab Pfallentgrabe bei Rein und herhoge in Beiern Befennen und thim funt offenlichen mit dem briebe bas mir auf heute batum bits briebes bie zu prefiburg von entphellnus und heißens wegen, und auch an flatt des Allerdurchlinchtigs ften fürsten und herren, herren Sigmund Ronuschen zc. fünigs unsers gnedigsten herren in gericht gefeffen fein, und ben und unfere herren bes tunige und auch unnfer Rete, und bas fur uns tam in gerichte Stephan Sangenor Burgermeifter zu Augfpurg, u. Conrad Seinnel genant Sofmeifter, mit vollem gewallt bes rate ber Ctatt ju Mugfpurg, alle fi bes einen gewallte briebe mit berfelben Ctat aufgebrudten Infigel furbrachten, ber bor ges richte gelefen, und mit recht und priail niechtig gefprochen mart bas fi gewallts genuch bets ten und elagten burch iren furleger malther Eghinger von ilim, von bee obgenanten Rat und Stat zu Augfpurg megen bint Sanjen von villbad, wie bad fi lantmans mife antomen fei bas er fi verbende und in Zeichnus habe, alle von feine Bruder mulbalm von villibad megen, ber perloren were morben, und wie er barumb an ettlichen fetten barte wort fi antreffend ges rebt habe, barumbe fi Jim gefchriben und an In begert betten fi fullicher fach ju verwifen, u. fi lauter tu miffen laffen ob er fi barumb in verbachtnus bette ober nit, et bette in barauf bhain fauter antmort geben Betrauten fi zu Gote und bem Rechten er folle fi billichen lauter miffen lafe fen ob er fullicher fache alls von feins Brubers wilbalm obgenant beichuldig ober nit. Darauf Antwort Sans von Villibach obgenannt burch feinen furleger Mertein von Gibe von fulliche mute willen und frevels megen, als die Benediger an unferm herren obgenannt u. an bem Riche gethut und begangen hetten, bette berfelb unnfer gnedigiter Deren an feinen offen briebe bes Riche furs ften und Graven, und bee Riche fteten, und butfchen lannben gefchriben und geboten iren Raufluten ju verfondigen, u. fi mit irer faufmanichat von venedig guruffen wiber anbeim in ziehen und fürbaß dhain kaufmanichat noch Handelung gein venedig zu treiben und ob die kauflute daruber und darwid, teten, daz man dann zu denfelben kaufluten iren leiben gus ten und taufmanfchat greiffen, bi nemen und vahen follte u. mochte an alle vorchte, und als lermeineliche widerfurechen. Und er und fein Bruder wilbalm hetten auch einen brieve bon bem benanten unferm gnedigften herren baran er In auch gefchrieben und geboten und vollen macht gegeben bette, bas fi all bie, bi von butfchen launden taufmanfchat u. hannds lunge mit den venedigern über fullich unfere gnedigften Berren bed Romifchen ic. funigs gebote triben und tanfmanfchat habe in gut ju oder von Benedig furen, wo fi die dan ans tamen, das fi die mit famt ir taufmanfchat aufhalten angriffen In die neuen und in iren nut wenden und feren follten und mechten on alle porcht alle er beffelben unfere gnedigften Berren briebe "im und feinem Bruber gegeben ein vidimus under bes Sochgeborn furften unnfers umfere lieben Bettern Bertog willhalm pfalltgraven bei Rein und Bertogen in Beiern ans banngenden Infigel furbracht ber por gericht gelefen und verhort marbe und fullichen unfere gnedigften Berren bes Romifchen ze. funige gebete were er u. fein Bruber gehorfam gewes fen, und hetten fullich tauflute Die uber feinen gnaben gebote gein Benedig gearbeit, und venedische Dabe beraus gefurt betten , mit berfelben Sabe ju werbe aufgehalten , u. nieders gelegt bei berfelben Sabe Die von Augfpurg auch etwas guts gehabt, u. 3m u. feinem Erus ber Wilbalm barumbe gebroet hetten u. er und fein Bruber Wilbalm betten In auf fullich ir broen, etwieviel gefchriben u. an fi begert, bas fi fo mifen laffen follten, ob fie von Ihn ficher weren ober nit. Darauf hetten fi In nie bein lautter ficherheit jugefchriben noch geben Indem bette er feinen Bruder milbalm obgenanten verloren und fennbemaln u. fi 3m und demfelben feinem Bruber allfo gebroet, u. nie bbein ficherheit geben noch jugeichriben bets ten Go mochte er fie von bee benannten feine Brubere megen on verdachtnus u. judinus nit lagen, Darauf antworten bie bon Augfpurg burch iren furlerger obgenant, Gie hetten 3m und feinem Bruder wilbalm durch ir geschrift und botschaft ficherheit genug geschriben und gegeben daran fle billichen ein genugden gehabt hetten. Ob fle aber bhein genugden daran gehabt wollten haben Go meren gericht gnud gewefen vor ben fp, fi wol ju recht barums be betten mogen bringen u. gebuten barauf von wilhalm von villibach megen ir unschuld, und festen bas jum rechten, und mas mit recht barumbe erfannt murbe bem wollten fi ges nud thun Darauf rebt Sans von villibach burch feinen furleger obgenanten Inmagen als er bor geantwort bette Rach anclag antwort widerrebe u. nachrebe fragten wir bes reche tens, Da wurd erteilt mit gemenner urtent, Alle Die von Augfpurg burch Iren furleger obe genant einen verfigelten gemalte Brive von bem Rate ju Mugfp, furbracht betten, ber In mit Recht mechtig gefprochen were worden , und burch benfelben iren furleger ir anclag ges thun betten gein Bannfen von Dillibach barauf berfelb von Dillibach burch feinen furleger geantivoer hette. Er michte die von Augspurg von flusieher obzeichriben fach, von feins Bruders wildelm wegen, on erbachtnus u. Zuchus int gelaßen, darauf die von Augs hurg obzennant durch iren furleger ir unschuld darumd zeboen u. des jum rechten gefege betters. Mochten nu Die obgenanten zween von Augfpurg mit irem eibe erwenfen, als recht ift, bas fi felbe ber Rate und bie gant gemein ber Ctat ju Mugfpurg u. all bi iren, an wils balm von Villibach obgenant verluft weber fchulb. rat, noch tate. hetten mit worten ober mit werfen und bes unichulbig weren getrumlichen und ungeverlichen bes follten bie von Mugfp. genießen Darauf erbieten fich bie obgenanten zwen von Augfpurg und wollten bem rechten nachfomen fein und genuck getun haben. Inmaffen alls recht und urteil gefeggt hat bo uberhube fi Sanns von Villibach obgenant bes eides und rechten und fprach er wollte Die von Augfrurg ber fache gant verwiften In allermaß ale ob die obgenanten zwen von Lings fpurg, ben eide und bas recht gefworen und getun hetten, barnach haben wir und Die bei und an bem rechten gefeffen fein, mit ben von Mugfpurg obgenennt gerebt bas fi um unfern willen mit Sannien von Villibach um ben Bufpruch und fache alle er In bann von feine bruter Woldsalm von Orlusoad um ven zupreu, und zuwe aus er In dann don felts Bruterk Woldsalm von Oillbach wegen jugesprochen bat furbager gerichte und gefannt sein sullen das sig in bederseiten allse um unnfern willen aufgenomen u. zugesagt bas ben. Der obgeschriben jache baten hie deb parthey gerichte Briece zu geben die In mit ges meiner urten zu geben erteilt wurden. Und wir geben den von Aughurg dien gerichte briebe mit unterm anhangendem Secrete besigdten. Der geben ist ge Prespung an Wontag es von sant Thomas tage des bestigen zweisbeten Nach Erists geburt Vierzehenhundert und barnach in bem Reund und smainzigften Jaren.

# LVI. a.

Sch bans Amforg Burger ju Augspurg beihenn offenlich mit dem brief vor allermenglich alls die Fürfichtigen Ersamen und wessen, die Nautgeden und durger der Ertat zu Augspurg mein lieb herren, mir pff min bliggig perke fruntlichen gegunnet wind ersaubet des ben, ain huse vond ander Gemacht, nach meiner nottorfft ze puwen, voff das purchtall ze

Wellenburg, bag lang Bot ber ob geftanden, und gerprochen gewefen ift, Alfo bann Ich. benfelben meinen herren verfprochen und verhangen, verfprich und verhang In auch in crafte big Briefe, fur mich ond fur all mein erben. Db mar, bas ich oder mein Erben, daffelbe Dus bingeben bnb verchauffen murben, ober molten, bag wir es bann allwegen, einem eine gepumen bett, ainem veman ber nit Burger ju Augfpurg mer, ju fauffen gaben, mer ber mare, ober ob es von Erbichaffte megen an ainen meiner Erben viel, Der auch nit Burger ju Mugfpurg mare, ber bas Im felbe haben, und es feinem Burger ju Mugfpurg je faufe fen geben mollte, Go follen Diefelben pum alle mas ber burch mich ober min erben gepumen maren, gant und gar miderumbe abgeprochen, und bon ber bofftabt geraumet werben, bas furer nyemand mer fain wonung, barauff gehaben muge In aller ber mauß, als es vor ber obgenannten Erlaubnus mir befcheben, und getan gewefen ift, alles getruilichen und one ges farbe, und miber bas alles noch pegliches, fol, noch enmage, weber mich mein erben, noch nachtomen, In der Gewalt baffelbe hus tomet, nichtes fchirmen, belffen noch vorfein weber frenheit noch frenbriefe, der furften herren der Stat, Marct noch Dorffer Die ieto find, ober furobin mochten erworben werden, von Bapften, Raifern ober Runigen, noch funft nichtes andere wie man bas erdenten fund ober mochte in bhain wenfe, vggefchlofen Daruber ju Urfund gib ich ben vorgenanten von Mugfpurg, ond all Urglift und gefarbe. allen ben Tren bifen Briefe, verfigelten mit meinem gigen anbanngenben Infigel, bargu mit ber Erbaren weifen meiner guten friunde Sanfen Bermarts und Sanfen Langenmantels, Eberbard Langenmantele feligen Gun, Bnd Jorigen Zunforgen meines Bettern Burger ju Augspurg aller brener Infigeln die En durch meiner vliziger pette willen auch daran ges bendet hand zu meiner gezeuchnuße In felbe und Iren Erben an schaden, Der Brief ift geben an Mittwoch vor Gant Daule Lag Conuerfionis nach Chrifti onfere herren gepurtt vierBebenbundert bnd im gwan und brenkigoften Saren.

# LVI. b.

1445. In dem namen der Hailigen Trivaltigfeit Imen. Ich Peter von Argunge Aughurg, von dich Elizabetha Kanfen Gerwärliche feligen Tochter fein Eeliche wirtin, Betein nen offenlich om daimnittigelich mit dem drief für vonst wieser fein Den derben von ihr auf vom fer nachkommen, von thour funta alle von bei diesen derfen einen der von Argun bei man nant, Egen seltigen gogen. Peters von Argun beider von der auch dem Argun den man nant, Egen seltigen gogen bei de, der von Argun bei man nant, Egen seltiger gedächtung, durch sunder genad von einsprechen des bailigen ganfte dem Argun der man nant, Egen seltiger gedächtung, durch sienen von der einer werden mitter, Duch allem himlischen betr zu wirden, durch seiner viel aller seiner vorden mitter, duch allem himlischen betr zu wirden, durch seiner vorden von der mach dat, mit seinem eigenlichen gut, die Capell von darbu ain Spiral, mit Earvelan von Swischprubern, von anderen gekt ichen ordnungen, gesierben wird fürschungen. Alle dem hernach sächiger erlutze weiter z. s. Desgleichen sol man an dem nächsten tag, nach des bailigen fruhres tag ze Wappen als es funden warde, mein egent. Veters von Argun liede nuter. Dorothern waltschromanen von Miremberg schigen, wo der Wester von Argun liede nuter. Dorothern waltschromanen von Miremberg schigen, wo der Bailigen schaftlich meiner Schiffin meiner Eissfmutter schigen, Duch Elizabetha Swällen und einer nachfommen sien Jartag began, mit allen falgen, als von meinem vater schiegen, von dem einem vater schiegen der siehen Peters gedacht hat. dalle aubentt, des Jares de man galt, Nach Eriff vollers lieben Dereng geheit 444. Jär.

LVII.

#### LVII.

The Peter lieber Burger ze Augspurg Befenn offenlich mit dem brief für mich vnd all mein Erben vor allermenglich das Ich mit wolbedachtem mut, guter vorbetrachtunge vnd mit rat willen bnb gunft, meiner erben nachften bnb peften freund. Den Burdfrid bie je Aug. fpurg mit allen ehaften nugen bnb rechten, wie bas von alter hertommen und der mir von meinem lieben Aimin Zaineichen Vogelin faligen gegeben worden und recht leben ift von meinem gnebigen Bern bem Bifchoff je Augfpurg und feinem Gothus bafelbe zc. Und wie bnb mitt allen ben nuben Cheften bnb rechten ber In mein band und gewalt, tomen ift, Diefelben alle meine recht nicht pfaenommen noch bindan gefett , es fen an dem brief bes nennt, ober nit benennt, Recht bnb redlich verfoufft und je fouffent gegeben ban je reche tem ichen bem fürsichtigen Erfamen und werten perern von Argun te Augfpura und allen feinen erben ober wem fie bas binfuro gebent, verfouffent, fchaffent ober laffent je haben ond ge nieffen geruwiclich ge rechtem leben omb gwanbunbert ond funffgig, gulbin gutter Reis nifcher Die Ich bergit von Im barumb eingenommen und furo an meinen beffern nut bes vendet han ze. Ind also han Ich Im von feinen erben den obgent. Burckfrei gerechten ischen biffgregeben Inn bes obgenanten meins genedigen henn hand von beit gin and daruff ges betten und rechteten damitt es Im ze rechten leben viffen ift, genedlich und dam nich daru uff sein genklich vizigen, und verzeich mich des als man sich lebens nach lebens recht und nach ber Statt recht bie je Augfpurg pillich und je recht vergeiben und pffgeben fol fur mich mein erben und menglich von meinen wegen. Alfo bas Ich behain mein erben ober frunde noch nieman von unfern wegen behain vordrung anfprach noch recht barnach noch baran nimers mer haben noch gewunnen fullen funnen noch enmugen weber mit geiftlichen noch weltlichen rechten noch on recht noch funft in bhain wens noch wege. Ich und mein erben fullen ouch Im und feinen erbn ben borgenanten Burdfrid und alle meine recht baran alfo ftatten und verttigen und Ir rechte gewern daruff fein fur allermenglichs Irrung und ansprach die Ju mit den rechten daran beschähen nach lebens recht und nach der ftatt recht ze Augspurg. With wirtde er In dariber gar ober ain tail von gemand Irrig oder aniprach nit dem rechten In der Jene darzum man leben nach lebens von der flatt recht te Aughvurg gerecht und prüftig flaten von der freit von der flatt recht te Aughvurg gerecht vond wille flaten von der recht von der flaten von der flaten der flat eine oder mer vond was fi der flaten Ramen Sulln Ich vond mein erben Ir vond finden Ramen Sulln Ich vond mein erben In vond feinen erben ze hand vond vond ond'togelich nach Irer ermanung, gar und geniglich widerfern abtun gelten und pfrichten und allerding richtig und unanfprach machen on furgug on widerred und genglich one allen bud allerding richtig vind vinansprach machen on furging on woldered vino genging one auen Dren schaben. Doch In dem allem der statt Setwer von trechten vonschollen on beingtigeten. Bud des gu bestem gutem verlund So gib Ich Im woh seinen erben disch versicht mich von mein erben verfigelten mit der Statt zu Lugspurg Claimen Insigel das durch meiner vhissigen bete willen bieron gehendet ist der statt one schaben Ond mit meinen angen Insigel dos ouch daby hanget. Des sind gegenge ie furschiedigen Erstamen werden der Berehander Janes von der Berehander Janes von der Insigel von der Jangenor Der Undress friedinger die do Stattpsteger waren zer Consea ver pogelin ger gans Der Vittel und ander erberlut genuge. Geben off Gambftag por fant Marien Magtalenen tag bes Sare bo man jalt Rach Crifft pufere lieben bren gepurt Tue fent , pierbundert , pierkig pnb acht far.

# LVIII.

Wir Peter von gottes gnaden Sischosse juligspurg Betennen offensich mit diem briefe, alls der Ersam unser liver getreuer peter lieder Burger zu Aughung, den vonstrücke dasselbse, als er den von von . den genatern vonstrücke bestellt gehabt, als er den von Argow, auch dergement von Argow, auch der genatern von Burger von Argow, auch der genatern von bestellt gestellt, von der der freiser das, das bei eis die bem genitn. petern von Argow, umb siner diemütigen bate, auch williger von nussische bienst willen, so er vuserm gosphuse von den sieder getan bat, nud noch tun sol, von mag, etc e.

1448-

Darwidge Google

1456.

ben obgemelten Burgfribe ju Aughpurg mit allen Ebeffin, nutjungen rechten, gewonseiten wir deren allenbald woch In all wege wid darein gehörnde, als er dan, von unferm andhie but der ich eine figu erchtem leden gelieben haben von leifen Im, denfelden burg fride alle wah hiemit in crafft die briefs was wir Im von billichs von deretes wegen daran leifen sollen von mögen, onserm gohduse von son derbermanns erchten onschedich, wie dann In dem altem, vusser gohdus lebens recht stend, Also auch, das Er vonferm gobbus, vous, wod den eine nacht were das der von der dere fint, vusser fremen füreren, von schaden wenden von alles das tun fol, das ein lehemma seinem herren von lehen billichs vod den wenden von alles das tun fol, das ein lehemma seinem herren von lehen billichs vod erch wegen zu tun psichtig vod verbunden ist, alles getrulich vod dangenen ich. Des zu vertund baben wir vusser Institut von den der geben ist zu Olllingen, An samt Jacobs des beiligen Josefsboten auben Anna von in. We, eec. Chotaud,

## LIX.

Dur Friberich von Gottes gnaden, Nomischer Kapfer. Bu allen Zeiten Merer bes Meichs, ne. Bethemmen, alf vor Zeiten die Erfamen wiese wind bes Neichs lies ben getrewen, Surgermasster, Rathe von Gemainde, der Statt Ausspurg, die Jub bischbait, so biefelb Zeit dasselbst zu Ausspurg gefesen gewosen fein, auf ber benammt en vnnser von bes Neichs Statt vertriben, und auch ben iethe vergangen Tagen, von ettlichen Bretiln, In den Sachen wissen wir den wend bereit von Tegrun, in benne ferm Rapser. Leammer Gericht ergangen, geappelliert haben, badurch Sy von unserer Lage fert, Cammer Fiscal, fur und in recht gewordert, gehaifchet, und geladen fenn worden. Bud und bem hepl. Reich darum Rehrung und Mandel ju thun. Unnd wann aber une die vors genannten von Augspurg, durch ihren vollmächtigen Anwalt, gehorfamlich und vendern genannten von Augspurg, durch ihren vollmächtigen Anwalt, gehorfamlich und vendernba-nicklig geveten haben, ob so der des Verfaren in den bemellten Sachen wider vonnt, onne fer Vorfaren am Reiche, oder das Reiche icht unblittlichs sugenommen oder gehandelt bete ten, das wir sie des das gurdvigelich begeben wollten, daß wir angeschen haben, der obges nanten von Augfpurg fleifig bette, auch willig Dienfte, Go fo vne vnb bem Reiche vors male bewenfet haben und funfftigelich bewenfen und thun follen und mogen, und une und bem Reich barumb einen gimblichen Abtrag und benugen baben gethan. Und haben barumb mit wolbebachtem Rut, guttem Ratte, but rechter wiffen, Die porgengnnten Burgermais fter , Ratte und Gemeinde ju Mugfpurg, und ir Rachtomen ber vorgemelten gabung auch vne vnd vnfere Procuratore ficale Rlag, Anfprach und Vorbrung aller obgemeiten Dands lung und Sachen halben, Und ob auch biefelben von Augfpurg in ander Wege wider Ens, unfer Borfahren am Reich, vud das Reich ichts bifiber gehannbelt, wie fich bann bas bes geben hatte für vnns unfer Rachfomen und das Reich gang quitt ledig und loß gefagt, und fagen auch quitt und febig in Erafft die briefs, also das solche alles nu hinfür von Ang, Unfern Rachformmen am Reiche, moch gemande andern, von vonsfern noch des Reiche wer gen, wider die egnanten von Aughburg, nitmnermer fürgenommen, gertiben, noch geldbe werben foll, weber mit Recht noch on Necht in beinen Bege : Doch ob Die porgengnnten bon Mugfpurg, icht Bing, Muge ober Rennte, und und bem Reich jugeborenbe, innbete ten , bargu nicht Recht hietten , barinne foll vinns , vinifern Rachtommen und bem Reiche vnser Gerechtigkeit vorbehalten sein vngefaclichen. Und Ep sollen und mogen auch Irer Gnaben, Frenheiten, Lehen und Privilegien so En von Bne unseren Borfaren und bem bepligen Reiche baben, barauf binfur allenthalben genießen geprauchen, pnb ber empfende hings on Meniatling Irrung und bindernug, Alles aetremlich und von der eine gestellte Befrug in der gestellte Befrug bei der gestellte Befrug in der Reuens flatt, auf Freiag gad aller heilen Lage. Rach Gerifft Geputte Biergehnindert wir flatt, auf Freiag gad, aller heiligen Lage. Rach Gerifft Geputte Biergehnindert wir im Geche und Tunffrigiften, pufere Reiche im Gibengebenben und bes Ranfertumbe in bem Bunfften Jaren.

## LX.

TRir Albrecht von gotes genaden Marggraue ju Brannbemburg bnb Burggraue ju Rie remberg zc. Befennen und Ebun funt offennlich mit Diefem brieue gen allermenialich Mis pon fulder anfprach pnb fordrung megen Go bann bifbere Unnfer befunder liebe und getrewen Anthony bnd Sigmundt von Argon gebrubere gegen ben Erfamen und menfen auch vinnfern lieben befundern Burgermeiftern Rate und gemanner Stat ju Augfpurg dreigers len fachhalben und mas fich barunder verlauffen bat, Remlich ber haubtfachen, auch von wort und der icheden megen Go fie ber pepgemelten fachenhalben geliten gehabt ban, Bann aber wir benben obgenanten parthenen ju willen fulch fachen fur hant genommen, und fos wer vive verver vogenanten parteretet au einem inter jacht inter inter verver int verver int eine verver inter und erland inter verver inter verver in eine der verver verver in eine der verver das die das aufres men getrebied, balten, thun vod vossurer sullen vod verlen, on eintrag, vod on alles ger nerte. Als vone dann das alsbalde Lindart von Adoaw Burgermeister Jorg Strauß alter Burgermaifter und Meifter Balentin Licentiat zc. mit vollem gewalt von gemanner Ctat Muge fpurg und aller der megen fo auf Grer fenten In den fachen gemannt find, Much die bors ananten Anthony und Ciamunot von Argon fur fich und alle Die, fo ju ben phananten fas chen auf Irem tapl verwannt fein, jugefaget bnd mit handgebenden trewen gelobt bnd bers fprochen haben. Bnd darauf Go Schaiden bud fprechen wir Des erften das es umb die haubtfach gegen ben von Argon gehalten werden fol, und bes fich auch Diefelben von Mrs gon genugen laffen fullen nach laut ber prtail auf Die vollung aufgegangen, Die von wortte ju wort also lautet. Item In der sach zwuschen Antbonien und Sigmunden von Argon an annem und den von Augspurg am anndern tanl Rach clag antwort rede und widerrede verhorung aller furbrachten briue und allem andern bas von benben tenin In gericht bracht ift. Aft burch ben Merern tant ber prtait fprechen ber an ber Jale fibengeben find jurecht gefprochen. Rachdem und bie von Argon gen den von Mugfpurg umb fpruche In Iren clas gen befinmet, por bifen lantgericht, erwollet haben bas bann bie von Argon Diefelben Gre fpruche In Iren gerichtbriuen bestymet genugsamlich erstanden und eruollet haben, Alfo das die von Argon Ir Erben und nachsomen an Freihatten und gerechtickaiten, so Irem vater bnb Ine nach laut Ire frenbriues gegeben find , Much an Iren Bollen Binfen Rennten gulten und nachpan von wein und pier ichenden und allen andern Iren gerechtigfaiten, In Iren fpruchen bestinmet wie die vor alter bere auf Iren vater und fie als erben fos men find, von den von Augfpurg bnb meniglichen bon Iren megen nu an hinfuro, von geenget bnb ungegeret bleiben, und Ine bie geruelich und one Irrung und eintrag volgen Item und umb Die fcheden In der von Argon gerichtsbriuen beftes fullen ongeuerbe. met, Sprechen fie gurecht, Machdem biefelben fcheden bundel und burch bie von Argon groß bargelegt find, Co fullen bie genanten von Argon folich Ir fcbeben ftudemenfe barlegen ond Die vor gerichte beneunen, wie und In welcher maß Ir vater und fie die geliten und ges nomen baben, und fo das bescheben ift, Co wollen die vrtailer furbag ferner sprechen was nomein gaben, o nie de var eine geften ist, der bebeit die erdallet furvag gefener ipremen mas trecht ift. Darnach ichaiden und ierechen wir das die worf sich Inner vind aufferhald ercife han begeden und verlauffen, abe sein fullen. Wer herechen wir das den obgnanten von Ars gon für die sich eine bei der des gefeiten finden ablem In dem kapfeischen pese, durch Auffeldation oder sunft, Auch vor diesem vonstern lanutgericht, Inner von aufferdalt rechts, In alle wege bis auf diesen bewigen tag, gestien haben von für alle sach aufferhalden der Haublachen, domit es sol gehalden werden wire vorbegriffen ist. Gusten volgen, ond durch die von Angfpurg zu diefer nehften Jarefrift In Irn fichern gewalt on allen ichaden gennte wort werden, geben Zausent Rennisch gulben gemeiner Landeswerung, Memlich zwen Zaus fent gulben auf Oftern, Dren Taufent gulben auf Michaelis und funff Taufent gulben auf ben Contag Innocanit alles nach einander volgende on uerBieben und on alles gruerbe. Bir fprechen auch auff bas alles beide obgenante partbenen, bund alle Die fo barunber ges wannt und verdacht find folder obbegriffner fachen halben, gang gerichtet und gefchlichtet. ond fol auch bhein parthen fulch vergangen fach wie vor gefdrieben feet, vat mas fich bers Ece 3

1466.

balben bis auf diesen hentigen tag ergangen oder verlaussen bet, hinfure gegen der andern nicht mer anden essen der erchten weder mit noch on recht deurch wort oder wert, benmlich oder offenlich, noch auff sein ausprach, darumb haben In tein wenß, alles getrewlich, on arzisis den genetich von Argon die geuerde. Bind follen auch darauss, die obganaten von Augen hier von Augen die jeit verleben. Din follen auch darauss, die obganaten von Wags spurg, den von Augen die jeit von der kaufent gulden, Rennisch lannbeswerung under Instelle vertigen neh derkantworten, Ine daraumb begalung ist dund, wie vorzeichriben stelle und geuerde, Doch zu vedem ziele aussetzung weber Irese die dassen die die fich aussein der erfrigt zu berächt gehort wie ob begriffen ist. Bind die zu der bei von Argon wieder der frist zu bespälen gehurt wie ob begriffen ist. Bind die zu der von Argon wieder übergesten werden en einebe und alles geuerde. Bind des zu warem Brunde, geben wie reglicher obganaten varthenen diese von Augen geben wie eiglicher obganaten varthenen biese vanlier spruchteit eronen, zu gleich lautende mit vansserm genem anhangenden Junsgel versiget. Geschefen zu Inolohbach am Sambssa hundert von darach In der vollen hunters herr gepurt, Bierzeben Dundert von darach In der Meinn und kunst und er in der konten Dunkers dernach gepurt,

#### XLI.

Mir fribrich von gottes gnaben , Momifcher fenfer , ju allen Zenten Merer bes Renche te. Befennen offenlich mit Diefem Brief, Das fur onfer tapferlich Cammergericht fo ber Ers wirdig Blrich Bifchoue ju Paffam under furft Gebatter Romifcher Cangler und lieber ans bechtiger, mit ben Ebeln Erfamen unfern Raten ben Rechtgelerten und bes Renche lieben getrewen, auf den vierzehenden Lag des Manads februari, nechst uergangen, an vnfer Statt befeffen bat, komen ift, Bufer kepferlichen Camer procurator fiscal und lieber getrewer und beweifet in Gericht bes ju recht gnug mas, Das Burcthart von fnoringen, Sanns von vind der vind Jacob von Argon, umb das Haben eiter mit in normgen, Indine ben Keinach, vind Jacob von Argon, umb das Spals Jaustickler, mit sampt Irn Helffen, Den Ersamen vollern vind des Kenchel lieben getrewen Burgermeister Nate vond Gemeinde der Stat Augspurg, vind den Jrn, Ettweuil Jr Habe, vond gute, auf des heiligen Renche freven firig Noiplich genomen und entwert, Sp dargu Nachtlich gepranndt, gefangen, ge prandtschäft, von liver beschötigung ungefügt haben, vollewart vond vonenschaft, Ar Eren Auch vorenvorbert von derelangt, aller Rechten, mit Ir selds mittvilligen eigem gewährt, freuel und getursigsfeit, Deshalben sp und Ir helffer, in die pen, von dus get guldin bul le, ond onfer funiglichen Reformation begriffen, fwerlich geuallen, fein follen Durch onfer tenferlich labungbrief, ju Recht, fur bing geheischen bind gelaben maren, bem egenanten onnferm procurator fifcal, ober feinem Unwalt von folcher Ir vorgemelten verhanndlung, bub gefchichte wegen, im Rechten entlich ju antwurten, Auch ju feben und gu born, Co barumb in Die vorgemelten pen und bug, veruallen ju fein, mit Recht ju erfennen, und ju erflern, ober aber Redlich orfach bamiber Rechtlich furjubringen ond gu fagen marumb bas walt, freuel, und vnrecht begangen, und bie benanten von Augiburg und bie Irn, beff, balb ju mercklichen coften und ichaben, Die En auf Sechstaufend gulbin Reinisch anflugen, gelitten und empfangen hetten, Co getramt Er, das die phgenanten Burckhart von knörins gen, Hanns von Neinach und Iacob von Augun, und Je peder besonnber, den espenanten von Augsturg, und den Jen, islinch vorberiut, Je genomen Igade und gut, wider ig ger ben und zu betern , mit fampt ablegung ber gemelten Gechftaufend gulbin reinifch , fo fo beffhalb coften und ichaben gelitten und empfangen betten, ichulbig bnd pflichtig fein, und Dareu

Barbu bmb ben gemelten Irn pubiflicen freuel und gewalt, an ben egenanten von Augfpura und ben Irn begangen, in pen und buff, ber gulbin Bulle, und unfer funiglichen Reformas tion peruallen gu fein erfant gesprochen und erflert. Much in benfelben penen bub buffen. bleiben und Davon nit entledigt, noch abfolvirt werden folten, Go lang bis ben obgenanten cob, der neman von Iren wegen mit Gewalt in Gericht nift gegenwurtig warn, dem eges nanten vuferm procurator fiftal, feiner vorberurten clag, im Rechten zu antwortten. Warb ju recht ertannt, bas ben vorgenanten Burchharten, Bannfen und Jacoben nach gewonheit spiece, ertaint, ow one ver vergenanen Direvogarent, Innier von Incore naugerwonder wie ver verbrieden Camerageriads gerufft werden, ond der kennalt vinnfer procurator stiede, wartten solt, der gerückstag, die nechsten, die velgenanten Burchart, Hanne von Jacob, oder gemant von Iren wegen mit gewalt famen. Dann asso oder nicht darnach ferner auch beschehen solt was recht were. In ist asso geruffen, ond der vongenant vinser procus eater sied obst gewart. Und ist wie heut datum vis Briefs woiter sit wieser erssettigt werden mergericht. Das aber der vorgenant vinser furst Genatter vind Kömischer Canglier an vinse Gertagericht. fer Statt befeffen hat, tomen Tett fein clag und begert Rechtene in mag ale vor. End bas folche billich wer, fast er gu recht , und als Die egenanten Burdhart Sanne und Jacob, ober neman von Gren wegen , mit gewalt in Gericht aber nit gegenwurttig marn. recht erfaunt bas unfer tenferlichen Camer Procurator fifcal, fein Elag und Gpruch nach Innhalt unfer fenferlichen ladung. Bnd er die in Gericht bestymbt hat, wider die negges nanten Burcharten von indringen, hannfen von Reinach, und Jacoben von Argen, bes hapt und erftannben. Und Diefelben bon fnoringen, Reinach und Argen in Die pen und Buf, ber Guloin Bulle, und in Der funiglichen Reformation begriffen, veruallen fein. Mitt vergebenigund't und im Seche von fechgigitem in benferm bei Briefen Anhangenden Insigel. Geben mit verstauf zu ber Newenstatt am Achtzehenden Tag des Monads Marty, Nach Erifti gepurt, viersehenhund't und im Seche von fechgigiften. Buser Neiche des Nomischen im Seche smainBigiften. Des tenferthumbe im viergebenden, und bes hungerifchen im Achten Jaren.

# LXII. a.

Paulūs episcopus feruus fervorum dei Dilecto filio Petro tt. fancti vitalis pbro. Cardinali Augusten unlgariter nuncupato Salt. et aplicam, ben. Romañ decet Pontificem uotis illis gratum prestare assensum per que peruerersorum compescatur iniquitas ac sententiae mandata et banha, que rite emanase dicuntur sublatis quibusuis dispendiis suum fortiantur essentium. Sane pro parte carissim in Xpo. fili nostri Frederici Romanorum Imperatoris semper augusti nobis nuper oblata petitio continebat, quod dilecti filii Johannes de Rynach, Burckardus de Knoringen Staobus de Argen laici et non-nulli alit complices et coaditotres tue et Constantien, ac Frisinges, dioe dilectum filium Viricum Arzt laicum Augusten, amiliarem & Curialem disti Imperatoris instra Ciultate Augusten. et opidum Vimen, nonnulis bonis rebus mercibus et mercantiis ansu temerario nequiter spoliarunt, non habentes respectum ad splum Imperatorem sub cuius defensione et falusgardia prestatus Viricus exsisebat proper quod, et etiam propter inuasionem depredationem et spolia per eos facta in bonis rebus et mercantiis dilectorum silotium Magistri ciulum Consulum et Communitatis Ciultatis Augusten, raptores ipsi iustitia mediante ac promouente procuratore fisci Imperialis penas in Consti

tatione per bone memorie Carolum quartum Romanorum Imperatorem, edita et iuris scripti damnabiliter incidisse declarati fuerunt. Et licet decretum et processus contra eos habiti ad ipsorum notitiam pervenerint tamen in reprobum dati fententias procef-sus, mandata et bannum premifiorum occasione ab eodem Imperatore emanata spernunt, et in illis insordescunt, animo indurato in pernitiosum exemplum plurimorum. Quare pro parte dicti Imperatoris nobis fuit humiliter supplicatum ut sententias procelsus mandata et banna contra eosdem Johannem, Burckardum, Sacobum complices, et coadiutores predictos emanatos confirmare et approbare illasque exequi mandare ac alias in premissis oportune prouidere paterna diligentia curaremus. Nos igitur attendentes quod ecclesiasticus et secularis gladii dum oportunitas exigit sibi mutuo confueuerunt suffragari, et de premissis certam notitiam non habentes huiusmodi supplicationibus inclinati circumspectioni tue per apostolica scripta mandamus, quatinus fire a postquam vocatis Johanne, Burckardo, Jacobo et complicibus ac coadjutoribus predictis et alia qui fuerint euocandi tibi de fententiis processibus mandatis, banno ac omnibus allis et lingulis premifisis legitime confliterit fententias processus, mandata successibus mandatis, banno ac omnibus allis et lingulis premifisis legitime confliterit fententias processus, mandata et banna huiusmodi fi fententie ipse iuste late ac mandata et banni huiusmodi rite ac citra fanguinis penam processerint, auctoritate nostra per te ipsum approbes, et confirmes, faciens illa per excommunicationis, fuspensionis et interdicti ac alias ecclefiafticas fententias censuras et penas inuiolabiliter observari. Et nihilominus legitimis per te super hiis habendis servatis processibus, eos quotiens expedierit aggrauare procures. Inuocato ad hoc fi opus fuerit auxilio brachii fecularis. Non obstantibus felicis recordationis Bonifacii pp. viii, predecessoris nostri quibus cauetur, nequis extra suam Ciuitatem uel dioc, nisi in certis exceptis casibus et in illis ultra unam dictam, à fine fue dioc. ad iudicium evocetur. Seu ne Judices, a sede apostolica deputati extra civitatem vel dioc, in quibus deputati fuerint contra quoscunque procedere aut alii uel aliis uices fuas comittere prefirmant dummodo ultra duas dictas, aliquis auctoritate prefentium non trahatur, et aliis Constitutionibus et ordinationibus apostolicis contrariis quibuscunque. Aut si Johanni Burckardo Jacobo et complicibus ac Coadiutoribus predi-dictis uel quibusuis aliis communiter uel diuisim ab apostolica sit sede industum quidem interdia fuspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem. tum Rome apud Sanctum marcum Anno Incarnationis dominice Millesimo quadringengentesimo sexagesimo sexto Vndecimo Kl. Martii Pontificatus nostri Anno tertio.

## LXII. b.

1468. Sanctissimo in xpo. Patri et domino nostro domino Paulo diuina providentia sancte Romane et universalis Ecclesie summo Pontifici humilis creatura Petrus tt. sancti Vitalis Pbr. Cardinalis Augusten. Post deuotissima pedum oscula beatorum, humilimam debitamque subiectionem, Literas s. vre, bullatas sanas et integras non viciatas non cancellatas non abrasas neque in aliqua fui parte fuspectas fed omni prorsus vitio et suspitione carentes pro parte Prouidorum virorum integrorum cinium Consulum et Comunitatis Ciuitatis mee Augusten, pro parte integri ciuium Consulum et Communitatis eiusdem Ciuitatis Pñtatas cum ea qua decuit reuerentia recepi huiusmodi fub teno-Datum Rome apud fanctum Marcum Anno Incarnatio-Paulus episcopus etc. nis dominice Millesimo quadringesimo fexagesimo fexto Vndecim Kl. Marcii Pontificatus nostri Anno Tertio. Postquam quidem litterarum apostolicarum pontificationem et receptionem michi vt permittitur factas sui pro parte dictorum Magistri ciuium Consulum et communitatis debita cum instantia requisitus quatenus ad executionem dictarum litterarum et contentorum in eisdem procedere dignarer Juxta tra-ditum feu directam a f. v. michi forman. Ego igitur attendens requisitionem hu-jusmodi fore iustam et confonamirationi, affectarem huiusmodi f. v. mandatum michi fit vt perfertur directum reuerenter exequi vt teneor fi michi Impotentia Juris et facti

non refisteret Juris quidem vt loci qualitas habitationis mee In Castro Dillingen, qui locus non infignis Jure interpretari posset tum quis nonnulli sub cla, speciali aut generali in dictis litteris V. S. contenti proximis retroactis temporibus mei diffidati fuere inmiti. Licet reconciliatio fit non tamen vetufta, fed recens subsequuta Tum quia parti adverse tutus ad dictum Castrum, & presertim Ciuitatem Augusten. predictam non posset ad me patere accessus, facti quidem Valitudo corporis perpetua, multa quoque onera Impfitiarum ardua ecclesie Augustefi, michi credite incumbentia, metuereque babeo hostiles ex eo incursus, si aduersariis dicte Civitatis in ipsis litteris comprehensis causam aut occasionem daremque carbones extincti in eis reattenderem. Obtrectatorumque ora latrare petentium, non Zelo justitie, sed odii fomide contra ipsos quidem procederem, que non vanum metum fingulis circumftantiis latentibusque rationibus ponderatis, quas scribere phas, haut est michi indutum. Quapropter easdem litteras ad V. S. remitto ac vre. clementie deuotissime supplico precibus quatenus me ab huiusmodi mandatum et litterarum prefatarum executione causis ex premissis exoneret atque absoluat. In ea re michi misericordissimam gratiam exhibebit S. V. quam omnipotens deus feliciter dirigat in cunctis Ex dicta mea Ciuitate Augusten. Die Jovis Septima Mensis Januarii Anno domini Millesimo quadringentefimo fexagesimo Octauo fub figillo meo majori presentibus appenso.

## XLIII.

Bir Fridrich von gottes gnaden Romischer fenfer zu allennteiten Merer des Reichs te. Embieten allen ze. Bufer gnad bud alles gut Erwirdigen hochgebornen Ebeln Erfamen und lieben getrewen Une ift angelannge wie Burdart von knoringen Sanne von Rennach und Jacob von Argun mit fampt Iren helffern ben Erfamen unfern und bes Reichs lieben getrewen Burgermaifter Rate und Gemeinde ber Ctatt ju Augfpurg bren Beinbis brief jugefant und vor dem und ee Inen folh Beindtebrief jufomen fein etlich ftunde davor den Iren Ir gut fo des wegen von Frannckfort anheim ju geen gewesen fen, vindewart und puentfagt aller eren auff bes beiligen Reichs freper ftragen genumen, mergflichen groffen Schaben jugefugt, bas in ein Gefloß genant Wagerburg, fo bem benan, von Argun juges erlaungt aller Nechten, Wan wir aber nicht gern born, bag pemanbe ond fonnderlich vup fer bnd bes heiligen Reichs Stette wider Recht oder einich anderer unbillich wege, also grob-lich beswert umbgetriben, und auff bes beiligen Reichs fereper fragen solten beraubt und beichediget werden, one auch ale Romifchem tenfer ju gebulben nicht geburet, Berben wir billich bewegt folh gemelt grob geschichten und tatte ju furfomen, und ju Beschirmung unfer und Des Reiche Stette und Straffen , emr und emr pebes infonnberbeit bilff und benflamb, in folhem ju gebrauchen, bnd bei fribe und gemach ju bannthaben, Darumb fo empfelben und ermanen wir euch alle und pebe besonnber der pflichte und ande, Damit Ir und und bem beiligen Reiche gewanntt feit ben verliefung aller und neglicher emr Regalia, leben, gnas Den freibaiten und priulegien Die Ir von uns und bem beiligen Reiche habt, von Romifcher fenferlicher macht, mit bifem brief ernnftlich und vefticlich begerende und gebietenbe, bas Ir on alles vergiehen, ewr macht, auf das sterctift so Ir muget, den vorgenanten von Aug-frurg zuschicket, solhem vorgemeltem vnrechtlichem gewalt freuel vnd fürnemen widerstannd getunde, ju wennden und helffen ju fraffen, Ewr getrem bilf Rat und benfannt tut und beweifet, Als Ir uns dem beiligen Reiche, und euch felbs, schuldig und pflichtig seit, Das wellen wir jusampt der billicheit gegen euch und emr nedem gnediclich ertennen, und bars

Inn eine gnediger herre und ichermer fein, Geben ju ber Newenftat, mit buferm aufges brudten Jufigel bestgott, am Monntag nach sannt Gallen tag, Nach Erfift geburdt Bierges benhundert und im Junff und sichheigisten, unfer Neiche bes Kömischen im Seche undhwalts ftagliten bes kopferthumbe im Viergebenben, bud des hungrischen im Subennben Jaren.

#### LXIV.

Sixtus Episcopus, feruus Servorum DEI etc. Sane ficut nobis exhibita pro parte dilecto-1475. rum filiorum Decani et Capituli Ecclefie Augustensis Provincie Moguntinensis petitione continebatur, ipsi olim provide confiderantes, per antea ultra hominum memoriam in di-Ata ecclesia flatutum, et inviolabiliter observatum fuisse ex causa, quod Cives Augustenses nitebantur opprimere eandem ecclesiam, ut nullus civis Augustensis directe. vel indirecte reciperetur in Canonicum predicte ecclesie, ne tamen aliqui, quamvis non cives, ipsorum tamen civium, vel civitatum Augustensium filii, contra statutum huiusmodi successu temporis indebite se opponere forsan pretenderent, et quo, si fieret. magna damna ipfi ecclefie evenire posent, cum tales amore patrie posent verisimiliter fecreta Capituli ipsis civibus revelare, et privilegia, literas, ac iura ipsis tradere, aut alias ab ecclesia abalienare, quod cederet in magnum damnum ecclefie, ex premissis et suadentibus causis matura super hoc deliberatione prehabita eidem statuto adjecerunt et ordinaverunt, quod nullus, qui fuerit, fit aut ciuis Augustensis filius. etiam pretextu cuiuscunq; provisionis, seu mandati de providendo, presentationis, seu electionis in Canonicum predicte ecclefie admittatur, prout in ipfo ffatuto cujus tenorem ac fi de verbo ad verbum inseretur, presentibus haberi volumus pro fufficienter expresso, plenius continetur. Quare pro parte Decani et capituli predictorum asserentium . grod flatutum et ordinatio huiusmodi ad quietum flatum insius ecclesie ac personarum nec non conservationem jurium ejusdem plurimum deserviunt, presertim, ne cives , seu illorum filii , cum fierent de gremio Capituli , amore Patrie et Parentum forsan allecti, facile possent in detrimentum ecclesie civitati partiales fieri, et secreta ac jura ipsius ecclefie atq; capituli revelare, feu communicare civibus, ac jura et munimenta ipsis tradere et affignare, qui cives frequenter eosdem Capitulum et Ecclesiam molestere, ac in juribus suis nituntur ad modum perturbare, quod super juribus et oppressionibus ecclesie inter ipsos Capitulum et cives diversæ disceptationes aliquando habite funt, et habentur hodie, que procul dubio afperiores, frequentiores et periculosiores formidarentur in gravamen future ecclefie, fi fatutum hujusmodi falubriter ordinatum non deberet ad unguem observari. Nobis futu humiliter fupplicatum, ut statuto adjectioni et ordinationi premissis pro illorum subsistentia firmiori et ne de illis valeat in posterum quomodo libet hæsitari, aut cives, aut eorum filii predicti de gremio dicti capituli existentes, in detrimentum eiusdem ecclefie partiales civitatis fieri possent, robur Apostolice confirmitatis adjiceretur. Nos igitur statutum, adjectionem et ordinationem predicta, ac ea concernentia omnia et fingula in eis contenta, authoritate Apostolica tenore presentium ex certa scientia confirmamus et approbamus, ac presentis scripti patrocinio comunimus, supplentes fingulos tam juris, quam facti defecto fi qui forsan intervenerint iisdem, ac decernentes ex nunc omnes et fingulas cassationes, et annullationes statuti et ordinationis hujusmodi etiam in ea simili scientia per nos, vel fedem Apostolicam nec non acceptationes, collationes, provisiones, uniones, annexiones, incorporationes, et quascunq; alias dispositiones, etiam authoritate et scientia predictis contra statutum, adjectionem et ordinationem hujusmodi forsan deinceps faciendas, nisi de illis eorumque totis tenoribus plena, specifica, individualis et expressa, non autem per generales clausulas mentio et derogatio motu proprio et ex certifsima scientia fiat et habeatur nullius existere firmitatis, nec cosdem admittere tencantur, illisque in judicio et extra ubicunque

exhibite fuerint vel oftenfe, tanquam infectis et non concessis nullam fidem adhibenatm esse nec adhiberi debere, ac irritum et inane, si secus super his à quoquam quavis authoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari, non obstantibus constitutionibus et ordinationibus Apostolicis, ac alis ejusdem ecclese juramento, constitutiona Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis et constetudinibus, ceterisq; contrariis quibuscunque. Datum Rome apud S. Petrum Anno incarnationis Dominice 1475, octavo Idus Julii Pontificatus nostri anno quarto.

## LXV.

Mir Friderich von gottes genaden, Romifcher Ranfer ju allen Zeiten merer bes Reiche, ic. Befennen offennlich mit bifem Briefe und tun fundt allermennigelich fur unne und vunser nachtomen am Reiche, als wir auf elag und anrusfen der Bedeen vuser andechtigen Anna Dittelln, voolent Liendarten Dittels ju Aughurg, gelaßen Wittils, die Ersamen vör fer und des Neichs lieben getrewen, Burgetmalister und Nact der Setat Aughurg und bad fi ben genanten Lienbarten Vittel vnuerichulbeter fachen, vom Leben jum tob bracht haben fullen, ju recht fur vnne gehepfchen und geladen, nach lut unfere Rapferlichen Ladunass brieff, beghalben an Gy ausgegangen, und wir aber nachmals aus Banberrichtung berfel ben von Mugfpurg grundtlich und recht wifen haben, bag En biefelben Direi, nach ber Statt recht, Freihait, hertomen und gewonhait ju Augipurg in Bepwefen und auf rechts lich Frag, unfere und bes Sailigen Reiche Stattuogte bafelbe in maßen Go von unne uns nach grag buffer bir des guingen Artide gefreyt fein, ben benanten Liendparen Vittel, auch werzient samien Vittel einen Bruder umb ir Berhandlung willen, jum Jod geurtalt vud gerächt, vind damit gegen vinns, dem Hailigen Reiche, der vergemeilen Sebrüder, der Det gerächt, vind damit gegen vinns, dem Hailigen Reiche, der vergemeilen Gebrüder, der Striet ist Erben und Frund noch vermandt ichts gefreuelt, mitsbandelt noch verwirft baden. Das wir darauf mit woldebachetem mute, gutem Rate, anch aus aigner Bewegfung, vind verche ter wifen, Die obberurt vnnfer Rapferlich vfgegangen Ladung mit Brer Innhaltung, und mas mir bar inne ferrer pfigeen lagen baben. Auch mas barauff por pns in Recht gebans belt vnnb gepraucht ift, gar vnnb gennblich aufgebebt, vernicht vnnb abgetan, vnb bie ges nannten von Augfpurg bauon, auch von allen clagen , fpruchen und vordrungen. gemelt Anna Vittlin, und ber benannten Sannfen und Leonharten Der Dittel gelagen find, Bruder und Frunde, der gemeldten Sandlung, auch der Sandlung, Sannfen von Ufch ets man iren Burger antreffend und aller annber Cachen balben fo fich big uff batum bite Brieffs begeben. Darum wir clag, fpruch ober vordrung ju ben genannten von Augfpurg ober ben Iren famentlich ober fonderlich nebo ju haben vermennen, ober binfuro fuchen moche ten , gennisch absolueret, entledigt, vund Sp beshalben gang frer vnnd mußig gesagt bar ben. Beben auf, vernichten, ebun ab, ableilieren, ond entledigen Sp alles von Romis fcher Kagferlicher Racht Bolltommenheit end rechter wisen in Eraft bes Ber fis und was nen, auch erfennen ereieren, ordnen fezen vinnd wollen, aus beidderunter dunfer Aadferiis den macht vollomenheit, für dinns ond vinner Rachtomen am Reiche. Das nun fürbass bin die genannten Burgermaister und Rate zu Angleurg, die Gemainte, Ir nachtomen wid alle die Jren, der obgerürten Handlung vind fachen halben, an wepfent den vorgenannten Lienharren und Sannfen Den Ditteln beicheben, bund vunfern Rachfomen am Reiche, bers felben Vitrel finden, Framen, Brubern und Frunde, noch vemandt annberm nichte foulb big noch pflichtig fein. Auch barumb noch omb einich annber fachen ober handlung fo wie alf Romifcher Kanfer, gu ben genannten von Augfpurg, ober ben Iren, famentlich ob. fonns berlich berhalben baben, ober binfur fuchen mochten an vnnferm noch vnnfer nachtomen Ranferlichen ober Runiglichen Cammer. Bericht, Land. Bericht, noch annbern geiftlichen noch weltlichen Berichten ferrer nit furgenomen, beflagt noch ine ju fchaben furgebalten gebraucht, noch barumb wiber Sy gericht, geurthailt, noch procediert werben; Sonnber beghalben gang frey ledig vand muegig fein vand beleiben fullen van mugen, von allermenniglich von

1487.

## LXVI.

Rir Friberich von gottes gnaden Rom, fenfer gu allennheitten Merer bes Reichs ze. Embieten allen und neglichen zc. Co mit bifem unnferm feiferlichen brief ober glaublicher abichrifft bauon erfucht werden vinnfer gnab und alles qut. Nachdem in unfern gefesten und verfunden frie ben fo wir bem beiligen Reiche ju gut mit fampt vnnfern und bes beiligen Reiche Churfurften und Rurften auff bem nechft gehalten tag ju Krannafort furgenomen befloßen und gemacht und allennthalben aus geschriben baben, mit nemlichen ausgebruchten worten begriffen und gesatt ift. Das niemand ben andern omb feinerley fach, mit beuet ben befriegen beschebigen, Rauben, faben, vbergieben, belegern noch auch einich Gloß, Gtette Merett beueftigung, Dorffer, Dofe ober mepler abstengen, ober on bes annbern willen mit gewaltfamer tatte freuenlich einnemen ober geuerlich mit prannb ober in ander weife, bermaffen beichebigen, Much niemand folichen tettern Rate bilff, ober in einich annber weife benftaund ober furfchub thun noch En nit baufen bofen Egen trenncfen, enthalten ober gebulden, Connber mer ju bem annbern Gpruch ober vordrung hat, Das berfelb bas Redit barumb gegen Im fuchen folt an ben ennben und Berichten ba Die Cachen ordennlich bin gehoren. Wer aber baruber pemand befriegen , befchebigen , niberwerffen ober vachen murbe , bas ber alebann gu ffuns De mit ber tatte gufampt anbern peenen, in vanfer und bes beiligen Reiche Acht gefallen fein foll, 218 bas berfelb unnfer Frib clerlichen begreiffet. Bnb bann Jacob und Banne Die Dus sel geuettern vnnfer und bes Reiche lieben getrewen Blrichen Schaller und Sannfen Saflod auff pninfer bnb bes beiligen Reichs fregen ftragen vnerfordert geburliche Rechtens niberge worffen, gefanngen und alfo gefenngtlich in bas Gloß Abelsbeim gefurt, und allererft nach allen und Emr jedem insonnderheit von Romifcher faiferlicher macht vollomenheit ben pors liefung der penen in demfelben friden begriffen ernnftlich und wellen, das Ir furbashin die genannten Jacoben und Sannften Dittel geuettern, noch Ir helffer und anbennger bifer Gas den in bnnfern noch Emrn gannden herrichafften, Clogen, Ctetten, Derden, Dorffern, Berichten noch Bebietten nit enthaltet haufet Dofett EBet, trennetet, malet, pachet, bine fchiebet, noch ganny teinerlen gemeinschafft mit In habet, noch ben Emrn heimlich noch ofe fennlich guthunde gestattet in bein weife. Connder ber obberurten tetter und Erer belffer ond anbennger leib und gut, Wo Die in benfelben unnfern und Emren gannden Berrichaffs ten, Glogen, Stetten, Merdten, Dorffern, Berichten und Bebietten anfomen und betrett

## LXVII.

## LXVIII.

1491.

1494

Davidor Google

from ob ich nit mar, Ir Burger fepen, trewlich und on all gefate. Begabe fich aber, das Ich ober mein dambfrom woh find, od ich nit war, stro voer furd oder fanng, alug derlan ligend gut, In icen Ettern vold Ettern gefegen, durch erbschaft, derchaft, derch bingter Stewr junersteuren, und annber Pflicht bauon gethun fculbig fein, allermag und Rechten, wie annber Irer Statt, Durch fchlacht Burger, on einreb, aufzug und on all geuarde. Band wenn ich, ober mein hampfram, ob ich int wit, jure fein ach beleiben lanng Zeit, wiber von bifer Statt faren, vand albie nit mer, Burger fein aach beleiben fallen nicht vollen wir ben genaren von Augspurg Bund wenn ich, ober mein Samffram, ob ich nit mar, furo vber furb ober ju nachftemr geben, ber obgefchriben gebingten Stemr bren, an ainer Summ gwainbig und bundert gulbin Reinifch obgefchribner werung geburenbe, bnb ale bamit onfrer Burger Pflicht furobin, von manigflich ungehindert lebig fein, Aber der anndern, und vbrigen unm fer Sabe ond gut balben, Co wir, wie obftet, ererbt, ertaufft, ober In annber weege pberfomen batten fol es befteen, und unfere taile gehannbelt und gehallten werben, nach Brer Statt gefast hertomen und gewonhait aber on einred ausjug und behelff, tremlich und on all genarb. 3ch mein hamffrom bund find, follen und wollen, auch Darbu Die Bebamfung, barin mir mit mefen fein, ond monen werben, mit ber wach verwefen, bund alle meni mir Burger fenen, pngellt geben, pund bar Inn hanndeln und thun, gleicher menft ond magen annder Ir Burger gethun pflichtig find, on wiberrede, Es follen auch Ich, mein Samffrom, vnd timber, mit Rat und Bericht, Raifen vnud allen anndern fachen unbelas ben und berhalben geum nicht pflichtig fein, auch bon ben genanten von Augfrurg, weiter noch bocher, bann obgefchriben fect, nit angezogen noch geftrenngt werben, In ainich ment Die genantn mein herrn von Augfpurg follen auch mich, mein hamkfrom on all gefarb. bud find, alleweil wir Ir Burger fepen, mit sampt omitern Daben, Leiden von guten, gleic der wenß und maßen, als annder Ir Burger, wa und des not beschicht, uff vonsfern ess stem von on Ir, vnd Irer Statt schaden ju uersprechen, und Benstand zeiden pflichtig sein, außgenomen, ob ich mein Samffrom und finder, vor annemung des Burgfrechte fachen je bannbeln, bnb gethun gehept hatten, barinn follen Diefelben mein herren von Mugfpurg, ond Ir nachfomen, und hilf ober Tepftand getom unuerbunden fein, on alle gefarde. Bei foddig auch, das Ich, mein hampfram oder tinder, od wir vanns fitre oder tung der lang, wöder aus dem Burgtercht an annder end toun wurden, ju gemainer Catet Tren Burgern, oder den Iren, die In oder den Iren gugerferechen flunden, notes ju banndein ober je thun batten ober vermainten, bas fich in folichem Burgfrechten verlauffen batte. barumb follen und wollen wir , von gemainer Statt , und fonnbern perfonen Recht nemen. und geben, geben und ftatthun , nach Irer Statt loblichen berfomen, frenhait unnd gemons bait, ond wie Recht ift, alles ongenarlich. Gefugte fich auch, bas 3ch In folichen Burs gerrechten, vor der genanten meiner hamffrom:n mit tob abgeen murbe, Go foll folich obs gefdriben gebing, gegen berfelben meiner Damffromen, fo lanng en alfo Burgerin fein will geballten merben, allermag und rechten, wie oben unberfchiben und erclart ift. Bund obe En barnach in folichem Burgerrechten, auch mit tod vergeben murbe, Co follen onfer gelagne find, ains ober mer, Gun ober tochtern, von ftunben an alles abfagen, und ber benncten, mit fampt aller und pegflicher unfer verlaffen bab und guten, ligenden und pas renben, gang nicht ausgenomen noch gefunbert burch fchlacht Burger und Burgerin baifen und fein bund furo mit Stemer, und aller anderer aufflegung, wind fachen gleicher weiß, maß und rechten, als ander Ir Burger, mit der Statt geheben und gelegen pflichtig und vers punden fein, on allen vortail, eintrag, ausjug und behelff, tremlich und on all geuarde. Ob aber bie genant mein Gelich hamffrom, nach meinem abgang, pber fur; ober lanng In vermelltem Burgerrecht, nit beleiben wolt, ober murbe, als bann ju grem willen feet, Co foll vnd mag Sp fich mit aller vnd pegklicher Irer hab vnd gut, Go Ir laut Ire heprats briefe oder funst zugehörig vnd verschriben ift, niche dauon ausgeschloffen, an annore ort

ond ennd mabin Go will, ber von Augfpurg balb fren und unbefmarbe giebn und thun. Mle ober und vogen og veil der von aussprung veil eine von eine inter eine fein bil tolm, fo bad Ey In, den folicher Irer jugeforigen nob veil erfortib hab en bon gut, weber nachftewe noch funft ichtes annbere werig noch viel, zethun ond jegeben, weber schulbig, nech pfliche itg, auch derumb, web deßbalben vanngelanngt sein wob deleben in all wege. Bub alleweil, bieselb mein hambsfrom dannech In leib und Leben iff, Go sollen unnfer baiber find oder time ber, mit aller und pegtlicher Brer ligenden und farenden hab und gut, In vermelltem Burs gerrechten, Dbe Sp aunderft dar Inn beleiben wollen, mit der obbeftimpten Stewr der viers Big gulbin, Als ob to noch In Leib bnd leben, ond mein Samffrom Ir muter auch In bem Burgerrecht belgen mare, on alles wiberfprechen. Db aber biefelben unnfer baiber find ober finder, ain ober mer Gun ober tochtern In folichem Burgerrechten, auch nit beleiben, bund fich baraus gieben, molten und murben, Go follen bas ober biefelben unfere find ober finder, fo fich alfo baraus gethun onnberftunden all ond pegflich ihr ligend bund farend bab bund aut wie, maran, oder ma die gelegen ift, fouil In bann ju Irem tail erbichaffthalben, ober in annber meng, jugeffannben morben, unnd gefallen mare, pund jugeburte, nicht Dauon ausgenommen, ben genanten bon Augfpurg bernachfteuren, auch bauon ausrichten valion ausgenommen, den genanten von ungburg vertaugterten, auch dation ausgenommen, ben genen nacht frum, als annber Jr burchschlächt Burger nach Jere Eartt Necht perfomen noh gewonshait, quiernachsteren zigeben, vind zetun, schuldig von pflichtig tenn, gleicher werft maß verchten, alf de f. 3ch vind Sp durch schleckt Burger vind Burgerin gewes sen, ond on all geding gesessen with any extensive founder all argists onteres vind geuaded In dem gennstlich ausgeschloßen von der mitter In allwege. Darumb vind vor der gete der gibt den hen des generations ertenn, von Ungspurg, Iree Statt vind nachtomen, den Brieff für nich vind alle mein erben, besigelt mit der Ersamen bnb mepfen, Lucafen Wallfers, bes elltern und Antoni Laugingers, Burgers ju Augs fpurg, meiner lieben vettern, bund Jorgen Otten Stattuogte bafelbe aigen Innfigeln, die En pmb meiner fleiffiger Bett willen, mangelebalb, bigmale meine Innfigele ju gezemate nug offennlich bieran gehenngfet haben, boch In vnnb Iren erben on schaben, barunder ich mich vestigklich verpund flatt ze halten, alles obgeschriben. Der geben ift auff Donnes ftag por bem Conntag baran man in ber bailigen Eriftenlichen firchen finget Audica in ber baffen. Rach Erifti geburt Zamfent pierbundert bund In bem vier bud nempfigiffen Tare.

#### LXIX.

1499.

geruffen vnyd gebetten, das wir dieselben übergab vnyd Ordenung mit sambt dem berürten Brief, darüber ausgegaaugen in Fren nievnungen, Ynnhaltungen, vnyd begreiffungen als Mömischer funig ju Confirmiren wind ju bestetten genedigtlichen geruchten, das haben wie angeschen solich it diemuetig zimlich bete, vand darumb die gefelinden ibergad wurd werbenung, mit fambt dem Brief darigber lauttend in allen jeren megannen Innshall tungen, pund begrenffungen, ale Romifcher funig genedigelichen Coufirmirt, vnnd bes fett, Confirmiren und beffettn Die auch wiffenutlich in craft Dits briefs, pund meis nen bund wellen, bas die frefftig vund bestenndig fein, vund ben nach Grer aufmepflung nachgeuolgt merben foll alles bon allermenigflichen bnuerhindert. Db auch in ben obbeffimps ten übergab bund ordenungen, letifen millenns an folembniteten unnd gerlichentten einiger mangel pher gebrechen mere, pher aufqulegen bunberftanuben merben mocht, benfelben abs ganng manngl bund gebrechen, wellen wir aus Romifcher Runigelicher macht, poltomens beit, erfullt bund erftattet haben mit bifem brief. Bund gebieten barauf allen bund nege elichen bnufern bund bes beiligen Reichs bunderthanen bund getremen, in mas mirben ftats tes ober mefenne bie fein, ernftlich bund beftigflichen mit bifem brief unnd wellen, baf Gp Die obgemelten Barbara bnnb Anna, vnnb annber fo bie vorbeffimbten übergab vnnb ords nung beruren , an berfelben ubergab bund ordenung , bund bifer bunfer funigelichen Confirmation bnnb bestettung, nicht honnbern noch Irren, fonnber En wie norficet, baben bes leiben bnnb gerulich gebrauchen bnnb genneffen lagen, band hiewiber nit tun, noch vernand annderm guthun geftatten, in bein wenfe, alle lieb einem negtlichen fen onnfer vund bes Reiche vignad vind ftraffe, bind barbu ein pene nemblich geben March golde gutermens ben, Die ein peder fo offt Er freuentlich biewider tette, gine halb in vunfere vund bed Reichs Camer bund ben anndern halben teil, bem belendigten tepl, hirpnnen buableflich zu begalen berfallen fein fol. Mit Brfund dite briefe bengelt mit vnnferm funigelichen auhanngendem Innfigl. Seben zu Eflingen am Syben vnd zweintstgiften tag bes Mouete Decembr. Nach Erifti geburde viergehenhundert, vand im Newn und uewntzigiften, Bunfer Reiche des Ros mifchen im Biergebennden bund bes hunngerifchen im Bebennden Jarenn.

#### LXX.

1501.

 vond wissen getan hat, Bud gelob auch felbs, dawider nicht zehanndlen noch zetun, in teme Wege alles getruich vond vngeuktlich. Mit Brkund bes Briefs besigelt mit des Boll wiesen, Durchparten von Balgberg, die Beit der finigischen Burgeth in der Rewenssta pbleger, vond des Ersamen Hochgelerten Georgen Taler Doctor ze. dasschied guber Rewenssta giber, vond des Ersamen Hochgelerten Georgen Taler Doctor ze. dasschied guber Rewenssta aigen andagenen Innssigen, die wir vordenannte beide kanlut, u. ges zugarn der sachen, mit skeis darunte wir vonns obsenante beide kanlut, Barbara Aegenspanges ein sum in sich beiden, darunter wir vonns obsenante beide kanlut, Darbara Aegenspanges ein sum ich siebs, wid da Erstopf kelner in sonnberhet, für vonns wird all vonns Ersben, den wirden geschierten stere, der geben ist zu der Rewensstat, am phinistiga bunske ichem Fawen abent Bistacois, Rach Erist Geburde in dem Faunsstaten.

#### LXXI.

Die Maximilian von Gottes Gnaden Kömischer Künig it. Bekennen für vons dub von fere Erben offenntlich mit dieser von det teine nut alleremanisstlich. Alle von von Exercer vosser von Exercer vosser der von der Aut von Tiever- Gesterenlicher Cammermeiter lang Zeither, als den seiner vosser und der der von der Aut von Tiever- Gesterenlicher Cammermeiter lang Zeither, als den seine Von der unter den den der von der

1506.

#### LXXII.

#### LXXIII.

1508. Ra, Mt. vnnfer allergnedigister herr, hat gnedigslich fürgenomen Jacoben Jagger bmb feiner geschigflichait vnnd geterwen verdiennes wilken, Auch in anschung das J. Mr. tain soliben starthafften Burger im Naich waist, pu ainem herrn zu machen, vnnd Ime folds fürgeballten, der sich wnderthenigslich erpotten hat, Irer tan. Mt. in allem derne vnnd gewonnt hab, So spe sie manynng nit sich aus der vertet utbun, noch sich der dere vnnd gewonnt hab, So spe sie mohnnyng nit sich aus der Vetatt zutbun, noch sich der Burgerlichen Necht zunerzeichen, doch so hab Er dies bestwerung, das der prauch vnnd gewonnhait die spe das in ober Burger allwegen zu Siehen Jarn ein Abo sweren von der von der unmuglich vorer, solbs zu wissen dann seine hannd weitlausstig vnnd in ander weg anneren tausstierten vonstelle ivoen, dareh hab Er in vil fremben lannden, mit seiner kay. Mt. vnd vil anddern grossen kunsen steren wat der in vil fremben lannden, mit seiner kay, vnnderthenigslich gebetten, Im gegen ainen Erbern Aut mit gnedige subretung zu erschelbnen, damit Er dessieden ands erlässen werde, So well Er nichts des minder alle Jacker verwer, wie Ime dessibals ain maß gesiet werde, dwn der fich mit Inen vergleichen migs, dann Jime aus dem gemelten vnd dien verlagen, vnnwallichen setz sein und

#### LXXIV.

Wir ber Prior Bruder hang Schmidt Doktor der hanisen Schriff und zemainer Conuent Prediger Ordens bie in Augigung thun tundt allermeniglich. Rachdem und und der Fefam und vois Arichael von Sierten Burger ju Aughburg viel gute get than und ein besonder Beigung ju uns und unserm Gottsbauß bat, dan er sein und sein er E. Mutter Grepung bey uns erwölt bat, mit zwapen Sneichen u. Sincenen Auter amanissatig gegiert dat. Uber das alles dat er und geden einen geunen sammein Der nat mit aller jusebrung. In au ainem Zaichen und sonderliche Dankbarteit doken wie ihnen Ukassen geben u. in frafft dig Brieffs geben ihme die benannten Stuck Stiehl Begrepung Altar mit sampt den Eucisten der Auger mit aben die Kaur, wo es tem ju Kelnen als Berenderung der Kriechen mit pamen, daß wir oder unser Rachsomen Imm oder seinem Rachtsommen wollten Imm die benannten Stuck nit entziehen, oder aber andere an die State ju geben. Des fig un wahrem Urstung ben wir ihme diesen Beis der einer unse Geben der der aufgetruckten Junissell nach Ehrst unsere Beiser der in der Konten der Augertruckten Junissell nach Ehrst unsere Beiert taussen Fünft Jundeet im seunten Jahr im less ten das des Konat Deermbeis.

#### LXXV.

1500.

1512.

rum omniŭ robur et euidens teftimoniŭ, presentem Irāz, dicti dofai, mei Comittis de Graispach, Sigilli muifiñie, procusul, et volui robotari. Testes huius rei funt, dominus Heinricus ven. Abbas de Cesarea, Bernoldus dictus de Aslabingen, monachus, ibid. Eberhardus de Schwinisbundt, pincerna dofii, mei. Magi-fler otto venator fuus etc. Dat. Anno dofiij. M. CC. LXXXIX. VI. Idus Januarij, In nofiie, fancte et Individue trinitatis. Otto dei gratia fancte Eyftetensis Ecclie. Epūs, etc. Huius rei testes sunt, Eliseus maior ppositus, Cunnradus Decanus, Otto plebanus, Berchtoldus Archiprbr, Albertus Scolar, mgr. Boteschalcus, Eliseus custos, Diettmarus oblaicus, Otto capellanus, Hermannus pincerna, Eberhardus ruffus, Marquardus cellerarius, Meginwardus. Marquardus, Regelo, Volmarus feri-ba, etc. Acta funt hec Anno ab incarnation, dni., M. C. LXXX. VIII. Indiba, etc. Acta funt hec Anno ab incarnation, dni., M. C. LXXX. VIII. Indi-ction V. Clemente, facro fancte Roman. Kath. presedente, Friderico Roman. Imp'atore regnante, Anno regni eius XXXVII. filioq; eius Heinrico gubernacula regni moderante, Ottone autem Cath. pontificalem In Eystetensi ecclia. regente, In Nomie, san-Ete atg; Individue Trinitatis. Hainricus divina favente clementia Romanor. Imperator Quia rationabili fideliù nostroru Comit. Theobaldi et vxor, sue Agathe, Comitisse de Lechsgmundt, dilecte cognate fire, petitioni clementia Imperiali assen-sum prebemus, etc. Testes hij funt, Hainricus de Spilberg, Wickmannus et frasum prebemus, etc. Teftes hij funt, Hainricus de Spilberg, Wickmannus et fra-ter eius Wolframus, de Rorbach, Gobolsus et frater eius Marquardus de Funstat, Regel et omes, fres eius, hec donatio facta est In Cesarea. Item In Burckhaim post mortem Comit. Antedicti vxor eius Agatha prioris actionis donationem renouauit, Testes funt, Regelo de Altasheim, Otto de Schwinisbeind, Reinhardus de Graisbach Confirmata est ista donatio p. manu, Agathe Comitisse filijo; sui Berchtoldi placuit vt etiam testes subscriberent. Otto Bambergen. Epus, Chunradus dux Sweuor. Phylippus fr. Imperator. Gotfridus Comes de Rorbach, Heinricus de Spilberg, Berchtoldus de Kunigsperg, Otto de Werdin Gewolfus de Funstat Regelo de Altashaim etc. etc. dij. Millesimo C. LXXXIIII. In Nomie. dii. Amen, Nos, Berchtoldus dei gratia Comes de Grayspach notumfacimus vniuersis, tam piitibus, quam futuris, ad quos peruenerit pñs. script. Quod nos contractum siue p'mutationem possessions, quam Int. se fecerunt Venerabiles videlicet dñs. Abbas et Couuentus de Cesarea cum Regione fidels ñro. diflo de Ganshain, cui dederunt Curiam etc. euidens prites. eis dedig ri. Sigilli munimie roboras. In huius igitur rej teftimonium Teftes huius rei funt, dns. Marquardus de funstat, dis. fridericus distus Dapifer, distus Regelo, etc. Alij plues. Anno dii. M. CC. LXXVIIII. In vigilia penthecost. Vniuerse Sancte sir. Ecclie. filiis pntem. litteram Inspectur. Berchtoldus Comes de Lechsgmund, salutem indno, Quia progenitores nri, primi et precipui Cesarien. Ecclie, fundatores extiterunt etc. etc. huius rei teftes sunt Regelo de Atashain, Conradus ibid. etc. Acta funt hec, An-Schrift wache und Sigel gang gerecht erfunden, Saben uns bie genanten Regel Bater und Gune ferner angelangt und an uns langen laffen, mit ppt und begerung, Rach bem er Jorig Regel ber Jungere, fich an frembben enbe mit wefen gefest hette, und Ire find Un außlendifchen orten fich fegen, ba Gy villeicht, folche Gren alten erbern und gueten Bertomens fain glaublich angaign haben und fur folch Allt erber hertomen lewt nit geacht werden, und bas ban En Ire find und nachfomen, befterfreuntlicher gehalten mirten Die Inen Des alfo wie obftat vnfer fdrifftlich vrfund geben und mittaplen, fich bere an enben, wo fn furtreglich gebeucht, geprauchn mochen Saben wir folch 3r obgenanten potlich ans finnen und begerung, Much bie furpittung, Go ber geftreng, Ebel und Beft Berre Balthas far wolff vom Wolffsial Aitter, Ro. fan. Mt. Rate, Camermaifter pfleger im werd und weiffenburg, Ir vetter auß gunftlicher Betterlicher nangung beghalben fampt Inen an vns gethan hat, gutwilligflich angefeben, und Inen ber marbait ju furderung, mit unferm am hangenden Gecret Infigel befigelt, boch und unfern Rachtomen, und gotehame obne fchaben bifen Brieff geben bff Mitmuch nach Cant Cebaftians tage Nach Erifti Bunfers liebenn ben gepurt, 2008 man galt Taufent funffbundert, bund In bem 3welften Jar.

#### LXXVI.

Bir Maximilian von gotte gnaden Erwelter Admischer Kapser zu allenmheiten Merer bes Reichs ir. Betennen, das wir vnuserm von des Reichs lieben getrewen Frans nen zofmater Durger zu Angspurg omb ber großen bete sinethalben an vmn gelegt, vnud aus sonnbern gnaden gegonnt vnnd erlaubt baben wissenlich in craft dig briefs. Das get die Erbar Magdalena demetin sein Eelichen bauffrawen vom dr. zuegebracht beprat get von he fein widerlegung bei von neben anndern seinen augen Studen voll gutern foul die steben aigen Studen von getert den die gete de eine die den die gestellt die gete den die gestellt die

#### LXXVII.

Jon Gottes Gnaden wir Rarl der funft Erwelter Romifcher Rapfer zu allen Zeitten mehrer Des Reiche te. Und wir Churfurften, Furften, Pralaten, Grauen, Frepen, Ritter, Knecht und bes heiligen Reichs Stett bes Bunds im gand ju Schwaben, wie die in der Berichreibung ber eilffiahrigen erftrecten Minigung befielben Bunde gefchriben fteen,bund fends here barein aufgenommen feind. Bethemten offentlich vond thun tanbt allernettiglich mit dies fem brief, Alls wir vonns in die angezeigt Efferedung der allf Jar des Bunds in Ende ju Schwaben ju haudhadung, des nechts gemachten Kapfert, kanbfrieden ju Wormbe aufs gangen, juliammen verainnt, verbunden vinnd berfohren, Innhalt ber einigung biefe dars über aufgericht, am dat. lautend, Gebei vinnd geschen ju Mm, auf montag nach dem Sonit das Remmissere in der Aglen Nach Schrift vonere lichen den, auf montag nach dem Sonit das Kenmissere in der Aglen Nach Schrift vonere lichen den, esperitt im 1522. Jar. Mich baben wir vonfer Kanfer Karls, bind des Reichs lieb getreuen Befulam weiland porphierins Rietbers von Borfperg, falig verlaffen Wittib, geporne von Stein, vinnt nachdem biefelb aber gleich bald barnach Bodiperg, vinnfer faifer farle, vinnt beg Reich lieben vinnt ges tremen Jorgen von Stetten faufemeif jugeftellt, benfelben Jorg von Stetten an egebache ter Bittib fatt in follich vnnfer Berainigung vnd Bundnuß fren milligelich auch angenos men pund empfangen. Bund barauf fur ving punfer Erben pund Machfomen gerebt bund verfprochen, bind thun bas miffentlich in Erafft Die Brieffe, Die obgemelten verschreibuns gen , bund ainigung in allen ihren ftuden , puncten und articlen bund beegleichen ben abs fchied, fo nach verfaffung follicher ainigung bund puntnuß ju Blm gemacht ift, fo vil wir bem bemelten Jorgen von Stretten, nach Inhalt follicher ainigung vnnb Abichieb, feiner Ruftung vnnb Angal halben, Auch fonft in ander Cachen febulbig fenn, gegen ermelten Jorgen von Stetten bund feinen Erben, ju halten vund bem ju leben, in allweg, Rache gufomen bund getreulich ju vollziehen auch barwiber nicht gu fein noch noch gu thun, noch ichaffen gethun merben, in fain weiß. Gleich bem als ob ber beruert Jorg von Stetten in benfelben verfchreibungen unnd briefen mit namen auch gefchriben flunde, alles getreus G g g 3

1513.

1524.

Districtor Google

lich vnnd vngefaclich. Bund bes ju marem Brfundt fo haben von vnnfer aller ftende bes Bunds megen, Ich Bilhelm Gull von Gullenberg zu Glott als hauptman keiferl. Maier Bund begen, 30 Burtifen bind Fürften. 3ch Walter von hurnheim ju hoholtingen, Als Sauptman ber Pralaten, Grauen, frepen, Aitter vind fiecht. Bind ich Birich Uret. Burgermeifter gu Augfpurg, Sauptman bes bailigen Reichsftett bunde im land ju Comas ben all bren unfere Jufigel offentlich thun bennten an bifen Brief, barund' mir all Bunds bermanbten vnne obgefchriebner Gachen hiemit betennen. Beicheben ju Augfpura, Montag nach Ganct Lorenzen tag. Rach Eriffi bunfere lieben Derren gepurtt funffieben bung bert, bund im vier bund gwainzigiften Jar.

#### LXXVIII.

1539.

Bir Burgermeister und bie Nathgeben ber Statt Augspurg gemeingelich befennen offen fich fur und, unfere Nachtomen und gem. Statt und thun tund mit diesem Brief. Als mit alter Gewohnheit Lobl. hertomen ift, aus den alten Erb. Geschlechten allbierabri. 12. herren ju erwehlen, Die einen Erb. Rath neben ben Erb. Bunfftigen beliffen befiten, wel der alten Erb. Geschlecht vor jahren ob funffzig gewesen, aber feither alle big auf 7. ober 8. abgestorben, und find auf dato noch ben Leben nehml. 3dewarth, Welfer, Zehlinger, Langenmantel vom Sparten , Langenmantel von RR. Sofmair , Ravenfpurger und Il. fung, baran bergleichen Berfonen inne und aufferhalb Rathe, auch über gand ju gebraus chen, nit fleiner Dangel erfchienen, Damit aber berfelb erftattet, und anbern Unfall, gus mabl ben biefen gefahrt, und gefchwinden Beithen und Lauffen befter flattlicher begegnet murs be, haben Wir mit zeithiger Borbetrachtung ju Erhaltung gemeinen Rus und Erbarfeit biefer Statt b. 16. Octobris burch ung ale ben fleinen und barnach ben nachften 17. bemelts Monathe alles nach Chrifti Geb. 1538, in E. E. groffen Nath durch das weith mehrer wohle bedachtig und auffer gar wenig einhelliglich erkent und beschloffen zu den jest lebendigen ale ten obgeb. Gefdlechten noch ander mehr Gefchlocht und Porfonen ju gleicher Burb und Ehre angunehmen u. jutelaffen, nehmlich biejenigen fo bor 50, jahren neben ben erzehlten alten Gefchlechten ber Burger , ober Berren , Ctuben Benoffen gemefen find, barnach Die altgebohrnen ber Erb. alten Gefchlecht aus ben Statten Strafburg, Mornberg und Dim, und bann bie altgebohrnen vom Abel und Ritterfchafft, auch bie von Ranf, und Ronigl, Mapt, uf biefe Ctund geabelt finb. Doch alfo und fo ferr Diefelben bavon in vier meeg jest Melbung befcheben ift , bie Burger fenn , ober burch fchlechte fich in Burger , Recht eine laffen , auch burch und ale Dberteit angenommen werben. Und Dieweil ben herren Gefchlechs suger, auch virty vin die derettet angenommen werden. Und diewel den herren beschieder tern von Jahren sich ellicher massen in Handlierung und Gewerbe einzulesssisch abselchieder gewest, so haben wir samt E. E. großen Rath erkait, daß der Kaufmanschaft und Ge-werb dalb, abermalden ein ziemlich bescheiden Mittel und Raas der Herren Beschiedere Eh-ern gemäß und also gehalten werden soll, daß fürohin keiner der alten und neu- angenomer nen Geschiedere in seiner Behausung od sonit allbie in dieser Etate vurch sich solls od vond-genichten Rader od. Gemeen wie die Vahren kaben med Einkanktanis und geschieder. einicherlen Wahr od' Crameren wie die Nahmen haben mag Pfundtsweifi ufgeben od' nach geringer Anjadi als eins od' ei. Dupet ausgefleu , od' nach der Elln himmeflen od' verkaufe fin , und in alwerg fein offen Laden hie in diefer Statt für flåd felbs noch ducch ander von feinen wegen haben noch gebrauchen foll, ben Berlierung Diefer ber alten Gefchlecht Berrs lichteit und Gerechtigfeit fur fich felbe ihre Rind und Rachfommen, und nachdem wir obe bemeldte Erweitherung mit ihren Umftanden gemeiner Erb. Gefellichafft auf der Burgerftus ben verfunden und anzeigen laffen, wer fich bemeldter Erfantung fabig gu fenn achten u. theilhafftig ju machen begehrt, bag er fich ben ben gefchwornen Burgermeifter angeigte. Darauf Die Angeigung befchehen, und find Die bernachbemelbten Berfonen fammt ihren ebes lichen Leibe Erben und berfelben Rachfommen aus ben Gefcblechten, fo fich angeigt baben,

für gulaffig ertannt : benant. Remen Lucas ber alt Enbris fel. Cobn, Beronimus Danfi ber att. Ausoiff Wolff, Antoni. Endorffer Stephan Endorffer Georgen Endorffers Sohn, Walter Stephan Endorffer Stephan Endorffers Sohn, Walter Stephan Endorffers Sohn, Walter Sand William (Bonrad), Corridor Solff, Schoser Ultrid der all. Philies Mary, Episiode Molff, Schop schuch. Imboff, Sigmund, Leonhard. Ares, Wilhalm alt, Wilhalm Jung, Ultrid, Laus ichuch. Imboff, Sigmund, Konhard. Arst, Michalm alt, Wissalmi Jung, Ulrich, Lawginger. Dans der allt, da er im Keben, Kinhart. Fronimus, Endres. Meitting Berm bard, Joh, Hanft feel. Sone, Jacob, Antoni, Peutsinger, Dortor Conrad der alt. Son nold, Hanft, Deutsinger, Dortor Conrad der alt. Son nold, Hanft, Deutsinger, Dortor Conrad der alt. Son nold, Hanft, Deutsinger, Dertor Conrad der alt. Sonidere Keben, Mary. Thoma, Mathes Conflows, Conre, Onton Hanft, Dugger Herr Annt ber alt, Ebristoph und sein Bruder Frank, Socriston Anglicherten Georg, Lough, Christophen, Vangmundung seil. Sons. Eddoner, Hanft der der Berng, Christophen, Die Georg alt, Georg sein Sohn. Jung kehlt. Low Stetzen Georg, Hanft, Christophen, Schafft der Handler, Kehlfind Meids hart. Act, Hanft, Sapnul, Hanft Hanft, Schli Hanft Schli. Treddart, Schafftan Neids hart. Act, Hanft, Conrad Gebrübert. Stammiler, Londart Stammiler. Remboldt, Jacob Remboldt, Saller, Christoph Hanft, Schl, Hart Conrad Harton, Dung, Dortor Ultrich Jung, Dortor Umbross, Dettilbsfer, David Dettilbsfer, Ander Gestellin, Matr, Conrad Rair, Vangael, Ultrich Christoph. Die fest kenniste Versonn fün dern 18, Decem-Mair, Waster, Ultrich Erhistoph. Mair. Vogel, Ulrich, Christoph. Diefe jest benante Personen find hernach auf ben 18. Decembris alle bor und in wohlbersambletem Rath erforbert und auch erfchienen, welchen das jumabl ein Aid, der Ihr jedem fo obged. Erfandrung theilhafftig werden wollen, ju thun auferlegt und barju ein Erleutherung etl. Puneten geschehen ift. Alfo dieweil bie Erfannts nuff von den Burgern der Statt Greafburg Adenberg und Olm melbet, daß fürobin der felben Burger feiner zue Seschlechter bie zugelassen von sienen Gle. Er sept dan in der ber rührten Statt einer gekohren, und en zum wenigsten von seinen Eltern hundert jahr eins sichen Alten erdaren Geschlechte, und ehr zum wenigsten von seinen Eltern hundert jahr eins sichen alten erdaren Geschlechte, den vor der bereften des Naths berfommen, und wann ein solcher od gleich der alter Nittermässigen oder andern Abels bersommt und zu Geschlichtere angenommen wird, fo foll er bannocht in E. E. Rath ohn befonder bochbewegl. Urfachen nicht gewöhlt, noch jugelaffen werden, Er fen dann jubor geben gante Jahr allbie Burger geweßt. Und als die Erfahrenheit ju erfennen geben, daß etl. der neus angenommenen Ges fehlecht in ihren Abelse Briefen und Privilegien allerlen Frenheiten erlangt, die neben Burs gerlichem und Polizenschen Wandel teines weegs bestehen mogen, noch zu lenden fenn, fo haben mur erkanndt, auch folche in Gegenwurth aller vorgeschribnen Personen u. uf der Burgerftuben publicieren laffen, wer ob' welche Burgere in Diefer Ctatt einicherlen Privilegia, Frenheiten, Indult, Rescript ob' exemtion batte, ob' funfftiglich erlangte, bag er fich berfelben wider E. E. Raths u. gem. Statt Gebrauch, Aecht, Gerechtigfeit, Statue, Erkanntnuß und alte herkommen keines weegs gebrauchen foll, weder durch fie noch durch andere, nit affein ben Berlierung ber alten u. neuen Gefchlechter Ebre Burbe und Bereche tigfeit, fonder auch baf Er ale ein ungehorfamer Burger, Der feiner Pflicht vergeffen und tigtett, fonder auch dur et die ein ungegorfahre durger, der feine spiliab erzeifen und darwider gehandlet fallt, gestrafft werden soll. So folgt der Alb den die neuangenommen nen Beidlichter gefan u. davon oben gemeldt ist, bernach. Ich schwede ju Gott dem allmachtigen, dog ich E. Esteinen und großen Auch Erzeinstung, die Erveitsbeung der Derren Gefchlechter belangend , fammt affem wie obgemelbt ift , treulich nachfommen u geles ben will , bag auch bem , fo ich ju Erlangung Diefer Gerechtigfeit angezeigt alfo und nit ans bere, u. ich biefer Erfantnuß meines Wifens vabig bin, und bargu mich einiger Privilegia, Frenheit, Exemtion, Indult &c. wieb' Diefer Statt Recht, Chehafft, alt Berfome men und Bebrauch feines weegs behelffen noch gebrauchen foll noch will, alles ben Berlurft ber bru. Gefdlechter Gerechtigfeit und Straff, wie obverlefen ift, fur mich meine Erben und Rachtommen treulich ungefehrlich, als mir Gott belff. Diemeil Dann Die obberührten Berfonen, biefer Ding aller genugfam bericht, ben jest bemeibten Ahd leiblich mit ju Gott erhaben Fingern bor und im verfambleten And bolbracht, fo baben wir in verfambleten And bolbracht, fo baben wir eine jeben besonder im Setand und Weefen ben Erb. untlen obged. Geschiechtern ju aller Ch.

#### LXXIX.

1540. Ich Dauld von Dettigkofen Burger ju Augfpurg, und Ich Affra Manlichin fein celiche wirttin Befennen famenntlich für bnied alle bunfere funder unnd nachtommen, fo wir peto haben, ober In funfftig Zeit mit ainander obertommen mochten, thun fundt Allere menigelich mit biefem brieue. Alle onnb fich swifden ben Surfichtigen Erfamen menfen herrn Stubenmaiftern, Jwainnigern bnub gemainer erben gefellichafft, ber Burgerlichn Stubn, an ainem, bund mir, fur mich felbe, auch auftatt, bund bon wegen ber obges nanten Meiner lieben eemirtin, bund bunfer finber, am aunderntaill, Epenn vnnd Irrung gehaltn, herrurennbt, wnib aus Brfach, bas Ich bund In betrachtung Meiner Perfon, ale aines aufgenomen von herrn, Mein nauffram unnb finder, obgemellt, ber benanten erbern, Merern gefellichafft babig bund genog follten fein, vermainbt, bas aber bie Berrn ber Erbern Merern gefellichafft miderfprochen, vand nit bewilligen wellen , bund biefelbn Strittigen fachn , burch bie Furfichtigen Erfamen menfen , Meine Beren Die burgermaifter, vand Ein Ersamen Nath der Statt Angspurg, dahin gehandet, nund gekracht worden, Das Ich Danide von Dettigkofen, bund Afrea Manlichin fein erwirtin, Auch vansfere fins der, so Wir mit ginander habt, oder thunstig vberfommen möchten, der vorgenannten Erbern Merern gefellichafft genoffen, vad vahig fenn follten, mit der Befchandenhait, bas bie gebachte, Dein Danid von Dettigtofen Geliche finder, Danes bund menbe Derfonen Burger allhie fenen, vnnd fich aintwebere gu ber Ermellien gefellichafft genoffen mefenben erbern Berfonen, ober gu benen, fo von den allten herfommen Erbern gefchlechtn, ber brenen Ctett Strafburg, Murnberg ober Dim Gelich geborn, bund benfelben Jen Elltern, an Gern pund wirben gemeff, ober aber fich mit ben fo von pralltem Abel Gelich geborn, Abelf Perfonen fenen, verhenraten follen, vnnb fouil berfelben Dein Danide von Dettigkofen fins ber, Eich ju annbern Berfonen , ober anderer gestallt, dann wie obsteet verhepratn wurdn, Das fie Bre Chegemechit , vand all Ir nachtommen , In ewig , an der bemellten Erbern, Derern gefellschaffe, fainen tall, Necht noch gerechtigfait habn, derfelbigen nit vähig noch genoß sein, unnb solln dise frittige banndlung, und alles Sich dahmischen verloffn, der bemelltn erbern gefellschafte, gegen Allermenigelich, hinfuro unnb sonnft, In all annder wege, an 3rm bergebrachtn Rechtn, vnnb gerechtigfaiten, one nachtaill, vnnb on abbrus dig fein, bem allem nach geloben, bund verferechen, 3ch Dauid von Dettigtofen, bund Ich Affra Manlichin fein eeliche Sauffram, fur vnns, vind alle vnnfere finber vund nache

tomen, bas wir unnb fie, unns menttere noch annberft, bann ale obffeet, ber bemellten erbern Merern gefellichafft nit anniaffen, Die nit begern, noch gebrauchen, ober haben mels len , noch mogn, Bund barumb ob fich , uber furt ober gannge Beit verfügte , bas bie ges Dachte, Mein Danto von Dertigtofen, Geliche finder, Co Ich pego habe, ober funffige flich überfonunen mocht Mands ober weibspersonen, der weren gine, ober mer, ju anns bern Perionen, anderer maffen unnd geftalle, ban wie obsteet, Sich eelich verheiran murs ben, Auch ob fich ains ober mer, fich erftlich ain ober mermalln, obangeregter, aufferlegtet maffin , ju, bund mit ber gefellichafft genoffen, ober ber breper Stett, bertommen gefchieche ten, ober ber Ibenigen, fo bon braftem Abel geborn fein, allf obfect, Gelich verbeprat beten , vnnb nach abfferbn berfelbn Grer cegemechit, Gich widerumb zu anndern Berfouen. Die nit Derfelben Condition, bund wefennlichaitn ( wie porffeet ) fein, perhenratn murben, follen alle Diefelbn, Mein Dauid von Dertigkofen finder bund nachtommen, bafelbitber pon Ihnen, berfelbn annbern Ge geborn, fainen taill, Recht noch gerechtigfait, an bemelter gefellschafft nit mer babn, berfelbn binfuran nit mer babig noch genof fein, Gleichermaffen bund geftallt es dann auch, Mit mir Affra Manlichin gehallten werden foll, In dem vaal, vand fo fich verfügte, das der obgenant, Mein lieber hamswirt, vor mir mit todt vers fchiedt, (bas zu Gott bem herrn fteet) wann 3ch Mich nun wiberumb ju vnnb mit ais nem anndern Mann , der nit ainer der offtgemellin erbern merern gefellichafft genoffen , vahige, vund wesende Berson were, verheurdten wurde, das Alsbaun, berselb Mein nach, wolgender Erwirt, noch stanie vunster kinder. In derselbn anndern Egebern, an der bes mellin erbern, merern gestellschaft, kain recht noch gerechtigkalt haben, derselbn nit mer wär big fein, Dogen, fonnen, follen noch wellen, In thain weiß noch mege, bund mit nichtn, Darwider bung Die obgenantu Dauide von Dettigtofen , bund Affra Manlichin fein Gemirs tin, alle unfer finder unnd nachfommen, fein verjarung, erfigung, noch ainich annder fürwort, Necht oder Frenhait, Schugen oder behelffen foll, auch nit mag, In ewig. Alfe Dann mit obgefester bebingter maffen, bund fainer annbern geftalt, Die offtermelltn Derry, ver erbern nerern gesellschafft, vans ju Inen, an vand aufgenomen habn. Des ju warem Brthundt, so dahn wir bemellter gestlichafft vissen brief gebn, Mit Mein Daulo von Best trafvier anhangendem Innsigl betwart, Unnd Ich Affra Manlichen, obgenant, Manngel aigenns Junsgels halb, den Ersamen herrn Ludwigen Spinner Leiche Stattuogt zu Lugstpurg, In gegenwürttigsait der Erdern Ihoman Hauseres kesselsmidt, vann Wesselsmidt. Rufchellers tiftler beber Burger ju Augspurg, allft gegengen bargu erforbert, erbetten, Das er fein aigen Innfigl, boch Ime vno feinen erben one fchaben, an bifen Brieff ges hanngen hat, fur Mich ju befagn alles mas obfett, ber Gebn ift, Mitwoche ben Geche undbmaintigiften tag bes Monas Dan , von ber geburt Erifti, bunfere feligmachere, Aunfigebenhundert, vnnd In dem Biergigifin Jarn.

#### LXXX.

Sarl von Gots gnaben Römischer Ranfer, ju allenheiten Merer bes Neichs ic, ic. Ers fanten lieben getrewen, Alls wir bericht, bas weplennd hanns paumgariner vom Dammgarten, Steybers zu soben Sodwangau vnnd Expad. In Zeit seines kebens, ais ner aus ben geheimen Rathen, vnnserer dunnd Expad. In Zeit seines kebens, ais ner aus ben geheimen Rathen, dunferer dunnd Expad. In Zeit seine kebens, ais ner aus den geheimen Rathen, dun ferren von der Aufgelen Derbung vnnd Erelterung wie es hinfiren mit Befagung Rate vnnd Gerichte dafelbt ber Euch ju Aughpurg gedalten werden solle, numals gepurt, alnen andern an sein state ju erweblen, vnnd wir dann aus etitiend beweglichen Urfachen, gemainer Seatz Aughpurg ju guterm den Belen, vnnsten Kat vnnd bes Reichs lieben getrewen Dauld Paumgariner zu Paumgars ern Zer-Jeren zu Goben Schwangau vnnd Expad, gedachts werdlennth Jamien Paumig gartners Sone, ju solchem gehaimen Rathsstannb surtnern gern gefürdert sehen. Auch

1549.

in teinen Zweifel fiellen daß solche mahl der Statt Augfpurg in mer weg ersprießlich pind fürträglich fein werbe. So ift dennach vnnfer gnedig, fleißig degern an Euch. Ir wöller aus angeregten Ursachen, vand vnnst zu sonntern gefallen, den gemelten Danied Daums gartner, an flate weplenndt seines Vattern zu obberuertem gehaimen Nathessaundt, für men iglich fürbern vnnd erwöllen, dund Duch dier Inn auf dipmal guetwigt von den ist mer niglich gerigen, das solle Euch in Ewern gerechtiglaiten vnnd Frephoiten, dund deberterter vnnst beren zuglang feren vond de folle Euch in Ewern gerechtiglaiten vnnd Frephoiten, dund de betretter vnnst beren zuglang feren vnnd de falle und finder annehm angenen gepen und de fallen fander annehm mannung, dann Euch vnnd gemainer Stat Augspurg zu guetem, durch vnnd gelucht wirbet, all sonnber annemigs gefallen, mit ab ein gnaden gegen Euch vnnd gemainer Stat vnstellen gene Euch vnnd gemainer Stat vng der Euch vnnd gemainer Etat vng fer in Bradandt am XXIV. tag des Monats Octobris, Anns 1e. 1e. Im 1549, dansfers Kapsers thumbs im 20.

#### LXXXI.

1558. Dir Otto, von Göttlicher Erbermd der Henligen Römischen Kirchen Cardinal, und Bis schoff zu Aughurg, Probst und Herr zu Elwangen ic. Betennen offentlichen mit biesem Brieft, als sich gwischen dem Bobligebohren ulnerm besondern üben einem bei den die die Berten Ludwig Casimiten, und Eberhardten Erasen von Johenlede Gebrüdern an einem, und unserm besondern Dalthafar Eggenbergern Aufgert zu Aughurg am andern Theil, Spenn und Irr rungen erdalten, um und von wegen, des gedachts Unices Bettern gemeite Eggenbergers Bedaussung, die to on Ihnen zu lehen ruhret, aus der Ursach sie versalten geachter, und ang gezogen, als softe gedachter Eggenbergere wersland Forg Albrechten von Hockniche, lobs seeliger Gedachmis, als er auf den Keichstag zu Aughurg, da man der wenigen 30st Uch und Wietzig gezeht, und nachgeschotts auch den zeigen Grassen mit Gedung, hers berg, Betts Bettgrandts Stallungs Erob, Hu: Holb, Licht und andern, dassenige Eydt, so Er Ihnen im Erast etlicher lehenbrief und Reuers zu thun schuldig, Gereicht has ben, oder reichen wollen.

Dagigin aber Eggenberger bas die gange Behaustung nie, sonbern allein ein befindster Firfteb, davon Johenhobisch Leben ware, und darzu auch firegenender, nie Er allein ein Negerenden Grafen zu Berbergen. Item Jahrlich zwo hofen von Saget zu raichen, und den Wein einzuschmen verbunden, und gen nit schuldig wäre, Bette Bertigwund holbs Deus Etroh, Stallung, oder anderes darzu strecken ware mit Alteres nie hertommen, und den Alteren und Reitern und Kenten in berthummen, und den Alteren und Kenten in besteht und Ben gestellen verbeifft bestonten gesten faben was 3hm gestohtet, und keine Wolfigteit verwirdt zu haben.

Daber

Daber benn Bir als ber Unterhandler fur Und Gelbe, jeboch aus Betterlich gnabie gen und beften Bohlmennen, bernachfolgen Mittel furgefchlagen welche Die Gefanbten , ale gen into besten Wohnternen, gernaufgen Anter jurgezingen in voller fing gerinden, an einer Monathfrift zur ober abzuschreiben, dazumablen mit sich zu nehmen bewilliget. Und nehmlich daß gedachter Engenberger gedachten Ergfen also baar innerhalb zweiger Wonathen nach beeber theil zuschreiben, erlegen und bezahlen solle, zwei Zaufend Gulbin in Munt und das allbier zu Dillingen gegen gehährender Quits tung, und fo bas befcheben, alebann follen gedachte von Dobenlobe, fur Gie und ihre Erben , Des Eigenthumbs, und bann auch affer Dienftbarfeit, Recht und Gerechtigteit, fo Gie an und auf gedachte Kagenbergers Behaufung haben, oder gu haben furgeben, bars ju aller Ihrer ausfiebender anforderung ber Sofen von Caget, Desaleichen angejogener Lebens-Ralligfeit ganglich abfteben, gedachte Eggenbergers mit aller ihrem beariff fein Eas genbergers und feiner Erben fren eigen beiffen und fenn, bamit ihres Gefallens ju thun und ju handlen, ohne Berhinderung gedachter Grafen Ihrer Erben und fonft Mannigliche, barburch auch fonft aller Widerwill, fo fich beromegen begeben haben mochte gwifchen ben Theilen bintangeftellt und jeder Theil fein in Diefer Cache erlittenen Coften felbft tragen folle. Und wiewohl auf biefen genommenen Abichieden in wenig Tagen bernach beedte Theile fich fchrifftlich gegen Une erflart wie fie obftebenber Unferer fürgefchlagener Mittel gufriben, fo hat fid) boch ber Gumma halber ben Ihnen noch Stritt erhalten, nehmlich baf Eggens berger beren ju viel, und Bettern folch ju wenig geachtet, aber auf etlich bin und wieber erfolgtes Schreiben, baben Gie folchen Stritt beeberfeits begeben, und obffebenben Unffern fürichlag und bem Unterbandler ju Ebren und Gefallen, burch aus angenommen, juges fcbrieben , und baben fur Gich und ihre Erben , endlich zu geleben zugefagt.

Und wir obgedachte Ludwig Casmir und Gerbardt Grafen von Hobenlofe Gebrües bere, auch Ich Saltbasar Eggenberger Bekennen für Und und Unsere Erben, daß alles vas hierinnen Unserhalben geschrieben flehet, mit Unsern guten Wissen und Willen jugans gen, Gereben und versprechen auch solchen allem für Uns und Unsere Erben, den Gräfts chen Worten und guten Teuen und Glauben, getreulich nachzussemmen und zu geleben.

Wir die vorgedachte Grafen verzensen und begeben Uns auch insonderheit, für Ung und Unsere Erben und Nachfommen an der Grasschaft hofenlohe, aller und jeder Anschach, Necht, Gerechtigteit, Dienstdarfeit und Eigenthums, das Wir und Unsere Borsfaden auf gedachts Eggendergers Sehausung bergedracht, gehabt oder baben mochten, wie solches immer geschaften ist, kan oder mag. Transferierun und veneden solches auch eine Gehes einem Erben und Nachfomen mit Auftellung aller beieflischen Ukrusonen über angeregt leben, und deres Gerechtigteit sagend, der beieflischen Ukrusonen über allergest leben, und der kiedelter und Kreifflichen alle Kraftlich und die bindig ein und beiteln, und weber in oder außer Necht inchte würden, die Weraftlich und diesen in oder außer Necht nichts würden, die Wist auch diese mit cassiert und allerding wollen baben. Und die sich würden, die Wir auch diese mit cassiert und allerding wollen baben. Und die sich bier furz oder lang begeben werde, daß Er Dasstdaße gerechtigteit halben angesochten werden solle, so sollen Wir lierer Erben und Nachfommen werden und aufer Krechten zu versprechen und allerdings schablig ist abet ein. So gered auch Ich Aggendereger sie mitch meine Erben und Auftdings schablig habet ein. So gered auch Ich Aggendereger sie mitch meine Erben und Auftdings schablig habet ein. So gered auch Ich Aggendereger sier mitch meine Erben und Auftdings schablig habet ein. So gern geduhrlicher Quittung, Jundalt die Vertrags Erbarlich und ohne ausgug oder abgang zu erlegen und zu beziehen Auftder, Reblich, Getreulich, und ohne ausgug oder abgang zu erlegen und zu bestahlen Alles Aufreche, Reblich, Getreulich, und ohne ausgug oder abgang zu erlegen und zu bestahlen Alles Aufreche, Reblich, Getreulich, und ohne ausgus der geber gere gestalten und pur begebertich.

Und beg ju mabrem und beftanbigen Urfund fennd gwen gleichsautende Bertrag, um ter Unfer bes Cardinals boch Ung und Ungern Stifft ohne Schaben, und bann Unfer ber D b b 4 Grafen

Grafen und mein Eggenbergers anhangenden Junfteglen, aufgerichtet, berfertiget, und iedem Theil Einer zugestellet worden. Geben zu Dillingen, auf den Acht und Iwanzigen Monachstag Julii nach Sheifi Geburth gegebli Fumfischnhundert Huffigig und Acht Jahr.

#### LXXXII.

#### LXXXIII.

1627. Mit Ferdinand der ander von Gottes Gnaden ermählter Admischer Kanser, ju allen Zeiten Mehrer des Neichs, ic. Besennen offentlich mit diesem Briefl, ond thus tund als termennisslich. Dennach wir von 8 besennen offentlich mit diesem Briefl, von ihm den nicht eine Ausseitung, inssnderbeit angelegen senn lassen, wie nicht allein denen im Heil. Neich entsamm benen Beschwereilichteiten, zur rube gedolffen, sondern auch sonsten im Deil. Neich, des vorab in vnser von des Heilen, von mehrere beschreter werde; als sie von deut den eine Deilungen von des gegangen, daß die nicht entsche Gefatten, der Aussein der Ausseich gegangen, daß die allein Geschlecker in vnser von des gegangen, daß die allein Geschlecker in vnser von des genebisster Ausseich der Zeither simichten abs und dingecaugen, dannenderen vor aus genebisster Ausseich von der keiner Kusseich abseich dingecaugen, dannenderen von aus genebisster Ausseich von der bestehe der Etatt Aussein siehen Beiten zu der der Beiten Beiten Beiten der Beiten Keller von 3 innendorff, Geverin Godieler, Johann Christoph Sesenware. Dans Wolff Tech von Beubach, Welchier Aussein gestel.

apfel, bund ban auch wenlend Bartelme Rellers, Friederich Bechlers und Berdinand Macs ebiols hinterlassene Erben, sorvehlichtes guten herfommens, vind daß sie hierzumit binkaug-lide zu fein erfunden worden, zumahlen guch zum theil fie felbsten, beild sie Werelkern fich zu Augsbrugssichen Gefchiechtern verbegrachter, auch sonsten ihrer adelichen giete Eitzen bnb Qualitaten balber, infonderheit geruhmet worden, hierumben fo baben wir bannens bero mit wolbebachtem Dueth, guetem Zeitigen Rath, vnd rechter Wiffen, auch aus ges wiffen bue biegu bewegenden Urfachen, jest ermelte Berfonen, famt ond fonndere, und eis nen jeben infonnberheit, fant allen ihren Leibe, Erben gu Patritien und Befchlechtern, in ernennter Unferer und bes Depl. Reiche Statt Mugfpurg, gnedigft erhobet, erelart bnd ges murbiget, thun bag, erchohen, erclaren bnb murbigen fie alfo auch hiemit gu Patritien, von Romifcher Rapferl, Macht, Bolltommenbeit, hiemit wiffentlich in crafft big Brieffs, und Mainen, feggen und wollen, daß nun binfuran in ewig Zeit obbemelte Perfonen, famtlich und ein jeder insonderheit, und alle derfelben Erben und Erbes Erben, alfo fur Augspurgis fche Befchlechter geehrt, genennt, gehalten, auch aller und jeden Frenheiten, Recht, und Berechtigfeiten genießen, auch berfelben Mempter, Ratheftellen und Burbigfeit fabig fenn follen, wie andere Gefchlechter und Patritien in mehrgedachter Ctatt Mugfpurg, deffen als les genießen und fabig fein. Ungehindert allermennigliche. Und gebieten darauf allen und jeden Churfurften, Burften, Beiff von weltlichen, Pralaten, Graffen, Frenen, herren, Rittern, Rnechten, Landvogten, Bigthumben, Bogten, Pflegern, Berwegern, Ampte leuthen, Landrichtern, Schulthaißen, Burgermafftern, Richtern, Nathen, Burgern, Ges mainden, und fonft allen andern, unfern und bes Reiche Enderthanen und getreuen, in mas Burben, Ctand ober Befend Die feind. Furnemlich aber ben Erfamen, Unfern und bes Reiche lieben Getreuen N. Pflegern, Gehaimen, Burgermaiftern und Rathen zu Augfpurg, baß fie biefe, alfo von pne ju Datritien gewurdigt und erhobete Perfonen, bafur halten, ehren und erfennen, auch fie wie andere Gefchlechter, ju benjenigen Memptern, Ratheffellen, bud Burbigfeit, fo nur ben Gefchlechtern anvertrauet werben, tommen lagen, bud bargu tauge lich und fabig achten, und fonften wider biefe vufere Ranferl. Burdigung nicht thun, bans bein ober furnemen noch bas andern ju thun geftatten, in fein Beig noch Beeg, alf lieb einem jeben fene, Unfere und bes Reichs fchmare Ungnab und Straff und Dargu ein Pon, nemblich gronnig March lorige Goloes, Die ein jeber, so offt er freventlich hiervolder thatte; Ung halb in onfer Kangferl. Cammer, von den anderen halben theil vielbeingsten, don Und biermit erflärten Patritien und beren Erben, ain ober bem anndern so bierwider beledigter murden, vnnachlaglich ju bezahlen verfallen fenn follen. Mit Urfundt bif Brieffe, benge let mit unferm Ranferl, anhangenden Junfigel, ber geben ift auf Unferem Roniglichen Coblog ju Praag ben nenn und gmangigften Decembris. Dach Chrifti Geburt Cechzehenhundert und im Giben und zwanzigften , Unfer Reich , Des Romifchen im Reunten , Des hungaris fchen im gebenten, und bes Bobeimifchen im ailfften Jahren.

#### LXXXIV.

Die Adm. Kapf, auch zu hungarn und Bobeim Königl. Mt. zc. Unfer Allergnebigster berr haben in Enaden angehört, mas ben Dervoleben Ihrer und best hen. Arieb Setatt Aughurg abzerohnete, wegen etlicher vom gewößen Admig in Schwerden aus der Burgerschaft deschieften bermeintlich creirter Geschlechere in Unterthänigsfeit erindert, und barneben und berselben gebreiche geborjambig angeruffen und gebetten haben.

1635.

Wiewohlen nun zwar solche Schwedische Crention an fich selbsten nach Inhalt ber Acchten für null nichtig und kraffleß zu halten, jedoch aber weillen etwan ins kunftig des rentwegen ben der Burgerschafft sich allerhandt Ungelegenheiten und Zerrittungen erheben Db b 3 mechten,

#### LXXXV.

1649.

19 Beilen aber ex parte der Herren Ausspurgischen Consessions-Verwandten, sich allein seben Familiae Patriciorum und seldige doch sehr schwangen wurd nicht alle in die Wahl fommen tonnen, als sein aus Ausgen derreiben, aus den vorgeschlagnen vier Familiae nicht finnen, als dern vorgeschlagnen vier Familien, nehmlich herr Leondard Weise, Herren Wolff Leondard und hen Derren Jieren mit der und hen Veren dam den vorgeschlagnen vor den der Geber Gebrücker. Die Herren Todel und herr Georg und henr ich Aumman und Paul Ammanns steliger Sohn, samtlichen mit ihren Desenbenten, noch vor beschehenen Nathssal, durch vorbenliche Wahl auf der herren Eusben zu derritten erwählt worden, doben doch nicht allein die Augspurgische Consessions Zerwandte ihnen per expressium vorbehalten, dog sinnen funstfis um weitere Augmentation gehöriger Ort ten gebührend einzusommen unverwehrt sehn soll einer auch die Herren Eatholische sich von selbsten erwählt gemacht, daß ihnen ganz nicht entgegen, dostern est tunsftig sür ein Brottburffe ermessen wurde, des Ungspurgische Consessions der Patriciorum zu mehren, daß swood Eatholische als Augspurgische Consessions der Verwandten und also der numerus adaugiert werden möge.

#### LXXXVI.

Leonhardt, bud Erben, Jobel, Martin der Ellter, Friderich, Martin der Jünger, Abolph und Ihre Erben, Amman, Seorg, Dainrich, und Ihre Erben, desgleichen wenltund Paul Amman felt. nachgelassen sohn, Georg Sigmundt, Go dan die Gulger, Wolff Leonhardt, hieronymus von Erben, biemit constrmitt, denen sollen die Statuts Articiorum geddriger Orthen singehalten, wub bernach vor einem gangen Ersamen Nach von Jie nen das gewehnliche Juramentum, das Sie bemelten Statuts gedustlich aahfommen wöbe sen, aussigenommen werden. Deeretum in Senatu den Wierden Martij, Anno Lintaufend, Sechshundert, Reun von Vierbig. Mis haden Wir Ihnen zu ster der Warbeit vor das odinserirte Nachselderet die offene Arthundt vonder wost werden der Vierbig die angeben der Sechsten der Vierbig diet und der Vierbig die Vierbig diet von Geschlich von der Vierbig diet von Geschlich von der Vierbig diet von Geschlich von der Vierbig von de



#### LXXXVII.

s. Tainstens, gleichwie die Herren Catholische Sich zu einstübrung der Paritat, ben der Sted Der Sted Der Stedebereren und Zweinziger-Ambt, auf der Geschechtere und Durgerstuden sich will fährig erklärt; dahingsgen auf der Kauffleuthüben, dem Runnberglichen Concluso gemäß ein gleiches beschehe, und der Augspurglichen Consessions - verwandter Abgeordneter Sich auch allogieich darzu erbotten: Allf hat es dabey sie nichtlich voch im übrigen sowoll in erwählung neuer Patriciorum alls in annemung der Kaufsleuth auf die Kauffemansschuben im allweg unf die habilitet geschen werden verden gelte.

1650.

#### LXXXVIII.

Ferbinand ber britte von G. G. Erwählter Rom. Ranfer, ju allen Zeiten Mehrer bes Reichs zc. zc.

Friame Liebe getreue. Machdeme Wir Unser u. des Neichs Liebe getreue Jodann und Marthiafen die Koch Gebrüdere aus gewissen bemegenden Ursachgen, im sondersarer Amsehung aber, daß dieselbe alles dassenige, was wir ihnen in gewissen Angelegnen Sachen bisbero gnaddigt aufgetragen mit sonderbarem Neiß Sorgsalt und Treu zu unserm gnadig ken Gefallen und Belieben verrichtet, und und benebens zu unterthänigsten Ebren unters schiedlich einfreide nuglich Werde versetzigte haben, in den Senad werd Derad der Aber erfertigtet daben, in den Senad werd Derad der Aber erferbigte daben, in den Senad werd der der der bei der bei der gewärdigt, und benebenst gnadigst gern sehen, daß sie von euch in die 3ahl der Patriciorum inseriert u. eingeruckt werden mochten.

1653.

gnabigst, Ihr wollet Ung zu unterthänigsten Shren ernente Johan und Matthias Koch nicht allein andern Wollmafing; und würdigen Personen gleich halten, sondern auch sie in den numerum Particiorum aufteidmen und einwerleiben. An deme erweiset Und Hor ein angenehe, mes Gefallen und Wir verdiethen auch benedens mit Kayl, Gnaden gewogen. Geben in Unserer und des H. Reiche Statt Regenspurg den 3. Apr. anno 1653. Unserer Reiche des Köm, im 17, des hungarischen im 28. des Boheim, im 26.

#### LXXXIX.

1671. Ceopold von Gottes Gnaden, erwählter Römischer Anfer ju allen Zeiten Mehrer bes Neichs zu. Ersame Liebe getreue. Bis hat der Wohlgebohrne, unser von des Riedberg and Weissenborn, in Unterthänigsteit ju erkennen gegeben, als hatte wenl. Sein Aufer Maggaer und Weissenborn, in Unterthänigsteit ju erkennen gegeben, als hatte wenl. Sein Vater Maggaer nit allein ber gend im Magistrat eine gedeime Kaatde Seiele etliche Jahr lang, bis dereibe endlich in würckliche Kaaf. Dienst getretten, beissen wenden auch das ben dessen Abreit von word, unserm im Gott ruhenden herrn Zutern und neissen vor geraben am hohlen der Neich, Kanjes Are dien der nicht erhoben herrn Zutern in bester und ben der Anglie mill und glorwürdigsten Anderten an Euch gladig erserbiert worden wäre, dahin bedacht zu senn, daß gethant kelle chistens mit einem anderwert zigen subiecht aus der Angleist fern, das zu eine der fiche der dato nicht erfolget wäre. Uns dahere geborsamst dietend, weilen Ersch donne des Schifte Jahr das gestellt der Stittend der fichen nechst davon gelegenen Guettern auf bietle, daß, wir gnädigist geruhen wollten, die Berstung zu thun, damit Ihme bery der im nächst fünstsigen Augusto bevorstehnden Randsbellagli desse vor eine Machalen wegen fein und seiner Werter werde möchte. Wann wir dann diese sie eine unterthännigte Vitte gnädigst angeschen, dub Ihme zumahlen wegen sein und seiner Werterhanigte Vitte gnädigst angeschen, dub Ihme willschen mollen; allie begehren Wirt under Angestallter Dienste in Gnaden willschen mollen; allie begehren Wirt under Angestallte geneißen lasten. Am der der ernanten Graf Paul Anggern zu oberierter zur Zeit vacierenden Gebainne Kathe Greich ern gehint Endogen werden der erstellt den ercht der gestellte geneißen lassen, wirder under Erdatet ihr unser nach diesist gräßligen Willen, und Wir finde und mit Angl. Gnaden gewogen. Geben in unserer Staat Wiene den Angestellt und Wir finde und mit Angl. Gnaden gewogen. Geben in unserer Gratt Wiene möden im Dereghenden der Jeweischen und der Scheinen den d

#### XC.

1697. Wie espold von Gottes Enadon Ermöhlter Adnftlater. Aufer i. e. Befennen offente lich mit diesem Brieff, und thun dund allermanniglich; Dennach Wie Und einher Angleilichen angetrettenen Aegierung insonderheit angelegen son laßen, wie mit ale lein demen im Jeiligen Neich erfaldwenen Befehverlichfeiten zu Nuhe geholffen, sondern auch sonsten die allde, devorad in Unsern und des Jeiligen Reiche Schaben dergeberachte gute Ordnungen und Boliecpen erhalten, und mehrered bestügen Kriede Schaben dergeberachte gute Ordnungen und Boliecpen erhalten, und mehrered bestügen Reiche Schaben die eine Benich geführt worden, was gestalten weiland lusfere Vorstwere Komiss schaben gefest und Könige ex speciali grafia et ex plenitudine Potestatis Caclarese absond bestügen, beständ beziehren beständ beziehren gesetz und aufgenommen, dannenhere Wir auch aus Allergnädigste Kansers und Batterlicher Kurforge eine Und zum öfferen wurdig vorgetragene Person zum Partiet in Und bes heiligen Reichs Schab Augspurg dermachten zu benennen und zu erheben nit

ungeneigt feind. Mann und nun bierzu Jobann Thomas von Rauner, Burger und Banungeneigt teino. Waith une flum vierzu Jobann Comas von Launer, Outget und Banquier in obgedachter Ertat Aughurg, feines alld piedezeit gefrühren löblich; und ehrbaren Jandel und Wandels halber, sonderlich gerührut worden, inmaßen sich dersselbe zu Beföre derung des Publici, ihrlis mit Jandelschaften, theils andern merkvurdigen Berrichtungen bervor gethan, und über zwanzig Jahr in viesfalitzen Wechslungs expeditionen und anticipationen, zu Unsern und Uniere Eribausse Diensten, und insonderheit zu Behall unser Vermens von der von der der der vertwegen Wie auch ihn unlängst in des Heiligen Römischen Beiche Befreit gestellt und den der vertwegen Wie auch ihn unlängst in des Heiligen Römischen Verschaft gestellt geste Diefen und mehr andern uns bewegenden Urfachen über bas mit wohlbedachtem Duth, aus tem geitigen Rath und rechtem Biffen Ihn Jobann Thomas von Rauner famt allen feinen Ers ben und Erbene Erben gu Patritien und Gefchlechtern in obernanter Unfer und bes Beiligen Reiche Stadt Augfpurg allergnadigft erboben, erflaren und murbigen wollen. Thun bas, erhoben, ertlaren und murbigen Gie alfa hiemit ju Patritien von Romifch Rapferlicher Macht, Bolltommenbeit wifentlich in Rrafft Diefes Brieffs , und mainen feren und wollen. baß nun hinfuro in emige Zeit Johann Thomas von Rauner und alle feine Erben und Ersbend Erben als fur Augipurgische Geschiechter geehret, genenuet, gehalten auch aller und venv erven ais jur rungspurgnior Betopiechter geoprer, genenuer, gehaften auch aller und jeder Kreibsjetten genießen, auch derschieben Aemter, Aufshelfellen und Würchigkett stönig kenn folken, wie andere Geschlichter und Patritit der Eradt Augspurg dessen alles genießen und fähig seinal ungekindert allermäuniglich. Und gehieten derauf allen und jeden Chreiken, und Kreiklichen und Weltlichen, Præderen, Graffen, Kreven, Herren, Kuttern, Knech-ten, Landschieben, Supplentischen, Bishoniken, Kohen, Pakegen, Wertweiseren, Ander-ten, Landschieben, Schulchessen, Burgermeistern, Richtern, Lüchen, Burgern, Germeins Landschieben, Schulchessen, Supplentischen, Kohen, Burgern, Germeins ben, und fonft allen andern Unferen und bes Reiche Unterthanen, und Betreuen, in mas Burben, Ctand oder Befen Die fennd, furnehmlich aber ben Ehrfamen, Unferen und bes Reiche lieben getreuen N. Pflegern, Bebeimen, Burgermeiftern und Rathen ju Augfpurg, daß Gie Diefe alfo von Uns jum Patritio gewurdigte und erhobete Perfon Dafur halten, ebs ren, erfennen, auch Ihne wie andere Befchlechtere ju denjenigen Memtern, Rath : Stellen und Burbigfeit, fo nur benen Befchlechtern anvertrauet werben, gleichfallf tommen laffen, und bargu tauglich und und fabig achten, auch fonften wieder Diefe Unfere Ranferl. Burdts gung nichts thun, handlen oder furnehmen, noch bas andern zu thun gestatten, in feine Beiß noch Weg, als lieb einem jeden fene Unfer und bes Reichs schwehre Ungnade und Etraff, und bargu ein Don, nemlich zwanzig Marcf lotigen Goldes, gu bermeiben, Die ein feber so offt er freventlich hierwider thate, Une halb in Unfer Kapferlich Cammer, und den andern halben theil viel befagtem von Une hiemit erflärten Patritio und deßen Erben, ein oder dem andern fo hierwider beleidigt wurden, unnachläßig zu bezahlen verfallen fenn folle. Dit Urtund Diefes Brieffs, befiegelt mit Unferem anhangenden Innfiegel, Der geben ift in Unfer Ctabt Bien ben zwanzigsten Tag Monathe Decembris nach Chrifti unfere lieben Berrn und Geeligmachers Gnabenreichen Geburth, im Gedzehenhundert und Giben und Meunzigiten, Unferer Reiche bes Romifchen im Bierzigften, bes hunggrifden im breprund Des Bobmifchen im given und vierzigften Jahre.

#### XCI.

Sarl ber Sechste von Gottes guaden Erwehlter Römischer Rapfer ic. 2c. Ehrfambe Lies be Getreüe; Wir haben Euere den Ung eingereichte Unterthänigfte Bitte in puncto der Berstattung der Naths-Bablen, nach den Inhalt Unfers Anfreilichen Refeript ivom Sechs und Bwangigsten Julij Sibenzehenhundert acht und zwangig auf die in dem darinnen gum Fundament geseten, und der Unserer Kapferlichen Commission im Jahr Siebenzehenhundert Achtungeben errichteten Regimentselerbund porgeschieben erichteten Regimentselerbund werden der der betreffend in Kapferlichen Gnaden dergestalt verwilliget, daß die der mahlige, und fernerhin sich ereignende Rathes Vacaturen Besag angezogenen Regiments

1731.

#### XCII.

Mir Carl ber Gechfte bon Gottes Gnaben Erwehlter Romifcher Rapfer zc. zc. Befennen 1737. fur und und unfere Rachtommen am Reich, offentlich mit Diefem Brieff, und thun fund allermanniglich, wiewohl wir aus Romifcher Ranferlicher Bobe und Burbigfeit, bars ein und ber Allmadhtige nach feinem gottlichen Willen gefeget und verordnet hat, auch ans ein und der aumaging nach einem gottlichen Wielen geiget und veroronet pat, auch die gebohrner Gitte und Rilbigfeit allezeit geneist fenn, aller und ieber unferer, und des Heistigen Römischen Keichs Unterthanen und Getrenen, Ehr, Rug, Aufnehmen, und Bestes zu bestehen. Der ist doch unter Ausstell. Gemuth mehr begierleh und geneigt, denen Unfere Kanfert. Gemuth mehr begierleh und geneigt, denen Unfere Kanfert. Gemuth mehr begierleh und geneigt, denen Unfere Bond mitgutzeilen, und Sie mit sohden Botteleten, deren Vor-Eltern und Sie von Gelbirth und Sippsfahft aus uralt adelichen, oder auch neuern, bon Romifchen Rapfern und Ronigen in Des Reiche Abel Stand erhobenen Gefchlechtern berftammen und fich gegen und, und unfern Borfahren, bem bepligen Romis fchen Reich und unferm loblichen Erze hauß Defterreich, in aller gehorfamfter und williger Dienftbarteit treu berhalten und bezeugen. BBain Bir nun gnabiglich angefeben, mabrges nommen und betrachtet Die treue, ftattlich anfehuliche gehorfambite und erfpriefiliche Dienfte, fo Bepland unfern Dochgeehrten Borfahren am Reich, Romifchen Rangern und Ronigen, und gemeinem Beefen, unfere und des benligen Romifchen Reiche Ctatt Mugfpurg, und berfelben Patriciats- Familien, befondere in benen fomobl altern, ale neuern Reiche, und Inchen: Rriegen mit mehrmabliger Darfejung Gute und Bluts ribmitch erwiefen, wie auch bas respective uralte Belei Littere und geblich Derfommen erftzedachter Aughungst fehr Patriciates - kömillen, als mit benen es bie fundbare Geschaffenbeit bat, baß Einige bon vielen Sæculis, und givar lang juvor, ebe fie fich in die Statt Augfpurg begeben, in einem Abelichen und Rittermaßigen Staat und Stand gelebet, bergestalt, baf fie auch, wie aus benen offentlichen Befchichten, authentifchen Urfunden und vorhandenen vielen Monumentis publicis erhellet, ju benen bor biefem im Bebrauch gewesenen offentlichen Turniern und Ritter Spielen gelagen worden, mit gurften, Beaffen und herren geftochen, und Siftered bir Seffe Preng bavon getragen haben; mithin dann auch forwohl vors als nach dem Jinffificen von Kapfer Carl dem Jinffien in Anno Laufendt, Junf bundert, Acht und Bierzig, wider aufgehobenens und furnemlich dem Patriciat allda ju Augspurg rektiruirten

Stadt: Megiment, wegen ihrer sonberbahren Treu, Zugend, Sapferleit und Gelehsfamtlei, von Vomisschen Kapfen, Königen, auch Surren von Freich vieleitigt un aschip ischen sweicht von ihrer bei bei den kriebe von der gebraucht, is so gar etweiche aus den enneisten in gestlichen Sanden, und von von von der gemacht, is so gar etweiche aus denneisten in gestlichen Erand, in weltlichen ober zum Kreybert. Eräflich, auch Fürstlichen Staden nut wieden noch den zu Mchristlichen werten mit vielen noch beit zu Lag florienden vornehmen kom erhoben worden seiner in den nut biefen noch beit zu Lag florienden vornehmen kannlien auf Domistliften, zeutschen und Kathelber Orben aufgeschwohren, und vielen met haben, ob sie schon ungleich im Stadt: Nach zu Aughung geressen, und wir fließtig im unbeschadet solch Bestlich Kreyberrliche vorr Abelichen Stautes, Wärder. Ehren, und Nichten darin wohl siem mögen. Und dam der gegenvertige, annoch lebende Particiats-Geschlichter, allda zu Augspurg, bis auf diese Etunde, ihrem erlangten Weltsaus ich gelessen der der einer tugendbafften und tapfern Auglichung rühme ich gervorthun, von dem Einsemmen ihrer Eren Amster, oder eigenen Statern und Neusen nicht ern fich ernabet und derweit nicht ernumigen.

In gnadigster Betrachtung nun viefes, der Ausgrurgischen Patriciats-Kamilien hers
achrachten, und big dato conserviren Avelschares, und in Anseinung, daß das würck
liche Regiment des gemeinen Welene dasselbst, nach Verordnung Rapkers Caroll des Funkten, annoch immerfort, von selch uralts Welichen, oder binach von Kömischen Kagken,
wegen gleichfalls etwordenen iblichen Verdeinsten und Gegrechaften, in des Neichs Wolfe
Etand, erhobenen Geschlechten und Perschonen nub Gegrechaften, in des Neichs Wolfe
Etand, erhobenen Geschlechten und Perschonen haupfsächlich gesühret wird, derer Verter
Edheren und die, der ihnen anvertrauten Negierung diese vollereichen und derühnten Setzt bischen mit aller lobwirdigen Sorgsfalt, Wachstamteit, und Prudenz, zu der ziedesmaße ligen Kömischen Kanskern und unsern allergnächigken Gesalen, auch gemeiner Statt zu hos derweite unser werden und aufnehmen, rühmlichst vorzestanden, auch ein übrigen, gegen Hoche ermelte unsere Vorsächen, uns und dem hopigen Kömischen Reich, nicht vorziger unsern Ershauß Delkerreich fich iederzeit im unverbrüchlicher Texeu, Sehorfaun und Devotion ohns ausgesetzt finden lassen, derziehen Wir und dann von ihnen und ihren Nachsommen nicht weniger linkfig gnadiglich verschen und vor fichert balten.

1737.

spung, ewissich unter unferm und unferer Nachsemmen Tital und Nahmen obbemelbees Prædicat und Ehrene Bert: Edel: im Schreiben und Neben und allen andern Handlungen, und Geschäffen zugelezt, und zegeben werde. Bertsehen und unde gebierhen anch neben seis bigen, nicht weniger allen übrigen, des hepligen Kömischen Keiche Shursürsten, Falenen, Genaten, Genaten, Fregen, Herren, Edden, Communen, und sonst allen, auch unser er Erdskönigreichen, Kürssenhamben und kanden, Unterthanen, und Setreuen, daß sie, samt und sonderes, nun und zu ewigen geiten vielgebachten Magistrat zu Aughpurg nach zu hat diese unfere ertheilten Kapseilichen Diplomatis mit dem zugelegten Prædicat und Titul: Boet, edenmäßig bechren, und tractiren sollen. Das meinen wir ernstlich. Mit Utrfund diese Prieses, bestiggt mit unsern anhangenden Kapseilichen Innsigel, der gebei ist untserer Etad Wien, den achten Tag Wonaths Februarii, nach Ehrstit unsere lieben Prern und Seckspmachers Sinademeichen Geburth im Zausender Sinademeichen Geburth im Tausender Sinademeichen Schurth im Tausender Sinademeichen, im Versund Drepsigisten, von Schulaus der Aughaus Scheimischen, im Berezund Drepsigisten, des Hungarischpund Söheimischen ebenfalls im Sechs und Indexe gisten Jahre.

#### XCIII.

Bir Carl ber Gechfte von Gottes Bnaden Erwehlter Romifcher Ranger zc. zc. nen Offentlich mit Diesem Brief, und thun fund allermanniglich, welcher gestalten Und bie Eble, Unfere und bee Reiche liebe getreue N. Pfleger, Burgermeister, und Rath Unferer Rapferlichen und Des Bepligen Romifchen Reichs unmittelbahren frepen Ctabt Mug fpurg allerunterthanigft gebetten , bas Privilegium , welches erftgebachter Stabt bon Bens land Rapfer Sigismundo im Jahr Bierzehen hundert Geche und gwangig ibrer Reiches und Land Dogrey halber, ertheilet, und von Unferen Borfahreren am Reich, Romifchen Rans feren und Konigen, glorwurdigfter Gedachtnug, von Zeit ju Zeiten gnabigft confirmiret teren und Kongen, gebruchigner Grodynus, both 32rt al Zeiten gindogt comminer worden, auch linferes Allerhöchften Orths ju confirmiren und zu bestatrigen allegnadigft geruhen mögten, welches nach vorgebrachter glaubwürdigen Bischrieben stehet, und asse lautet: Wir Sigmund von Gottes Gnaden Kömischer Künig is. 21. Geben zu Wiennen nach Christi Geburt Vierzehen Inndert Jahr, und dar nach in dem Geods und Iwangigsten Iahr un nach in dem Geods und Iwangigsten Iahr un nach in dem Geods und Iwangigsten Iahr un nach fen Donnersfag vor dem Senntag zu die in der Valken. Das haben Wir angeschen, auch sleche er verdennaten Stadt Recht gern, Burgermeisten, und Rathe ju Augipung bemuthige ziemliche Gitte und getreue un verbrofene Dienfle, so ihre Borfabrere und fie Wegland Unferen Glowwirbigsten Worfab, reren am Rich, Komischen Kagfren und Königen fo wohl, als link, von dem Antritt Unferer Ranferlichen Regierung in viele Weege mit Darftredung ihres Bermogens in Gut und Bluth, fonderlich in bor legterem Reiches Rrieg, offt williglich gethan haben, gumahe len auch in gnabigfter Betrachtung ihrer vorfichtig und ruhmlich geführten, und fortfuhrens ben Regierung, fo fie binfuro gu ber gemeinen Ctabt beftem, mithin barburch ju Unferen und bes Benligen Reiche Dienften gleicher geftalt ferner mohl thun tonnen, mogen und fol len: Und barum mit wohlbebachtem Muth, gutem Rath, und rechtem Wifen ihnen, und ernanter Stadt Augfpurg, und allen ihren Nachfommen por, inferirtes Privilegium Sigismundeum nicht allein feines gangen Innhalts gnabigft confirmiret und bestättiget, sondern auch solches vermög Unferes erft legthin den Funften dieses lauffenden Wonaths und Jahrs nach der Cachen genauen Unterfnch, und Uberlegung an fie gnadigft erlaffenen Rangerlichen Referipte babin erlautert und declarirt baben, erlauteren und declariren auch baffelbe biere mit und in Rrafft Diefes, daß nehnlich von nun an, und ju ewigen Beiten, ben allen fich funfftig ereignenden Erledigungs, Fallen ber Reiches und Land Dogicy, benen Pflegern, Burgermeiftern , und Rath der Gtadt Mugipurg fren bleiben folle , Une ale Romifchen Rans fer, und Unferen Rachfolgeren am Romifchen Ranferthum, einen Reichas und Lande Dogt abne Unterscheid er fepe ein fremde Stands; oder Abeles Person, oder ein einheimis

schen abelicher Patricius, ju benennen, und biesen mit besagter Acidos und Land dogge ju belehnen, dem herteinen gemäß, Unst unterthänigst zu bitten, demselben wir sodann ben Bann verleisen, und obselagtem Kaußers Sigismund Privilegio gemäß, zugeden wold in, daß anstatt Unstere und eines jedesmeissen Kömischen Andbers ein solcher Reichse won Lands dog in den Antologische Andbers ein Schaft und ihre Rachtware eine Antologische Andberschen Andogen der Beigen, wie bestehnen, als benjenigen, welchen Wie nud Unstere Andbommen auf gedachen Magistrats zu Auglepurg geziemende unterthänigste Bitte, vorgedachtem Privilegio gemäß, geben und beschen verden: Ihm bas aus Kansselvichen Andrie Wachtwaren Privilegio gemäß, geben und beschen verden: Ihm bas aus Kansselvichen Kansselvich und konsten, die den and wie der Kansselvich und mein sein, segen, und wosen, daß das den einverleibte Privilegium Kansserst, und mit wielen, Daß das den einverleibte Privilegium Kansserst, und wie den der Kansselvich und eine Andrie Gemäßen werden und beschen, räffig und mächtig seyn, setzt und ber Andrien, Claudlung, Ihnstlungen Weinungen und Degereiffungen, fräffig und mächtig seyn, setzt und ber Andrien der Verläufer, der einer einer einer einer einer einer und bei gemelbt von Auge siner und der der Angereich und beim zehnigen Weinurg und ber Angere handsbarn, schäher und Schien, sied beiere, sied berücht gederauchen, und verhältig der mischen Reich, und bein genigen Weich, und bein den genigen Weich, und bein den den der einer Kechten und Gerechtigtet unschaltlich.

Und gebiethen darauf allen und jeden Churkuren, Kurften, geift und weltlichen, Pradeaten, Grofen, Krepen, herren, Nittern, Anachten, Lands Marchallen, Lands Handler, Lands Dauptleuthen, Lands Landschaften, hauptleuthen, Dauptleuthen, Bisbomen, Bögten, Pflegern, Betweiterten, Austleuthen, Lands Michtern, Schulkenfer, Surgermeistern, Richteren, Kathen, Burgeren, Gemeinden, und honst allen anderen Unstern und des Neichs Unterthanen und gesteren, Gemeinden, und honst alle naderen durcher und des Neichs Unterthanen und gesteren, in was Würden, Stad der underen Unstern und weichstellt der des Verlags und der Verlags und

### XCIV.

Benedictus Epüs. Servus Servorum Dei ad perpetuam rei memoriam in supremo Aponolatus Solio infensa Dei providentia nullis sīris. suffregantibus meritis fed solum
p. inefabilem Divine bonitatis abundantiam constitutui intendimus p. que votis personarum quarūlibet... S. Rom. Ecclie sidelium preclaris earum exigentibus meritis opportunė consiliutur, et propterea ea que desuper à Predecessoribus sīris. Romanis Poninicibus providė sata suisse et concessa comperimus approbamus & confirmamus, ut
que firma perpetuo et illibata persissant, cum à nobis petitur Aplii. muniminis adicimus firmitatem prout locorum et personarum Qualitatibus matura deliberatione penstis a

1741.

satis conspicimus in Dno. salubriter expedire. Sane pro parte Dilectorum Filiorum modernorum Consulum et Senatoru Catholice partis Rei publice. Augustane Provinc. Moguntine Nobis nuper exhibita petitio continebat quod alias fel. Record. Clementi XII. P. P. Predecessori firo, pro parte tunc existentium Consulum et Senatoru Cathl. partis d. Rei publ. Provin. prefate exposito quod in civit. August. Provinc. prefate una in S. Mauritii ac alia in Sti. Petri nec non reliqua Prepositura in S. Gertrudis Secularibus et forsan insignibus Collegiatis Eccliis, que inibi dignitates principales non tamen ele-ctive existebant, ac Decem in prima et Sex in secunda nec non quatuor in Tertia Dictis Collegiatis respective Ecclis. Canonicatus et prebende erecte et institute ac erecti et inflituti respective reperiebantur. Quorum Cañon, et prebendarum dum pro tempore vacant collatio provisio et omni modo alia Dispositio ad pro tempore existentes Prepositos seu Capitula et Can. Dictaru Colleg. Ecclaru cessantibus reservationibus et affectionibus Apliis, spectabat et pertinebat, quodq; etiam aliàs Ipsi . . . eisdem et pro tempore existentibus Patritiis et Civibus et corum ac Civifsarum Filiorum huiusmodi Cathol, partis Dicte Civitatis Auguste provin, prefate Filiis huiusmodi quod ex tunc deinceps perpetuis futuris temporibus Eccliarum Collegiataru Prepositure prefate, cum primum illas et illarum quamlibet p. cessum aut resignatione ex causa permutationis, vel decessum aut alias quomodo libet ex illas feu illarum quamlibet tunc respective obtinentium personis seu respective obtinentis persona etiam apud sedem Aplcam, ptam, vacare contigifset, et futuris illarum pro tempore quomodo libet occurrentibus vocationibus postquam tamen bon, mem. Alexander Sigismundus dum viveret Com. Palatinus Rheni et tunc Existens Epus. August. Dicte Provin. e vivis decessisset et non alias nec antea, cum attestatione fimplici feu ordia. habilitatis et Idoneitatis ad Dignitates pro tempore existentis Epi. August. d. Provin. pro prima videlicet Clerico seu Presbytero Patritio feu Civi aut Civis vel Civifse huiusmodi Filio tam in dicta Civit. August. Provin. predicte quam in eius districtu et ubiq; permanenti duntaxat idoneo tamen et capaci, pro altera vero vel eiusdem aut alterius ex Dictis preposituris vacationibus cum dicta atteftatione Clerico feu Presbytero Diocesano August. dicte provincie et sic alternatim in omnibus fuccessive contigentibus earum respective vacationibus cum obligatione tamen de eis pro tempore previsis apud Dictas Collegiatas Ecclias, percombination and several services and the several services and several services and several several services and several severa remanente Preposituris ptis. reali et continua reservatione Aplca. et sine aliquo illarum prejudicio quodo; etiam cumprimum fingulos et fingulas dictarum Ecclarum Collegiatarum Canonicatus et prebendas husoi. p. cessum etiam ex causa permutationis vel Decessum seu privationem, aut religionis ingressum et professionis emissionem, vel matrimonii contractum feu quamvis aliam dimifsionem vel amifsionem cuiuscung; vel quorumcung; illos et illas tunc et pro tempore obtinentium aut alias quovis modo etiam apud fedem Aplica. pfram. ac etiam in aliquo ex mensibus eidem Clementi predecefsori firo. et Romano Pontifici pro tempore existenti Aplcas. ant Cancellarie Aplce. regulas vel concordata germanie, feu alias quomodolibet tunc et pro tempore reservatis vacare contigifset, ex tunc prout ex ea Die et e contra postquam vacavifsent ut preferebatur, etiam si quicunq; illos et illas nunc et pro tempore obtinentes dicti Clementis predecessoris nri. aut Romani Pontificis pro tempore existentis vel eiusdem S. R. E. Cardinalis viventis seu desuncti familiares continui comensales, aut Jurium Camere Aplcæ, debitorum collectores vel unici subcollectores, aut Romane Curie officiales quoquomodo fuissent, aut illi et ille alias specialiter vel generaliter reservati vel affecti ac reservate vel affecte seu litigiosi vel litigiose extitissent seu existerent etiam pro prima Clerico seu Presbytero Civi aut Civis vel Civise originariorum filio huiusmodi tam in dicta Civitate August. Provin. prefate quam in eius Districtu prefato et ubiq; permanenti duntaxat absque ullo tamen prejudicio indulti primum precum pro tempore existen-

ti Romanorum Regi in Imperatorem electo Apica, autoritate pta, concessi, pro altera vero vice vel corundem vel aliorum ex dictis Can et Prebendis vacationibus Clerico fen Presbytero Diöcesano August. Dicte provin, et sic alternatim in omnibus successive contingentibus eorum respective vocationibus p. Dictum Clementem Predecesorem et sedem Aplcam, ptam, tantum conferri omnino deberent eadem Aplca, authoritate perpetuo concessit, et indulsit nec non quascung; collationes provisiones et quasvis alias Dispositiones de preposituris prefatis ac singulis Canonications et Prebendis dictarum respective Colleguatarum Eccilarum huoi. quovis modo in posterum ut preferebatur vacaturis, et ficut etiam preferebatur conferendis illarum et illorum pro tempore respec. occurrente vacatione quibuscung; Clericis feu Presbyteris alias ut pariter preferebatur quoad dictas Preposituras videlicet Patritiis feu Civibus aut Civium vel Civifsarum originariorum filiis et Dioecefanis dumtaxat qualificatis quomodo libet factas nullas et invalidas nulliusa; roboris vel momenti fore et esse ac pro nullis et infactis haberi et censeri debere nec ius aut coloratum Titulum possidendi cuiquam alteri tribui posse et fi fecus fuper his a quoquam quavis authoritate scienter vel ignoranter contigiset attentari irritum et inane decrevit pro ut in litteris Aplcis. pti. Clementis Predecessoris niri. desuper expeditis plenius continetur. Nuper vero . . . cum autem ficut eadem petitio subiungebat pti. moderni consules et Senatores dicte Cathle. partis Rei puble. Auguft, provincie prte. citra ullum huiusmodi provisionum preiudicium plurimum cupiant ptas. litteras Dicti Clementis Predecefsoris pro maiori illarum validitate et observantia p. Nos et sedem Aplcam. ptam. ut infra approbari et confirmari pro parte eorundem modernorum consulum et Senatorum Nobis fuit humiliter supplicatum, quatenus eis in premissis opportune providere de benignitate Aplca, dignaremur. Nos igitur qui quantum cum Dño, possumus Personas quaslibet de Cathlea, fide optime meritas ad exauditionis gratiam libenter admittimus, ptos. modernos Consules et Senatores specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes ipsosq; et eorum quemlibet à quibusvis excom. fuspensionis et interdicti aliisq; Ecclifcis. sententiis censuris et pænis à iure vel ab homine quavis occasione vel causa latis si quibus quomodolibet innodati existunt ad effectum presentium tantum consequendum harum serie absolventes et absolutos fore censentes huiusmodi supplicationibus inclinati ptas, dicti Clementis Predecessoris litteras favore Patritiorum seu Civium aut Civium vel civifsarum originariorum Filiorum et Diœcessanorum August. provin. ptæ. ut prefertur concessas cum omnibus et singulis in eis contentis clausulis et decretis Aplca, authoritate pta, tenore presentium perpetuo approbamus et confirmamus illisq; perpetue et inviolabilis Aplce, firmitatis robur adiicimus presentes quoq; litteras femper et perpetuo validas et efficaces esse et fore fuosq; plenarios et integros effectus fortiri et obtinere ac ab omnibus et fingulis ad quos quomodolibet nunc spectat et spectabit pro tempore in futurum firmiter et inviolabiliter observari et adimpleri debere nec ullo unquam tempore ex quocung; capite et qualibet causa quantumvis juridica et legitima pia privilegiata et speciali nota digna, etiam ex eo quod quicung; alii in premissis et circa et etiam quomodolibet et ex quavis causa lus et interesse habentes aut habere pretendentes illis non consenserint nec ad id citati, vocati et auditi fuerint, et cause propter quas eaedem prites, littere emanaverint adducte verificate et justificate non fuerint de fubreptionis vel obreptionis aut nullitatis vel invaliditatis vitio seu intentionis fire, aut ius vel interesse habentium confenfus aut quolibet alio quantumvis fubstantiali fubstantialissimo et inexcogitato ad specificam et individuam mentionem et expressionem requirend, perfecto, sive etiam ex co quod in premiffis fen corum aliquo folemnitates et quevis alia servanda et ad implenda fervata et adimpleta non fuerint, aut ex quovis alio capite a jure vel facto aut statuto vel confuetudine aliqua resultante feu etiam enormis enormissime et totalis lefionis aut ex quocunq; alio colore etiam in corpore iuris clauso feu quavis occasione vel causa etiam quantumvis justa rationabili et privilegiata ac tali que ad esfectum validitatis premifsorum necessario exprimenda foret, aut quod de voluntate fira, huius-

modi

modi et aliis superius expressis appareret, seu aliter probari posset notari, impugnari, invalidari, retractari in ius vel controversiam vocari aut viam vel terminos Juris reduci, vel ad mrius eas reftitutionis in integrum aperitionis oris reductionis ad viam et terminos jutis, aut aliud quodcunque juris facti gratie vel justitie remedium impetrari. feu etiam motu proprio et ex certa scientia deg; Aplce, potestatis plenitudine concesso vel impetrato quempiam uti, seu se juvari posse neq; ipsas presentes litteras sub quibusvis similium vel dissimilium gratiarum revocationibus, suspensionibus, limitationibus, modificationibus, derogationibus aliisq; contrariis dispositionibus etiam per nos et successores Nros. Romanos Poutifices pro tempore existentes ac Sedem Aplcam. presatam etiam motu scientia et potestatis plenitudine similibo etiam consistorialiter ac alias sub quibuscung; tenoribus et formis ac cum quibusvis claufulis et decretis etiamfi de eisdem ac pñtibus litteris earumg; toto tenore ac data specialis mentio siat pro tempore factis et concessis ac faciendis et concedendis comprehensas sed semper et omnino ab illis exceptas et quoties ille emanabunt, toties in priftinum et validissimum ac eum in quo antea quomodolibet erant statum restitutas, repositas et plenarie reintegratas ac de novo etiam sub quacung; posteriori data prefatos modernos Consules et senatores eorumque successores pro tempore spectabit quandocung; eligenda concessas esse et fore fuoso; plenarios et integros effectus fortiri et obtinere licq; et non aliis in premifsis omnibus et fingulis p. quoscunq; judices ordinarios vel delegatos quavis authoritate fun-gentes etiam causarum Palatii Aplci. Auditores ac prefate S. R. Ecclie. Cardinales etiam de latere legatos vice legatos dicteq; (edis nuntios et quoslibet alios quavis authoritate potestate prerogativa et privilegio fungentes ac honore et preeminentia fulgentes judicari et definiri debere et fi secus his a quoquam quavis authoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari irritum et inane decernimus non obstantibus quantumvis opus fit de jure quesito non tollendo et quibusvis aliis ñris. et cancellarie Apice. pte. regu-lis ceterisq; Apicis. etiam in Synodalibus, Provincialibus, generalibus, universalibusque concilis editis vel edendis specialibus vel generalibus constitutionibus, et ordinationibus dictarumo: collegiatarum Eccliarum etiam jurato confirmatione Aplca, vel quavis firmitate alia roboratis ftatutis et consuetudinibus privilegiis quoq; indultis et litteris Aplcis, Collegiatis Eccliis, ptis. earumq; Capitulis et Canonicis ac quibusyis aliis fuperioribus et Personis per quoscunq; Romanos Pontifices Predecessores firos, in genere vel in specie aut alias in contrarium forfan premifsarum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis, quibus omnibus et singulis etiamsi de illis eorumq; totis tenoribus specialis specifica, expressa et individua ac de verbo ad verbum non autem per claufulas gñles, idem importantes mentio feu quevis alia expressio habenda aut etiam aliqua exquisita forma ad hoc fervanda foret tenore huiusmodi ac fi de verbo ad verbum nihil penitus omisso et forma in illis tradita, observata inserti forent pñtibus pro expressis et insertis habentes illis alias in suo robore permansuris latissime et plenissime ac specialiter et expressè nec non oportunè et valide hoc vice duntaxat harum serie derogamus cœterisq; contrariis quibuscunq;. Nulli ergo omnino hominum liceat, hanc paginam nre. Ablois, ppetue approbationis conftois roboris addictionis decreti ac derogationis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentari pre-fumserit indignationem Omnipotentis Dei ac Beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius fe noverit incurfurum. Datum Rome apud Sanctam Mariam majorem Anno Incarnationis Dominice 1741, Nonis Decembris Pontus, Nri. Anno IIdo.



Ber=



# Bergeichnuß,

aller berjenigen Familien, welche fich feit ben alteften Zeiten, fo viel befannt ift, in ber Mehreren Gefellichaft befunden haben, und ber Ge fchlechter Ctuben . Benoffen gewesen find, mit Ausnahm berjenigen, welche theil's ebemahls unter ben alten Beichlechtern fich befunden, theils nach ber Beit in bie Babl berfelben aufgenommen morben finb.

Das Zeichen \* bedeutet Diejenige gamilien welche fich noch unter Der Befellichaft befinden. O Bann einer ober mehrere aus einer Ramilie im Rath ober Bericht gemefen.

Im XV. Jahr hundert.

Marque. Bittinger. Umbach. Sorner.

QBilprecht. Granber. Beller.

pon Raltenberg, Baprifche Ebelleuthe.

Dredifel. Bridinger. fest zu Rorblingen.

Morlin.

Zuechscherer. Mangmeifter. Tott. Sauffletter. Bemmerlin. 2Bolff. bom Thal ober bon Bolffe: Thal.

Dietenheimer.

Patr. Ulmens.

Becfel. Grefilin. Cruns. Winter. Môff.

Dertel.

Schaller. Schweiglin. Goldner.

Bect.

pon Bedenftein aus Uns garn, Better ber Enrye ben Betlempalba.

Bebem, Braun. Erizmacher. Gartner. Ribler.

von Munchen, jest Bay; rifche Ebelleuthe, von Dochaltingen und Ct. Johannie Rirchen.

Rff

Fug.

Rugger. mit bem Reb im Marpen. Ctammler. mit bem 2ft. Mabler. pon ber Diofen. Elfakifche Ebelleuthe. Beifen. Roniafverger. Grimm. Schneiber. Denigel. Rathelb. Beibler. Samparter. Beufcher. Strauk. Munter. Grauf. Robler. Albershofer. Rebbun.

bon Bferfen , feiten fich ber nach in bas Elfas. Mislinger. ober von Midlingen. Comas bifche Ebell.

mit bem Geemann.

Gromein. &ber. Schweiger. Dieman. Raifer. mit bem A.

Müller.

Tegan. Ruebelebofer. Ramung.

Erlinger. ober bon Erlingen. Comas bifche Gbell.

Mielanb. mit bem Mond.

Dlog. Engelfchalf.

bernach Ebell, im Eproll. f. von Brandis Enr. 2ide

Bottmann. Ruchsmagen. Gwerlich. Zaiafcher. Schenf. Bappolt. Reich.

3m XVI. Jahr: bunbert.

Ciaharb. Menharb. Berbit.

bon Sarthauffen. Moler.

bon Binnenborf. Baginer.

Geis. O. mit ben Granat : Mepflen.

Mirhuna. Roier. Mielanb.

mit bem Pomen. Frofchel.

Engelin. bon Engelfee. Stabelin.

Robolb. Menner.

bon Almebingen.

Bienger. bon Ulm , bernach Berren von Roteneck, Enseck. Grienpubel, Razenbach und Wolfseck, v. Bu-cellin, T. III. 1. G.

Rreft. Lingt. ( hermann.

mit bem Sammel.

Chieat. Bilb. Langenquer. von Denbach.

Sohner. Elfelin. O Bermann.

bon Guttenberg, bon Rauf. beuren.

Mannlidy, O Rofenberger. bon Rofenect.

Muelich. Baua. Bangmaifter. ()

Sailer. bon Dferfen, jegt ju Dems

mingen. Bunbelfinger. Rait.

Bering. Freher. O Weitermair. Chend.

b. Cchenfenftein, Rranfis fcbe Ebell.

Merj. O

Mers. O Bahrenbubler. Ebell, aus ber Schweit, jest im Burtembergifchen Babrenb, von Bemmin

Beif gen, Beirner.

2Beif. But.

bernach bon Butelftetten. Ebell, in Carnbten.

Schwarz. Sagat. Rech. (

#### 3m XVII. 3abr hundert.

Bochftetter.

f. Cenfferts Gen. Tab. jest au Beigenburg.

Men:

f. Cenffert.

Ceis gen. Sofberren. O Sartlieb a. 2Ballfporn.

Memmingens.

Stebenhaber.

pon Boos, Reichau, Des ternau und Heilinshos fen. Memmingens. v. Bucelin. T. III. 1. S.

Giginger. () Burglin. Schorer. O

f. Genffert.

Trabel. Kraffter.

Abftammend bon Jacob gandeft Graffen v. Eraas fort und Euphemia, Tochs ter Ron. Roberte Des II.1 . Boit. in Schobtland.

Roch.

mit ben Rifchen.

Renifch.

jest in Rempten. v. Cepffert.

Borngacher. Bibermann, Benifch.

Geuter. \* Bed. () Mehrer.

Mbelgaik. Lugenberger.

Beitfoffler.

Eproll, bernach Coma. bifche Ebell, von Sauns: beim, Bailenbach zc.

Bocflin. O Baiblinger. Drenger.

Berdheimer. harber.

Bagner. Bachmenr.

Menr. Beifibaupt.

Gering, () Greiner. Mnt.

Müller.

mit bem Rab.

Rirmair. Bobmer.

Flechbeimer.

Patr. Franc. v. frn. von Berenere Frantf. Ebros nict.

Dorn Berg , Ebell, ausber Dbern Bfalt.

Menheimer.

Samman. O Bagner. () Genftel.

Inroll. Ebell, von Embe Rein.

Steurnagel. Willer.

> aud bem Garnthnifchen abes lich. Gefchl, ber Buches rer v. Draffenborf.

Christell. Bed). O Reiner.

Patr. Francof.

Barenberger. Erbinger.

Muller. O bon Mallwis, T. Cenfs

fert. Deugel.

Ronia. Darmet. Garb.

Eble pon Gilbelli.

Rrell. ( pon Grimmenftein, v. Bucellin, T. IV. L. K.

Bebenftreit. Renial.

Beurlin. @ Beller.

> Bon ben meiften vorftes bender Familien findet man außer den bier anges jeigten Orten auch Rachs richt und Ctamm, Regis

ster in Hans Manulichs Augspurg, Stammbuch, die Wappen aber derer von diesem Swe, in R. CustodisInsignibus Patr. Stirpium earundemque Sodalitat. Aug. Vindel. 1613.

- Raifer.

mit bem Sahn.

Mathan.

Linday.

Creugerer. Lindavienses.

Baubof.

bon Soffenberg.

Erhard. Heel. Kiscl. ⊙

Schließenegger. O

Broccho. Frey. ① Drester. ①

Senifth. Friz.

Borbarter. Edweigfer.

Rneulin. Feichtwed. Full.

Beccaria. Ebling. O

Bibbolg.

von Sammel.

Rnopf. Bellmein.

Pfangelt.

Hochaicher. von Wallperg, Leopold, Kaifer. Meeß, Pepfenhaußer,

Rifi. \* Thoman. ⊙

von Sagelftein, Linday. Ebers.

Lindavienf. v. Bucell. T. III. L. C.

Pfeiffelmann. Albect. Schreiber. O Pfeil. Zinlin.

Hapr. Wapr. Wintler. O

auf Doliz und Sting. Li-

Scyffried. Ferg. Panzau. Lauber. Marr. Marci. O

Reutlinger. O Buecher. von Bruiningks. jest ju Biberach.

\* Raber.

Lindaviens.

Auracher. Rlofterbaur. von Neumair. Renfternacher. O Rircher.

\* von Rab. 
Lindavienses.

Im XVIII. Jahre hundert.

Bartmann. @

v. Cepffert, Oftermair. Bentichel.

Ringelsborffer. O
Panjau. O

\* von Schaben. O Cramer.

\* von Branbhofer. O auf Sternlehn.

\* Ritter. v. Cepffert.

Cafpar.

\* Gullmann. v. Genffert.

\* Holzhaußer. von Pfifter.

\* von Salber. auf Mollenberg.

\* Fehr. von Lidl. Wachter.

Memmingens.

\* Precht. ①

bon Sobenwarth. Ravenfpurgens.

v. Cepffert.

Schwarz.

Lin-

. Comars. Mund.

von Zimmermann. () \* (Sammerlanber.

von Rauner. (.)

\* pon Rachel. auf gowenmannsed.

\* bon Froben. Braun.

. Rlaude.

#### \$0000000

Dermaliae Gesellschaft von der herren Stube. 21. 1762.

Berren Gefdlechtere. herren Belfer. A. C. . . Rhelinger von Balben-

benberg. C. . . Iffung von Trag - und

Ruenenberg, C.

. Sermart. A. C.

. . Langenmantel von Beftbeim. C. & A. C.

Berren Imbof von Spieblberg und Oberfchmambath, C.

. . Rem. C.

. bon Stetten. A. C.

. Rembold, C. . . Schellenberger von

Baimberg. C.

. . Bolgapfel v. Berrbeim und Rot. C.

. . Mmman, A. C.

a . Gulter. A. C. . . Roch von Gailenbach.

A. C. . . pon Sofflin A. C.

. . von Rauner auf Mub. ringen , Mublen :c. A. C.

Schnurbein . . bon auf Meitingen, A. C. . . pon Mund auf Eich.

ftetten, Bilfed x. A. C. . . bon Scheiblin. A. C. . . von Pflummern. C.

. . von Genba auf tanben. fpera. C.

. . bon Rhun, C.

herren von der Mehrern Befellichaft.

herr Boit von Berg. A. C. . . Bed. A. C.

. . Toman pon Bagelftein. A. C.

a a pon Rab. A. C.

. . Solshauger. A. C. . . bon Rachel auf Lowenmannsecf. A. C.

. . pon Schaben. C. . . pon Brandbofer auf Sternlebn, A. C.

. . pon Garben Eble bon Gilbelli. A. C.

. . von Ropf. A. C.

. . Febr. A. C. . . Bullman. A. C.

. Raber. A. C. . . Mitter. A. C.

. . Precht von Sobenmarth, C.

. . Cammerlanter. C. . . Schwarz. A. C.

. . von Salber auf Dot-

lenbera. A. C. . . von Rauner. A. C.

= von Froben. A. C. . von Greiff. A. C.



Regi=

# Register.

|                    | શ.          |      |             |                                                                                     |                     |                 |  |
|--------------------|-------------|------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--|
| A grarii milite:   |             |      | - 0         | Chem.                                                                               |                     |                 |  |
| Allpishofer.       |             | - 1  | <u>5. 9</u> | Egen.                                                                               |                     | 193             |  |
| 21mman 319. bo     | n Merh      | ,    | 53          | Eggenberger.                                                                        | * . *               | 223             |  |
| Apothecter.        | \$          | ,    | 75<br>49    | Egger.                                                                              | * * *               | 223             |  |
| Argon, bon         |             | ,    | 49          |                                                                                     | \$ \$               | 324             |  |
| Argt.              | 3           | 3    | 181         | Endorfer.                                                                           | 5 60 011 1.         | 163             |  |
| ange,              | ,           | ,    | 181         | Evangel. Befchled                                                                   | iter v. Geschlechte | r.              |  |
|                    | 23.         |      |             | Eulenthaler.                                                                        | 1 - 1               | 132             |  |
| Bach.              | ,           | 5    | 85          |                                                                                     | <b>3.</b>           |                 |  |
| Banmgartner.       | 4           |      | 195         | Bend.                                                                               | 1 1                 | 1186            |  |
| Bechler.           | 4           | 3    | 280, 295    | Refenmanr.                                                                          | 5 5                 |                 |  |
| Befehdungen.       |             | 5    | 12          | Rideler.                                                                            | 1 4                 | 276<br>120      |  |
| Begrabnuffe.       | 4 0         |      | 20          | Frangofifche Belag                                                                  | erung.              | 120             |  |
| Befferer.          | 4           | 3    | 262         | Sugger.                                                                             | , ,                 | 332<br>200      |  |
| Bitfchlin.         | •           | •    |             | Bullenbach, bon                                                                     | 3 3                 | 200             |  |
| Brenning.          |             | 3    | 72<br>128   | Buffen , von                                                                        | , ,                 | 44<br>46<br>22I |  |
| Brenfchuch.        | ,           | 3    |             | Sanct.                                                                              | ,                   | 40              |  |
| Burgfchaft , Leift | una         | ,    | 128. 171    | Rurtenbach.                                                                         |                     | 221             |  |
| Buttrich           | ung.        |      | 32          | 0                                                                                   | as ,                | 298             |  |
| Burgenses milite   | ,,          |      | 55          |                                                                                     | <b>3</b> .          |                 |  |
| Burger f. Gefch    |             | ٤.   | 5           | Beiftliche Ctand ,                                                                  | Befchlechter bari   | nn. 147         |  |
| Burggrafen.        | itujiti.    |      |             | encicorte encimient                                                                 | fer /               | 20 216          |  |
| Buroner.           | 3           | 3    | 52          | Befdlechter, De                                                                     | ren Urfprung, I     | o mere          |  |
| Catolici.          | ,           | 5    | 288         |                                                                                     |                     |                 |  |
|                    | C.          |      |             | Den. 4, 136, 15                                                                     | 0, 252, 342, 252    | 252             |  |
|                    |             |      |             | orten antific (3)                                                                   | iumunte, 24. erric  | nten eine       |  |
| Calenbers Unruhe   | n.          | \$   | 265         | Beienigatt. 41.                                                                     | 42. deren Zuffa     | nh unter        |  |
| Conzelmann.        | \$          | \$   | 113         | Dem Junft's Meg                                                                     | ment, 122, piele t  | perhuraen       |  |
| Crang.             | \$          | 5    | 129         | ital lat the Oth                                                                    | iot gegen Raifer    | Garl IV.        |  |
|                    | D.          |      |             | 134. Stilbe, I                                                                      | 15. 354. Gefellich  | aft. 126.       |  |
| 0.44               |             |      |             | Zange, 140. thu                                                                     | n hid im Ariea her  | nor Itt         |  |
| Dachs.             | 5           | 2    | 50          | att 320fen. 145. (                                                                  | ale Gelehrte, 146.  | im geine        |  |
| Dendrich.          | 3           | - 5  |             |                                                                                     | 47. Iperden hom i   | Muadhure        |  |
| Dettigfofer.       |             | 8    | 243         | giichen Dochitit                                                                    | aufaeichloffen ih   | holitren        |  |
| Dettigtoferifche . | Panbel.     | 5    | 243<br>156  | fcone gands (Si                                                                     | iter. 150. befreui  | then fich       |  |
| Dienftleuthe.      | 8           |      | 17          | . mit bem ganbill                                                                   | Del. 152. werben i  | ermehre         |  |
| Dillinger.         | \$          | 5    | 17<br>118   | 153, 260, 267, 30                                                                   | 9. 321. 329. 332, 3 | 12 forme        |  |
| Dorfer , deren U   | rfprung.    | 5    | 16          | men mieber zum                                                                      | Regiment, 252.      | Direnhana       |  |
| Dominus f. herr    |             |      |             | gifche , Etraft                                                                     | urgifche , Ulmifo   | he of           |  |
|                    | Œ.          |      |             | (Changelijche)                                                                      | merden nom Regi     | ment ahe        |  |
|                    |             |      |             | gefett, 282. mi                                                                     | eber einacfett of   | chana           |  |
| Edel. Pradicat,    | erhalt ber  | Rath | in corp. in | gefest. 282. wieber eingefest. 285. abers mable entfest. 306. restituiert. 309. Ges |                     |                 |  |
| Unfebung ber       | Gefchlechte | r.   | 353         | fclechter : Ctube                                                                   | n Ctube             | Cy. OG          |  |
| . ,                | - 1.7       |      | 213         | 1-411-4111 CHUCK                                                                    | V. CIMPL.           | an.             |  |

#### Renifter. Mlaner. T20 Reil. 126 Bolbbach , pom Reller. 235 275 Goldochs. 123 - Rlocfer. 49 Gollenbofer. Rnechte. f. Leibeigene 83 80 Goffenbrot. Roch. 322 Graduierte in ben alten Beiten. Rongelmann. 113 Buftav Abolph Ronig in Schweben bemach: Rrafft. 46 Rriea. Recht ber Burger barein gu gieben 10. tiget fich ber Stabt. Befchlechter thun fich barinn berbor. Ruen, von Sainzel. Sainbofer. 226 293 Salbberr. Land , Abel, mit bem befreunden fich bie Bes 130 Saller. fchlechter. 240 33. 152 Sandelichaft einiger Gefchlechter. Land : Buter. 148 Lang Bogt ju Mugeburg fan ein Gefchleche Beinrich Bifchof ju Mugeburg gieht ben Evans ter merben. Lang lifchen Die geben ein. Lambenmantel vom R. 65. bom Laufginger. 244 Leben. 14. 150. hermart. Leibeigene ber Burger. IOI Beurathen ber Burger. Lieber. 33. 152 Sochflift , barein merben Burger genommen. Lowenbergifcher Accord. 25. Mugsburgifches. Luitfried. Luithold. Sofe, an verschiedenen, thun fich Geichleche 79 ter bervor. M. Bornlin. 199 Magistri. Sofflin, bon Matthioli. 281 hofmenr. 112 Man. Doll 124 Mapr. 250. Dollarfel. Mebrere Befellfchaft Sonold mit bem gur. 190. mit ber Taube, 302 Meuting. Dopfer. 29I Milites agrarii & burgenfes. bofer. Ministeriales. 28 Dotter. Minner. 75 hon, ven 112 Mobrentopf. 130 burlocher. Mibleißen. 117 130 Burnaus. 127 Munch, von 344 Mungmeifter. 50 Yacobiten. Mung. Mamen. 107 23 3mhof. Reibhart. Morblinger. Ingenui. Interregnum. Buftanb ber Ctabt um Roteifen. bte Beiten beffelben. 35 Jung. 245 Deftreicher. Deftreicherifche Sandel. 258 Onforg. Rarge. Raufleute, Bergleich der Gefchlechter mit bens Daller. felben. Danvolff. Peutinger.

## Register.

|                    |              |           | -                       |                                    |                 |             |                         |
|--------------------|--------------|-----------|-------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------|
| Peutinger.         | ,            | \$        |                         | Sittichhaußen.                     | \$              | ,           | 275                     |
| Dfettner.          | \$           | \$        | 119                     | Ctammler.                          | \$              | 5           | 237                     |
| Pfifter.           | 5            | 5         | 170                     | Steininger.                        | 2               | \$          | 301                     |
| Pflummern, bon     | 4            | ,         | 347                     | Stenglin.                          | \$              | \$          | 302                     |
| Dimmel.            | 2            | 4         | 290                     | Ctetten, bon                       | 4               | 5           | 215                     |
| Portner.           | 4            | 4         | 82                      | Ctolybirfcb. 64.                   | beren Unri      | aben.       | 48                      |
| Driol.             | 4            | 4         | 126                     | Stube, Gefchlech                   | ters 126.       | Parificatio | n auf                   |
| Privilegia der Bef | dilechter .  | 126 TE    |                         | der 312, Dron                      | 11110 225 t     | nirb erneu  | rt. 254                 |
|                    | u/11 u/11    |           | J. 2 j                  | Guelman.                           | \$              | 5           | 54                      |
| Propftenen ben Ct  | Marie G      | e Meter t | mb Gt.                  | Gulger.                            | 4 .             |             | 7.315                   |
| Gertrand.          | s storing C  |           | 352                     | Cuijete                            | ~               |             | 7-7-1                   |
| Ottituit.          |              | ,         | 23*                     |                                    | Œ.              |             |                         |
|                    | N.           |           |                         | Thenn.                             | 4               | \$          | 296                     |
| Nappolt.           | 5            | 4         | - 116                   | Titul Der Burger.                  | 5               | 5           | 13                      |
| Raveneburger.      | 4            | 4         | 122                     | Tornauer.                          | 4               | \$          | 132                     |
| Rauner, von        | 4            |           | 330                     | Turnier.                           | \$              | s 1         | 4. 142                  |
| Regel.             |              | 4         | 247                     |                                    |                 | -           |                         |
| Regimente & Berfa  | Tima . alter | fe tu Muc |                         |                                    | u. W.           |             |                         |
| 34. junftifche. 4  | o nermiid    | te 252    | paritas                 | Belmann.                           | \$              | 5 6         | 51<br>25                |
| tijche. 309. Raif  | erliche Cor  | nmittion  | beames                  | Better.                            | \$              | 4           | 75                      |
| gen,               | triuje con   | 4         | 336                     | Bittel.                            | 5               | 5           | 220                     |
| Reblinger.         | ,            | 2.6       | 87                      | Ulftatt.                           | 5               | 5           | 192                     |
| Reinbott.          | ;            | 5         | 55.                     | Bogelin.                           | 3               | 5           | 82                      |
| Nem.               | 2            | -         | 158                     | Boblin.                            | *               | \$          | 229                     |
| Rembold.           |              | ,         | 238                     | Bogel.                             | \$              | \$          | 251                     |
|                    | 2            | ,         | 248                     | Boltmein.                          | 5               | s           | 125                     |
| Renhing.           | Di           | m aCare   | 12                      | Utichart.                          | 4               | 5           | 45                      |
| Mitter, find viele |              |           |                         | ***                                |                 |             |                         |
| Moth.              | \$           | *         | 235<br>162              |                                    | $\mathfrak{W}.$ |             |                         |
| Rudolph.           | 3            | \$        |                         | Waffen.                            | 5               | \$          | 20                      |
| Rufini, von        | *            | \$        | 346                     | Wagner.                            | 5               | 5           | 274                     |
|                    | S.           |           |                         | Walter.                            | 3               | 5           | 274<br>165<br>273<br>19 |
| Cattelin.          | ,            | 4         | 249                     | Wanner.                            | , .             | 3           | 273                     |
| Echanternell.      | 3            | 5         | 334                     | Bappen.                            | \$              | 4           | 19                      |
| Scheiblin, bon     | i            | 3         | 351                     | Beif.                              | 5               | #           | 310                     |
| Cheler.            | ,            | \$        | 304                     | Beiginger.                         | \$              | 5           | 51                      |
|                    |              | \$        | 204                     | Welfer.                            | 5               | 5           | 95<br>60                |
| Chellenberger.     | 3            | ,         | 270<br>27<br>276<br>261 | Wefisbrunner.                      | 5               | \$          | 60                      |
| Chiebs , Richter.  |              |           | 276                     | Bintler.                           |                 | 3           | 124                     |
| Cdiller.           | \$           | ,         | 2/0                     | 2Bolfbart.                         | 5               | \$          | 49                      |
| Chluffelfelber.    | *            | -         | 166                     | 20019                              | 0               |             | _                       |
| Comuder.           | 5            | 3         |                         |                                    | 3.              |             |                         |
| Cdonecter.         | \$           | 3         | 52                      | 200                                | 4               | 5           | 277                     |
| Cdoner.            | 5            | \$        | 214                     | Saugen hen mich                    | tigen Sanbl     | ungen.      | 29                      |
| Cchoppenbarfeit.   | 5            | \$        | 26                      | Zech<br>Zeugen ben wicht<br>Zobel. | 4               | \$          | 317                     |
| Chonganer.         | 5            | 8         | 114                     | Bollraper.                         |                 | 4           | 131                     |
| Chuirbein, bon     | 5            | 5         | 333                     | Bunfte. 38. 39. 1                  | merben eina     | eführt. 40  | bars                    |
| Chroter.           | \$           | 5         | 127                     | unter begeben                      | Get wele no     | rnehme 2    |                         |
| Comary, Ulrich     |              | *         | 134                     | 43. 44. der Gef                    | chlechter 2     | Banb unt    | er bens                 |
| Cenda, von         | \$           | \$        | 346                     | felben. 132, feq.                  | marken aha      | Chaft. 2    | 2 feg.                  |
| Giegel der Burger  |              | \$        | 21                      | feibeit. 132, 1eq.                 | iver out a ung  | lenales =   |                         |
|                    |              |           |                         |                                    |                 |             |                         |

Gedruft, ben Johann Jacob Lotter.

Beilen fich, durch dieses ganze Wert, in Ansehung der Wappen und deren Ansührung ben ben Kamilien, ohne Bertspulden bes Bertaßere, ein beträchtlicher Febler eingeschlichen, ders gestalt, daß dieselbe, durch die gleich nach den SS, stehende Anzeigen, nicht leicht können gefunden werden; als hat man für nothig erachtet, denen Ausser: Talen, ein besonderes Alphabetisches Register beyfrigen zu laßen, vermig welches die Wappen gat leichtlich ges suche verden Einnen. Man verhofft auch, es werde der geneigte Leser die und dort ein gefchlichene, größtentheils nicht wichtige Oruck Febler, dem Verfaßer nicht zur Last legen.

| <del>{</del> \$\phi\phi\phi\phi\phi\phi\phi\phi\phi\phi | <del>(</del> \$ | <del>(</del> \$ | <b>*</b> | <del>&gt;&gt;(</del> ~> <del>(</del> ~> | ( ( ) | ***    | <b>(\phi)</b> |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------------------------------|-------|--------|---------------|
|                                                         | I Tab.          | 216th.          | Num.     | 1                                       | Tab.  | 216th. | Num.          |
| Allvishofer.                                            | II.             | IV.             | 14.      | Blaner. 6 4 5                           | VI.   | V.     | 44.           |
| Umman.                                                  | XI.             | XVI.            | 4.       | Goldbach. s                             | XII.  | XVIII. | 3.            |
| Apothecter.                                             | 11.             | IV.             | 5.       | Golboche. s                             | V.    | v.     | 31.           |
| Argon. s                                                | II.             | IV.             | 19.      | Gollenhofer. s                          | III.  | v.     | II.           |
| Arst. s s                                               | l vii.          | VIII.           | 10.      | Bofenbrot. s                            | III.  | v.     | 9.            |
| Bachard &                                               | III.            | V.              | 13.      | Daintel. s s                            |       | viii.  | 25.           |
| Baumgartner s ;                                         | VII.            | viii.           | 17.      | Sainhofer. s                            | X.    | XIV.   | 6.            |
| Bechler, s                                              | X.              | XII.            | 11.      | Salbberr. 5 5                           | VI.   | V.     |               |
| 5 5 5 5 5 5                                             | X.              | XIV.            | 8.       | Saller.                                 | IX.   | viit   | 45.           |
| Befferer. s s                                           | IX.             | X.              | 2.       | Sangenobr. s s s                        | iii.  | V.     | 8.            |
| Bitschlin, s                                            | liii.           | v.              |          | Beiliggraber. s                         | VI.   | v.     |               |
|                                                         | VI.             | v.              | 5.       |                                         |       | viii.  | 48.           |
|                                                         | vi.             | v.              | 41.      |                                         | IV.   | V.     | 33.           |
|                                                         | vii.            | viii.           | 42.      |                                         | viii. | viii.  | 17.           |
| 018                                                     | II.             | IV.             | 8.       | 7 1 04:                                 | XI.   | XVII.  | 18.           |
|                                                         | l ii.           | iv.             | 18.      |                                         |       |        | 2.            |
| Burggraffen. s s                                        | и.<br>Х.        | XIV.            | 15.      | hofmenr. s s                            | V.    | V.     | 20.           |
| Buroner. * 5                                            | v.              | V.              | 2.       | Soll. s s s                             | V.    | V.     | 32.           |
| Conzelmann. s                                           |                 |                 | 21.      | holjapfel. s                            | Χ.    | XII.   | 10.           |
| Crang. s s                                              | VI.             | V.              | 43.      | Sonold mit dem gur.                     | VII.  | VIII.  | 14.           |
| Dachs. s s                                              | II.             | IV.             | 8.       | Sonold mit der E.                       | XI.   | XIV.   | 12.           |
| Dendrich. s s                                           | 11.             | IV.             | 21.      | Sopfer. s                               | X.    | XIV.   | 5.            |
| Dettigfofer. s s                                        | IX.             | VIII.           | 32.      | Spofer                                  | X.    | XIV.   | 7.            |
| Dillinger. s s                                          | V.              | V.              | 26.      | Sotter. s                               | 11.   | 1V.    | 13.           |
| Chem. s s s                                             | VII.            | VIII.           | 16.      | 50n. s s s                              | IV.   | V.     | 19.           |
| Egen. s                                                 | II.             | IV.             | 19.      | Surlocher. s s                          | V.    | v.     | 25.           |
| Eggenberger. s s                                        | VIII.           | VIII.           | 24.      | Surnaus                                 | VI.   | V.     | 40.           |
| Endorfer. s s                                           | VI.             | VIII.           | 3.       | Ilfung. s s s                           | 17.   | ν.     | 18.           |
| Eulenthaler. s s                                        | VI.             | v.              | 50.      | Imbof. , s s                            | VII.  | VIII.  | 9.            |
| Fend. s                                                 | V.              | V.              | 23.      | Jung. s                                 | IX.   | VIII.  | 34.           |
| Fefenmapr                                               | X.              | XII.            | 7.1      | Jung. s                                 | V.    | V.     | 35.           |
| Fibeler. s s                                            | V.              | v.              | 28.      | Sett. \$ \$ \$ 1                        | V.    | V.     | 36.           |
| Fugger. s s                                             | VIII.           | VIII.           | 19.      | Reller. s s                             | X.    | XII.   | 5.            |
| Fullenbach. s s                                         | 11.             | 1V.             | I.       | Rlocter. s s                            | II.   | IV.    | 6.            |
| Fügen. s s                                              | 11.             | IV.             | 3.       | Roch. s s s                             | XI.   | XVII.  | I.            |
| Funct. s s                                              | VIII.           | VIII.           | 23.      | Rrafft.                                 | II.   | IV.    | 4.            |
| Burtenbach. s !                                         | XI.             | XIV.            | 10.      | Ruen, s s                               | XII.  | XX.    | 4.            |
|                                                         |                 |                 |          |                                         |       |        |               |

|                      | Tab.  | 216th. | Nam.   | In a man           | Tab.  | 216th. | Num.     |
|----------------------|-------|--------|--------|--------------------|-------|--------|----------|
| Lang.                | V.    | V.     | 29.    | Cheidlin. s s      | XII.  | XX.    | 5.       |
| Langenmantel v. R.   | III.  | v.     | 2.     |                    | X1.   | XIV.   | 14,      |
| s s s bom $\Delta$ . | III.  | V.     | 3.     | Chellenberger. s   | IX.   | XII.   | I.       |
| Lauinger. s . s      |       | VIII.  | II.    |                    | X.    | XII.   | 6.       |
| Lieber               |       | X.     | 3.     | Chlugelfelber. s.  | IX.   | X. '   | 1.       |
| Luitfried. , s       | III.  | V.     | 14.    |                    | VI.   | VIII.  | 5.       |
| Luithold.            | III.  | V.     | 8.     | Schoneder s        | II.   | IV.    | 12.      |
| May. s s             | 1X.   | XII.   | .2.    | Choner. s s        |       | VIII   | 20,      |
| Mapr. s s            | IX.   | VIII.  | 38.    | Chonganer. :       | V.    | V.     | 22.      |
|                      | X.    | XII.   | 9.     | Conurbein. ,       |       | XVIII. | I.       |
| Meuting s            | VII.  | VIII.  | 12.    | Cchroter. s . s    | V.    | V.     | 39-      |
| Minner. #            | III.  | V.     | 6.     | Cenda.             | XII.  | XX.    | 3.       |
| Mobrenfopf. s        | V1.   | V.     | 46.    | Cittichhaußen. s s | IX.   | XII.   | 4.       |
| Dubleiffen.          | VI.   | V.     | 47-    | Ctainmler. s       | VIII. | VIII.  | 30.      |
| Munch. s s           | XU.   | XX.    | 1.     | Steininiger. s     | XI.   | XIV.   | 11.      |
| Mingmeifter. s       | 11.   | IV.    | 9.     | Ctenglin. s s      | XI.   | XIV.   | 13.      |
| Reibhart. s          | VIII. | VIII.  | 27.    | Stetten. s         | VIII. | VIII.  | 21.      |
| Morblinger ;         | 11.   | IV.    | 22.    | Ctolibirfc. s      | 111.  | V.     | 1.       |
| Deftreicher. s       | X.    | XIV.   | 3.     | Guelman. s         | II.   | IV.    | 16.      |
| Onforg. s s s        | 111.  | V.     | 7.     | Gulger. s s        |       | VIII.  | 6.       |
| Daller. s            | X.    | XIV.   | 1.     | 5 5 5 5            | XI.   | XVII   | 2.       |
| Danwolff. s          | v.    | v.     | 38.    | Thenn. s s s       | X.    | XIV    | 9.       |
| Deutinger.           | VII.  | VIII.  | 13.    | Cornauer. & s s    | VI.   | V.     | 51.      |
| Dfettner. s s        | v.    | V.     | 27.    | Belmann. s         | 11.   | IV.    | ii.      |
| Dfifter. s           | V1.   | VIII.  | 7.     | Better. 6 5        | 111.  | V.     | 6.       |
| Dflummern. s         | XII.  | XX.    | 4.     | Bittel. s s :      |       | VIII.  | 22-      |
| Dimmel. s            | X.    | XIV.   | 4      | Miftatt. s s       | VII.  | VIII.  | 15.      |
| Portner. s s s       | 111.  | V. '1  | 12.    | Bogelin. s s       |       | V.     | 10-      |
| Priol. s s           | V.    | V.     | . 137. | Boblin. s s s      | VIII. | VIII.  | 25.      |
| Nappelt. s s s       | V.    | V; :-  | 24.    | Boget. s           |       | VIII.  | 39.      |
| Ravenfpurger. s      | V.    | V.     | 30.    | Boldwein. s        | V.    | V.     | 34-      |
| Rauner.              | XI.   | XVII.  | 3.     | lltfchart. s s     |       | IV.    | 2.       |
| Regel. s s           | IX.   | VIII.  | 35.    | Balter. s s        | VI.   | VIII.  | 4.       |
| Reblinger. s s       | IV.   | V.     | 15.    | Wanner. s s        | 1X.   | XII.   | 3.       |
| Rembott. s           | II.   | IV.    | 17.    | Beif. s            | XI.   | XVI.   | I.       |
| Mem. s s             | VI.   | VIII.  | I.     | Beifinger. s s     | 11.   | IV.    | 10.      |
| Membold. s s         | VIII. | VIII.  | 30.    | Belfer. s          | IV.   | V.     | 16.      |
| Renhing. s           | IX.   | VIII.  | 36.    | Begisbrunner. s s  | II.   | IV.    | 20.      |
| Mitfchart. s         | II.   | IV.    | 2.     | Bindler. s s       | V.    | V.     | 33-      |
|                      | VIII. | VIII.  | 28.    | Bolfbart. s        | 11.   | IV.    | 7.<br>8. |
| Rudolph.             | VI.   | VIII.  | 2.     | Bech. s s          | X.    | XiI.   | 8.       |
|                      | XII.  | XX.    | 2.     |                    | XI.   | XVI.   | 3.       |
| Cattelin. 6 5        | IX.   | VIII.  | 37.    | Bollraper. s s s   | VI.   | V.     | 49-      |
| Schanternell. 5 5    | XII.  | XVIII. | 2.     |                    |       | 1      |          |

ERRATA. Pagina 29. liv. 11. Luithold gen, ließ Luithold. p. 91. l. 18. Johann Heinrichrefigniret, l. Job. Heinr. A. 1593. immer einer dem andern, Bictor aber euclich A. 1600.
an Her. Kugger religniret. p. 96. l. 38. Braun p. l. p. 99. p. 98. l. 2. designiret.
l. ibr. p. 184. l. 32. M. 1177. l. 1477. p. 193. l. 2. welcher zwar D. Med. & Ph. 94.
westen -- dem obnigaachtet, omittat. p. 239. l. 16. post 1624. pon. Etadis Pstegre.
p. 300. l. 6. Leutstrach, l. Keldsirch. p. 315. l. ult. n. 16. l. n. 17. p. 317. l. 8. U. 173.
l. 1739. p. 319. l. pen. n. 17. l. n. 18. p. 322. l. 7. den 19. l. den 19. Apr. p. 328.
L 25. Psteger: Stude, l. Kauffleuth Chube. p. 351. l. 26. die beede erstere, l. diese.





## Dappen du der IV. Abtheilung.

egundur. Jen



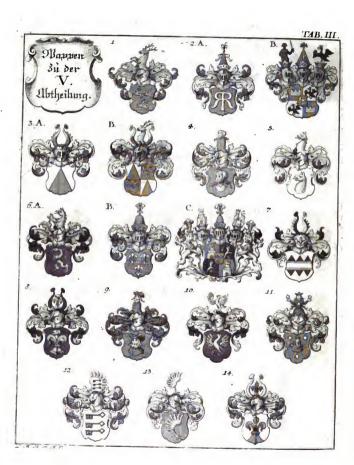







Commercial Commercial



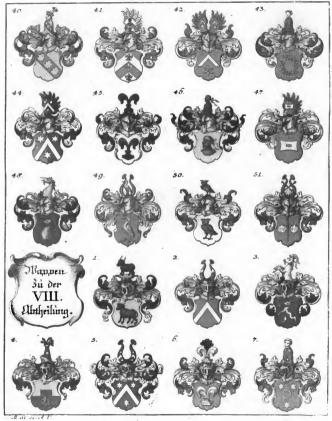





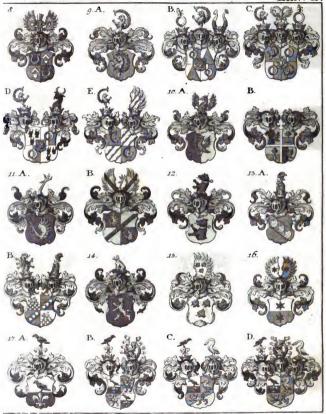

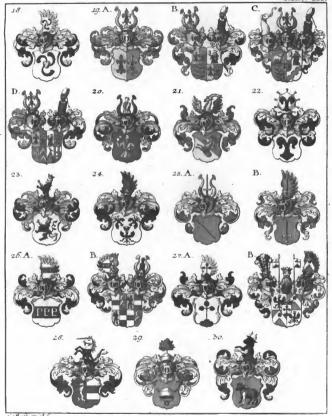





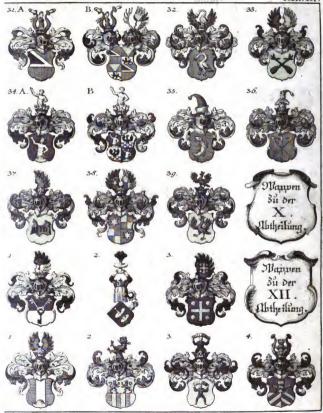







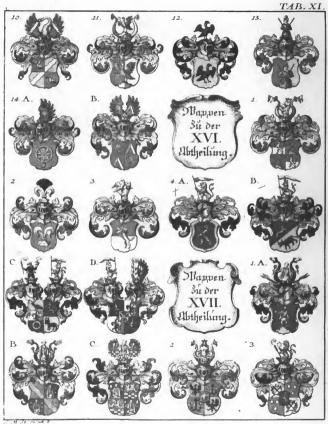





1.85 1.87 2.89 2.90





